



UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA

Lil Universit:

From the P Through BOOK CARD

Please keep this card in book pocket

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL



THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL



ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PT921 .G6 1894 人下 37

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL

10001165819

Sulledon Amp

SEP 1 778

This book is due at the LOUIS R. WILSON LIBRARY on the last date stamped under "Date Due." If not on hold it may be renewed by bringing it to the library.

| DATE<br>DUE  | RET.              | DATE<br>DUE | RET.       |
|--------------|-------------------|-------------|------------|
| FEB 1 5 1983 | 30                | 111 19      | 1995       |
| 0C1 3 1983   | 12'83<br>15 15 00 | X           | AY 0 5 '95 |
| DEC 13.1986  | 2 200             | 270         | 997        |
| WOV 25 1     | 988               | 00          | 129.96     |
| NO           | 123'88            |             |            |
| DEC 27       | 988               |             |            |
| ULU I        | 200               |             |            |
| OCT 2819     | 97<br>2 7'05      |             |            |
| neg oct      | 27'92 1           |             |            |
|              | N 29'92           |             |            |
| APR 13198    | 31                |             |            |
| APR          | 20.75             |             |            |
| Form No. 513 |                   |             |            |

Digitized by the Internet Archive in 2014

## Kinder- und Hausmärchen.

Illustrirte Volksausgabe.

Rachbildung der Illuftrationen verboten.

Kinder=

PT9-1894

und

# Hausmärchen

gesammelt durch die

Brüder Grimm.

Volksausgabe

mit Illustrationen von P. Grot Iohann und R. Leinweber.



Dentsche Verlags-Anstalt. Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

1474



### Vorrede.

Wir finden es wohl, wenn von Sturm und anderem Unglück, das der Himmel schiekt, eine ganze Saat zu Boden geschlagen wird, daß noch bei niedrigen Hecken oder Sträuchen, die am Wege stehen, ein kleiner Platz sich gesichert hat, und einzelne Aehren aufrecht gestlieben sind. Scheint dann die Sonne wieder günstig, so wachsen sie einsam und unbeachtet sort: keine frühe Sichel schneidet sie für die großen Borrathskammern, aber im Spätsommer, wenn sie reif und voll geworden, kommen arme Hände, die sie suchen, und Aehre an Aehre gelegt sorgfältig gebunden und höher geachtet, als sonst ganze Garben, werden sie heim getragen, und winterlang sind sie Nahrung, vielleicht auch der einzige Samen für die Zukunft.

So ist es uns vorgekommen, wenn wir gesehen haben wie von so vielem, was in früherer Zeit geblüht hat, nichts mehr übrig geblieben, selbst die Erinnerung daran kast ganz vertoren war, als unter dem Volke Lieder, ein paar Bücher, Sagen, und diese unschuldigen Hausmärchen. Die Plätze am Ofen, der Küchenherd, Bodentreppen, Feiertage noch geseiert, Tristen und Wälder in ihrer Stille, vor allem die ungetrübte Phantasie sind die Hecken gewesen, die sie gesichert und einer Zeit aus der andern überliesert haben.

Es war vielleicht gerade Zeit, diese Märchen festzuhalten, da diejenigen, die sie bewahren sollen, immer seltener werden. Freilich, die sie noch wissen, wissen gemeinlich auch recht viel, weil die Menschen ihnen absterben, sie nicht den Menschen: aber die Sitte selber VI Vorrede.

nimmt immer mehr ab, wie alle heimlichen Pläte in Wohnungen und Garten, die bom Großvater bis jum Enkel fortbauerten, bem ftätigen Wechsel einer leeren Prächtigkeit weichen, die dem Lächeln gleicht, womit man von diesen Hausmärchen spricht, welches vornehm ausfieht und doch wenig kostet. Wo sie noch da find, leben sie so, daß man nicht daran benkt, ob fie gut ober schlecht find, poetisch ober für gescheidte Leute abgeschmackt: man weiß fie und liebt fie, weil man fie eben so empfangen hat, und freut fich daran, ohne einen Grund dafür. So herrlich ist lebendige Sitte, ja auch das hat die Poesie mit allem Unbergäng= lichen gemein, daß man ihr selbst gegen einen andern Willen geneigt sein muß. Leicht wird man übrigens bemerken, daß fie nur da gehaftet hat, wo überhaupt eine regere Empfänglichkeit für Poefie, ober eine noch nicht von den Berkehrtheiten des Lebens ausgelöschte Phantasie vorhanden war. Wir wollen in gleichem Sinne diese Märchen nicht rühmen ober gar gegen eine entgegengesette Meinung vertheidigen; ihr blokes Dasein reicht hin fie zu schüten. Was so mannigfach und immer wieder von neuem erfreut bewegt und belehrt hat, bas trägt seine Nothwendigkeit in fich und ift gewiß aus jener ewigen Quelle gekommen, die alles Leben bethaut, und wenn es auch nur ein einziger Tropfen wäre, den ein kleines, zusammengehaltenes Blatt gefaßt hat, so schimmert er boch in dem ersten Morgenroth.

Darum geht innerlich durch diese Dichtungen jene Reinheit, um derentwillen uns Kinder so wunderbar und selig erscheinen: sie haben gleichsam bieselben blaulichweißen makellosen glangenden Augen\*), die nicht mehr wachsen können, mährend die andern Glieder noch zart, schwach und zum Dienste der Erbe ungeschickt find. Das ift der Grund, warum wir durch unsere Sammlung nicht bloß der Geschichte, der Poesie und Mithologie einen Dienst erweisen wollten, sondern es zugleich Absicht war, daß die Boesie selbst, die darin lebendig ift, wirke und erfreue, wen fie erfreuen kann, also auch daß es als ein Erziehungs= buch diene. Wir suchen für ein solches nicht jene Reinheit, die durch ein ängstliches Aus= scheiben bessen, mas Bezug auf gemisse Zustände und Verhältnisse hat, wie sie täglich vor= kommen und auf keine Weise verborgen bleiben können, erlangt wird, und wobei man zugleich in der Täuschung ift, daß was in einem gedruckten Buche ausführbar, es auch im wirklichen Leben sei. Wir suchen die Reinheit in der Wahrheit einer geraden nichts Unrechtes im Rückhalt bergenden Erzählung. Dabei haben wir jeden für das Rindesalter nicht passenden Ausdruck in dieser neuen Auflage sorgfältig gelöscht. Sollte man dennoch einzuwenden haben, daß Eltern eins und das andere in Berlegenheit fete und ihnen anftößig vorkomme, jo daß fie das Buch Rindern nicht geradezu in die Sände geben wollten, so mag für einzelne Källe die Sorge begründet sein, und sie können dann leicht eine Außwahl treffen: im Ganzen, das heißt für einen gefunden Zustand, ift fie gewis unnöthig. Nichts beffer kann uns vertheidigen als die Natur selber, welche diese Blumen und Blätter in folcher Farbe und Gestalt hat wachsen lassen; wem sie nicht zuträglich sind nach besonderen Bedürfnissen, der kann nicht fordern, daß sie deshalb anders gefärbt und geschnitten werden follen. Ober auch, Regen und Thau fällt als eine Wohlthat für alles herab, was auf der Erde fteht, wer seine Pflangen nicht hineinzustellen getraut, weil fie zu empfindlich find und Schaben nehmen könnten, sondern fie lieber in der Stube mit abgeschrecktem Waffer

<sup>\*)</sup> in die sich Kinder selbst so gern greisen (Fischarts Gargantua 129 b. 131 b), und die sie sich holen möchten.

VII VII

begießt, wird doch nicht verlangen, daß Regen und Thau barum ausbleiben sollen. Gebeihlich aber kann alles werden was natürlich ist und danach sollen wir trachten. Uebrigens wissen wir kein gesundes und kräftiges Buch, welches das Volk erbaut hat, wenn wir die Bibel obenan stellen, wo solche Bedenklichkeiten nicht in ungleich größerem Maaß einträten: der rechte Gebrauch aber sindet nichts Böses heraus, sondern, wie ein schönes Wort sagt, ein Zeugniß unseres Herzens. Kinder deuten ohne Furcht in die Sterne, während andere nach dem Volksglauben die Engel damit beseidigen.

Gefammelt haben wir an diefen Märchen seit etwa dreizehn Jahren, der erste Band, welcher im Sahre 1812 erschien, enthielt meift was wir nach und nach in heffen, in ben Main= und Kinziggegenden der Grafschaft Hanau, wo wir her find, von mundlichen Ueber= lieferungen aufgefaßt hatten. Der zweite Band wurde im Jahre 1814 beendigt und kam schneller zu Stande, theils weil bas Buch selbst sich Freunde verschafft hatte, die es nun, wo sie bestimmt sahen was und wie es gemeint war, unterstützten, theils weil uns das Blüd begunftigte, das Zufall scheint, aber gewöhnlich beharrlichen und fleißigen Sammlern beisteht. Ift man erst gewöhnt auf bergleichen zu achten, so begegnet es doch häufiger als man sonst glaubt, und das ist überhaupt mit Sitten und Eigenthümlichkeiten, Sprüchen und Scherzen des Volkes der Kall. Die schönen plattbeutschen Märchen aus dem Fürstenthum Münfter und Paderborn verdanken wir besonderer Gute und Freundschaft: das Zutrauliche ber Mundart bei der innern Bollständigkeit zeigt sich hier besonders günstig. Dort, in den altberühmten Gegenden deutscher Freiheit, haben fich an manchen Orten die Sagen und Märchen als eine fast regelmäßige Vergnügung ber Feiertage erhalten, und das Land ift noch reich an ererbten Gebräuchen und Liedern. Da, wo die Schrift theils noch nicht durch Ginführung des Fremden ftört, oder durch Ueberladung abstumpft, theils, weil sie fichert, bem Gebächtnis noch nicht nachlässig zu werden gestattet, überhaupt bei Bölkern, beren Literatur unbedeutend ift, pflegt fich als Erfat bie Ueberlieferung ftarker und ungetrübter ju zeigen. So icheint auch Riedersachsen mehr als alle andere Gegenden behalten zu haben. Bas für eine viel vollständigere und innerlich reichere Sammlung ware im 15ten Sahrhundert, oder auch noch im 16ten zu hans Sachsens und Fischarts Zeiten in Deutschland möglich gewesen\*).

Einer jener guten Zufälle aber war es, daß wir aus dem bei Cassel gelegenen Dorfe Niederzwehrn eine Bäuerin kennen lernten, die uns die meisten und schönsten Märchen des zweiten Bandes erzählte. Die Frau Viehmännin war noch rüstig und nicht viel über fünfzig Jahre alt. Ihre Gesichtszüge hatten etwas Festes, Verständiges und Angenehmes, und aus großen Augen blickte sie hell und scharf\*\*). Sie bewahrte die alten Sagen fest

<sup>\*)</sup> Merkwürdig ift daß bei den Galliern nicht erlaubt war die überlieserten Gesänge auszuschreiben, während man sich der Schrift in allen übrigen Angelegenheiten bediente. Casar, der dies anmerkt (de B. G.VI. 4), glaubt daß man damit habe verhüten wollen, im Vertrauen auf die Schrift, leichtsinnig im Erlernen und Behalten der Lieder zu werden. Auch Thamus hält den Theuth (im Phädrus des Plato) bei Ersindung der Buchstaben den Nachtheil vor, den die Schrift auf die Ausbildung des Gedächtnisses haben würde.

<sup>\*\*)</sup> Unser Bruder Ludwig Grimm hatte eine recht ähnliche und natürliche Zeichnung von ihr radiert, die man in der Sammlung seiner Blätter (bei Weigel in Leipzig) findet. Durch den Krieg gerieth die gute Frau in Elend und Unglück, das wohlthätige Menschen lindern aber nicht heben konnten. Der Bater ihrer zahlreichen Enkel starb am Nervensieber, die Waisen brachten Krankheit und die höchste Noth in ihre schon arme Hitte. Sie ward siech und starb am 17. Nov. 1816.



Frau Biehmännin. Nach der Radierung von Ludwig Brimm.

im Gedächtnis und sagte wohl selbst daß diese Sabe nicht jedem verliehen sei und mancher gar nichts im Zusammenhange behalten könne. Dabei erzählte sie bedächtig, sicher und ungemein lebendig, mit eigenem Wohlgefallen baran, erft gang frei, bann, wenn man es wollte, noch einmal langfam, fo bag man ihr mit einiger Uebung nachschreiben konnte. Manches ift auf diese Weise wörtlich beibehalten und wird in seiner Wahrheit nicht zu verkennen sein. Wer an leichte Verfälschung der Ueberlieferung, Nachlässigkeit bei Aufbewahrung und baher an Unmöglichkeit langer Dauer als Regel glaubt, ber hatte hören muffen, wie genau fie immer bei der Erzählung blieb und auf ihre Richtigkeit eifrig war; sie anderte niemals bei einer Wiederholung etwas in der Sache ab und befferte ein Bersehen, sobalb sie es bemerkte, mitten in der Rede gleich selber. Die Anhänglichkeit an das Ueberlieferte ift bei Menschen, die in gleicher Lebensart unabanderlich fortfahren, ftarker als wir, zur Beränderung geneigt, begreifen. Gben barum hat es, fo vielfach bewährt, eine gewisse eindringliche Rähe und innere Tüchtigkeit, zu der Anderes, das äußerlich viel glänzender erscheinen kann, nicht so leicht gelangt. Der epische Grund der Bolksbichtung gleicht dem durch die ganze Natur in mannigfachen Abstufungen verbreiteten Grun, das fättigt und fänftigt, ohne je zu ermüben.

Wir erhielten außer den Märchen des zweiten Bandes auch reichliche Nachträge zu dem ersten, und bessere Erzählungen vieler dort gelieferten und gleichfalls aus jener oder

Vorrede.

andern ähnlichen Quellen. Heisen hat als ein bergichtes, von großen Heerstraßen abseits liegendes und zunächst mit dem Ackerbau beschäftigtes Land den Vortheil, daß es alte Neberlieferungen und Sitten besser ausbewahren kann. Ein gewisser Ernst, eine gesunde, tüchtige und tapsere Gesinnung, die von der Geschichte nicht wird unbeachtet bleiben, selbst die große und schöne Gestalt der Männer in den Gegenden, wo der eigentliche Sitz der Chatten war, haben sich auf diese Art erhalten und lassen den Mangel an dem Bequemen und Zierlichen, den man im Gegensatz zu anderen Ländern, etwa auß Sachsen kommend, leicht bewerkt, eher als einen Gewinn betrachten. Dann empfindet man auch daß die zwar rauheren aber ost außgezeichnet herrlichen Gegenden, wie eine gewisse Strenge und Dürftigkeit der Lebensweise, zu dem Ganzen gehören. Ueberhaupt müssen die Hessen zu den Völkern unseres Vaterlandes gezählt werden, die am meisten wie die alten Wohnsitze so auch die Eigenthümlichkeit ihres Wesens durch die Veränderung der Zeit festgehalten haben.

Was wir nun bisher für unsere Sammlung gewonnen hatten, wollten wir bei dieser zweiten Auflage dem Buch einverleiben. Daher ist der erste Band fast ganz umgearbeitet, das Unvollständige ergänzt, manches einfacher und reiner erzählt, und nicht viel Stücke werden sich sinden, die nicht in besserr Gestalt erscheinen. Es ist noch einmal geprüft, was verdächtig schien, d. h. was etwa hätte fremden Ursprungs oder durch Zusäße versfälscht sein können, und dann alles ausgeschieden. Dafür sind die neuen Stücke, worunter wir auch Beiträge aus Destreich und Deutschöhmen zählen, eingerückt, so daß man manches disher ganz Unbekannte sinden wird. Für die Anmerkungen war uns früher nur ein enger Kaum gegeben, bei dem erweiterten Umfange des Buchs konnten wir für jene nun einen eigenen dritten Band bestimmen. Hierdurch ist es möglich geworden, nicht nur das, was wir früher ungern zurück behielten, mitzutheilen, sondern auch neue, hierher gehörige Ubsschnitte zu liesern, die, wie wir hossen, den wissenschaftlichen Werth dieser Leberlieserungen noch deutlicher machen werden.

Was die Weise betrifft, in der wir hier gesammelt haben, so ist es uns zuerst auf Treue und Wahrheit angekommen. Wir haben nämlich aus eigenen Mitteln nichts hingugesett, keinen Umftand und Zug ber Sage felbst verschönert, sondern ihren Inhalt so wiedergegeben, wie wir ihn empfangen hatten; daß ber Ausdruck und die Ausführung des Ginzelnen großentheils von uns herrührt versteht sich von selbst, doch haben wir jede Eigenthümlichkeit, bie wir bemerkten, zu erhalten gesucht, um auch in dieser Hinsicht der Sammlung die Mannigfaltigkeit der Natur zu laffen. Jeder, der sich mit ähnlicher Arbeit befaßt, wird es übrigens begreifen, daß bies kein forgloses und unachtsames Auffassen kann genannt werden, im Gegentheil ist Ausmerksamkeit und ein Takt nöthig, der sich erst mit der Zeit erwirbt, um das Einfachere, Reinere und doch in fich Vollfommenere von dem Verfälschten zu unterscheiden. Berschiedene Erzählungen haben wir, sobald fie fich ergänzten und zu ihrer Bereinigung keine Widersprüche wegzuschneiben waren, als Gine mitgetheilt, wenn fie aber abwichen, wo dann jede gewöhnliche ihre eigenthümlichen Züge hatte, der beften den Borzug gegeben und die andern für die Anmerkungen aufbewahrt. Diese Abweichungen nämlich erschienen uns merkwürdiger, als benen, welche darin blog Abanderungen und Ent= ftellungen eines einmal bagewesenen Urbilbes feben, ba es im Gegentheil vielleicht nur Berfuche find, einem im Geift blog vorhandenen, unerschöpflichen, auf mannigfachen Wegen fich ju nähern. Wiederholungen einzelner Sätze, Büge und Ginleitungen, find wie epische Zeilen zu betrachten, die, sobald der Ton sich rührt, der sie anschlägt, immer wiederkehren, und

X Vorrede.

in einem andern Sinne eigentlich nicht zu verstehen. Eine entschiedene Mundart haben wir gerne beibehalten. Hätte es überall geschehen können, so würde die Erzählung ohne Zweisel gewonnen haben. Es ist hier ein Fall, wo die erlangte Bildung, Feinheit und Kunst der Sprache zu Schanden wird und man fühlt daß eine geläuterte Schriftsprache, so gewandt sie in allem übrigen sein mag, heller und durchsichtiger aber auch schmackloser geworden ist und nicht mehr so seist dem Kerne sich anschließt. Schade, daß die niederhessische Mundart in der Nähe von Cassel, als in den Gränzpunkten des alten sächsischen und fränkischen Hessengaues, eine unbestimmte und nicht reinlich aufzusassend Wischung von Riedersächsischem und Sochdeutschem ist.

In diesem Sinn giebt es unsers Wissens sonst keine Sammlungen von Märchen in Deutschland. Entweder waren es nur ein paar zufällig erhaltene, die man mittheilte, ober man betrachtete sie bloß als rohen Stoff, um größere Erzählungen baraus zu bilben. Gegen solche Bearbeitungen erklären wir uns geradezu. Zwar ift es unbezweifelt, daß in allem lebendigen Gefühl für eine Dichtung ein poetisches Bilben und Fortbilben liegt, ohne welches auch eine Neberlieferung etwas Unfruchtbares und Abgestorbenes wäre, ja eben bies ift mit Ursache, warum jebe Segend nach ihrer Gigenthümlichkeit, jeder Mund anders ergählt. Aber es ift boch ein großer Unterschied zwischen jenem halb unbewußten, dem ftillen Forttreiben ber Pflangen ahnlichen und von der unmittelbaren Lebensquelle geträntten Ginfalten und einer absichtlichen, alles nach Willfür zusammenknüpfenden und auch wohl leimenden Umanderung: diese aber ift es, welche wir nicht billigen konnen. Die einzige Richtschnur ware bann die von seiner Bildung abhängende, gerade vorherrschende Ansicht bes Dichters, mahrend bei jenem natürlichen Fortbilden der Geift des Volkes in dem Einzelnen waltet und einem besondern Gelüften vorzudringen nicht erlaubt. Räumt man ben Ueber= lieferungen wissenschaftlichen Werth ein, bas beift gibt man zu bag sich in ihnen Unschauungen und Bilbungen ber Borgeit erhalten, so versteht fich von selbst daß bieser Werth burch solche Bearbeitungen fast immer zu Grunde gerichtet wird. Allein die Poesie gewinnt nicht dadurch, benn wo lebt fie wirklich als da, wo fie die Seele trifft, wo fie in der That fühlt und erfrijcht, ober wärmt und stärkt? Aber jede Bearbeitung bieser Sagen, welche ihre Ginfachheit, Unichulb und prunklose Reinheit wegnimmt, reißt fie aus bem Kreise, welchem sie angehören, und wo sie ohne Ueberdruß immer wieder begehrt werden. Es kann fein, und dies ift der beste Fall, daß man Reinheit, Geist, besonders Wig, der die Lächerlichkeit ber Zeit mit hineinzieht, ein gartes Ausmalen bes Gefühls, wie es einer von der Poefie aller Bolter genährten Bilbung nicht allgu ichwer fällt, bafür gibt: aber biefe Gabe hat doch mehr Schimmer als Rugen, fie denkt an das einmalige Anhören oder Lesen, an das sich unsere Zeit gewöhnt hat, und sammelt und spitt bafür bie Reize. Doch in ber Wiederholung ermüdet uns der Witz, und das Dauernde ist etwas Ruhiges Stilles und Reines. Die geübte Sand folder Bearbeitungen gleicht doch jener unglücklich begabten, die Alles was fie anrührte, auch die Speisen in Gold verwandelte, und kann uns mitten im Neichthum nicht fättigen und tränken. Sar, wo aus bloger Einbildungskraft die Mythologie mit ihren Bilbern soll angeschafft werden, wie kahl, innerlich leer und gestaltloß fieht bann trog ben besten und stärksten Worten alles aus! Uebrigens ift dies nur gegen sogenannte Bearbeitungen gesagt, welche die Märchen zu verschönern und poetischer auszustatten vorhaben, nicht gegen ein freies Auffassen berfelben zu eignen, gang ber Zeit angehörenden Dichtungen, denn wer hätte Luft der Poesie Granzen abzuftecken.

Borrede. XI

Wir übergeben dies Buch wohlwollenden Händen, dabei denken wir an die segnende Kraft, die in ihnen liegt, und wünschen daß denen, welche diese Brosamen der Poesie Armen und Genügsamen nicht gönnen, es gänzlich verborgen bleiben möge.

Caffel am 3ten Julius 1819.

Durch eine Anzahl neuer, dem zweiten Theile zugefügter Märchen, unter welchen einige in schweizerischer Mundart sich auszeichnen, ist unsere Sammlung in gegenwärtiger dritter Auflage wiederum gewachsen und der Bollständigkeit, so weit sie möglich ist, näher gerückt. Außerdem sind viele der früheren Stücke abermals umgearbeitet und durch Zusählungen gewonnene Züge ergänzt und bereichert.

Der dritte Theil, dessen Inhalt sich lediglich auf den wissenschaftlichen Gebrauch der Sammlung bezieht und daher nur in einem viel engern Areis Eingang finden konnte, ist diesmal nicht mit abgedruckt, weil davon noch Exemplare in der Reimerschen Buchhandlung zu Berlin vorräthig sind. In der Folge soll dieser dritte Theil als ein für sich bestehendes Werk erscheinen, in welchem auch die in der vorigen Ausgabe vorangesetzten Einleitungen von dem Wesen der Märchen und von Kindersitten einen Plat sinden werden.

Die treue Auffassung der Neberlieserung, der ungesuchte Ausdruck und, wenn es nicht unbescheiden klingt, der Reichthum und die Mannigfaltigkeit der Sammlung haben ihr forts dauernde Theilnahme unter uns und Beachtung im Auslande verschafft. Unter den verschiedenen Nebersehungen verdient die englische als die vollständigste, und weil die verwandte Sprache sich am genauesten anschließt, den Vorzug.\*) Sine Auswahl, als kleinere Ausgabe in einem Bändchen, wobei zugleich die Bedenklichkeit derer berücksichtigt ist, welche nicht jedes Stück der größeren Sammlung für Kinder angemessen halten, veranstalteten wir zuerst 1825, sie ist 1833 und 1836 wieder aufgelegt worden.

<sup>\*)</sup> Nachdem Francis Cohen im Quarterly Review (1810 Mai) die ältere Ausgabe ausjührlich angezeigt hatte, erschien nach dem zweiten eine Uebersetung von Edgar Taplor in zwei Theilen mit geistreichen Rupfern von Cruifschaft (German popular stories. London 1823 und 1826), welche nochmals (1839) aufgelegt ward. Gine andere Auswahl mit Bilbern von Richard Dohle lieferte John Edward Tahlor (The fairy ring: a new collection of popular tales translated from the german of Jacob and Wilhelm Grimm. London 1846). Ferner Grimms Householdstories newly translated with illustrations by Wehnert. 2 voll. London 1856. 8. Ein einzelnes Märchen The charmed Roe or the little brother and little sister illustrated by Otto Spekter, London 1847; die Bisber sind sehr hübsch. Eine hollandische (Sprookjesboek vor Kinderen. Amsterdam 1820) enthielt einen Auszug, wie eine bänische von hegermann-Lindencrone (Börne eventyr. Kopenh. 1820 oder 21). Auch in Dansk Laesebog for Tydske af Frederik Bresemann, zweite Auslage 1843, S. 123-133 find drei Stücke von J. F. Lindencrone überseit. Einzelne Stude hat Dehlenschläger übertragen, eine größere Anzahl C. Molbech (Julegavce for Born 1835-1839 und Ubvalgte Eventhr og Fortällingar. Ropenhagen 1843). Mehrere Stude findet man in Reuterdasis Juliasning för barn ins Schwedische übersett. Das Journal des Debats vom 4ten August 1832 enthält finnreiche Aeußerungen über bas Buch und als Probe eine Uebersetung bes Marchens von dem eisernen Beinrich; ferner das Blatt vom Iten Januar 1834 ein Bruchstück aus dem Machandelbaum; späterhin (Paris 1836) erschienen Contes choisis de Grimm traduits par F. C. Gérard mit Rupfern. Endlich im Jahre 1846 Contes de la famille par les frères Grimm. Traduits de l'allemand par N. Martin et Pitre Chevalier (Paris ohne Angabe des Jahres) mit einer märchenhaften Biographie.

XII Borrede.

Der wissenschaftliche Werth dieser Ueberlieferungen hat sich in mancher überraschenden Berwandtschaft mit alten Söttersagen bewährt, und die deutsche Mythologie nicht selten Selegenheit gehabt darauf zurückzukommen, ja sie hat in der Uebereinstimmung mit nordischen Mythen einen Beweis des ursprünglichen Zusammenhangs gefunden.

Wenn die Gunft für dieses Buch fortbauert, so soll es an weiterer Pslege von unserer Seite nicht fehlen.

Göttingen am 15ten Mai 1837.

Es freut uns, daß unter den neuen Stücken, womit die Sammlung abermals (vierte Ausgabe) ist vermehrt worden, sich auch eins wieder aus unserer Heimat befindet. Das schöne Märchen von der Lebenszeit (Nr. 176) erzählte ein Bauer aus Zwehrn einem meiner Freunde, mit dem er auf dem freien Felde eine Unterredung angeknüpft hatte; man sieht daß die Weisheit auf der Gasse noch nicht ganz untergegangen ist.

Caffel am 17ten September 1840.

Diese fünste Ausgabe enthält wiederum eine bedeutende Anzahl neuer Märchen, andere sind nach vollständigerer Leberlieserung umgearbeitet oder ergänzt worden. Seit dem ersten Erscheinen der Sammlung sind nach und nach über fünszig Stücke hinzugekommen. Das große sinnreiche Blatt von Dornröschen, das Neureuther (München 1836) ersunden und selbst radiert hat, zeigt die Einwirkung dieser Dichtungen auf die bildende Kunst. Auch artige Bilder von Kothkäppchen haben wir gesehen. Nicht minder verdienen die hübschen Zeichnungen zu einzelnen Märchen von Franz Pocci Erwähnung; sie sind in München erschienen, Sneewittchen (Nr. 53) 1837, Hänsel und Grethel (Nr. 15) 1838, der Jude im Dorn (Nr. 110) unter dem Titel 'das lustige Märlein vom kleinen Frieder' 1839, zuletzt das 'Märlein von einem, der auszog das Fürchten zu lernen' (Nr. 4) ohne Angabe des Jahrs. Unsere kleine Ausgabe ist 1839 und 1841 wieder ausgelegt worden.

Berlin am 4ten April 1843.

Auch die sechste Ausgabe hat durch neue Märchen Zuwachs erhalten und ist im einzelnen verbessert oder vervollständigt worden. Fortwährend bin ich bemüht gewesen Sprüche und eigenthümliche Redensarten des Volks, auf die ich immer horche, einzutragen und will ein Beispiel anführen, weil es zugleich einer Erklärung bedarf: der Landmann, wenn er seine Zufriedenheit mit etwas ausdrücken will, sagt 'das muß ich über den grünen Klee loben,' und nimmt das Vild von dem dicht bewachsenen, frisch grünenden Kleeselb, dessen Unblick sein Herz erfreut; schon altdeutsche Dichter rühmen ihn in diesem Sinne (MS Hag. 2, 66°, 94°).

Erdmannsdorf in Schlesien am 30ten September 1850.

Vorrede. XIII

Ein Märchen aus dem 15ten Jahrhundert (Nr. 151\*) ist in der siebenten Auflage zugefügt worden und drei andere aus lebendiger Ueberlieferung geschöpfte (Nr. 104, 175 und 191) ersehen ein paar ausgeschiedene, die, wie in der neuen Auslage des dritten Bandes nachgewiesen ist, auf fremdem Boden entsprungen waren. Dort hat auch die Uebersicht der Literatur, die sonst hier folgte, einen angemessenern Plat erhalten.

Berlin am 23ten Mai 1857.

Die achte Auflage wurde von Herman Grimm herausgegeben, der weder bei dieser noch bei den folgenden Ausgaben Aenderungen vorgenommen hat.

Und nun erübrigt uns noch ein Wort zu der hier dargebotenen Ausgabe zu sagen. Für das Justriren der Kinder= und Hausmärchen waren die Brüder Grimm von Anfang an sehr eingenommen. Sie empfanden richtig, daß es wohlthätig ist, der Phantasie des Kindes und des Bolkes, das sie sich als ihr Publikum dachten, durch die Kunst des Zeichners nachzuhelsen. Sie interessirten sich auch selbst lebhaft für Justrationen der Märchen, die in deren englischen Ausgabe enthalten waren. Sie sorgten dafür, daß ihre eigene deutsche Ausgabe mit dem einen und dem andern schönen Blatte geschmückt werde; so nahmen sie das Bild der Kasseler Märchenfrau, der Viehmännin, nach der Zeichnung ihres Bruders

Ludwig auf, die auch unserem Bilde zu Grunde liegt. Aber so oft auch die Märchen Malern und Zeichnern — wir erinnern nur an Moriz von Schwind, den genialsten Märchenmaler — Stoff zu Bildern gaben. jo ist eine so reich illustrirte Ausgabe der Rinder= und Hausmärchen, wie die nun vor= liegende, noch nicht in Deutschland erschienen, und darum verdienen die Künstler, welche sich mit Talent und Begeifterung dieser schönen Aufgabe widmeten, hier unseren Lesern auch persönlich vorgestellt zu werden. Begonnen wurde die Arbeit von Philipp Grot Johann. den aber der Tod abrief, bevor er sie vollendet hatte; ihr Abschluß wurde hierauf dem nicht minder trefflichen Illustrator Robert Leinweber übertragen.

Philipp Grot Johann, einer der bedeutenbsten unter den zeitgenössischen Zeichenern und Illustratoren, war ein Plattdeutscher von Geburt, und diese seine Hernt merkt man auch dem liebenswürdigen Humor seiner Zeichenungen an. Er wurde am 27. Juni 1841



Philipp Grot Johann (Selbstportrat aus bem Nachlag).

XIV Borrede.

in Stektin geboren. Anfänglich wollte er sich dem Maschinenbau widmen und arbeitete als Schlofferlehrling, später als Geselle auf der Werft "Bulkan" in Stettin. Zu seiner weiteren Ausbildung bezog er ansangs der sechziger Jahre das Polytechnikum in Hannover. Hier erkannte er seinen Künstlerberuf, erwarb sich bald wohlwollende Gönner und Freunde, und



Robert Leinweber.

auf Beranlaffung von Beter von Cornelius ging er später nach Duffeldorf. Da wurde er ein Schüler von Karl Sohn, nach deffen Tode lernte er bei Professor Rarl Lasch. Seitdem ist Grot Johann ftändig in Duffeldorf geblieben, mit Ausnahme des Jahres 1867, das er in Antwerpen verbrachte. Zu feinen beften Arbeiten gehören viele der Mustrationen zu den in der Deutschen Berlags = Anftalt erschienenen Pracht= Ausgaben von Goethes und Schillers Werken. Auch in der Ausführung von Diplomen, Adressen und dergleichen in Aguarell entfaltete Grot Johann eine überaus geiftreiche Erfindungsgabe. An der Illustration der Märchen arbeitete er aber mit besonderem Eifer, und man sieht es den Bildern an, mit wieviel Luft, Seiterkeit und Liebe der Rünftler bei der Sache war, wie erfinderisch auch schon in der äußeren Form der Illustration, die er öfters auf die Blätter verteilte, mehr als Zierat und Randgloffe, denn als anspruchsvoll sich selbst vordrängende Blätter, mit welcher ge= nialen Freiheit er den Stoff behandelte

und sein eigenes Fühlen und Denken in ihn hinein verssocht, so zum Beispiel, wenn er den Teufel, dem die Großmutter die drei goldenen Haare auszupft, die "Börsen-Zeitung" lesen läßt, und dergleichen mehr. Leider war es Grot Johann nicht gegönnt, dieses Hauptwerk seines Lebens, wie er selbst es oft nannte, zu vollenden, nach längerem Leiden starb er am 26. Oktober 1892 in Düsseldorf.

Sein Nachfolger Nobert Leinweber ist von Seburt ein Deutschöhme, er wurde 1845 in Böhmisch-Leipa als Sohn eines Kealschullehrers geboren und genoß demgemäß frühzeitig eine sorgfältige Erziehung. Er absolvierte die Mittelschulen in Leipa, Wien, Prag und sollte sich auf dem Polytechnikum daselbst zum Ingenieur ausdilden. Das Studium der mathematischen Wissenschaften konnte ihn jedoch nicht fesseln, und darum entschied er sich mit einundzwanzig Jahren, sich ganz der Malerkunst zu widmen, für die er schon in frühester Jugend Neigung und Begabung bekundete. Er ging nach München, studirte da die Antike eifrig unter Strähubers Leitung, wurde aber durch den Krieg von

Vorrede. XV

1866 aus dieser Schule herausgerissen. Später ging er nach Dresden, um der Heimat näher zu bleiben und wurde ein Schüler des nachmaligen Galeriedirektors Julius Hübner. Die Pflicht, sich mit seiner Kunst selbst zu erhalten, nötigte ihn, die verschiedensten Aussträge anzunehmen, aber er erlangte dadurch auch eine gewisse Vielseitigkeit. Ein Reisestipendium nach Italien, das er in Konkurrenz gewann, machte es ihm möglich, Italien, Sizilien, Tunis, den Orient zu sehen, der ihn mit seiner Farbenglut ebenso wie viele andere berühmt gewordene, österreichische Maler sesssen und lange beschäftigte. Er schuf aber neben diesen Vildern aus dem Orient noch gleichzeitig zahlreiche Porträts (so 1892 gleich ihrer fünst in Augsburg), dann einen Fries im Treppenhause der Villa Hartmann in Laubegast bei Oresden und andere. Ein Fächerbild ("Karneval"), das der Münchener Kunstverein von ihm ankauste, lenkte die Ausmerksamseit der Deutschen Verlags-Anstalt auf ihn, und er wurde dann der Ilustrator von Georg Ebers, von Haufs und schließlich von Grimms Märchen. Von seiner kraftvollen Kunst dürsen wir noch manch schönes Werkerwarten.



Nachdruck verboten.

#### Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich.



n den alten Zeiten, wo das Wünschen noch ge= holfen hat, lebte ein König, deffen Töchter waren alle schön, aber die jüngste war so schön, daß die Sonne felber, die doch so vieles ge= fehen hat, sich verwun= derte so oft sie ihr ins Gesicht schien. Nahe bei dem Schlosse des Königs lag ein großer dunkler Wald, und in dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen: wenn nun der Tag sehr heiß war, so ging das Königs= find hinaus in den Wald und fette fich an

den Kand des kühlen Brunnens: und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fieng sie wieder: und das war ihr liebstes Spielwerk.

Nun trug es sich einmal zu, daß die goldene Kugel der Königstochter nicht in ihr Händchen siel, das sie in die Höhe gehalten hatte, sondern vorbei auf die Erde schlug und geradezu ins Wasser hinein rollte. Die Königstochter folgte ihr mit den Augen nach, aber die Kugel verschwand, und der Brunnen war tief, so tief daß man keinen Grund sah. Da sieng sie an zu weinen und weinte immer lauter und konnte sich gar nicht trösten. Und

wie fie so klagte, rief ihr jemand zu: 'was haft bu vor, Königstochter, bu schreift ja bak fich ein Stein erbarmen möchte.' Sie fah fich um, woher die Stimme kame, da erblickte fie einen Frosch, der seinen diden häßlichen Kopf aus dem Wasser streckte. 'Ach, du bifts, alter Wafferpaticher,' fagte fie, 'ich weine über meine golbene Augel, die mir in ben Brunnen hinab gefallen ift.' 'Sei ftill und weine nicht,' antwortete der Frosch, 'ich kann wohl Rath schaffen, aber was gibst du mir, wenn ich bein Spielwerk wieder heraufhole?' 'Was du haben willst, lieber Frosch,' sagte sie, 'meine Kleider, meine Perlen und Ebelsteine, auch noch die goldene Krone, die ich trage.' Der Frosch antwortete 'deine Kleider, deine Berlen und Ebelfteine, und beine goldene Krone, die mag ich nicht: aber wenn du mich lieb haben willft, und ich foll bein Gefelle und Spielkamerad fein, an beinem Tischlein neben bir figen, von beinem goldenen Tellerlein effen, aus beinem Becherlein trinken, in beinem Bettlein schlafen: wenn du mir das versprichst, so will ich hinunter steigen und dir die goldene Rugel wieder herauf holen.' 'Ach ja,' sagte sie, 'ich verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir nur die Augel wieder bringst.' Sie dachte aber 'was der einfältige Frosch ichwätt, der fitt im Wasser bei seines Gleichen und quact, und kann keines Menschen Gefelle fein.'

Der Frosch, als er die Zusage erhalten hatte, tauchte seinen Kopf unter, sank hinab und über ein Weilchen kam er wieder herauf gerudert, hatte die Kugel im Maul und warf sie ins Gras. Die Königstochter war voll Freude, als sie ihr schönes Spielwerk wieder erblickte, hob es auf und sprang damit fort. 'Warte, warte,' rief der Frosch, 'nimm mich mit, ich kann nicht so laufen wie du.' Aber was half ihm daß er ihr sein quack quack so laut nachschrie als er konnte! sie hörte nicht darauf, eilte nach Haus und hatte bald den armen Frosch vergessen, der wieder in seinen Brunnen hinab steigen mußte.

Am andern Tage, als sie mit dem König und allen Hofleuten sich zur Tasel gesetht hatte und von ihrem goldenen Tellerlein aß, da kam, plitsch platsch, plitsch platsch, etwas die Marmortreppe herauf gekrochen, und als es oben angelangt war, klopste es an der Thür und rief 'Königstochter, jüngste, mach mir auf.' Sie lief und wollte sehen wer draußen wäre, als sie aber aufmachte, so saß der Frosch davor. Da warf sie die Thür hastig zu, setzte sich wieder an den Tisch, und war ihr ganz angst. Der König sah wohl daß ihr das Herz gewaltig klopste und sprach 'mein Kind, was fürchtest du dich, steht etwa ein Riese vor der Thür und will dich holen?' 'Ach nein,' antwortete sie, 'es ist kein Riese, sondern ein garstiger Frosch.' 'Was will der Frosch von dir?' 'Ach lieber Bater, als ich gestern im Wald bei dem Brunnen saß und spielte, da siel meine goldene Kugel ins Wasser. Und weil ich so weinte, hat sie der Frosch wieder herausgeholt, und weil er es durchaus verlangte, so versprach ich ihm er sollte mein Geselle werden, ich dachte aber nimmermehr daß er aus seinem Wasser heraus könnte. Nun ist er draußen und will zu mir herein.' Indem klopste es zum zweitenmal und rief

'Königstochter, jüngste mach mir auf, weißt du nicht was gestern du zu mir gesagt bei dem fühlen Brunnenwasser? Königs ochter, jüngste, mach mir auf.'

Da sagte der König 'was du versprochen hast, das mußt du auch halten; geh nur und mach ihm auf.' Sie gieng und öffnete die Thure, da hupfte der Frosch herein, ihr immer auf dem Fuße nach, bis zu ihrem Stuhl. Da saß er und rief 'heb mich herauf zu dir.' Sie zauderte bis es endlich der König befahl. Als der Frosch erst auf dem Stuhl war, wollte er auf den Tisch, und als er da jak, sprach er 'nun schieb mir dein golbenes Tellerlein näher, damit wir zusammen effen.' Das that sie zwar, aber man sah wohl daß sies nicht gerne that. Der Frosch ließ sichs gut schmecken, aber ihr blieb fast jedes Biglein im Salse. Endlich sprach er 'ich habe mich satt gegessen, und bin müde, nun trag mich in bein Rämmerlein und mach dein seiden Bettlein zurecht, da wollen wir uns schlafen legen.' Die Königstochter fieng an zu weinen und fürchtete sich vor dem kalten Frosch, den sie nicht anzurühren getraute, und der nun in ihrem schönen reinen Bettlein schlafen sollte. Der König aber ward zornig und sprach 'wer dir geholfen hat, als du in der Noth warst, den follst du hernach nicht verachten.' Da pacte sie ihn mit zwei Fingern, trug ihn hinauf und sette ihn in eine Ecke. Als fie aber im Bette lag, kam er gekrochen und sprach 'ich bin mude, ich will schlafen so gut wie du: heb mich herauf, oder ich sags beinem Bater.' Da ward sie erst bitterbose, holte ihn herauf und warf ihn aus allen Kräften wider die Wand, 'nun wirst du Ruhe haben, du garstiger Frosch.'

Als er aber herab fiel, war er kein Frosch, sondern ein Königssohn mit schönen freundlichen Augen. Der war nun nach ihres Baters Willen ihr lieber Geselle und Gemahl. Da erzählte er ihr, er wäre von einer bösen Here verwünscht worden, und Niemand hätte ihn aus dem Brunnen erlösen können als sie allein, und morgen wollten sie zusammen in sein Reich gehen. Dann schliesen sie ein, und am andern Morgen, als die Sonne sie aufweckte, kam ein Wagen heran gesahren mit acht weißen Pferden bespannt, die hatten weiße Straußsedern auf dem Kopf, und giengen in goldenen Ketten, und hinten stand der Diener des jungen Königs, das war der treue Heinrich. Der treue Heinrich hatte sich so betrübt, als sein Herr war in einen Frosch verwandelt worden, daß er drei eiserne Bande hatte um sein Ferz legen lassen, damit es ihm nicht vor Weh und Traurigkeit zerspränge. Der Wagen aber sollte den jungen König in sein Keich abholen; der treue Heinrich hob beide hinein, stellte sich wieder hinten auf und war voller Freude über die Erlösung. Und als sie ein Stück Wegs gesahren waren, hörte der Königssohn daß es hinter ihm krachte, als wäre etwas zerbrochen. Da drehte er sich um und rief

'Heinrich, der Wagen bricht,'
'Nein, Herr, der Wagen nicht,
es ist ein Band von meinem Herzen,
das da lag in großen Schmerzen,
als ihr in dem Brunnen saßt,
als ihr eine Fretsche (Frosch) wast (wart).'

Noch einmal und noch einmal krachte es auf dem Weg, und der Königssohn meinte immer der Wagen bräche, und es waren doch nur die Bande, die vom Herzen des treuen Heinrich absprangen, weil sein Herr erlöst und glücklich war.

#### 2 Kațe und Maus in Gesellschaft.

ine Kahe hatte Bekanntschaft mit einer Maus gemacht und ihr so viel von der großen Liebe und
Freundschaft vorgesagt, die sie zu ihr trüge, daß
die Maus endlich einwissigte mit ihr zusammen in
einem Hause zu wohnen und gemeinschaftliche Wirthschaft zu sühren. 'Aber für den Winter müssen wir
Vorsorge tragen, sonst leiden wir Hunger,' sagte die
Kahe, 'du Mäuschen, kannst dich nicht überall hinwagen
und geräthst mir am Ende in eine Falle.' Der gute Kath
ward also besolgt und ein Töpschen mit Fett angekaust.
Sie wußten aber nicht wo sie es hinstellen sollten, endlich
nach langer Ueberlegung sprach die Kake 'ich weiß keinen Ort.

wo es besser aufgehoben wäre, als die Kirche, da getraut sich Niemand etwas wegzunehmen: wir stellen es unter den Altar und rühren es nicht eher an als bis wir es nöthig haben. Das Töpfchen ward also in Sicherheit gebracht, aber es dauerte nicht lange, so trug die Rate Gelüsten danach und sprach zur Maus 'was ich dir sagen wollte, Mäuschen, ich bin von meiner Base zu Gevatter gebeten: sie hat ein Sohnchen zur Welt gebracht, weiß mit braunen Flecken, das soll ich über die Taufe halten. Laß mich heute ausgehen und besorge bu das Haus allein.' 'Ja, ja,' antwortete die Maus, 'geh in Gottes Namen, wenn du was Gutes iheft, so benk an mich: von dem suben rothen Kindbetterwein tränk ich auch gerne ein Tröpfchen.' Es war aber alles nicht wahr, die Kake hatte keine Base, und war nicht zu Gevatter gebeten. Sie gieng geradeswegs nach ber Kirche, schlich zu bem Fetttöpfchen, fieng an zu leden und ledte die fette Saut ab. Dann machte fie einen Spakiergang auf den Dachern der Stadt, befah fich die Gelegenheit, ftrecte fich hernach in der Sonne aus und wischte fich den Bart so oft sie an das Tetttöpschen dachte. Erst als es Abend war, kam fie wieder nach Haus. 'Nun, da bist du ja wieder,' sagte die Maus, 'du hast gewiß einen lustigen Tag gehabt.' 'Es gieng wohl an,' antwortete die Rage. 'Was hat benn das Kind für einen Namen bekommen?' fragte die Maus. 'Hautab' fagte die Katze ganz trocken. 'Hautab,' rief die Maus, 'das ist ja ein wunderlicher und seltsamer Name, ist der in eurer Familie gebräuchlich?' 'Was ist da weiter,' sagte die Kate, 'er ist nicht schlechter als Broseldieb, wie deine Pathen heißen.'

Richt lange danach überkam die Kahe wieder ein Gelüsten. Sie sprach zur Maus 'du mußt mir den Gesallen thun und nochmals das Hausweien allein besorgen, ich bin zum zweitenmal zu Gevatter gebeten, und da das Kind einen weißen King um den Hals hat, so kann ichs nicht absagen.' Die gute Maus willigte ein, die Kahe aber schlich hinter der Stadtmauer zu der Kirche und fraß den Fetttopf halb aus. 'Es schmeckt nichts besser,' sagte sie, 'als was man selber ißt,' und war mit ihrem Tagewerk ganz zufrieden. Als sie heimkam, fragte die Maus 'wie ist denn dieses Kind getauft worden?' 'Halbaus'



Marienfind.

6 Marienkind.

antwortete die Kate. 'Halbaus! was du sagst! den Namen habe ich mein Lebtag noch nicht gehört, ich wette der steht nicht in dem Kalender.'

Der Kaze wässerte das Maul bald wieder nach dem Leckerwerk. 'Aller guten Dinge sind drei,' sprach sie zu der Maus, 'da soll ich wieder Gevatter stehen, das Kind ist ganz schwarz und hat bloß weiße Psoten, sonst kein weißes Haar am ganzen Leib, das trisst sich alle paar Jahr nur einmal: du lässest mich doch ausgehen?' 'Hautab! Halbaus!' antwortete die Maus, 'es sind so kuriose Namen, die machen mich so nachdenksam.' 'Da sitzest du daheim in deinem dunkelgrauen Flausrock und deinem langen Hauzoph,' sprach die Raze, 'und fängst Grillen: das kommt davon wenn man bei Tage nicht ausgeht.' Die Maus räumte während der Abwesenheit der Kaze auf und brachte das Haus in Ordnung, die naschhafte Kaze aber fraß den Fetttopf rein aus. 'Wenn erst alles aufgezehrt ist, so hat man Ruhe' sazte sie zu sich selbst und kam satt und die erst in der Nacht nach Haus. Die Maus fragte gleich nach dem Namen, den das dritte Kind bekommen hätte. 'Er wird dir wohl auch nicht gefallen,' sazte die Kaze, 'er heißt Ganzaus.' 'Ganzaus!' rief die Maus, 'das ist der allerbedenklichste Namen, gedruckt ist er mir noch nicht vorgekommen. Ganzaus! was soll das bedeuten?' Sie schüttelte den Kops, rollte sich zusammen und legte sich schlasen.

Von nun an wollte niemand mehr die Kahe zu Gevatter bitten, als aber der Winter herangekommen und draußen nichts mehr zu finden war, gedachte die Maus ihres Vorraths und sprach 'komm Kahe, wir wollen zu unserm Fetttopfe gehen, den wir uns aufgespart haben, der wird uns schmecken.' 'Ja wohl,' antwortete die Kahe, 'der wird dir schmecken als wenn du deine seine Zunge zum Fenster hinaus streckst.' Sie machten sich auf den Weg, und als sie anlangten, stand zwar der Fetttopf noch an seinem Plah, er war aber leer. 'Ach,' sagte die Maus, 'jeht merke ich was geschehen ist, jeht kommts an den Tag, du bist mir die wahre Freundin! aufgesressen hast du alles, wie du zu Gevatter gestanden hast: erst Haut ab, dann halb aus, dann . . 'Willst du schweigen' rief die Kahe, 'noch ein Wort, und ich fresse dich auf.' 'Ganz aus' hatte die arme Maus schon auf der Zunge, kaum war es heraus, so that die Kahe einen Sah nach ihr, packte sie und schluckte sie hinunter. Siehst du, so gehts in der Welt.

#### 3 Marienkind.

Vor einem großen Walde lebte ein Holzhader mit seiner Frau, der hatte nur ein einziges Kind, das war ein Mädchen von drei Jahren. Sie waren aber so arm, daß sie nicht mehr das tägliche Brot hatten und nicht wußten was sie ihm sollten zu essen. Sines Morgens gieng der Holzhader voller Sorgen hinaus in den Wald an seine Arbeit, und wie er da Holz hadte, stand auf einmal eine schöne große Frau vor ihm, die hatte eine Arone von leuchtenden Sternen auf dem Haupt und sprach zu ihm 'ich bin die Jungstrau Maria, die Mutter des Christindleins: du bist arm und dürftig, bring mir dein Kind, ich will es mit mir nehmen, seine Mutter sein und für es sorgen.' Der Holzhader gehorchte, holte sein Kind und übergab es der Jungfrau Maria, die nahm es mit sich

Marienkind. 7

hinauf in den Himmel. Da gieng es ihm wohl, es af Zuderbrot und trank füße Milch, und seine Kleider waren von Gold, und die Englein spielten mit ihm. Als es nun vierzehn Sahr alt geworden mar, rief es einmal die Rungfrau Maria zu fich und sprach 'liebes Rind, ich habe eine große Reise vor, da nimm die Schlüssel zu den dreizehn Thuren des Simmelreichs in Bermahrung: zwölf bavon darfft bu aufschließen und die Herrlichkeiten barin betrachten, aber bie breigehnte, mogu biefer kleine Schlüffel gehort, bie ift bir verboten: hute dich daß du fie nicht aufschließeft, fonft wirst du unglücklich.' Das Mädchen versprach gehorsam zu sein, und als nun die Jungfrau Maria weg war, fieng fie an und befah die Wohnungen des himmelreichs: jeden Tag schloß es eine auf, bis die awölfe herum waren. In jeder aber faß ein Apostel, und war von großem Glanz umgeben, und es freute sich über all die Pracht und Herrlichkeit, und die Englein, die es immer begleiteten, freuten sich mit ihm. Nun war die verbotene Thur allein noch übrig, da empfand es eine arofe Luft zu wissen was bahinter verborgen ware, und sprach zu ben Englein 'gang aufmachen will ich fie nicht und will auch nicht hinein gehen, aber ich will fie aufschließen, damit wir ein wenig durch den Ritz sehen." 'Ach nein,' sagten die Englein, 'das ware Sünde: die Jungfrau Maria hats verboten, und es konnte leicht bein Unglud werden.' Da schwieg es still, aber die Begierde in seinem Gerzen schwieg nicht still, sondern nagte und pickte ordentlich daran und ließ ihm keine Ruhe. Und als die Englein einmal alle hinausgegangen waren, bachte es 'nun bin ich gang allein und könnte hinein gucken, es weiß es ja niemand, wenn ichs thue.' Es suchte den Schlüssel heraus und als es ihn in ber Sand hielt, stedte es ihn auch in das Schloß, und als es ihn hinein gestedt hatte, drehte es auch um. Da sprang die Thure auf, und es sah da die Dreieinigkeit im Feuer und Glanz figen. Es blieb ein Weilchen fteben und betrachtete alles mit Erstaunen, bann rührte es ein wenig mit bem Finger an den Glang, da ward der Finger gang golden. Alsbald empfand es eine gewaltige Angit, schlug die Thure heftig zu und lief fort. Die Angft wollte auch nicht wieder weichen, es mochte anfangen was es wollte, und das Herz klopfte in einem fort und wollte nicht ruhig werden: auch das Gold blieb an dem Finger und gieng nicht ab, es mochte waschen und reiben so viel es wollte.

Sar nicht lange, so kam die Jungfrau Maria von ihrer Reise zurück. Sie rief das Mädchen zu sich und forderte ihm die Himmelsschlüssel wieder ab. Als es den Bund hinzeichte, blickte ihm die Jungfrau in die Augen, und sprach 'hast du auch nicht die dreizehnte Thür geöffnet?' 'Rein' antwortete es. Da legte sie ihre Hand auf sein Herz, fühlte wie es klopste und klopste, und merkte wohl daß es ihr Gebot übertreten und die Thüre aufgeschlossen hatte. Da sprach sie noch einmal 'hast du es gewis nicht gethan?' 'Nein' sagte das Mädchen zum zweitenmal. Da erblickte sie den Finger der von der Berührung des himmlischen Feuers golden geworden war, sah wohl daß es gefündigt hatte und sprach zum drittenmal 'hast du es nicht gethan?' 'Nein' sagte das Mädchen zum drittenmal. Da sprach die Jungfrau Maria 'du hast mir nicht gehorcht, und hast noch dazu gelogen, du bist nicht mehr würdig im Himmel zu sein.'

Da versank das Mädchen in einen tiesen Schlaf, und als es erwachte, lag es unten auf der Erde, mitten in einer Wildnis. Es wollte rusen, aber es konnte keinen Laut hervorsbringen. Es sprang auf und wollte fortlausen, aber wo es sich hinwendete, immer ward es von dichten Dornhecken zurück gehalten, die es nicht durchbrechen konnte. In der Einöde, in welche es eingeschlossen war, stand ein alter hohler Baum, das mußte seine Wohnung

8 Marienkind.

sein. Da kroch es hinein, wenn die Nacht kam, und schlief darin, und wenn es stürmte und regnete, fand es darin Schutz: aber es war ein jämmerliches Leben, und wenn es daran dachte, wie es im Himmel so schon gewesen war, und die Engel mit ihm gespielt hatten, so weinte es ditterlich. Wurzeln und Waldbeeren waren seine einzige Nahrung, die suchte es sich, so weit es kommen konnte. Im Herbst sammelte es die herabgefallenen Nüsse und Blätter und trug sie in die Höhle, die Nüsse waren im Winter seine Speise und wenn Schnee und Eis kam, so kroch es wie ein armes Thierchen in die Blätter, daß es nicht fror. Nicht lange, so zerrissen seine Kleider und siel ein Stück nach dem andern vom Leibe herad. Sobald dann die Sonne wieder warm schien, gieng es heraus und setzte sich vor den Baum, und seine langen Haare bedeckte es von allen Seiten wie ein Mantel. So saß es ein Jahr nach dem andern und fühlte den Jammer und das Elend der Welt.

Einmal, als die Bäume wieder in frischem Grün standen, jagte der König des Landes in dem Wald und versolgte ein Keh, und weil es in das Gebüsch gestohen war, das den Waldplat einschloß, stieg er vom Pferd, riß das Gestrüppe aus einander und hieb sich mit seinem Schwert einen Weg. Als er endlich hindurch gedrungen war, sah er unter dem Baum ein wunderschönes Mädchen sitzen, das saß da und war von seinem goldenen Haar bis zu den Fußzehen bedeckt. Er stand still und betrachtete es voll Erstaunen, dann redete er es an und sprach 'wer bist du? warum sitzest du hier in der Einöde?' Es gab aber keine Antwort, denn es konnte seinen Mund nicht austhun. Der König sprach weiter 'willst du mit mir auf mein Schloß gehen?' Da nickte es nur ein wenig mit dem Kopf. Der König nahm es auf seinen Arm, trug es auf sein Pferd und ritt mit ihm heim, und als er auf das königliche Schloß kam, ließ er ihm schone Kleider anziehen und gab ihm alles im Uebersluß. Und ob es gleich nicht sprechen konnte, so war es doch schön und holdselig, daß er es von Herzen lieb gewann, und es dauerte nicht lange, da vermählte er sich mit ihm.

Als etwa ein Jahr verstossen war, brachte die Königin einen Sohn zur Welt. Darauf in der Nacht, wo sie allein in ihrem Bette lag, erschien ihr die Jungfrau Maria und sprach willst du die Wahrheit sagen und gestehen daß du die verbotene Thür aufgeschlossen hast, so will ich deinen Mund öffnen und dir die Sprache wieder geben: verharrst du aber in der Sünde, und leugnest hartnäckig, so nehm ich dein neugebornes Kind mit mir.' Da war der Königin verliehen zu antworten, sie blieb aber verstockt und sprach 'nein, ich habe die verbotene Thür nicht aufgemacht,' und die Jungfrau Maria nahm das neugeborne Kind ihr aus den Armen und verschwand damit. Am andern Morgen, als das Kind nicht zu sinden war, gieng ein Gemurmel unter den Leuten, die Königin wäre eine Menschenfresserin und hätte ihr eigenes Kind umgebracht. Sie hörte alles und konnte nichts dagegen sagen, der König aber wollte es nicht glauben weil er sie so lieb hatte.

Nach einem Jahr gebar die Königin wieder einen Sohn. In der Nacht trat auch wieder die Jungfrau Maria zu ihr herein und sprach 'willst du gestehen daß du die verbotene Thüre geöffnet hast, so will ich dir dein Kind wiedergeben und deine Zunge lösen: verharrst du aber in der Sünde und leugnest, so nehme ich auch dieses neugeborne mit mir.' Da sprach die Königin wiederum 'nein, ich habe die verbotene Thür nicht geöffnet,' und die Jungsrau nahm ihr das Kind aus den Armen weg und mit sich in den Himmel. Am Morgen, als das Kind abermals verschwunden war, sagten die Leute ganz laut die Königin hätte es verschlungen, und des Königs Käthe verlangten daß sie sollte gerichtet werden. Der

König aber hatte sie so lieb daß er es nicht glauben wollte, und befahl den Räthen bei Leibes= und Lebensstrafe nichts mehr darüber zu sprechen.

Im nächsten Jahre gebar die Königin ein schönes Töchterlein, da erschien ihr zum brittenmal Nachts die Jungfrau Maria und sprach 'folge mir.' Sie nahm sie bei der Hand und führte sie in den Himmel, und zeigte ihr da ihre beiden ältesten Kinder, die lachten sie an und spielten mit der Weltkugel. Als sich die Königin darüber freuete, sprach die Jungfrau Maria 'ist dein Herz noch nicht erweicht? wenn du eingestehst daß du die versotene Thür geöffnet hast, so will ich dir deine beiden Söhnlein zurück geben.' Aber die Königin antwortete zum drittenmal 'nein, ich habe die verbotene Thür nicht geöffnet.' Da ließ sie die Jungfrau wieder zur Erde hinabsinken und nahm ihr auch das dritte Kind.

Am andern Morgen, als es ruchbar ward, riefen alle Leute laut 'die Königin ift eine Menschenfresserin, sie muß verurtheilt werden,' und der König konnte seine Räthe nicht mehr zurückweisen. Es ward ein Gericht über sie gehalten, und weil sie nicht antworten und sich nicht vertheidigen konnte, ward sie verurtheilt auf dem Scheiterhausen zu skerben. Das Holz wurde zusammengetragen, und als sie an einen Pfahl sestsgebunden war und das Feuer rings umher zu brennen ansieng, da schwolz das harte Eis des Stolzes und ihr Herz ward von Neue bewegt, und sie dachte 'könnt ich nur noch vor meinem Tode gestehen daß ich die Thür geöffnet habe,' da kam ihr die Stimme daß sie laut ausrief 'ja, Maria, ich habe es gethan!' Und alsbald sieng der Himmel an zu regnen und löschte die Feuerslammen, und über ihr brach ein Licht hervor, und die Jungsrau Maria kam herab und hatte die beiden Söhnlein zu ihren Seiten und das neugeborne Töchtersein auf dem Arm. Sie sprach freundlich zu ihr 'wer seine Sünde bereut und eingesteht, dem ist sie vergeben,' und reichte ihr die Kinder, löste ihr die Zunge und gab ihr Slück für das ganze Leben.

#### Märchen von einem, der auszog das Fürchten zu lernen.

Water hatte zwei Söhne, davon war der älteste klug und gescheidt, und wußte sich in alles wohl zu schicken, der jüngste aber
war dumm, konnte nichts begreisen und lernen: und wenn ihn die
Leute sahen, sprachen sie 'mit dem wird der Bater noch seine Last
haben!' Wenn nun etwas zu thun war, so mußte es der älteste
allzeit ausrichten: hieß ihn aber der Bater noch spät oder gar in
der Nacht etwas holen, und der Weg gieng dabei über den Kirchhof
oder sonst einen schaurigen Ort, so antwortete er wohl 'ach nein,
Bater, ich gehe nicht dahin, es gruselt mir!' denn er fürchtete sich.
Oder, wenn Abends beim Feuer Geschichten erzählt wurden, wobei
einem die Haut schaudert, so sprachen die Zuhörer manchmal 'ach,
es gruselt mir!' Der jüngste saß in einer Ecke und hörte daß mit
an, und konnte nicht begreisen was es heißen sollte. 'Immer sagen
sie es gruselt mir! es gruselt mir! mir gruselts nicht: daß wird
wohl eine Kunst sein, von der ich auch nichts verstehe.'

Nun geschah es, daß der Vater einmal zu ihm sprach 'hör du, in der Ecke dort, du wirst groß und stark, du mußt auch etwas lernen womit du dein Brot verdienst. Siehst du, wie dein Bruder sich Mühe giebt, aber an dir ist Hopsen und Malz verloren.' 'Ei, Vater,' antwortete er, 'ich will gerne was lernen; ja, wenns angienge, so möchte ich lernen daß mirs gruselte; davon verstehe ich noch gar nichts.' Der älteste lachte als er das hörte, und dachte bei sich 'bu lieber Gott, was ist mein Bruder ein Dummbart, aus dem wird sein Lebtag nichts: was ein Hädchen werden will, muß sich bei Zeiten krümmen.' Der Vater seufzte und antwortete ihm 'das Gruseln, das sollst du schon lernen, aber dein Brot wirst du damit nicht verdienen.'

Bald banach fam ber Rufter zum Besuch ins Saus, ba klagte ihm ber Bater feine Noth und erzählte wie sein jüngster Sohn in allen Dingen so schlecht beschlagen ware, er wüßte nichts und lernte nichts. 'Denkt euch, als ich ihn fragte, womit er fein Brot verbienen wollte, hat er gar verlangt bas Grufeln ju lernen.' 'Wenns weiter nichts ift.' antwortete der Kufter, 'das kann er bei mir lernen; thut ihn nur zu mir, ich werde ihn schon abhobeln.' Der Bater mar es zufrieden, weil er bachte 'der Junge wird boch ein wenig zugestutt.' Der Rüfter nahm ihn also ins Saus, und er mußte die Glocke läuten. Nach ein paar Tagen weckte er ihn um Mitternacht, hieß ihn aufstehen, in den Kirchthurm fteigen und läuten. 'Du sollft ichon lernen was Gruseln ift,' bachte er, gieng heimlich voraus, und als der Junge oben war, und sich umdrehte und das Glockenseil fassen wollte, so fah er auf der Treppe, dem Schallloch gegenüber, eine weiße Geftalt fteben. 'Wer da?' rief er, aber die Gestalt gab keine Antwort, regte und bewegte sich nicht. 'Gib Antwort,' rief der Junge, 'oder mache daß du fort kommst, du haft hier in der Racht nichts zu schaffen. Der Rufter aber blieb unbeweglich fteben, damit der Junge glauben follte es mare ein Gespenft. Der Junge rief zum zweitenmal 'was willst du hier? sprich wenn du ein ehrlicher Rerl bift, ober ich werfe bich die Treppe hinab.' Der Rufter dachte 'das wird jo schlimm nicht gemeint fein,' gab feinen Laut von fich und ftand als wenn er von Stein ware. Da rief ihn der Junge zum drittenmale an, und als das auch vergeblich war, nahm er einen Anlauf und ftieß das Gespenst die Treppe hinab, daß es zehn Stufen hinab fiel und in einer Ede liegen blieb. Darauf läutete er bie Glode, gieng beim, legte fich, ohne ein Wort zu fagen, ins Bett und schlief fort. Die Kufterfrau wartete lange Zeit auf ihren Mann, aber er wollte nicht wieder kommen. Da ward ihr endlich angst, sie weckte den Jungen, und fragte 'weißt du nicht, wo mein Mann geblieben ift? er ist vor dir auf den Thurm geftiegen.' 'Rein,' antwortete ber Junge, 'aber ba hat einer bem Schallloch gegenüber auf der Treppe gestanden, und weil er keine Antwort geben und auch nicht weggehen wollte. jo habe ich ihn für einen Spigbuben gehalten und hinunter gestoßen. Geht nur hin, fo werdet Ihr sehen ob ers gewesen ist, es sollte mir leid thun.' Die Frau sprang fort, und fand ihren Mann, ber in einer Ede lag und jammerte, und ein Bein gebrochen hatte.

Sie trug ihn herab und eilte dann mit lautem Geschrei zu dem Bater des Jungen. 'Euer Junge,' rief sie, 'hat ein großes Unglück angerichtet, meinen Mann hat er die Treppe hinab geworfen daß er ein Bein gebrochen hat: schafft den Taugenichts aus unserm Hause.' Der Bater erschrack, kam herbeigelaufen und schalt den Jungen aus. 'Was sind das für gottlose Streiche, die muß dir der Böse eingegeben haben.' 'Vater' antwortete er, 'hört nur an, ich bin ganz unschuldig: er stand da in der Nacht, wie einer der böses im Sinne hat. Ich wußte nicht wers war, und habe ihn dreimal ermahnt zu reden oder wegzugehen.'

'Ach,' sprach der Vater, 'mit dir erleb ich nur Unglück, geh mir aus den Augen, ich will dich nicht mehr ansehen.' 'Ja, Bater, recht gerne, wartet nur dis Tag ist, da will ich ausgehen und das Gruseln lernen, so versteh ich doch eine Kunst, die mich ernähren kann. 'Verne was du willst,' sprach der Vater, 'mir ist alles einerlei. Da hast du funfzig Thaler, damit geh in die weite Welt und sage keinem Menschen wo du her bist und wer dein Vater ist, denn ich muß mich deiner schämen.' 'Ja, Vater, wie ihrs haben wollt, wenn ihr nicht mehr verlangt, das kann ich leicht in Acht behalten.'

Als nun der Tag anbrach, steckte der Junge seine funfzig Thaler in die Tasche, gieng hinaus auf die große Landstraße und sprach immer vor sich hin 'wenn mirs nur gruselte! wenn mirs nur grufelte!' Da kam ein Mann heran, der hörte das Gespräch, das der Junge mit sich selber führte, und als fie ein Stud weiter waren, daß man den Galgen sehen konnte, sagte ber Mann zu ihm, 'fiehst du, dort ist der Baum, wo siebene mit des Seilers Tochter Hochzeit gehalten haben und jett das Fliegen lernen: fet dich darunter und warte bis die Nacht kommt, so wirst du schon das Gruseln lernen.' 'Wenn weiter nichts dazu gehört,' antwortete der Junge, 'das ift leicht gethan; lerne ich aber so geschwind das Grufeln, so sollst du meine funfzig Thaler haben: komm nur Morgen früh wieder zu mir.' Da gieng der Junge zu dem Galgen, setzte sich darunter und wartete bis der Abend kam. Und weil ihn fror, machte er sich ein Feuer an: aber um Mitternacht gieng der Wind so kalt, daß er trot bes Feuers nicht warm werden wollte. Und als der Wind die Gehenkten gegen einander fließ, daß fie fich hin und her bewegten, so dachte er 'du frierst unten bei dem Feuer, was mögen die da oben erst frieren und zappeln.' Und weil er mitleidig war, legte er die Leiter an, stieg hinauf, knüpfte einen nach dem andern log, und holte sie alle siebene herab. Darauf schürte er das Feuer, blies es an und setzte fie rings herum, daß sie sich wärmen sollten. Aber fie saßen da und regten sich nicht, und das Feuer ergriff ihre Kleider. Da sprach er 'nehmt euch in Acht, sonft häng ich euch wieder hinauf.' Die Todten aber hörten nicht, schwiegen und ließen ihre Lumpen fort brennen. Da ward er bos und sprach 'wenn ihr nicht Acht geben wollt, jo kann ich euch nicht helfen, ich will nicht mit euch verbrennen,' und hieng fie nach der Reihe wieder hinauf. Run setzte er sich zu seinem Feuer und schlief ein, und am andern Morgen, da kam der Mann zu ihm, wollte die funfzig Thaler haben und sprach 'nun, weißt bu mas grufeln ift?' 'Rein,' antwortete er, 'woher follte, ichs wissen? die da broben haben das Maul nicht aufgethan und waren so dumm, daß sie die paar alten Lappen, die sie am Leibe haben, brennen liegen.' Da fah der Mann daß er die funfzig Thaler heute nicht davon tragen wurde, gieng fort und sprach 'so einer ift mir noch nicht vorgekommen.'

Der Junge gieng auch seines Wegs und sieng wieder an vor sich hin zu reden, 'ach, wenn mirs nur gruselte! Das hörte ein Fuhrmann, der hinter ihm her schritt, und fragte 'wer dist du?' 'Ich weiß nicht' antwortete der Junge. Der Fuhrmann fragte weiter 'wo bist du her?' 'Ich weiß nicht.' 'Wer ist dein Vater?' 'Das dars ich nicht sagen.' 'Was brummst du beständig in den Bart hinein?' 'Ci,' antwortete der Junge, 'ich wollte, daß mirs gruselte, aber niemand kann mirs lehren.' 'Laß dein dummes Geschwäß,' sprach der Fuhrmann, 'komm, geh mit mir, ich will sehen, daß ich dich unterbringe.' Der Junge gieng mit dem Fuhrmann, und Abends gelangten sie zu einem Wirthshaus, wo sie übernachten wollten. Da sprach er beim Eintritt in die Stude wieder ganz laut 'wenn mirs nur gruselte!' Der Wirth,

ber das hörte, lachte und sprach 'wenn dich danach lüstet, dazu sollte hier wohl Gelegenheit fein.' 'Ach, schweig stille,' sprach die Wirthsfrau, 'so mancher Borwikige hat schon sein Leben eingebüht, es mare Jammer und Schabe um bie ichonen Augen, wenn bie bas Tages= licht nicht wieder sehen sollten.' Der Junge aber sagte 'wenns noch so schwer ware, ich wills einmal lernen, deshalb bin ich ja ausgezogen.' Er ließ dem Wirth auch keine Rube. bis dieser erzählte nicht weit davon stände ein verwünschtes Schloß, wo einer wohl lernen fönnte was gruseln wäre, wenn er nur brei Nächte barin wachen wollte. Der König hätte dem, ders wagen wollte, seine Tochter zur Frau versprochen, und die wäre die schönfte Jungfrau, welche die Sonne beschien: in dem Schlosse steckten auch große Schäte, von bosen Geistern bewacht, die wurden dann frei und könnten einen Armen reich genug machen. Schon viele waren wohl hinein aber noch keiner wieder heraus gekommen. Da gieng ber Junge am andern Morgen por ben König und sprach 'wenns erlaubt mare, fo mollte ich wohl drei Nächte in dem verwünschten Schlosse machen.' Der König fah ihn an, und weil er ihm gefiel, sprach er 'du barfft bir noch breierlei ausbitten, aber es muffen leblose Dinge fein, und das darfft du mit ins Schloß nehmen.' Da antwortete er 'so bitt ich um ein Feuer, eine Drehbank und eine Schnigbank mit dem Meffer.'

Der König ließ ihm das alles bei Tage in das Schloß tragen. Als es Nacht werden wollte, gieng der Junge hinauf, machte fich in einer Kammer ein helles Feuer an, stellte die Schnigbank mit dem Messer baneben und setzte fich auf die Drehbank. 'Ach, wenn mirs nur gruselte!' sprach er, 'aber hier werbe ichs auch nicht lernen.' Gegen Mitternacht wollte er sich sein Teuer einmal aufschüren: wie er so hineinblies, ba schries plöglich aus einer Ede 'au, miau! was uns friert!' 'Ihr Narren,' rief er, 'was schreit ihr? wenn euch friert, kommt, fekt euch ans Neuer und wärmt euch.' Und wie er bas gesagt hatte, kamen zwei große schwarze Ragen in einem gewaltigen Sprunge herbei, setzen sich ihm zu beiden Seiten und sahen ihn mit ihren feurigen Augen ganz wild an. Ueber ein Weilchen, als nie fich gewärmt hatten, sprachen sie 'Ramerad, wollen wir eins in der Karte spielen?' 'warum nicht?' antwortete er, 'aber zeigt einmal eure Pfoten her.' Da streckten fie die Krallen aus. 'Ei,' sagte er, 'was habt ihr lange Nägel! wartet, die muß ich euch erst abschneiden.' Damit pacte er sie beim Kragen, hob sie auf die Schnigbank und schraubte ihnen die Pfoten fest. 'Euch habe ich auf die Finger gesehen,' sprach er, 'da vergeht mir die Lust zum Kartenspiel,' schlug sie todt und warf sie hinaus ins Wasser. Als er aber die zwei zur Rube gebracht hatte und fich wieder zu seinem Feuer seken wollte, da kamen aus allen Eden und Enden schwarze Ragen und schwarze Hunde an glubenden Retten, immer mehr und mehr, daß er sich nicht mehr bergen konnte: die schrieen gräulich, traten ihm auf fein Teuer, zerrten es auseinander und wollten es ausmachen. Das fah er ein Weilchen ruhig mit an, als es ihm aber zu arg ward, faßte er sein Schnikmesser und rief 'fort mit bir, bu Gesinbel,' und haute auf fie los. Gin Theil sprang weg, die andern schlug er tobt und warf sie hinaus in den Teich. Als er wieder gekommen war, blies er aus den Funken sein Feuer frisch an und wärmte sich. Und als er so saß, wollten ihm die Augen nicht länger offen bleiben und er bekam Luft zu schlafen. Da blidte er um sich und sah in der Ede ein großes Bett, 'das ift mir eben recht,' fprach er und legte fich hinein. Als er aber die Augen zuthun wollte, so fieng das Bett von felbst an zu fahren, und fuhr im ganzen Schloß herum. 'Recht so,' sprach er, 'nur beffer zu.' Da rollte das Bett fort, als wären jechs Pferbe vorgespannt, über Schwellen und Treppen auf und ab: auf einmal hopp hopp!

warf es um, das unterfte zu oberft, daß es wie ein Berg auf ihm lag. Aber er schleuderte Decken und Kiffen in die Sohe, ftieg heraus und fagte 'nun mag fahren wer Luft hat,' legte sich an sein Feuer und schlief bis es Tag war. Um Morgen kam der König, und als er ihn da auf der Erde liegen fah, meinte er die Ge= spenster hätten ihn umgebracht, und er wäre todt. Da sprach er 'es ist boch schabe um den schönen Menschen.' Das hörte der Junge, richtete sich auf und sprach 'so weit ists noch nicht!' Da verwunderte sich der König, freute sich aber, und fragte wie es ihm gegangen wäre. 'Recht gut,' antwortete er, 'eine Nacht wäre herum, die zwei andern werden auch herum gehen.' Als er zum Wirth kam, da machte der große Augen. 'Ich dachte nicht,' sprach er, 'daß ich dich wieder lebendig sehen würde; du hast nun gelernt was Gruseln ist?' 'Nein,' sagte er, 'es ist alles vergeblich; wenn mirs nur einer sagen könnte!'

Die zweite Racht gieng er abermals hmauf ins alte Schloß, fetzte sich zum Feuer und fieng fein altes Lied wieder an, 'wenn mirs nur gruselte!' Wie Mitternacht herankam, ließ fich ein garm und Gepolter hören, erst fachte, bann immer stärker, bann wars ein bischen still, endlich tam mit lautem Geschrei ein halber Mensch den Schornstein herab und fiel vor ihn hin. 'Heda!' rief er, 'noch ein halber gehört dazu, das ift zu wenig.' Da gieng der garm von frischem an, es tobte und heulte, und fiel die andere Salfte auch herab. 'Wart,' fprach er, 'ich will bir erft bas Keuer ein wenig anblasen.' Wie er bas gethan hatte und sich wieder umfah, da waren die beiden Stude zusammen gefahren, und faß da ein gräulicher Mann auf seinem Platz. 'So haben wir nicht gewettet,' sprach ber Junge, 'die Bank ift mein.' Der Mann wollte ihn wegdrängen, aber der Junge ließ fichs nicht gefallen, schob ihn mit Gewalt weg und sette fich wieder auf seinen Blat. Da fielen noch mehr Männer herab, einer nach dem andern, die holten neun Todtenbeine und zwei Todtenköpfe, fetten auf und spielten Regel. Der Junge bekam auch Luft und fragte 'hört ihr, kann ich mit sein?' 'Ja, wenn du Geld haft.' 'Geld genug,' antwortete er, 'aber eure Rugeln find nicht recht rund.' Da nahm er die Todtenköpfe, setzte fie in die Drehbank und drehte sie rund. 'So, jest werden sie besser schüppeln,' sprach er, 'heida! nun gehts lustia!' Er spielte mit und verlor etwas von seinem Geld, als es aber zwölf schlug, war alles vor seinen Augen verschwunden. Er legte sich nieder und schlief ruhig ein. Am andern Morgen kam der König und wollte fich erkundigen. 'Wie ist dies diesmal gegangen?' fragte er. 'Ich habe gekegelt,' antwortete er, 'und ein paar heller verloren.' 'hat dir denn nicht gegruselt?' 'Ei was,' sprach er, 'lustig hab ich mich gemacht. Wenn ich nur wüßte was Gruseln wäre?'

In der dritten Nacht setzte er sich wieder auf seine Bank und sprach ganz verdrießlich 'wenn es mir nur gruselte!' Als es spät ward kamen sechs große Männer und brachten eine Todtenlade hereingetragen. Da sprach er 'ha ha, das ist gewiß mein Betterchen, das erst vor ein paar Tagen gestorben ist,' winkte mit dem Finger und rief 'komm, Betterchen, komm!' Sie stellten den Sarg auf die Erde, er aber gieng hinzu und nahm den Deckel ab: da lag ein todter Mann darin. Er fühlte ihm ans Gesicht, aber es war kalt wie Sis. 'Wart,' sprach er, 'ich will dich ein bischen wärmen,' gieng ans Feuer, wärmte seine Hand und legte sie ihm aufs Gesicht, aber der Todte blieb kalt. Nun nahm er ihn heraus, setzte sich ans Feuer und legte ihn auf seinen Schooß, und rieb ihm die Arme, damit das Blut wieder in Bewegung kommen sollte. Als auch das nichts helsen wollte, siel ihm ein wenn zwei zusammen im Bett liegen, so wärmen sie sich,' brachte ihn ins Bett, deckte ihn zu und legte sich neben ihn. Ueber ein Weilchen ward auch der Todte warm und sieng an sich zu regen. Da sprach der Junge 'siehst du, Betterchen, hätt ich dich nicht gewärmt!' Der Todte aber hub an und rief 'jeht will ich dich erwürgen.' 'Was,' sagte er, 'ist das mein Dant? gleich sollst wieder in deinen Sarg,' hub ihn auf, warf ihn hinein und

machte den Deckel zu; da kamen die sechs Männer, und trugen ihn wieder fort. 'Es will mir nicht gruseln,' sagte er, 'hier lerne ichs mein Lebtag nicht.'

Da trat ein Mann herein, der war größer als alle andere, und fah fürchterlich auß; er war aber alt und hatte einen langen weißen Bart. 'D bu Wicht,' rief er, 'nun follst du bald lernen was Gruseln ist, denn du sollst sterben.' 'Richt so schnell,' antwortete der Junge, 'foll ich sterben, so muß ich auch dabei sein.' 'Dich will ich schon packen' sprach der Unhold. 'Sachte, sachte, mach dich nicht so breit; so stark wie du bin ich auch, und . wohl noch stärker.' 'Das wollen wir sehn,' sprach ber Alte, 'bist du stärker als ich, so will ich dich gehn lassen; komm, wir wollens versuchen.' Da führte er ihn durch dunkle Gange zu einem Schmiedefeuer, nahm eine Art und schlug den einen Amboß mit einem Schlag in die Erde. 'Das kann ich noch beffer,' fprach der Junge, und gieng zu dem andern Amboß: der Alte stellte sich neben hin und wollte zusehen, und sein weißer Bart hieng herab. Da faßte der Junge die Agt, spaltete den Amboß auf einen hieb und klemmte den Bart des Alten mit hinein. 'Nun hab ich dich,' sprach der Junge, 'jest ift das Sterben an dir.' Dann faßte er eine Gisenstange und schlug auf den Alten los, bis er wimmerte und bat er möchte aufhören, er wollte ihm große Reichthümer geben. Der Junge zog die Art raus, und ließ ihn los. Der Alte führte ihn wieder ins Schloß gurud und zeigte ihm in einem Reller drei Kaften voll Gold. 'Davon,' sprach er, 'ist ein Theil den Armen, der andere dem König, der dritte dein.' Indem schlug es zwölse, und der Geist verschwand, also daß der Junge im finstern stand. 'Ich werde mir doch heraushelsen können' sprach er, tappte herum, fand ben Weg in die Rammer und schlief dort bei seinem Feuer ein. Um andern Morgen kam der König und sagte 'nun wirst du gelernt haben was Gruseln ist?' 'Rein,' antwortete er 'was ists nur? mein todter Better war da, und ein bartiger Mann ift gekommen, der hat mir da unten viel Geld gezeigt, aber was Gruseln ist hat mir keiner gefagt.' Da sprach der König 'du hast das Schloß erlöst und sollst meine Tochter heirathen.' 'Das ist all recht gut,' antwortete er, 'aber ich weiß noch immer nicht was Grufeln ift.'

Da ward das Gold herauf gebracht und die Hochzeit geseiert, aber der junge König, so lieb er seine Semahlin hatte und so vergnügt er war, sagte doch immer 'wenn mir nur gruselte, wenn mir nur gruselte.' Das verdroß sie endlich. Ihr Kammermädchen sprach 'ich will Hilfe schaffen, das Gruseln soll er schon lernen.' Sie gieng hinaus zum Bach, der durch den Garten kloß, und ließ sich einen ganzen Eimer voll Gründlinge holen. Nachts, als der junge König schlief, mußte seine Semahlin ihm die Decke wegziehen und den Eimer voll kalt Wasser mit den Gründlingen über ihn herschütten, daß die kleinen Fische um ihn herum zappelten. Da wachte er auf und rief 'ach was gruselt mir, was gruselt mir, liebe Frau! Ja, nun weiß ich was Gruseln ist.'

#### Z Der Wolf und die fieben jungen Geislein.

s war einmal eine alte Seis, die hatte sieben junge Seislein, und hatte sie lieb, wie eine Mutter ihre Kinder lieb hat. Sines Tages wollte sie in den Wald gehen und Tutter holen, da rief sie alle sieben herbei und sprach 'liebe Kinder, ich will hinaus in den Wald, seid auf eurer Hut vor dem Wolf, wenn er herein kommt, so frist er euch alle mit Haut und Haar. Der Bösewicht verstellt sich oft, aber an seiner rauhen Stimme und an seinen schwarzen Füßen werdet ihr ihn gleich erkennen.' Die Seislein sagten, 'liebe Mutter, wir wollen uns schon in Acht nehmen, Ihr könnt ohne Sorge sortgehen.' Da meckerte die Alte und machte sich getrost auf den Weg.

Es dauerte nicht lange, so klopste jemand an die Hausthür und rief 'macht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht.' Aber die Geiserchen hörten an der rauhen Stimme daß es der Wolf war, 'wir machen nicht auf,' riesen sie, 'du bist unsere Mutter nicht, die hat eine seine und liebliche Stimme, aber deine Stimme ist rauh; du bist der Wolf.' Da gieng der Wolf fort zu einem Krämer, und kauste sich ein großes Stück Kreide: die aß er und machte damit seine Stimme sein. Dann kam er zurück, klopste an die Hausthür und rief 'macht auf, ihr lieben Kinder, eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht.' Aber der Wolf hatte seine schwarze Psote in das Fenster gelegt, das sahen die Kinder und riesen, 'wir machen nicht auf, unsere Mutter hat keinen schwarzen Fuß, wie du: du bist der Wolf.' Da lief der Wolf zu einem Bäcker und sprach 'ich habe mich an den Fuß gestoßen, streich mir Teig darüber.' Und als ihm der Bäcker die Psote bestrichen hatte, so lief er zum Müller und sprach 'streu mir weißes Mehl auf meine Psote.' Der Müller dachte 'der Wolf will einen betrügen' und weigerte sich, aber der Wolf sprach 'wenn du es nicht thust, so fresse ich dich.' Da sürchtete sich der Müller und machte ihm die Psote weiß. Ja, so sind die Menschen.

Nun gieng der Bösewicht zum drittenmal zu der Hausthüre, klopfte an und sprach 'macht mir auf, Kinder, euer liebes Mütterchen ist heim gekommen und hat jedem von euch etwas aus dem Walde mitgebracht.' Die Geiserchen riesen 'zeig uns erst deine Pfote, damit wir wissen, daß du unser liebes Mütterchen bist.' Da legte er die Pfote ins Fenster, und als sie sahen daß sie weiß war, so glaubten sie es wäre alles wahr, was er sagte, und machten die Thüre auf. Wer aber hereinkam, das war der Wolf. Sie erschraken und wollten sich verstecken. Das eine sprang unter den Tisch, das zweite ins Bett, das dritte in den Osen, das vierte in die Küche, das fünste in den Schrank, das sechste unter die Waschschüssel, das siebente in den Kasten der Wanduhr. Aber der Wolf sand sie alle und machte nicht langes Federlesen: eins nach dem andern schluckte er in seinen Kachen; nur das jüngste in dem Uhrkasten das fand er nicht. Als der Wolf seine Lust gebüßt hatte,

trollte er sich fort, legte sich draußen auf der grünen Wiese unter einen Baum und fieng an zu schlafen.

Nicht lange banach kam die alte Geis aus dem Walde wieder heim. Ach, was mußte sie da erblicken! Die Hausthüre stand sperrweit auf: Tisch, Stühle und Bänke waren umgeworsen, die Waschschüssel lag in Scherben, Decke und Kissen waren aus dem Bett gezogen. Sie suchte ihre Kinder, aber nirgend waren sie zu finden. Sie rief sie nache einander bei Namen, aber niemand antwortete. Endlich als sie an das jüngste kam, da rief eine seinen Stimme 'liebe Mutter, ich stecke im Uhrkasten.' Sie holte es heraus, und es erzählte ihr daß der Wolf gekommen wäre und die andern alle gefressen hätte. Da könnt ihr denken wie sie über ihre armen Kinder geweint hat.

Endlich ging sie in ihrem Jammer hinaus, und das jüngste Geislein lief mit. Als fie auf die Wiese tam, so lag da der Wolf an dem Baum und schnarchte daß die Aeste gitterten. Sie betrachtete ihn von allen Seiten, und fah daß in seinem angefüllten Bauch sich etwas regte und zappelte. 'Ach Gott,' dachte sie, 'sollten meine armen Kinder, die er zum Abendbrot hinunter gewürgt hat, noch am Leben fein?' Da mußte das Geislein nach Saus laufen und Scheere, Radel und Zwirn holen. Dann schnitt sie dem Ungethum den Wanft auf, und taum hatte fie einen Schnitt gethan, fo streckte schon ein Geislein den Ropf heraus, und als sie weiter schnitt, so sprangen nach einander alle sechse heraus, und waren noch alle am Leben, und hatten nicht einmal Schaben gelitten, benn das Ungethum hatte fie in der Gier ganz hinunter geschluckt. Das war eine Freude! Da herzten fie ihre liebe Mutter, und hüpften wie ein Schneider, ber Hochzeit halt. Die Alte aber fagte 'jest geht und sucht Wackersteine, damit wollen wir dem gottlosen Thier den Bauch füllen, jo lange es noch im Schlafe liegt.' Da schleppten die sieben Geiferchen in aller Gile die Steine herbei und fteckten fie ihm in den Bauch, so viel fie hinein bringen konnten. Dann nähte ihn die Alte in aller Geschwindigkeit wieder zu, daß er nichts merkte und sich nicht einmal regte.

Als der Wolf endlich ausgeschlafen hatte, machte er sich auf die Beine, und weil ihm die Steine im Magen so großen Durst erregten, so wollte er zu einem Brunnen gehen und trinken. Als er aber ansieng zu gehen und sich hin und her zu bewegen, so stießen die Steine in seinem Bauch aneinander und rappelten. Da rief er

was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum? ich meinte es wären sechs Geislein, so sinds lauter Wackerstein.

Und als er an den Brunnen kam und sich über das Wasser bückte und trinken wollte, da zogen ihn die schweren Steine hinein, und er mußte jämmerlich ersausen. Als die sieben Geislein das sahen, da kamen sie herbeigelausen, riefen laut 'der Wolf ist todt! der Wolf ist todt!' und tanzten mit ihrer Mutter vor Freude um den Brunnen herum.

### 6 Der treue Johannes.

Es war einmal ein alter König, der war krank und dachte 'es wird wohl das Todten= bett sein, auf dem ich liege.' Da sprach er 'lagt mir den getreuen Johannes kommen.' Der getreue Johannes mar sein liebster Diener, und hieß fo, weil er ihm sein Lebelang fo treu gewesen war. Als er nun vor das Bett kam, sprach ber König zu ihm 'getreuester Johannes, ich fühle daß mein Ende heran naht, und da habe ich keine andere Sorge als um meinen Sohn: er ift noch in jungen Jahren, wo er sich nicht immer zu rathen weiß, und wenn du mir nicht versprichst ihn zu unterrichten in allem, was er wissen muß, und sein Pflegevater zu sein, so kann ich meine Augen nicht in Rube schließen.' Da antwortete der getreue Johannes 'ich will ihn nicht verlaffen, und will ihm mit Treue dienen, wenns auch mein Leben kostet.' Da sagte der alte Rönig 'so sterb ich getrost und in Frieden.' Und sprach bann weiter 'nach meinem Tobe follft bu ihm bas gange Schloß zeigen, alle Rammern, Säle und Gewölbe, und alle Schähe, die darin liegen: aber die lette Rammer in dem langen Gange follft du ihm nicht zeigen, worin das Bild der Königstochter vom goldenen Dache verborgen fteht. Wenn er das Bild erblickt, wird er eine heftige Liebe zu ihr empfinden, und wird in Ohnmacht niederfallen und wird ihretwegen in große Gefahren gerathen; davor follst du ihn hüten.' Und als der treue Johannes nochmals dem alten König die Hand darauf gegeben hatte, ward dieser still, legte sein Saupt auf das Rissen und starb.

Als der alte König zu Grabe getragen war, da erzählte der treue Johannes dem jungen König was er seinem Vater auf bem Sterbelager versprochen hatte, und sagte 'bas will ich gewißlich halten, und will dir treu sein, wie ich ihm gewesen bin, und sollte es mein Leben fosten.' Die Trauer gieng vorüber, ba sprach ber treue Johannes zu ihm 'es ift nun Zeit, daß du dein Erbe fiehst: ich will dir bein väterliches Schloß zeigen.' Da führte er ihn überall herum, auf und ab, und ließ ihn alle die Reichthümer und prächtigen Rammern sehen: nur die eine Rammer öffnete er nicht, worin das gefährliche Bild stand. Das Bilb war aber so gestellt, bag, wenn die Thure aufgieng, man gerade barauf sah, und war so herrlich gemacht, daß man meinte es leibte und lebte, und es gabe nichts lieblicheres und schöneres auf der gangen Welt. Der junge König aber merkte wohl daß ber getreue Johannes immer an einer Thur vorübergieng und sprach 'warum schließest du mir diese niemals auf?' 'Es ist etwas barin,' antwortete er, 'vor dem du erschrickst.' Aber der König antwortete 'ich habe das ganze Schloß gesehen, so will ich auch wissen was darin ift,' gieng und wollte die Thure mit Gewalt öffnen. Da hielt ihn ber getreue Johannes zuruck und fagte 'ich habe es beinem Bater vor seinem Tode versprochen, daß bu nicht sehen sollst mas in der Rammer steht: es könnte dir und mir zu großem Ungluck ausschlagen.' 'Ach nein,' antwortete der junge König, 'wenn ich nicht hineinkomme, so ifts mein sicheres Berberben: ich würde Tag und Nacht keine Ruhe haben, bis ichs mit meinen Augen gesehen hätte. Nun gehe ich nicht von der Stelle, bis du aufgeschlossen hast.'

Da sah der getreue Johannes daß es nicht mehr zu ändern war, und suchte mit schwerem Herzen und vielem Seufzen aus dem großen Bund den Schlüssel heraus. Als er

die Thure geöffnet hatte, trat er zuerst hinein und dachte er wolle das Bildnis bedecken daß es der König vor ihm nicht fähe: aber was half das? der König stellte fich auf die Fußspigen und sah ihm über die Schulter. Und als er das Bildnis der Jungfrau erblickte, das so herrlich war und von Gold und Edelsteinen glanzte, da fiel er ohnmächtig zur Erde nieder. Der getreue Johannes hob ihn auf, trug ihn in fein Bett und dachte voll Sorgen 'das Unglück ist geschehen, herr Gott, mas will daraus werden!' dann stärkte er ihn mit Wein, bis er wieder zu fich felbst kam. Das erste Wort, das er sprach, war 'ach! wer ist das schöne Bild?' 'Das ist die Königstochter vom goldenen Dache,' antwortete der treue Johannes. Da sprach der König weiter 'meine Liebe zu ihr ift fo groß, wenn alle Blätter an den Bäumen Zungen wären, fie könntens nicht aussagen; mein Leben sete ich baran, daß ich sie erlange. Du bist mein getreuster Johannes, du mußt mir beistehen.'

Der treue Diener befann sich lange wie die Sache anzufangen wäre, denn es hielt schwer, nur vor das Angesicht der Königstochter zu kommen. Endlich hatte er ein Mittel ausgedacht und sprach zu dem König 'alles, was sie um sich hat, ist von Gold, Tische, Stühle, Schüsseln, Becher, Näpse und alles Hausgeräth: in deinem Schaße liegen fünf Tonnen Goldes, laß eine von den Goldschmieden des Reichs verarbeiten zu allerhand Gefäßen und Geräthschaften, zu allerhand Bögeln, Gewild und wunderbaren Thieren, das wird ihr gefallen, wir wollen damit hinsahren und unser Glück versuchen.' Der König hieß alle Goldschmiede herbei holen, die mußten Tag und Nacht arbeiten, die endlich die herrelichsten Dinge fertig waren. Als alles auf ein Schiff geladen war, zog der getreue Johannes Kaufmannskleider an,



und der König mußte ein gleiches thun, um sich ganz unkenntlich zu machen. Dann fuhren sie über das Meer, und fuhren so lange, bis sie zu der Stadt kamen, worin die Königs-tochter vom goldenen Dache wohnte.

Der treue Johannes hieß ben König auf dem Schiffe zuruckbleiben und auf ihn warten. 'Bielleicht,' fprach er, 'bring ich bie Königstochter mit, barum forat baß alles in Ordnung ift, lagt die Goldgefäße aufstellen und das ganze Schiff ausschmuden.' Darauf suchte er sich in sein Schurzchen allerlei von den Goldsachen zusammen, stieg ans Land und gieng gerade nach dem königlichen Schloß. Als er in den Schloßhof kam, stand da beim Brunnen ein schönes Madchen, das hatte zwei goldene Eimer in der Sand und schöpfte damit. Und als es das blinkende Wasser forttragen wollte und sich umdrehte, sah es den fremden Mann und fragte wer er ware? Da antwortete er 'ich bin ein Raufmann,' und öffnete sein Schürzchen und ließ sie hineinschauen. Da rief sie 'ei, was für schönes Golbzeug!' setzte die Eimer nieder und betrachtete eins nach dem andern. Da sprach das Mädchen 'das muß die Königstochter sehen, die hat so große Freude an den Goldsachen, daß fie euch alles abkauft.' Es nahm ihn bei der Hand und führte ihn hinauf, denn es war die Rammerjungfer. Als die Königstochter die Waare fah, war sie ganz vergnügt und sprach 'es ist so schön gearbeitet, daß ich dir alles abkaufen will.' Aber der getreue Johannes sprach 'ich bin nur der Diener von einem reichen Raufmann: was ich hier habe ift nichts gegen bas, mas mein Berr auf seinem Schiff stehen hat, und bas ift bas kunftlichfte und köftlichste, was je in Gold ift gearbeitet worden.' Sie wollte alles herauf gebracht haben, aber er sprach 'bazu gehören viele Tage, fo groß ift die Menge, und so viel Sale um es aufzustellen, bag euer Saus nicht Raum bafür hat.' Da ward ihre Neugierbe und Luft immer mehr angeregt, so baf fie endlich fagte 'führe mich hin zu bem Schiff, ich will felbst hingehen und beines herrn Schätze betrachten.'

Da führte sie ber treue Johannes zu bem Schiffe hin und war ganz freudig, und ber Ronig, als er fie erblidte, fah bag ihre Schonheit noch größer mar, als bas Bilb fie bargestellt hatte, und meinte nicht anders als bas Berg wollte ihm gerspringen. Nun stieg fie in das Schiff, und der Rönig führte fie hinein; der getreue Johannes aber blieb gurud bei dem Steuermann und hieß das Schiff abstoßen, 'fpannt alle Segel auf, daß es fliegt wie ein Bogel in der Luft.' Der König aber zeigte ihr drinnen das goldene Geschirr, jedes einzeln, die Schüffeln, Becher, Näpfe, die Bögel, das Gewild und die wunderbaren Thiere. Biele Stunden giengen herum, mahrend fie alles befah, und in ihrer Freude merkte fie nicht bag bas Schiff bahin fuhr. Nachdem fie bas lette betrachtet hatte, bantte fie bem Raufmann und wollte heim, als fie aber an des Schiffes Rand tam, fah fie daß es fern vom Land auf hohem Meere gieng und mit vollen Segeln forteilte. 'Ach,' rief fie erichrocken, 'ich bin betrogen, ich bin entführt und in die Gewalt eines Kaufmanns gerathen; lieber wollt ich fterben!' Der Rönig aber fagte fie bei ber hand und fprach 'ein Raufmann bin ich nicht, ich bin ein König und nicht geringer an Geburt als du bift: aber daß ich dich mit Lift entführt habe, das ift aus übergroßer Liebe geschehen. Das erstemal, als ich bein Bildnis gesehen habe, bin ich ohnmächtig zur Erde gefallen.' Als die Rönigstochter vom goldenen Dache das hörte, ward sie getröstet, und ihr Herz ward ihm geneigt, so daß fie gerne einwilligte seine Gemahlin zu werben.

Es trug sich aber zu, während sie auf dem hohen Meere dahin fuhren, daß der treue Johannes, als er vorn auf dem Schiffe saß und Musik machte, in der Luft drei Raben

erblickte, die daher geflogen kamen. Da hörte er auf zu spielen und horchte was sie mit einander sprachen, denn er verstand das wohl. Die eine rief 'ei, da führt er die Königstochter vom goldenen Dache heim.' 'Ja,' antwortete die zweite, 'er hat sie noch nicht.' Sprach die dritte 'er hat sie doch, sie sitzt bei ihm im Schisse.' Da sieng die erste wieder an und rief 'was hilst ihm das! wenn sie ans Land kommen, wird ihm ein suchsrothes Pferd entgegenspringen: da wird er sich ausschwingen wollen, und thut er das, so sprengt es mit ihm fort und in die Luft hinein, daß er nimmer mehr seine Jungsrau wieder sieht.' Sprach die zweite 'ist gar keine Kettung?' 'O ja, wenn ein anderer schnell aussist, das



Feuergewehr, das in den Halftern stecken muß, heraus nimmt, und das Pferd damit todt schießt, so ist der junge König gerettet. Aber wer weiß das! und wers weiß und sagts ihm, der wird zu Stein von den Fußzehen bis zum Knie.' Da sprach die zweite 'ich weiß noch mehr, wenn das Pserd auch getödtet wird, so behält der junge König doch nicht seine Braut: wenn sie zusammen ins Schloß kommen, so liegt dort ein gemachtes Brauthemd in einer Schüssel, und sieht aus als wärs von Gold und Silber gewebt, ist aber nichts als Schwesel und Pech: wenn ers anthut, verbrennt es ihn dis auf Mark und Knochen.' Sprach die dritte 'ist da gar keine Kettung?' 'O ja,' antwortete die zweite, 'wenn einer mit Handschuhen das Hemd packt und wirst es ins Feuer, daß es verbrennt, so ist der junge König gerettet. Aber was hilsts! wers weiß und es ihm sagt, der wird halbes Leides Stein vom Knie dis zum Herzen.' Da sprach die dritte 'ich weiß noch mehr, wird das Brauthemd auch verbrannt, so hat der junge König seine Braut doch noch nicht: wenn

nach der Hochzeit der Tanz anhebt, und die junge Königin tanzt, wird sie plöglich erbleichen und wie todt hinfallen, und hebt sie nicht einer auf und zieht aus ihrer rechten Brust drei Tropsen Blut und speit sie wieder aus, so stirbt sie. Aber verräth das einer, der es weiß, so wird er ganzen Leibes zu Stein vom Wirbel bis zur Fußzehe.' Als die Raben das mit einander gesprochen hatten, slogen sie weiter, und der getreue Johannes hatte alles wohl verstanden, aber von der Zeit an war er still und traurig; denn verschwieg er seinem Herrn, was er gehört hatte, so war dieser unglücklich: entdeckte er es ihm, so mußte er selbst sein Leben hingeben. Endlich aber sprach er bei sich 'meinen Herrn will ich retten, und sollte ich selbst darüber zu Grunde gehen.'

Als fie nun ans Land kamen, da geschah es, wie die Rabe vorher gesagt hatte, und es sprengte ein prächtiger fuchsrother Gaul baher. 'Wohlan,' sprach ber König, 'der soll mich in mein Schloß tragen,' und wollte sich aufsehen, doch der treue Johannes kam ihm zuvor, schwang sich schnell barauf, zog bas Gewehr aus ben Halftern, uud schoft ben Gaul nieber. Da riefen die andern Diener des Königs, die dem treuen Johannes doch nicht gut waren, 'wie schandlich, bas schone Thier ju tobten, bas ben Konig in fein Schloft tragen follte!' Aber der König sprach 'schweigt und laßt ihn gehen, es ift mein getreuester Johannes, wer weiß wozu das gut ift!' Nun giengen sie ins Schloß und da ftand im Saal eine Schüffel, und das gemachte Brauthemd lag darin und sah aus nicht anders als wäre es von Gold und Silber. Der junge König gieng darauf zu und wollte es ergreifen, aber ber treue Johannes schob ihn meg, pactte es mit Handschuhen an, trug es schnell ins Feuer und ließ es verbrennen. Die anderen Diener fiengen wieder an zu murren und fagten 'feht, nun verbrennt er gar des Königs Brauthemd.' Aber der junge König sprach 'wer weiß wozu es gut ist, lagt ihn geben, es ist mein getreuester Johannes.' Nun ward die Hochzeit gefeiert: der Tang hub an, und die Braut trat auch hinein, da hatte der treue Johannes Acht und schaute ihr ins Antlit; auf einmal erbleichte fie und fiel wie todt zur Erbe. Da sprang er eilends hinzu, hob fie auf und trug sie in eine Rammer, da legte er fie nieber, kniete und jog bie brei Blutstropfen aus ihrer rechten Bruft und speite fie aus. Alsbald athmete fie wieder und erholte fich, aber der junge König hatte es mit angesehen, und wußte nicht warum es der getreue Johannes gethan hatte, ward zornig darüber, und rief 'werft ihn ins Gefängnis.' Um andern Morgen ward ber getreue Johannes verurtheilt und zum Galgen geführt, und als er oben ftand und gerichtet werden follte, sprach er 'jeder der fterben soll, darf vor seinem Ende noch einmal reden, soll ich das Recht auch haben?' 'Ja,' antwortete der König, 'es soll dir vergönnt sein.' Da sprach der treue Johannes 'Jd bin mit Unrecht verurtheilt und bin dir immer treu gewesen,' und erzählte wie er auf dem Meer das Gespräch der Raben gehört, und wie er, um seinen Herrn zu retten, das alles hatte thun muffen. Da rief der König 'o mein treuester Johannes, Gnade! Gnade! führt ihn herunter.' Aber der treue Johannes war bei dem letten Wort das er geredet hatte, leblos herabgefallen, und mar ein Stein.

Darüber trug nun der König und die Königin großes Leid, und der König sprach 'ach, was hab ich große Treue so übel belohnt!' und ließ das steinerne Bild aufheben und in seine Schlastammer neben sein Bett stellen. So oft er es ansah, weinte er und sprach 'ach, könnt ich dich wieder lebendig machen, mein getreuester Johannes.' Es ging eine Zeit herum, da gebar die Königin Zwillinge, zwei Söhnlein, die wuchsen heran und waren ihre Freude. Einmal, als die Königin in der Kirche war, und die zwei Kinder bei dem Vater

fagen und spielten, fah dieser wieder das fteinerne Bildnig voll Trauer an, seufzte und rief 'ach, könnt ich bich wieder lebendig machen, mein getreuester Johannes.' Da fieng ber Stein an zu reben und sprach 'ja, du kannst mich wieder lebendig machen, wenn du bein Liebstes daran wenden willst.' Da rief der König 'alles, was ich auf der Welt habe, will ich für dich hingeben.' Sprach ber Stein weiter 'wenn du mit beiner eigenen Sand beinen beiden Kindern den Kopf abhauft und mich mit ihrem Blute bestreichst, so erhalte ich das Leben wieder.' Der König erschraf, als er hörte daß er seine liebsten Kinder selbst tödten follte, doch dachte er an die große Treue, und daß der getreue Johannes für ihn gestorben war, zog sein Schwert und hieb mit eigener Sand den Kindern den Ropf ab. Und als er mit ihrem Blute den Stein bestrichen hatte, so kehrte das Leben zurück, und der getreue Johannes ftand wieder frisch und gefund vor ihm. Er sprach zum König 'deine Treue foll nicht unbelohnt bleiben,' und nahm die Säupter der Kinder, setzte fie auf, und beftrich die Wunde mit ihrem Blut, davon wurden fie im Augenblid wieder heil, sprangen herum und spielten fort, als wär ihnen nichts geschehen. Nun war der König voll Freude, und als er die Rönigin kommen fah, versteckte er ben getreuen Johannes und die beiben Rinder in einen großen Schrank. Wie sie hereintrat, sprach er zu ihr 'hast bu gebetet in der Rirche?' 'Sa,' antwortete sie, 'aber ich habe beständig an den treuen Johannes gedacht, daß er so unglücklich durch uns geworden ift.' Da sprach er 'liebe Frau, wir können ihm bas Leben wieder geben, aber es koftet uns unsere beiden Söhnlein, die muffen wir opfern.' Die Königin ward bleich und erschrack im Herzen, doch sprach sie 'wir finds ihm schuldig wegen seiner großen Treue.' Da freute er sich daß sie dachte wie er gedacht hatte, gieng hin und schloß den Schrank auf, holte die Kinder und den treuen Johannes heraus und sprach 'Gott sei gelobt, er ift erlöst, und unsere Söhnlein haben wir auch wieder,' und erzählte ihr wie sich alles zugetragen hatte. Da lebten sie zusammen in Glückseligkeit bis an ihr Ende.

#### 7 Der gute Handel.

Ein Bauer, ber hatte seine Kuh auf den Markt getrieben und für sieben Thaler verkauft. Auf dem Heimweg mußte er an einem Teich vorbei, und da hörte er schon von weitem wie die Frösche riesen 'ak, ak, ak, ak, ak, ak, ak, sprach er für sich, 'die schreien auch ins Haberseld hinein: sieben sinds, die ich gelöst habe, keine acht.' Als er zu dem Wasser heran kam, ries er ihnen zu 'dummes Vieh, das ihr seid! wißt ihrs nicht besser? sieben Thaler sinds und keine acht.' Die Frösche blieben aber bei ihrem 'ak, ak, ak, ak.' 'Run, wenn ihrs nicht glauben wollt, ich kanns euch vorzählen,' holte das Geld aus der Tasche und zählte die sieben Thaler ab, immer vierundzwanzig Groschen auf einen. Die Frösche kehrten sich aber nicht an seine Rechnung und riesen abermals 'ak, ak, ak, ak,' 'Ei,' ries der Bauer ganz bös, 'wollt ihrs besser wissen als ich, so zählt selber,' und warf ihnen das Geld miteinander ins Wasser hinein. Er blieb stehen und wollte warten dis sie fertig wären und ihm das Seinige wieder brächten, aber die Frösche beharrten auf ihrem Sinn, schrien immersort 'ak, ak, ak, ak,' und warfen auch das Geld nicht wieder heraus. Er wartete noch eine gute Weile, dis der Abend andrach, und er nach Haus mußte, da schimpste



er die Frösche aus und rief 'ihr Wasserpatscher, ihr Dickköpfe, ihr Klohaugen, ein groß Maul habt ihr und könnt schreien daß einem die Ohren weh thun, aber sieben Thaler könnt ihr nicht zählen: meint ihr, ich wollte da stehen bis ihr fertig wärt?' Damit gieng er sort, aber die Frösche riesen noch 'ak, ak, ak, ak, hinter ihm her, daß er ganz verdrieklich heim kam.

Ueber eine Zeit erhandelte er sich wieder eine Kuh, die schlachtete er, und machte die Kechnung, wenn er das Fleisch gut verkaufte, könnte er so viel lösen, als die beiden Kühe werth wären, und das Fell hätte er obendrein. Als er nun mit dem Fleisch zu der Stadt kam, war vor dem Thore ein ganzes Kudel Hunde zusammengelausen, voran ein großer Windhund: der sprang um das Fleisch, schnupperte und bellte 'was, was, was, was.' Als er gar

nicht aufhören wollte, sprach der Bauer zu ihm 'ja, ich merke wohl, du sagst was, was, weil du etwas von dem Fleisch verlangst, da sollt ich aber schön ankommen, wenn ich dirs geben wollte.' Der Hund antwortete nichts als 'was, was.' 'Willst dus auch nicht wegsressen und für deine Kameraden da gut stehen?' 'Was, was.' sprach der Hund. 'Nun, wenn du dabei beharrst, so will ich dirs lassen, ich kenne dich wohl und weiß bei wem du dienst: aber das sage ich dir, in drei Tagen muß ich mein Geld haben, sonst geht dirs schlimm: du kannst mirs nur hinausbringen.' Darauf lud er das Fleisch ab und kehrte wieder um: die Hunde machten sich darüber her und bellten laut 'was, was.' Der Bauer, der es von weitem hörte, sprach zu sich 'horch, jeht verlangen sie alle was, aber der große muß mir einstehen.'

Als drei Tage herum waren, dachte der Bauer 'heute Abend hast du dein Geld in der Tasche' und war ganz vergnügt. Aber es wollte niemand kommen und auszahlen. 'Es ist kein Verlaß mehr auf jemand,' sprach er, und endlich riß ihm die Geduld, daß er in die Stadt zu dem Fleischer gieng und sein Geld forderte. Der Fleischer meinte, es wäre ein Spaß, aber der Bauer sagte 'Spaß beiseite, ich will mein Geld: hat der große Hund

euch nicht die ganze geschlachtete Kuh vor drei Tagen heim gebracht?' Da ward der Fleischer zornig, griff nach einem Besenstiel und jagte ihn hinaus. 'Wart,' sprach der Bauer, 'es gibt noch Gerechtigkeit auf der Welt!' und gieng in das Königliche Schloß und bat sich Gehör aus. Er ward vor den König



geführt, der da saß mit seiner Tochter und fragte was ihm für ein Leid wiedersahren wäre? 'Ach,' sagte er, 'die Frösche und die Hunde haben mir das Meinige genommen, und der Mehger hat mich dafür mit dem Stock bezahlt,' und erzählte weitläusig wie es zugegangen war. Darüber sieng die Königstochter laut an zu lachen, und der König sprach zu ihm 'Recht kann ich dir hier nicht geben, aber dafür sollst du meine Tochter zur Frau haben: ihr Lebtag hat sie noch nicht gelacht, als eben über dich, und ich habe sie dem versprochen, der

sie zum Lachen brächte. Du kannst Gott für dein Glück danken.' 'O,' antwortete der Bauer, 'ich will sie gar nicht: ich habe daheim nur eine einzige Frau, und die ist mir schon zuviel: wenn ich nach Haus komme, so ist mir nicht anders als ob in jedem Winkel eine stände.' Da ward der König zornig und sagte 'du bist ein Grobian.' 'Ach, Herr König,' antwortete



hundert haben, melde bich in drei Tagen beim Rönig, und lag birg aufgählen.' Gin Jude, ber in ber Rabe geftanden und bas Gefprach mit angehört hatte, lief bem Bauer nach, hielt ihn beim Rod und sprach 'Gotteswunder, was seid ihr ein Glückskind! ich wills euch wechseln, ich wills euch umsehen in Scheidemunz, was wollt ihr mit den harten Thalern?' 'Mauschel,' sagte der Bauer, 'dreihundert kannst du noch haben, gib mirs gleich in Münze, heute über drei Tage wirst du dafür beim König bezahlt werden.' Der Jude freute sich über das Profitchen und brachte die Summe in schlechten Groschen, wo drei so viel werth find als zwei aute. Nach Verlauf ber brei Tage gieng der Bauer, bem Befehl bes Königs gemäß, vor ben König. 'Zieht ihm den Rod aus,' sprach dieser, 'er soll seine fünshundert haben.' 'Ach,' sagte ber Bauer, 'fie gehören nicht mehr mein, zweihundert habe ich an die Schildwache verschenkt, und dreihundert hat mir der Jude eingewechselt, von Rechtswegen gebührt mir gar nichts. Indem kam der Soldat und der Jude herein, verlangten das Ihrige, das fie dem Bauer abgewonnen hätten, und erhielten die Schläge richtig zugemessen. Der Soldat ertrugs geduldig und wußte schon wies schmeckte: der Jude aber that jämmerlich, 'au weih geschrien! find das die harten Thaler?' Der König mußte über den Bauer lachen, und da aller Zorn verschwunden war, sprach er, weil du beinen Lohn schon verloren haft, bevor er bir zu Theil ward, so will ich bir einen Ersat geben: geh in meine Schatkammer und hol bir Gelb, so viel bu willft.' Der Bauer ließ sich bas nicht zweimal fagen, und füllte in seine weiten Taschen was nur hinein wollte. Danach gieng er ins Wirthshaus und übergählte sein Gelb. Der Jude war ihm nachgeschlichen und hörte wie er mit sich allein brummte 'nun hat mich der Spitzbube von König doch hinters Licht geführt! hatte er mir nicht felbst das Geld geben können, jo wußte ich was ich hätte, wie kann ich nur wissen ob das richtig ist was ich so auf gut Glück eingesteckt habe!' 'Gott bewahre,' sprach der Jude für sich, 'der spricht despectirlich von unserm herrn ich lauf und gebs an, da frieg ich eine Belohnung, und er wird obenbrein noch bestraft.' Als ber König von ben Reben bes Bauern hörte, gerieth er in Zorn und hieß ben Juden hingehen und den Sünder herbeiholen. Der Jude lief zum Bauer, 'ihr follt gleich zum Herrn König kommen, wie ihr geht und fteht.' 'Jch weiß beffer, was sich schickt,' antwortete der Bauer, 'erst laß ich mir einen neuen Rock machen; meinst du ein Mann, der so viel Geld in der Tasche hat, sollte in dem alten Lumpenrock hingehen?' Der Jude, als er sah bag ber Bauer ohne einen andern Rock nicht wegzubringen war, und weil er fürchtete wenn der Born des Ronigs verraucht mare, fo fame er um feine Belohnung und ber Bauer um seine Strafe, so sprach er 'ich will euch für die kurze Zeit einen schönen Rock leihen aus bloger Freundschaft; was thut der Mensch nicht alles aus Liebe!' Bauer ließ sich das gefallen, zog den Rock vom Juden an und gieng mit ihm fort. König hielt dem Bauer die bosen Reden vor, die der Jude hinterbracht hatte. 'Ach,' sprach ber Bauer, 'was ein Jude fagt ift immer gelogen, bem geht kein mahres Wort aus bem Munde; ber Rerl ba ift im Stand und behauptet ich hatte feinen Rock an.' 'Was foll mir das?' schrie der Jude, 'ift der Rock nicht mein? hab ich ihn euch nicht aus bloger Freundschaft geborgt, damit ihr vor den Herrn König treten konntet?' Wie der König das hörte, sprach er 'einen hat der Jude gewiß betrogen, mich oder den Bauer,' und ließ ihm noch etwas in harten Thalern nachzahlen. Der Bauer aber gieng in dem guten Rock und mit dem guten Geld in der Tasche heim und sprach 'diesmal hab ichs getroffen.'



#### & Der wunderliche Spielmann.

Es war einmal ein wunderlicher Spielmann, der gieng durch einen Wald mutterselig allein und dachte hin und her, und als für seine Gedanken nichts mehr übrig war, sprach er zu sich felbst 'mir wird hier im Walde Zeit und Weile lang, ich will einen guten Gefellen herbei holen.' Da nahm er die Geige vom Rucken und fibelte eins daß es burch die Bäume schallte. Nicht lange, so kam ein Wolf durch das Dickicht daher getrabt. Ach, ein Wolf kommt! nach dem trage ich kein Verlangen,' jagte der Spielmann: aber der Wolf schritt näher und sprach zu ihm 'ei, bu lieber Spielmann, was fidelft bu so schon! bas möcht ich auch lernen.' 'Das ist bald gelernt,' antwortete ihm der Spielmann, 'du mußt nur alles thun, was ich bich heiße." 'D Spielmann,' sprach ber Wolf, 'ich will bir gehorchen, wie ein Schüler seinem Meifter.' Der Spielmann hieß ihn mitgeben, und als fie ein Stud Wegs zusammen gegangen waren, kamen fie an einen alten Gichbaum, ber innen hohl und in der Mitte aufgeriffen war. 'Sieh her,' sprach der Spielmann, 'willft du fideln lernen, fo lege die Borberpfoten in diesen Spalt.' Der Wolf gehorchte, aber ber Spielmann hob schnell einen Stein auf und keilte ihm die beiden Pfoten mit einem Schlag fo feft bag er wie ein Gefangener ba liegen bleiben mußte. 'Warte ba fo lange bis ich wieder komme,' sagte der Spielmann und gieng seines Weges.

Ueber eine Weile sprach er abermals zu sich selber 'mir wird hier im Walde Zeit und Weile lang, ich will einen andern Gesellen herbeiholen,' nahm seine Geige und fidelte wieder in den Wald hinein. Nicht lange, so kam ein Fuchs durch die Bäume daher

geschlichen. 'Ach, ein Fuchs kommt!' sagte der Spielmann, 'nach dem trage ich kein Berlangen.' Der Fuchs kam zu ihm heran, und sprach 'ei, du lieber Spielmann, was fidelst du so schön! das möcht ich auch lernen.' 'Das ist bald gelernt,' sprach der Spielmann 'du mußt nur alles thun, was ich dich heiße.' 'D Spielmann,' antwortete der Ruchs, 'ich will dir gehorchen, wie ein Schüler feinem Meifter.' 'Folge mir,' fagte der Spielmann, und als fie ein Stud Wegs gegangen waren, kamen fie auf einen Fusweg. zu deffen beiden Seiten hohe Sträuche ftanden. Da hielt der Spielmann ftill, bog bon ber einen Seite ein Hafelnugbäumchen zur Erde herab und trat mit dem Juk auf die Spike, dann bog er von der andern Seite noch ein Bäumchen herab und sprach 'wohlan. Hüchstein, wenn du etwas lernen willst, so reich mir beine linke Borberpfote.' Der Ruchs gehorchte und der Spielmann band ihm die Pfote an den linken Stamm. 'Ruchslein,' sprach er, 'nun reich mir die rechte:' die band er ihm an den rechten Stamm. Und als er nachgesehen hatte, ob die Knoten der Stricke auch fest genug waren, ließ er los, und bie Bäumchen fuhren in die Sohe und schnellten das Rüchslein hinauf daß es in der Buft schwebte und zappelte. 'Warte ba fo lange bis ich wieberkomme,' fagte ber Spielmann und gieng feines Weges.

Wiederum sprach er zu sich 'Zeit und Weile wird mir hier im Walbe lang; ich will einen andern Gesellen herbei holen,' nahm seine Geige, und der Klang erschallte durch den Wald. Da kam ein Häschen daher gesprungen. 'Ach, ein Hase kommt!' sagte der Spielmann 'den wollte ich nicht haben.' 'Ei, du lieber Spielmann,' sagte das Häschen, 'was sidelst du so schön, das möchte ich auch lernen.' 'Das ist bald gelernt,' sprach der Spielmann, 'du mußt nur alles thun was ich dich heiße.' 'O Spielmann,' antwortete das Hässlein, 'ich will dir gehorchen wie ein Schüler seinem Meister.' Sie giengen ein Stück Wegs zusammen, bis sie zu einer lichten Stelle im Wald kamen, wo ein Espendaum stand. Der Spielmann band dem Häschen einen langen Bindsaden um den Hals, wodon er das andere Ende an den Baum knüpste. 'Munter, Häschen, jeht spring mir zwanzigmal um den Baum herum,' rief der Spielmann, und das Häschen gehorchte, und wie es zwanzigmal herumgelausen war, so hatte sich der Bindsaden zwanzigmal um den Stamm gewickelt, und das Häschen war gesangen, und es mochte ziehen und zerren wie es wollte, es schnitt sich nur den Faden in den weichen Hals. 'Warte da so lang dis ich wiederkomme,' sprach der Spielmann und gieng weiter.

Der Wolf indessen hatte gerückt, gezogen, an dem Stein gebissen, und so lange gearbeitet, bis er die Pfoten frei gemacht und wieder aus der Spalte gezogen hatte. Voll Zorn und Wuth eilte er hinter dem Spielmann her, und wollte ihn zerreißen. Als ihn der Fuchs lausen sah, sieng er an zu jammern, und schrie aus Leibeskräften 'Bruder Wolf, komm mir zur Hilse, der Spielmann hat mich betrogen.' Der Wolf zog die Bäumchen herab, bis die Schnüre entzwei und machte den Fuchs frei, der mit ihm gieng und an dem Spielmann Rache nehmen wollte. Sie fanden das gebundene Häschen, das sie ebenfalls erlösten, und dann suchten alle zusammen ihren Feind auf.

Der Spielmann hatte auf seinem Weg abermals seine Fidel erklingen lassen, und diesmal war er glücklicher gewesen. Die Töne drangen zu den Ohren eines armen Holz-hauers, der alsbald, er mochte wollen oder nicht, von der Arbeit abließ, und mit dem Beil unter dem Arme heran kam die Musik zu hören. 'Endlich kommt doch der rechte Geselle,' sagte der Spielmann, 'denn einen Menschen suchte ich und keine wilden Thiere.' Und sieng

an und spielte so schön und lieblich, daß der arme Mann wie bezaubert da stand, und ihm das Herz vor Freude aufgieng. Und wie er so stand, kamen der Wolf, der Fuchs und das Häslein heran, und er merkte wohl daß sie etwas Böses im Schilde führten. Da erhob er seine blinkende Art und stellte sich vor den Spielmann, als wollte er sagen 'wer an ihn will, der hüte sich, der hat es mit mir zu thun.' Da ward den Thieren angst und liesen in den Wald zurück, der Spielmann aber spielte dem Manne noch eins zum Dank und zog dann weiter.

#### 9 Die zwölf Brüder.

Es war einmal ein König und eine Königin, die lebten in Frieden mit einander und hatten zwölf Kinder, das waren aber lauter Buben. Nun sprach der König zu seiner Frau 'wenn das dreizehnte Kind, was du zur Welt bringst, ein Mädchen ist, so sollen die zwölf Buben sterben, damit sein Reichthum groß wird und das Königreich ihm allein zussällt.' Er ließ auch zwölf Särge machen, die waren schon mit Hobelspänen gefüllt, und in jedem lag das Todtenkißchen, und ließ sie in eine verschlossene Stube bringen, dann gab er der Königin den Schlüssel und gebot ihr niemand etwas davon zu sagen.

Die Mutter aber faß nun den gangen Tag und trauerte, so daß der kleinste Sohn, ber immer bei ihr war, und ben fie nach ber Bibel Benjamin nannte, zu ihr sprach 'liebe Mutter, warum bist du so traurig?' 'Liebstes Kind,' antwortete sie, 'ich darf dirs nicht fagen.' Er ließ ihr aber keine Rube, bis fie gieng und die Stube aufschloß, und ihm die zwölf mit Hobelspänen schon gefüllten Todtenladen zeigte. Darauf sprach fie 'mein liebster Benjamin, diese Sarge hat bein Bater für dich und beine elf Bruder machen laffen, benn wenn ich ein Mädchen zur Welt bringe, so sollt ihr allesammt getöbtet und darin begraben werben.' Und als fie weinte mahrend fie das fprach, fo tröftete fie der Sohn und fagte 'weine nicht, liebe Mutter, wir wollen uns icon helfen und wollen fortgeben.' Sie aber sprach 'geh mit beinen elf Brübern hinaus in ben Walb, und einer setze sich immer auf ben höchsten Baum, ber zu finden ift, und halte Wacht und schaue nach bem Thurm hier im Schloß. Gebar ich ein Söhnlein, so will ich eine weiße Fahne aufstecken, und bann durft ihr wiederkommen: gebar ich ein Töchterlein, so will ich eine rothe Fahne aufstecken, und dann flieht fort, so schnell ihr könnt, und der liebe Gott behüte euch. Alle Racht will ich aufstehen und für euch beten, im Winter, daß ihr an einem Teuer euch wärmen könnt, im Sommer, daß ihr nicht in der Hite schmachtet.'

Nachdem sie also ihre Söhne gesegnet hatte, giengen sie hinaus in den Wald. Einer hielt um den andern Wacht, saß auf der höchsten Siche und schauete nach dem Thurm. Als els Tage herum waren und die Reihe an Benjamin kam, da sah er wie eine Fahne aufgesteckt wurde: es war aber nicht die weiße sondern die rothe Blutsahne, die verkündigte daß sie alle sterben sollten. Wie die Brüder daß hörten, wurden sie zornig und sprachen 'sollten wir um eines Mädchens willen den Tod leiden! wir schwören daß wir uns rächen wollen: wo wir ein Mädchen sinden, soll sein rothes Blut sließen.'

Darauf giengen sie tiefer in den Wald hinein, und mitten drein, wo er am dunkelsten war, fanden sie ein kleines verwünschtes Häuschen, das leer stand. Da sprachen sie 'hier wollen wir wohnen, und du, Benjamin, du bist der jüngste und schwächste, du sollst daheim bleiben und haushalten, wir andern wollen ausgehen und Essen holen.' Nun zogen sie in den Wald und schossen Hasen, wilde Rehe, Vögel und Täuberchen und was zu essen stand: das brachten sie dem Benjamin, der mußte es ihnen zurecht machen, damit sie ihren Hunger stillen konnten. In dem Häuschen lebten sie zehn Jahre zusammen, und die Zeit ward ihnen nicht lang.

Das Töchterchen, das ihre Mutter, die Königin, geboren hatte, war nun herangewachsen, war gut von Herzen und schön von Angesicht und hatte einen goldenen Stern auf der Stirne. Einmal, als große Wäsche war, sah es darunter zwölf Mannshemden und fragte seine Mutter 'wem gehören diese zwölf Hemden, für den Vater sind sie doch viel zu klein?' Da antwortete sie mit schwerem Herzen 'liebes Kind, die gehören deinen zwölf Brüdern.' Sprach das Mädchen 'wo sind meine zwölf Brüder, ich habe noch niemals von ihnen gehört.' Sie antwortete 'das weiß Gott, wo sie sind: sie irren in der Welt herum.' Da nahm sie das Mädchen und schloß ihm das Zimmer auf, und zeigte ihm die zwölf Särge mit den Hobelspänen und den Todtenkschen. 'Diese Särge,' sprach sie, 'waren sür deine Brüder bestimmt, aber sie sind heimlich fortgegangen, eh du geboren warst,' und erzählte ihm wie sich alles zugetragen hatte. Da sagte das Mädchen 'liebe Mutter, weine nicht, ich will gehen und meine Brüder suchen.'

Nun nahm es die zwölf Semden und gieng fort und geradezu in den großen Wald hinein. Es gieng ben gangen Tag und am Abend kam es zu bem bermunichten häuschen. Da trat es hinein und fand einen jungen Knaben, ber fragte 'wo kommst bu her und wo willst bu hin?' und erstaunte daß sie so schön war, königliche Rleider trug und einen Stern auf ber Stirne hatte. Da antwortete fie 'ich bin eine Königstochter und suche meine zwölf Brüder und will gehen so weit der himmel blau ift, bis ich fie finde.' Sie zeigte ihm auch die zwölf hemden, die ihnen gehörten. Da fah Benjamin baß est seine Schwefter war und sprach 'ich bin Benjamin, bein jungster Bruder.' Und fie fieng an zu weinen vor Freude, und Benjamin auch, und fie kuften und herzten einander bor großer Liebe. Hernach sprach er 'liebe Schwester, es ist noch ein Borbehalt da, wir hatten verabredet, baß ein jedes Mädchen, das uns begegnete, fterben follte, weil wir um ein Mädchen unfer Königreich verlaffen mußten.' Da fagte fie 'ich will gerne fterben, wenn ich damit meine zwölf Brüder erlösen kann.' 'Rein,' antwortete er, 'du follft nicht sterben, setze dich unter biese Butte bis die elf Brüder kommen, dann will ich schon einig mit ihnen werden.' Also that fie; und wie es Nacht ward, kamen die andern von der Jagd, und die Mahlzeit war bereit. Und als fie am Tische fagen und agen, fragten fie 'was gibts neues?' Sprach Benjamin 'wißt ihr nichts?' 'Nein' antworteten fie. Sprach er weiter 'ihr feid im Walbe gewesen, und ich bin daheim geblieben, und weiß doch mehr als ihr.' 'So erzähle ung' riefen sie. Antwortete er 'versprecht ihr mir auch daß das erste Mädchen, das uns begegnet. nicht foll getödtet werden?' 'Ja,' riefen fie alle, 'das foll Gnade haben, erzähl uns nur.' Da sprach er 'unsere Schwester ist ba,' und hub die Bütte auf, und die Königstochter kam hervor in ihren königlichen Aleidern mit dem golbenen Stern auf der Stirne, und war fo schön, gart und fein. Da freueten fie sich alle, fielen ihr um ben hals und kuften fie und hatten fie vom Herzen lieb.

Nun blieb sie bei Benjamin zu Haus und half ihm in der Arbeit. Die elfe zogen in den Wald, fiengen Gewild, Rehe, Bögel und Täuberchen, damit sie zu essen hatten, und die Schwester und Benjamin sorgten daß es zubereitet wurde. Sie suchte das Holz zum Kochen und die Kräuter zum Gemüs, und stellte die Töpse ans Feuer, also daß die Mahlzeit immer sertig war, wenn die else kamen. Sie hielt auch sonst Ordnung im Häuschen, und beckte die Bettlein hübsch weiß und rein, und die Brüder waren immer zusrieden und lebten in großer Einigkeit mit ihr.



Auf eine Zeit hatten die beiden daheim eine schöne Kost zurecht gemacht, und wie sie nun alle beisammen waren, setzen sie sich, aßen und tranken und waren voller Freude. Es war aber ein kleines Gärtchen an dem verwünschten Häuschen, darin standen zwölf Liliensblumen, die man auch Studenten heißt: nun wollte sie ihren Brüdern ein Vergnügen machen, brach die zwölf Blumen ab und dachte jedem auss Cssen eine zu schenken. Wie sie aber die Blumen abgebrochen hatte, in demselben Augenblick waren die zwölf Brüder in zwölf Raben verwandelt und klogen über den Wald hin fort, und das Haus mit dem Garten war auch verschwunden. Da war nun das arme Mädchen allein in dem wilden Wald, und wie es sich umsah, so stand eine alte Frau neben ihm, die sprach 'mein Kind,

was haft du angefangen? warum haft du die zwölf weißen Blumen nicht stehen lassen? das waren deine Brüder, die sind nun auf immer in Raben verwandelt.' Das Mädchen sprach weinend 'ist denn kein Mittel sie zu erlösen?' 'Nein,' sagte die Alte, 'es ist keins auf der ganzen Welt als eins, das ist aber so schwer, daß du sie damit nicht befreien wirst, denn du mußt sieden Jahre stumm sein, darst nicht sprechen und nicht lachen, und sprichst du ein einziges Wort, und es sehlt nur eine Stunde an den sieden Jahren, so ist alles umsonst, und deine Brüder werden von dem einen Wort getödtet.'

Da sprach das Mädchen in seinem Herzen 'ich weiß gewiß daß ich meine Brüder erlöse,' und gieng und suchte einen hohen Baum, setzte sich barauf und spann, und sprach nicht und lachte nicht. Run trugs fich zu, daß ein König in dem Walbe jagte, ber hatte einen großen Windhund, der lief zu bem Baum, wo das Mädchen drauf faß, fprang herum, schrie und bellte hinauf. Da kam der Konig herbei und fah die schone Konigs= tochter mit bem goldenen Stern auf ber Stirne, und war fo entzudt über ihre Schönheit, daß er ihr zurief ob fie feine Gemahlin werden wollte. Sie gab keine Antwort, nickte aber ein wenig mit bem Ropf. Da ftieg er selbst auf ben Baum, trug fie herab, setzte fie auf sein Pferd und führte sie heim. Da ward die Hochzeit mit großer Pracht und Freude gefeiert: aber die Braut sprach nicht und lachte nicht. Als fie ein paar Jahre mit einander vergnügt gelebt hatten, fieng die Mutter des Königs, die eine boje Frau mar, an, die junge Rönigin zu verläumden und sprach zum König 'es ift ein gemeines Bettelmädchen, das du bir mitgebracht haft, wer weiß was für gottlose Streiche fie heimlich treibt. Wenn fie ftumm ift und nicht sprechen kann, fo konnte fie boch einmal lachen, aber wer nicht lacht, ber hat ein bofes Gemiffen.' Der Ronig wollte zuerst nicht daran glauben, aber die Alte trieb es so lange und beschuldigte fie so viel bofer Dinge, daß der König sich endlich überreden ließ und sie zum Tod verurtheilte.

Nun ward im Hof ein großes Feuer angezündet, darin sollte sie verbrannt werden: und der König stand oben am Fenster und sah mit weinenden Augen zu, weil er sie noch immer so lieb hatte. Und als sie schon an den Pfahl sestgebunden war, und das Feuer an ihren Kleidern mit rothen Zungen leckte, da war eben der letzte Augenblick von den sieben Jahren verslossen. Da ließ sich in der Luft ein Geschwirr hören, und zwölf Raben kamen hergezogen und senkten sich nieder: und wie sie die Erde berührten, waren es ihre zwölf Brüder, die sie erlöst hatte. Sie rissen das Feuer auseinander, löschten die Flammen, machten ihre liebe Schwester frei, und küßten und herzten sie. Nun aber, da sie ihren Mund aufthun und reden durste, erzählte sie dem Könige warum sie stumm gewesen wäre und niemals gelacht hätte. Der König freute sich als er hörte daß sie unschuldig war, und sie lebten nun alse zusammen in Einigkeit dis an ihren Tod. Die böse Stiesmutter ward vor Gericht gestellt, und in ein Faß gesteckt, das mit siedendem Del und gistigen Schlangen angesüllt war, und starb eines bösen Todes.



ähnchen sprach zum Hühnchen 'jett ist die Zeit wo die Nüsse reif werden, da wollen wir zusammen auf den Berg gehen und uns einmal recht satt essen, ehe sie das Sichhorn alle wegholt.' 'Ja,' antwortete das Hühnchen, 'komm, wir wollen uns eine Lust miteinander machen.' Da giengen sie zusammen fort auf den Berg, und weil es ein heller Tag war, blieben sie bis zum Abend. Nun weiß ich nicht ob sie sich so die gegessen hatten, oder ob sie übermüthig geworden waren,

furz, sie wollten nicht zu Fuß nach Haus gehen, und das Hähnchen mußte einen kleinen Wagen von Nußschalen bauen. Als er fertig war, setzte sich Hühnchen hinein und sagte zum Hähnchen 'du kannst dich nur immer vorspannen.' 'Du kommst mir recht,' sagte das Hähnchen, 'lieber geh ich zu Fuß nach Haus, als daß ich mich vorspannen lasse: nein, so haben wir nicht gewettet. Kutscher will ich wohl sein und auf dem Bock sigen, aber selbst

ziehen, das thu ich nicht.'

Wie fie fo ftritten, schnatterte eine Ente daher 'ihr Diebesvolk, wer hat euch geheißen in meinen Nußberg gehen? wartet, das foll euch schlecht bekommen!' gieng also mit aufgesperrtem Schnabel auf das Sähnchen los. Aber Sähnchen war auch nicht faul und ftieg ber Ente tüchtig zu Leib, endlich hackte es mit seinen Sporn so gewaltig auf fie los, daß fie um Gnabe bat und fich gern gur Strafe bor ben Wagen spannen ließ. Sahnchen fette fich nun auf ben Bock und mar Rutscher, und barauf gieng es fort in einem Jagen, Ente, lauf zu was du kannft!' Als sie ein Stud Weges gefahren waren, begegneten sie zwei Fußgängern, einer Stecknadel und einer Nähnadel. Sie riefen 'halt! halt!' und fagten es würde gleich ftichbuntel werben, ba könnten fie keinen Schritt weiter, auch mare es fo ichmutig auf ber Strage, ob fie nicht ein wenig einsiten könnten: fie wären auf ber Schneiberherberge vor dem Thor gewesen und hatten fich beim Bier verspätet. Sähnchen, da es magere Leute waren, die nicht viel Plat einnahmen, ließ sie beide einsteigen, boch mußten sie versprechen ihm und seinem hühnchen nicht auf die Fuße zu treten. Spät Abends kamen fie zu einem Wirthshaus, und weil fie die Nacht nicht weiter fahren wollten, die Ente auch nicht gut zu Fuß war und von einer Seite auf die andere fiel, so kehrten fie ein. Der Wirth machte anfangs viel Einwendungen, fein Saus ware schon voll, gebachte auch wohl es möchte keine vornehme Herrschaft sein, endlich aber, ba fie füße Reben führten, er follte das Ei haben, welches das Sühnchen unterwegs gelegt hatte, auch die Ente behalten, die alle Tage eins legte, fo fagte er endlich fie möchten die Racht über bleiben. Nun ließen sie wieder frisch auftragen und lebten in Saus und Braus. Früh Morgens, als es bämmerte und noch alles schlief, weckte Sähnchen bas Sühnchen, holte bas Gi, pickte es auf, und fie verzehrten es zusammen; die Schalen aber warfen fie auf den Feuerherd. Dann giengen fie zu der Rahnadel, die noch schlief, packten fie beim Ropf, und steckten fie in das Seffelkiffen bes Wirths, die Stecknadel aber in fein Sandtuch, endlich flogen fie, mir nichts

bir nichts, über die Heide davon. Die Ente, die gern unter freiem Himmel schlief, und im Hof geblieben war, hörte sie fort schnurren, machte sich munter, und kand einen Bach, auf dem sie hinab schwamm; und das gieng geschwinder als vor dem Wagen. Ein paar Stunden später machte sich erst der Wirth aus den Federn, wusch sich und wollte sich am Handtuch abtrocknen, da suhr ihm die Stecknadel über das Gesicht und machte ihm einen rothen Strich von einem Ohr zum andern: dann gieng er in die Küche, und wollte sich eine Pfeise anstecken, wie er aber an den Herd kam, sprangen ihm die Eierschalen in die Augen. Horgen will mir Alles an meinen Kopf, sagte er, und ließ sich verdrießlich auf seinen Großvaterstuhl nieder; aber geschwind suhr er wieder in die Höhe, und schrie "auweh!" denn die Rähnadel hatte ihn noch schlimmer und nicht in den Kopf gestochen. Run war er vollends böse und hatte Verdacht auf die Gäste, die so spät gestern Abend gesommen waren: und wie er gieng und sich nach ihnen umsah, waren sie fort. Da that er einen Schwur, kein Lumpengesindel mehr in sein Haus zu nehmen, das viel verzehrt, nichts bezahlt, und zum Dank noch obendrein Schabernack treibt.

#### Brüderchen und Schwesterchen.

Brüberchen nahm sein Schwesterchen an der Hand und sprach 'seit die Mutter todt ist, haben wir keine gute Stunde mehr; die Stiesmutter schlägt uns alle Tage, und wenn wir zu ihr kommen, stößt sie uns mit den Füßen fort. Die harten Brotkrusten, die übrig bleiben, sind unsere Speise, und dem Hündlein unter dem Tisch gehts besser: dem wirst sie doch manchmal einen guten Bissen zu. Daß Gott erbarm, wenn das unsere Mutter wüßte! Komm, wir wollen miteinander in die weite Welt gehen.' Sie giengen den ganzen Tag über Wiesen, Felder und Steine, und wenn es regnete, sprach das Schwesterchen 'Gott und unsere Herzen die weinen zusammen!' Abends kamen sie in einen großen Wald und waren so mübe von Jammer, Hunger und dem langen Weg, daß sie sich in einen hohlen Baum sehten und einschliefen.

Am andern Morgen, als sie auswachten, stand die Sonne schon hoch am Himmel und schien heiß in den Baum hinein. Da sprach das Brüderchen 'Schwesterchen, mich dürstet, wenn ich ein Brünnlein wüßte, ich gieng und tränk einmal; ich mein, ich hört eins rauschen.' Brüderchen stand auf, nahm Schwesterchen an der Hand, und sie wollten das Brünnlein suchen. Die böse Stiesmutter aber war eine Here und hatte wohl gesehen wie die beiden Kinder sortgegangen waren, war ihnen nachgeschlichen, heimlich, wie die Heren das so gliserig über die Steine sprang, wollte das Brüderchen daraus trinken: aber das Schwesterchen hörte wie es im Rauschen sprach 'wer aus mir trinkt wird ein Tiger: wer aus mir trinkt wird ein Tiger.' Da rief das Schwesterchen 'ich bitte dich, Brüderchen, trink nicht, sonst wirst du ein wildes Thier und zerreißest mich.' Das Brüderchen trank nicht, od es gleich so großen Durst hatte, und sprach 'ich will warten die zur nächsten Duelle.' Als sie zum zweiten Brünnlein kamen, hörte das Schwesterchen wie auch dieses sprach 'wer aus mir trinkt, wird ein Wolf: wer aus mir trinkt, wird

ein Wolf.' Da rief das Schwesterchen 'Brüderchen, ich bitte dich, trink nicht, sonst wirst du ein Wolf und frissest mich.' Das Brüderchen trank nicht und sprach 'ich will warten, dis wir zur nächsten Quelle kommen, aber dann muß ich trinken, du magst sagen, was du willst: mein Durst ist gar zu groß.' Und als sie zum dritten Brünnlein kamen, hörte das Schwesterlein, wie es im Nauschen sprach 'wer aus mir trinkt, wird ein Reh, wer aus mir trinkt, wird ein Reh, wer aus mir trinkt, wird ein Reh.' Das Schwesterchen sprach 'ach Brüderchen, ich bitte dich, trink nicht, sonst wirst du ein Reh und läufst mir fort.' Aber das Brüderchen hatte sich gleich beim Brünnlein nieder geknieet, hinab gebeugt und von dem Wasser getrunken, und wie die ersten Tropsen auf seine Lippen gekommen waren, lag es da als ein Rehkälbechen.

Nun weinte das Schwesterchen über das arme verwünschte Brüderchen, und das Rehchen weinte auch und saß so traurig neben ihm. Da sprach das Mädchen endlich 'sei still, liebes Rehchen, ich will dich ja nimmermehr verlassen.' Dann band es sein goldenes Strumpsband ab und that es dem Rehchen um den Hals, und rupste Binsen und flocht ein weiches Seil daraus. Daran band es das Thierchen und führte es weiter, und gieng immer tieser in den Wald hinein. Und als sie lange lange gegangen waren, kamen sie endlich an ein kleines Haus, und das Mädchen schaute hinein, und weil es leer war, dachte es 'hier können wir bleiben und wohnen.' Da suchte es dem Rehchen Laub und Moos zu einem weichen Lager, und jeden Morgen gieng es aus und sammelte sich Wurzeln, Beeren und Rüsse, und für das Rehchen brachte es zartes Gras mit, das fraß es ihm aus der Hand, war vergnügt und spielte vor ihm herum. Abends wenn Schwesterchen müde war und sein Gebet gesagt hatte, legte es seinen Kopf auf den Rüssen des Rehkälbchens, das war sein Kissen, daruf es sanft einschließ. Und hätte das Brüderchen nur seine menschliche Gestalt gehabt, es wäre ein herrliches Leben gewesen.

Das dauerte eine Zeitlang, daß sie so allein in der Wildnis waren. Es trug sich aber zu, daß der König des Landes eine große Jagd in dem Wald hielt. Da schallte das Hörnerblasen, Sundegebell und das luftige Geschrei der Jäger durch die Bäume, und das Rehlein hörte es und ware gar zu gerne dabei gewesen. 'Ach,' sprach es zum Schwesterlein, 'lag mich hinaus in die Jagd, ich kanns nicht länger mehr aushalten,' und bat so lange, bis es einwilligte. 'Aber,' sprach es zu ihm, 'komm mir ja Abends wieder, vor den wilden Jägern schließ ich mein Thurlein; und damit ich dich kenne, so klopf und sprich mein Schwesterlein, lag mich herein: und wenn du nicht so sprichst, so schließ ich mein Thürlein nicht auf.' Run sprang das Rehchen hinaus, und war ihm so wohl und war so luftig in freier Luft. Der König und feine Jager sahen daß schöne Thier und setzten ihm nach, aber fie konnten es nicht einholen, und wenn fie meinten, fie hatten es gewiß, da sprang es über das Gebusch weg und war verschwunden. Als es dunkel ward, lief es zu bem Häuschen, klopfte und sprach 'mein Schwesterlein, laß mich herein.' Da ward ihm die kleine Thur aufgethan, es sprang hinein und rubete sich die ganze Nacht auf seinem weichen Lager aus. Um andern Morgen gieng die Jagd von neuem an, und als das Rehlein wieder das Sufthorn hörte und das ho, ho! der Jäger, da hatte es keine Ruhe, und sprach 'Schwesterchen, mach mir auf, ich muß hinaus.' Das Schwesterchen öffnete ihm die Thure und sprach 'aber zu Abend mußt du wieder da sein und bein Spruchlein fagen.' Mls der König und seine Jäger das Rehlein mit dem goldenen Halsband wieder saben, jagten fie ihm alle nach, aber es war ihnen zu schnell und behend. Das währte den ganzen Tag, endlich aber hatten es die Jäger Abends umzingelt, und einer verwundete es ein

wenig am Fuß, so baß es hinken mußte und langsam fortlief. Da schlich ihm ein Jäger nach bis zu dem Häuschen und hörte wie es rief 'mein Schwesterlein, laß mich herein,' und sah daß die Thür ihm aufgethan und alsbald wieder zugeschlossen ward. Der Jäger behielt das alles wohl im Sinn, gieng zum König und erzählte ihm was er gesehen und gehört hatte. Da sprach der König 'morgen soll noch einmal gesagt werden.'

Das Schwesterchen aber erschrack gewaltig, als es sah daß sein Rehkälbeben verwundet war. Es wusch ihm das Blut ab, legte Kräuter auf und sprach 'geh auf bein Lager, lieb Rehchen, daß du wieder heil wirft.' Die Wunde aber war fo gering, daß das Rehchen am Morgen nichts mehr davon spürte. Und als es die Jagdluft wieder draußen hörte, sprach es 'ich kanns nicht aushalten, ich muß dabei sein; so bald soll mich keiner kriegen.' Das Schwesterchen weinte und sprach 'nun werden fie bich töbten, und ich bin hier allein im Wald und bin verlaffen von aller Welt: ich laß dich nicht hinaus.' 'So fterb ich bir hier vor Betrübnis,' antwortete das Rehchen, 'wenn ich das Hufthorn höre, fo mein ich, ich mußt aus den Schuhen springen!' Da konnte das Schwesterchen nicht anders und schloß ihm mit schwerem Herzen die Thur auf, und das Rehchen sprang gefund und fröhlich in den Wald. Als es der König erblickte, fprach er zu feinen Jagern 'nun jagt ihm nach ben gangen Tag bis in die Nacht, aber bag ihm keiner etwas zu Leide thut.' Sobalb die Sonne untergegangen war, sprach ber König jum Jäger 'nun tomm und zeige mir das Waldhäuschen.' Und als er vor dem Thürlein war, klopfte er an und rief 'lieb Schwefterlein, lak mich herein.' Da gieng die Thur auf, und der König trat herein, und da ftand ein Mädchen, das war so schön wie er noch keins gesehen hatte. Das Mädchen erschrack als es sah bag nicht sein Rehlein sondern ein Mann herein kam, ber eine goldene Krone auf bem Saupt hatte. Aber ber König sah es freundlich an, reichte ihm die Sand und sprach 'willst du mit mir gehen auf mein Schloß und meine liebe Frau sein?' 'Ach ja,' antwortete das Mädchen, 'aber das Rehchen muß auch mit, das verlaß ich nicht.' Sprach der König 'es foll bei bir bleiben, fo lange du lebft, und foll ihm an nichts fehlen.' Indem kam es hereingesprungen, da band es das Schwesterchen wieder an das Binsenseil, nahm es selbst in die Sand und gieng mit ihm aus dem Waldhäuschen fort.

Der König nahm das schöne Mädchen auf sein Pferd und führte es in sein Schloß, wo die Hochzeit mit großer Pracht gefeiert wurde, und war es nun die Frau Königin, und lebten fie lange Zeit vergnügt zusammen; das Rehlein ward gehegt und gepflegt und sprang in den Schlofgarten herum. Die boje Stiefmutter aber, um derentwillen die Rinder in die Welt hineingegangen waren, die meinte nicht anders als Schwesterchen ware von ben wilben Thieren im Walbe gerriffen worden und Brüderchen als ein Rehkalb von den Jägern tobt geschoffen. Als fie nun hörte daß fie fo glücklich waren, und es ihnen fo wohl gieng, ba wurden Reid und Miggunft in ihrem Gerzen rege und liegen ihr keine Ruhe, und sie hatte keinen andern Gebanken, als wie sie die beiden doch noch ins Ungluck bringen fonnte. Thre rechte Tochter, die häßlich war wie die Nacht, und nur ein Auge hatte, die machte ihr Vorwürfe und iprach 'eine Königin zu werden, das Glück hatte mir gebührt.' 'Sei nur still,' sagte die Alte und sprach sie zufrieden, 'wenns Zeit ist, will ich schon bei der Hand sein.' Alls nun die Zeit heran gerückt war, und die Königin ein schönes Knäblein zur Welt gebracht hatte, und der König gerade auf der Jagd mar, nahm die alte Here die Geftalt der Rammerfrau an, trat in die Stube, wo die Königin lag und sprach zu der Kranken 'kommt, das Bad ift fertig, das wird euch wohlthun und frische Kräfte geben:



Brüderchen und Schwesterchen.

geschwind, eh es kalt wird.' Ihre Tochter war auch bei der Hand, sie trugen die schwache Königin in die Badstube und legten sie in die Wanne: dann schlossen sie Thür ab und liesen davon. In der Badstube aber hatten sie ein rechtes Höllenseuer angemacht, daß die schöne junge Königin bald ersticken mußte.

Als das vollbracht war, nahm die Alte ihre Tochter, setze ihr eine Haube auf, und legte sie ins Bett an der Königin Stelle. Sie gab ihr auch die Gestalt und das Ansehen der Königin, nur das versorene Auge konnte sie ihr nicht wieder geben. Damit es aber der König nicht merkte, mußte sie sich auf die Seite legen, wo sie kein Auge hatte. Am Abend, als er heim kam und hörte daß ihm ein Söhnlein geboren war, freute er sich herzlich, und wollte ans Bett seiner lieden Frau gehen und sehen was sie machte. Da rief die Alte geschwind 'bei Leibe, saßt die Vorhänge zu, die Königin darf noch nicht ins Licht sehen und muß Ruhe haben.' Der König gieng zurück und wußte nicht daß eine falsche Königin im Bette sag.

Als es aber Mitternacht war und alles schlief, da sah die Kinderfrau, die in der Kinderstube neben der Wiege saß und allein noch wachte, wie die Thüre ausgieng, und die rechte Königin herein trat. Sie nahm das Kind aus der Wiege, legte es in ihren Arm und gab ihm zu trinken. Dann schüttelte sie ihm sein Kißchen, legte es wieder hinein und deckte es mit dem Deckbettchen zu. Sie vergaß aber auch das Rehchen nicht, gieng in die Ecke, wo es lag, und streichelte ihm über den Rücken. Darauf gieng sie ganz stillschweigend wieder zur Thüre hinaus, und die Kindersrau fragte am andern Morgen die Wächter ob jemand während der Nacht ins Schloß gegangen wäre, aber sie antworteten 'nein, wir haben niemand gesehen.' So kam sie viele Rächte und sprach niemals ein Wort dabei; die Kindersrau sah sie immer, aber sie getraute sich nicht jemand etwas davon zu sagen.

Als nun so eine Zeit verstossen war, da hub die Königin in der Nacht an zu reden und sprach

'was macht mein Kind? was macht mein Reh? Nun komm ich noch zweimal und dann nimmermehr.'

Die Kinderfrau antwortete ihr nicht, aber als sie wieder verschwunden war, gieng sie zum König und erzählte ihm alles. Sprach der König 'Ach Gott, was ist das! ich will in der nächsten Nacht bei dem Kinde wachen.' Abends gieng er in die Kinderstube, aber um Mitternacht erschien die Königin wieder und sprach

'was macht mein Kind? was macht mein Reh? Nun komm ich noch einmal und dann nimmermehr.'

Und pflegte dann des Kindes, wie sie gewöhnlich that, ehe sie verschwand. Der König getraute sich nicht sie anzureden, aber er wachte auch in der folgenden Nacht. Sie sprach abermals

'was macht mein Kind? was macht mein Reh? Nun fomm ich noch diesmal und dann nimmermehr.'

Da konnte sich der König nicht zurückhalten, sprang zu ihr und sprach 'du kannst niemand anders sein, als meine liebe Frau.' Da antwortete sie 'ja, ich bin deine liebe Frau,' und hatte in dem Augenblick durch Gottes Gnade das Leben wieder erhalten, war frisch, roth und gesund. Darauf erzählte sie dem König den Frevel, den die böse Here und ihre Tochter an ihr verübt hatten. Der König ließ beide vor Gericht führen, und es ward ihnen das

Rapunzel. 39

Urtheil gesprochen. Die Tochter ward in den Wald geführt, wo sie die wilden Thiere zerrissen, die Hexe aber ward ins Feuer gelegt und mußte jammervoll verbrennen. Und wie sie, zu Asche verbrannt war, verwandelte sich das Rehkälbchen und erhielt seine menschliche Gestalt wieder; Schwesterchen und Brüderchen aber lebten glücklich zusammen bis an ihr Ende.

# <sup>13</sup>Rapunzel.

war einmal ein Mann und eine Frau, die wünschten sich schon lange vergeblich ein Kind, endlich machte sich die Frau Hoffnung der liebe Sott werde ihren Wunsch erfüllen. Die Leute hatten in ihrem Hinterhaus ein kleines Fenster, daraus konnte man in einen prächtigen Sarten sehen, der voll der schönsten Blumen und Kräuter stand; er war aber von einer hohen Mauer umgeben, und niemand wagte hinein zu gehen, weil er einer Zauberin gehörte, die große Macht hatte und von aller Welt gefürchtet ward. Sines Tags stand die Frau an diesem Fenster und sah in den Sarten hinab, da erblickte sie ein Beet, das mit den schönsten Kapunzeln bepflanzt war: und sie sahen so frisch und grün aus, daß sie lüstern ward und das größte Ber-langen empfand von den Kapunzeln zu essen. Das

Berlangen nahm jeden Tag ju, und da sie wußte daß sie keine davon bekommen konnte, so fiel fie ganz ab, sah blaß und elend aus. Da erschrack ber Mann und fragte 'was fehlt bir, liebe Frau?' 'Ach,' antwortete fie, 'wenn ich keine Rapungeln aus bem Garten hinter unserm Sause zu effen kriege, so sterbe ich.' Der Mann, der sie lieb hatte, dachte 'eh du deine Frau sterben läffeft, holft du ihr von den Rapunzeln, es mag koften was es will.' In der Abenddammerung stieg er also über die Mauer in den Garten der Zauberin, stach in aller Gile eine Hand voll Rapungeln und brachte fie feiner Frau. Sie machte sich sogleich Salat daraus und af fie in voller Begierde auf. Sie hatten ihr aber so gut, so gut geschmedt, daß sie den andern Tag noch dreimal so viel Lust bekam. Sollte sie Ruhe haben, so mußte der Mann noch einmal in den Garten steigen. Er machte sich also in der Abenddammerung wieder hinab, als er aber die Mauer herabgeklettert war, erschrack er gewaltig, denn er sah die Zauberin vor sich stehen. 'Wie kannst du es wagen,' sprach sie mit zornigem Blick, 'in meinen Garten zu steigen und wie ein Dieb mir meine Rapunzeln zu stehlen? das foll dir schlecht bekommen.' 'Ach,' antwortete er, 'lagt Snade für Recht ergehen, ich habe mich nur aus Noth dazu entschlossen: meine Frau hat eure Rapunzeln aus dem Fenster erblickt, und empfindet ein so großes Gelüsten, daß sie sterben wurde, wenn fie nicht davon zu effen bekame.' Da ließ die Zauberin in ihrem Borne

40 Rapunzel.

nach und sprach zu ihm 'verhält es sich so, wie du sagst, so will ich dir gestatten Rapunzeln mitzunehmen so viel du willst, allein ich mache eine Bedingung: du mußt mir das Kind geben, das deine Frau zur Welt bringen wird. Es soll ihm gut gehen, und ich will für es sorgen wie eine Mutter.' Der Mann sagte in der Angst alles zu, und als die Frau in Wochen kam, so erschien sogleich die Zauberin, gab dem Kinde den Namen Kapunzel und nahm es mit sich fort.

Rapunzel ward das schönste Kind unter der Sonne. Als es zwölf Jahre alt war, schloß es die Zauberin in einen Thurm, der in einem Walde lag, und weder Treppe noch Thüre hatte, nur ganz oben war ein kleines Fensterchen. Wenn die Zauberin hinein wollte, so stellte sie sich unten hin, und rief

'Rapunzel, Rapunzel, laß mir dein Haar herunter.'

Rapunzel hatte lange prächtige Haare, sein wie gesponnen Gold. Wenn sie nun die Stimme ber Zauberin vernahm, so band sie ihre Zöpfe los, wickelte sie oben um einen Fenster-haken, und dann sielen die Haare zwanzig Ellen tief herunter, und die Zauberin stieg daran hinauf.

Nach ein paar Jahren trug es sich zu, daß der Sohn des Königs durch den Wald ritt und an den Thurm vorüber kam. Da hörte er einen Gesang, der war so lieblich, daß er still hielt und horchte. Das war Rapunzel, die in ihrer Einsamkeit sich die Zeit damit vertrieb, ihre süße Stimme erschallen zu lassen. Der Königssohn wollte zu ihr hinauf steigen und suchte nach einer Thüre des Thurms, aber es war keine zu sinden. Er ritt heim, doch der Gesang hatte ihm so sehr das Herz gerührt, daß er jeden Tag hinaus in den Wald gieng und zuhörte. Als er einmal so hinter einem Baum stand, sah er daß eine Zauberin heran kam und hörte wie sie hinauf rief

'Rapunzel, Rapunzel, laß bein Haar herunter.'

Da ließ Rapunzel die Haarslechten herab, und die Zauberin stieg zu ihr hinauf. 'Ist das die Leiter, auf welcher man hinauf kommt, so will ich auch einmal mein Glück versuchen.' Und den folgenden Tag, als es ansieng dunkel zu werden, gieng er zu dem Thurme und rief

'Rapunzel, Rapunzel, lag bein Haar herunter.'

Alsbald fielen die Haare herab und der Königssohn ftieg hinauf.

Anfangs erschrack Rapunzel gewaltig als ein Mann zu ihr herein kam, wie ihre Augen noch nie einen erblickt hatten, doch der Königssohn fieng an ganz freundlich mit ihr zu reden und erzählte ihr daß von ihrem Gesang sein Herz so sehr sei bewegt worden, daß es ihm keine Ruhe gelassen, und er sie selbst habe sehen müssen. Da verlor Rapunzel ihre Angkt, und als er sie fragte ob sie ihn zum Manne nehmen wollte, und sie sah daß er jung und schön war, so dachte sie 'der wird mich lieber haben als die alte Frau Gothel,' und sagte ja und legte ihre Hand in seine Hand. Sie sprach 'ich will gerne mit dir gehen, aber ich weiß nicht wie ich herab kommen kann. Wenn du kommst, so dring jedesmal einen Strang Seide mit, daraus will ich eine Leiter ssechten und wenn die fertig ist. so steine sich herunter und du nimmst mich auf dein Pferd.' Sie verabredeten daß er die dahin alle Abend zu ihr kommen sollte, denn bei Tag kam die Alte. Die Zauberin merkte

Rapunzel.



Denselben Tag aber, wo sie Rapunzel verstoßen hatte, machte Abends die Zauberin die abgeschnittenen Flechten oben am Fensterhaken sest, und als der Königssohn kam und rief

'Rapunzel, Rapunzel laß dein Haar herunter,'

jo ließ fie die haare hinab. Der Konigssohn ftieg hinauf, aber er fand oben nicht feine liebste Rapunzel, sondern die Zauberin, die ihn mit bosen und giftigen Bliden ansah. 'Aha,' rief sie höhnisch, 'du willst die Frau Liebste holen, aber der schone Vogel sitt nicht mehr im Nest und singt nicht mehr, die Kape hat ihn geholt und wird dir auch noch die Augen auskraten. Für dich ift Rapungel verloren, du wirst sie nie wieder erblicken.' Der Königssohn gerieth außer sich bor Schmerzen, und in ber Berzweiflung sprang er ben Thurm herab: das Leben brachte er davon, aber die Dornen, in die er fiel, zerstachen ihm bie Augen. Da irrte er blind im Walbe umber, af nichts als Wurzeln und Beeren, und that nichts als jammern und weinen über den Verluft seiner liebsten Frau. So wanderte er einige Jahre im Elend umher und gerieth endlich in die Wüftenei, wo Rabungel mit ben Zwillingen, die sie geboren hatte, einem Anaben und Mädchen, lümmerlich lebte. Er vernahm eine Stimme, und fie bauchte ihn fo bekannt: ba gieng er barauf zu, und wie er heran kam, erkannte ihn Rapungel und fiel ihm um den Hals und weinte. Zwei von ihren Thränen aber benetten seine Augen, da wurden sie wieder klar, und er konnte damit jeben wie sonft. Er führte fie in sein Reich, wo er mit Freude empfangen ward, und fie lebten noch lange glücklich und vergnügt.

#### 14 Die drei Männlein im Walde.

Es war ein Mann, dem starb seine Frau, und eine Frau, der starb ihr Mann; und der Mann hatte eine Tochter, und die Frau hatte auch eine Tochter. Die Mädchen waren mit einander bekannt und giengen zusammen spazieren und kamen hernach zu der Frau ins Haus. Da sprach sie zu des Mannes Tochter 'hör, sage deinem Vater, ich wollt ihn heirathen, dann sollst du jeden Morgen dich in Milch waschen und Wein trinken, meine Tochter aber soll sich in Wasser waschen und Wasser trinken.' Das Mädchen gieng nach Haus und erzählte seinem Vater was die Frau gesagt hatte. Der Mann sprach 'was soll ich thun? das Heinen bater was die Frau gesagt hatte. Der Mann sprach 'was soll ich thun? das Heinen ist eine Freude und ist auch eine Qual.' Endlich, weil er keinen Entschluß sassen konnte, zog er seinen Stiefel aus und sagte 'nimm diesen Stiefel, der hat in der Sohle ein Loch, geh damit auf den Boden, häng ihn an den großen Nagel und gieß dann Wasser hinein. Hält er das Wasser, so will ich wieder eine Frau nehmen, läufts aber durch, so will ich nicht. Das Mädchen that wie ihm geheißen war: aber das Wasser zog das Loch zusammen, und der Stiefel ward voll dis obenhin. Es verkündete seinem Vater wies ausgefallen war. Da stieg er selbst hinauf, und als er sah daß es seine Richtigkeit hatte, gieng er zu der Wittwe und freite sie, und die Hochzeit ward gehalten.

Um andern Morgen, als die beiden Mädchen sich aufmachten, da stand vor des Mannes Tochter Milch zum Waschen und Wein zum Trinken, vor der Frau Tochter aber

stand Wasser zum Waschen und Wasser zum Trinken. Am zweiten Morgen stand Wasser zum Waschen und Wasser zum Trinken so gut vor des Mannes Tochter als vor der Frau Tochter. Und am dritten Morgen stand Wasser zum Waschen und Wasser zum Trinken vor des Mannes Tochter, und Milch zum Waschen und Wein zum Trinken vor der Frau Tochter, und dabei bliebs. Die Frau ward ihrer Stieftochter spinneseind und wußte nicht wie sie es ihr von einem Tag zum andern schlimmer machen sollte. Auch war sie neidisch, weil ihre Stieftochter schör und lieblich war, ihre rechte Tochter aber häßlich und widerlich.

Einmal im Winter, als es steinhart gefroren hatte und Berg und Thal vollgeschneit lag, machte die Frau ein Kleid von Papier, rief das Mädchen und sprach 'da zieh das Kleid an, geh hinaus in den Wald und hol mir ein Körbchen voll Erdbeeren; ich habe Berlangen danach.' 'Du lieber Gott,' sagte das Mädchen, 'im Winter wachsen ja keine Erdbeeren, die Erde ist gestroren, und der Schnee hat auch alles zugedeckt. Und warum soll ich in dem Papierkleide gehen? es ist draußen so kalt, daß einem der Athem friert: da weht ja der Wind hindurch und die Dornen reißen mirs vom Leib.' 'Willst du mir noch widersprechen?' sagte die Stiesmutter, 'mach daß du fortkommst, und laß dich nicht eher wieder sehen als dis du das Körbchen voll Erdbeeren hast.' Dann gab sie ihm noch ein Stückhen hartes Brot und sprach 'davon kannst du den Tag über essen,' und dachte 'draußen wirds ersrieren und verhungern und mir nimmermehr wieder vor die Augen kommen.'

Nun war das Mädchen gehorsam, that das Papierkleid an und gieng mit dem Körbchen hinaus. Da war nichts als Schnee die Weite und Breite, und war kein grünes Sälmchen zu merken. Als es in den Wald kam, sah es ein kleines Sauschen, baraus gudten drei kleine Saulemännerchen. Es wünschte ihnen die Tageszeit und klopfte bescheidentlich an die Thur. Sie riefen herein, und es trat in die Stube und setzte sich auf die Bank am Ofen, da wollte es sich warmen und fein Frühflud effen. Die Saulemannerchen sprachen 'gib uns auch etwas bavon.' 'Gerne' sprach es, theilte sein Stuckchen Brot entzwei und gab ihnen die Halfte. Sie fragten 'was willst du zur Winterzeit in beinem dunnen Rleidchen hier im Wald?' 'Ach,' antwortete es, 'ich soll ein Körbchen voll Erdbeeren suchen, und darf nicht eher nach Hause kommen als bis ich es mitbringe.' Als es sein Brot gegeffen hatte, gaben fie ihm einen Besen und sprachen 'febre bamit an ber Sinterthure den Schnee weg.' Wie es aber draugen war, sprachen die drei Männerchen unter einander 'was follen wir ihm schenken, weil es so artig und gut ift und fein Brot mit uns getheilt hat?' Da sagte der erste 'ich schenk ihm daß es jeden Tag schöner wird.' Der zweite sprach 'ich schenk ihm daß Golbstücke ihm aus bem Mund fallen, so oft es ein Wort spricht.' Der britte sprach 'ich schenk ihm daß ein König kommt und es zu seiner Gemahlin nimmt.'

Das Mädchen aber that wie die Haulemannerchen gesagt hatten, kehrte mit dem Besen den Schnee hinter dem kleinen Hause weg, und was glaubt ihr wohl daß es gesunden hat? lauter reise Erdbeeren, die ganz dunkelroth aus dem Schnee hervor kamen. Da raffte es in seiner Freude sein Körbchen voll, dankte den kleinen Männern, gab jedem die Hand und lief nach Haus, und wollte der Stiesmutter das Verlangte bringen. Wie es eintrat und guten Abend' sagte, siel ihm gleich ein Golbstück aus dem Mund. Darauf erzählte es was ihm im Walde begegnet war, aber bei jedem Worte, das es sprach, sielen ihm die Goldstücke aus dem Mund, so daß bald die ganze Stube damit bedeckt ward. 'Aun sehe einer den

Nebermuth,' rief die Stiefschwester, 'das Geld so hinzuwersen,' aber heimlich war sie neidisch darüber und wollte auch hinaus in den Wald und Erdbeeren suchen. Die Mutter: 'nein, mein liebes Töchterchen, es ist zu kalt, du könntest mir erfrieren.' Weil sie ihr aber keine Ruhe ließ, gab sie endlich nach, nähte ihm einen prächtigen Pelzrock, den es anziehen mußte, und gab ihm Butterbrot und Kuchen mit auf den Weg.



Das Mädchen gieng in den Wald und gerade auf has kleine Hauschen zu. Die drei kleinen Haulemänner guckten wieder, aber es grüßte sie nicht, und, ohne sich nach ihnen umzusehen und ohne sie zu grüßen, stolperte es in die Stube hinein, setzte sich an den Ofen und sieng an sein Butterbrot und seinen Kuchen zu essen. 'Gib uns etwas davon,' riesen die Kleinen, aber es antwortete 'es schickt mir selber nicht, wie kann ich andern noch davon abgeben?' Als es nun fertig war mit dem Essen, sprachen sie 'da hast du einen Besen,

fehr uns draußen vor der Hinterthür rein.' 'Ei, kehrt euch selber,' antwortete es, 'ich bin eure Magd nicht.' Wie es sah daß sie ihm nichts schenken wollten, gieng es zur Thür hinaus. Da sprachen die kleinen Männlein untereinander 'was sollen wir ihm schenken, weil es so unartig ist und ein böses neidisches Serz hat, das niemand etwas gönnt?' Der erste sprach 'ich schenk ihm daß es jeden Tag häßlicher wird.' Der zweite sprach 'ich schenk ihm daß es sienes Lag häßlicher wird.' Der zweite sprach 'ich schenk ihm daß es eines unglücklichen Todes stirbt.' Das Mädchen suchte draußen nach Erdbeeren, als es aber keine kand, gieng es verdrießlich nach Haus wie es den Mund aufthat und seiner Mutter erzählen wollte was ihm im Walde begegnet war, da sprang ihm bei jedem Wort eine Kröte aus dem Mund, so daß alle einen Abschen vor ihm bekamen.

Nun ärgerte sich die Stiesmutter noch viel mehr und dachte nur darauf wie sie der Tochter des Mannes alles Herzeleid anthun wollte, deren Schönheit doch alle Tage größer ward. Endlich nahm sie einen Kessel, sehte ihn zum Feuer und sott Garn darein. Als es gesotten war, hieng sie es dem armen Mädchen auf die Schulter, und gab ihm eine Art dazu, damit sollte es auf den gesrornen Fluß gehen, ein Eisloch hauen und das Garn schlittern. Es war gehorsam, gieng hin und hackte ein Loch in das Sis, und als es mitten im Hacken war, kam ein prächtiger Wagen hergefahren, worin der König saß. Der Wagen hielt still und der König fragte 'mein Kind, wer bist du und was machst du da?' 'Ich din ein armes Mädchen und schlittere Garn.' Da fühlte der König Mitleiden, und als er sah wie es so gar schön war, sprach er 'willst du mit mir sahren?' 'Ach ja, von Herzen gern,' antwortete es, denn es war froh daß es der Mutter und Schwester aus den Augen kommen sollte.

Also ftieg es in den Wagen und suhr mit dem König fort, und als sie auf sein Schloß gekommen waren, ward die Hochzeit mit großer Pracht geseiert, wie es die kleinen Männlein dem Mädchen geschenkt hatten. Ueber ein Jahr gebar die junge Königin einen Sohn, und als die Stiesmutter von dem großen Glücke gehört hatte, so kam sie mit ihrer Tochter in das Schloß und that als wollte sie einen Besuch machen. Als aber der König einmal hinausgegangen und sonst niemand zugegen war, packte das böse Weib die Königin am Kopf, und ihre Tochter packte sie an den Füßen, hoben sie aus dem Bett und warsen sie zum Fenster hinaus in den vorbei sließenden Strom. Darauf legte sich ihre häßliche Tochter ins Bett, und die Alte deckte sie zu dis über den Kopf. Als der König wieder zurück kam und mit seiner Frau sprechen wollte, rief die Alte still, still, jeht geht das nicht, sie liegt in starkem Schweiß, ihr müßt sie heute ruhen lassen. Der König dachte nichts Böses dabei und kam erst den andern Morgen wieder, und wie er mit seiner Frau sprach, und sie ihm Antwort gab, sprang bei jedem Wort eine Kröte hervor, während sonst hätte sie von dem starken Schweiß gekriegt, und würde sich schon wieder verlieren.

In der Nacht aber sah der Küchenjunge wie eine Ente durch die Gosse geschwommen kam, die sprach

'König, was machst du? ichläfst du oder wachst du?'

Und als er keine Antwort gab, sprach fie

'was maden meine Bafte?'

Da antwortete der Rüchenjunge

'fie ichlafen feste.'

Fragte sie weiter

'was macht mein Rindelein?'

Antwortete er

'es schläft in der Wiege fein.'

Da gieng sie in der Königin Gestalt hinauf, gab ihm zu trinken, schüttelte ihm sein Bettchen, deckte es zu und schwamm als Ente wieder durch die Gosse fort. So kam sie zwei Nächte, in der dritten sprach sie zu dem Küchenjungen 'geh und sage dem König daß er sein Schwert nimmt und auf der Schwelle dreimal über mir schwingt.' Da lief der Küchenjunge und sagte es dem König, der kam mit seinem Schwert und schwang es dreimal über dem Geist: und beim drittenmal stand seine Gemahlin vor ihm, frisch lebendig und gesund, wie sie vorher gewesen war.

Nun war der König in großer Freude, er hielt aber die Königin in einer Kammer verborgen bis auf den Sonntag, wo das Kind getauft werden sollte. Und als es getauft

war, sprach er 'was gehört einem Menschen, der den andern aus dem Bett trägt und ins Wasser wirst?' 'Richts besseres,' antwortete die Alte, 'als daß man den Bösewicht in ein Faß steckt, das mit Nägeln ausgeschlagen ist und den Berg hinad ins Wasser rollt.' Da sagte der König 'du hast dein Urtheil gesprochen,' ließ ein solches Faß holen und die Alte mit ihrer Tochter hineinstecken, dann ward der Boden zugehämmert und das Faß bergab gekullert, bis es in den Kluß rollte.



## SDie drei Spinnerinnen.

Es war ein Mädchen faul und wollte nicht spinnen, und die Mutter mochte sagen was sie wollte, sie konnte es nicht dazu bringen. Endlich übernahm die Mutter einmal Jorn und Ungeduld, daß sie ihm Schläge gab, worüber es laut zu weinen ansieng. Nun suhr gerade die Königin vorbei, und als sie das Weinen hörte, ließ sie anhalten, trat in das Haus und fragte die Mutter, warum sie ihre Tochter schlüge, daß man draußen auf der Straße das Schreien hörte. Da schämte sich die Frau daß sie die Faulheit ihrer Tochter ofsenbaren sollte und sprach 'ich kann sie nicht vom Spinnen abbringen, sie will immer und ewig spinnen, und ich bin arm und kann den Flachs nicht herbeischaffen.' Da antwortete die Königin 'ich höre nichts lieber als spinnen, und bin nicht vergnügter als wenn die Käder schnurren: gebt mir eure Tochter mit ins Schloß, ich habe Flachs genug, da soll sie spinnen so viel sie Lust hat.' Die Mutter wars von Herzen gerne zufrieden und die Königin nahm das Mädchen mit. Als sie ins Schloß gekommen waren, führte sie es hinauf zu drei Kammern, die lagen von unten dis oben voll vom schönsten Flachs. 'Aun spinn mir diesen Flachs,' sprach sie, 'und wenn du es fertig bringst, so sollst du



ihm sehlte. Es klagte ihnen seine Noth, da trugen sie ihm ihre Hülfe an und sprachen 'willst du uns zur Hochzeit einladen, dich unser nicht schämen und uns deine Basen heißen, auch an deinen Tisch sehen, so wollen wir den Flachs wegspinnen und das in kurzer Zeit.' 'Von Herzen gern,' antwortete es, 'kommt nur herein und fangt gleich die Arbeit an.' Da ließ es die drei selksamen Weiber herein und

machte in der ersten Kammer eine Lücke, wo sie sich hin setzten und ihr Spinnen anhuben. Die eine zog den Faden und trat das Rad, die andere netzte den Faden, die dritte drehte ihn und schlug mit dem Finger auf den Tisch, und so oft sie schlug, siel eine Zahl Garn zur Erde, und das war aufs seinste gesponnen. Bor der Königin verbarg sie die drei Spinnerinnen und zeigte ihr, so oft sie kam, die Menge des gesponnenen Garns, daß diese des Lobes kein Ende fand. Als die erste Kammer leer war, gings an die zweite, endlich an die dritte, und die war auch bald aufgeräumt. Nun nahmen die drei Weiber Ubschied und sagten zum Mädchen 'vergiß nicht, was du uns versprochen hast, es wird dein Glück sein.'

Uls bas Mädchen der Königin die leeren Rammern und den großen Saufen Garn zeigte, richtete fie die Hochzeit aus, und der Bräutigam freute fich daß er eine fo geschickte und fleifige Frau bekame und lobte fie gewaltig. 'Ich habe drei Bafen,' sprach das Mähchen 'und ba fie mir viel Gutes erwiesen haben, so wollte ich fie nicht gern in meinem Sliid vergeffen: erlaubt boch bag ich fie zu ber Sochzeit einlade und daß fie mit an bem Tisch sigen.' Die Königin und der Bräutigam sprachen warum sollen wir das nicht erlauben?' Als nun das Fest anhub, traten die drei Jungfern in wunderlicher Tracht herein, und die Braut sprach 'seid willkommen, liebe Basen.' 'Ach,' sagte der Bräutigam, 'wie kommst du zu der garstigen Freundschaft?' Darauf gieng er zu der einen mit dem breiten Platichfuß und fragte 'wovon habt ihr einen folden breiten Rug?' 'Lom Treten.' antwortete fie, 'vom Treten.' Da gieng ber Bräutigam zur zweiten und sprach 'wovon habt ihr nur die herunterhängende Lippe?' 'Bom Leden,' antwortete fie, 'vom Leden.' Da fraate er die dritte 'wovon habt ihr den breiten Daumen?' 'Bom Faden brehen,' antwortete fie, 'vom Faden drehen.' Da erschrad der Königssohn und sprach 'so soll mir nun und nimmermehr meine schöne Braut ein Spinnrad anrühren.' Damit war fie das boje Flachsspinnen los.



da machen wir ihnen ein Feuer an und geben jedem noch ein Stückchen Brot, dann gehen wir an unsere Arbeit und lassen sie allein. Sie sinden den Weg nicht wieder nach Haus und wir sind sie los.' 'Nein, Frau,' sagte der Mann, 'das thue ich nicht; wie sollt ichs übers Herz bringen meine Kinder im Walde allein zu lassen, die wilden Thiere würden bald kommen und sie zerreißen.' 'O du Narr,' sagte sie, 'dann müssen wir alle viere Hungers sterben, du kannst nur die Bretter für die Särge hobeln,' und ließ ihm keine Ruhe bis er einwilligte. 'Aber die armen Kinder dauern' mich doch' sagte der Mann.

Die zwei Kinder hatten vor Hunger auch nicht einschlasen können und hatten gehört was die Stiefmutter zum Bater gesagt hatte. Grethel weinte bittere Thränen und sprach zu Hänsel 'nun ists um uns geschehen.' 'Still, Grethel,' sprach Hänsel, 'gräme dich nicht, ich will uns schon helsen.' Und als die Alten eingeschlasen waren, stand er auf, zog sein Röcklein an, machte die Unterthüre auf und schlich sich hinaus. Da schien der Mond ganz helle, und die weißen Kieselsteine, die vor dem Haus lagen, glänzten wie lauter Baten. Hänsels bückte sich und steckte so viel in sein Rocktäschlein, als nur hinein wollten. Dann gieng er wieder zurück, sprach zu Grethel 'sei getrost, liebes Schwesterchen und schlas nur ruhig ein, Gott wird uns nicht verlassen,' und legte sich wieder in sein Bett.

Als der Tag andrach, noch ehe die Sonne aufgegangen war, kam schon die Fran und weckte die beiden Kinder, 'steht auf, ihr Faullenzer, wir wollen in den Wald gehen und Holz holen.' Dann gab sie jedem ein Stückhen Brot und sprach 'da habt ihr etwas sür den Mittag, aber ests nicht vorher auf, weiter kriegt ihr nichts.' Grethel nahm das Brot unter die Schürze, weil Hänsel die Steine in der Tasche hatte. Danach machten sie sich alle zusammen auf den Weg nach dem Wald. Als sie ein Weilchen gegangen waren, stand Hänsel stüll und guckte nach dem Hald. Als sie ein Weilchen gegangen waren, stand Hänsel stüll und guckte nach dem Hald. Als wieder und immer wieder. Der Vater sprach 'Hänsel, was guckst du da und bleibst zurück, hab Acht und vergiß deine Beine nicht.' 'Ach, Vater,' sagte Hänsel, 'ich sehe nach meinem weißen Kähzchen, das sitz dein Kähzchen nicht, das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint.' Hänsel aber hatte nicht nach dem Kähzchen gesehen, sondern immer einen von den blanken Kieselsteinen aus seiner Tasche auf den Weg geworsen.

Als sie mitten in den Wald gekommen waren, sprach der Bater 'nun sammelt Holz, ihr Kinder, ich will ein Feuer anmachen, damit ihr nicht friert. Hänsel und Grethel trugen Reisig zusammen, einen kleinen Berg hoch. Das Reisig ward angezündet, und als die Flamme recht hoch brannte, sagte die Frau 'nun legt euch ans Feuer, ihr Kinder und ruht euch aus, wir gehen in den Wald und hauen Holz. Wenn wir fertig sind, kommen wir wieder und holen euch ab.'

Sänsel und Grethel saßen am Feuer, und als der Mittag kam, aß jedes sein Stücklein Brot. Und weil sie Schläge der Holzaxt hörten, so glaubten sie ihr Bater wäre in der Nähe. Es war aber nicht die Holzaxt, es war ein Aft, den er an einen dürren Baum gebunden hatte und den der Wind hin und her schlug. Und als sie so lange gesessen hatten, sielen ihnen die Augen vor Müdigkeit zu, und sie schließen sest ein. Als sie endlich erwachten, war es schon sinstere Nacht. Grethel sieng an zu weinen und sprach 'wie sollen wir nun aus dem Wald kommen!' Hansel aber tröstete sie, 'wart nur ein Weilchen, dis der Mond ausgegangen ist, dann wollen wir den Weg schon sinden.' Und als der volle Mond ausgestiegen war, so nahm Hänsel sein Schwesterchen an der Hand und gieng den Kieselsteinen

nach, die schimmerten wie neu geschlagene Baten und zeigten ihnen den Weg. Sie giengen die ganze Nacht hindurch und kamen bei anbrechendem Tag wieder zu ihres Vaters Haus. Sie klopften an die Thür, und als die Frau aufmachte und sah daß es Hänsel und Grethel war, sprach sie 'ihr bösen Kinder, was habt ihr so lange im Walde geschlasen, wir haben geglaubt ihr wolltet gar nicht wieder kommen.' Der Vater aber freute sich, denn es war ihm zu Herzen gegangen daß er sie so allein zurück gelassen hatte.

Nicht lange banach war wieder Noth in allen Ecken, und die Kinder hörten wie die Mutter Nachts im Bette zu dem Vater sprach 'alles ist wieder aufgezehrt, wir haben noch einen halben Laib Brot, hernach hat das Lied ein Ende. Die Kinder müssen fort, wir wollen sie tieser in den Wald hineinführen, damit sie den Weg nicht wieder heraus sinden; es ist sonst keine Kettung für uns.' Dem Mann siels schwer aufs Herz und er dachte 'es wäre besser, das du den letzten Bissen mit deinen Kindern theiltest.' Aber die Frau hörte auf nichts, was er sagte, schalt ihn und machte ihm Vorwürse. Wer A sagt muß auch B sagen, und weil er das erste Mal nachgegeben hatte, so mußte er es auch zum zweiten Mal.

Die Kinder waren aber noch wach gewesen und hatten das Gespräch mit angehört. Als die Alten schliefen, stand Hänsel wieder auf, wollte hinaus und Kieselsteine auflesen, wie das vorigemal, aber die Frau hatte die Thür verschlossen, und Hänsel konnte nicht heraus. Aber er tröstete sein Schwesterchen und sprach weine nicht, Grethel, und schlaf

nur ruhig, der liebe Gott wird uns schon helfen.'

Am frühen Morgen kam die Frau und holte die Kinder aus dem Bette. Sie erhielten ihr Stückhen Brot, das war aber noch kleiner als das vorigemal. Auf dem Wege nach dem Wald bröckelte es hänsel in der Tasche, stand oft still und warf ein Bröcklein auf die Erde. 'Hänsel, was stehst du und guckt dich um,' sagte der Bater, 'geh deiner Wege.' 'Jch sehe nach meinem Täubchen, das sitt auf dem Dache und will mir Abe sagen,' antwortete Hänsel. 'Narr,' sagte die Frau, 'das ist dein Täubchen nicht, das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein oben schornstein oben schornstein auf den Weg.

Die Frau führte die Rinder noch tiefer in den Wald, wo sie ihr Lebtag noch nicht gewesen waren. Da ward wieder ein großes Teuer angemacht, und die Mutter sagte bleibt nur da sigen, ihr Kinder, und wenn ihr mude seid, konnt ihr ein wenig schlafen: wir gehen in den Wald und hauen Golg, und Abends, wenn wir fertig find, kommen wir und holen euch ab.' Als es Mittag war, theilte Grethel ihr Brot mit Hänsel, der sein Stud auf den Weg geftreut hatte. Dann schliefen fie ein, und der Abend vergieng, aber niemand tam zu ben armen Rindern. Sie erwachten erft in ber finftern Racht, und Sanfel tröstete fein Schwesterchen und fagte, 'wart nur, Grethel, bis der Mond aufgeht, dann werben wir die Brotbrödlein sehen, die ich ausgestreut habe, die zeigen uns den Weg nach Saus.' Alls der Mond tam, machten fie fich auf, aber fie fanden kein Brodlein mehr, denn die viel tausend Bogel, die im Walde und im Felde umber fliegen, die hatten sie weggepidt. Sänfel fagte zu Grethel 'wir werden ben Weg schon finden,' aber fie fanden ihn nicht. Sie giengen die ganze Nacht und noch einen Tag von Morgen bis Abend, aber fie kamen aus dem Wald nicht heraus, und waren so hungrig, denn sie hatten nichts als die paar Beeren, die auf der Erde ftanden. Und weil fie fo mude waren daß die Beine fie nicht mehr tragen wollten, so legten fie sich unter einen Baum und schliefen ein.

Nun wars schon der dritte Morgen, daß sie ihres Vaters Haus verlassen hatten. Sie fiengen wieder an zu gehen, aber sie geriethen immer tiefer in den Wald und wenn

nicht balb Hilfe kam, so mußten sie verschmachten. Als es Mittag war, sahen sie ein schönes, schneeweißes Wöglein auf einem Ast siben, das sang so schön, daß sie stehen blieben und ihm zuhörten. Und als es fertig war, schwang es seine Flügel und flog vor ihnen her, und sie giengen ihm nach, bis sie zu einem Häuschen gelangten, auf dessen Dach es sich setze, und als sie ganz nah heran kamen, so sahen sie daß das Häuslein aus Brot gebaut war, und mit Kuchen gedeckt; aber die Fenster waren von hellem Zucker. 'Da wollen wir uns dran machen,' sprach Hänsel, 'und eine gesegnete Mahlzeit halten. Ich will ein Stück vom Dach essen, Grethel, du kannst vom Fenster essen, das schmeckt süß.' Hänsel reichte in die Höhe und brach sich ein wenig vom Dach ab, um zu versuchen wie es schmeckte, und Grethel stellte sich an die Scheiben und knuperte daran. Da rief eine seimme aus der Stube heraus

'fnuper, knuper, kneischen, wer knupert an meinem Häuschen?'

die Kinder antworteten

'der Wind, der Wind das himmlische Rind,'

und aßen weiter, ohne sich irre machen zu lassen. Hänsel, dem das Dach sehr gut schmeckte, riß sich ein großes Stück davon herunter, und Grethel stieß eine ganze runde Fensterscheibe heraus, setzte sich nieder und that sich wohl damit. Da gieng auf einmal die Thüre auf, und eine steinalte Frau, die sich auf eine Krücke stützte, kam heraus geschlichen. Hänsel und Grethel erschracken so gewaltig, daß sie fallen ließen was sie in den Händen hielten. Die Alte aber wackelte mit dem Kopse und sprach 'ei, ihr lieben Kinder, wer hat euch hierher gebracht? kommt nur herein und bleibt bei mir, es geschieht euch kein Leid. Sie saste beide an der Hand und führte sie in ihr Häuschen. Da ward ein gutes Essen aufgetragen, Milch und Pfannekuchen mit Zucker, Aepfel und Nüsse. Hernach wurden zwei schöne Bettlein weiß gedeckt, und Hänsel und Grethel legten sich hinein und meinten sie wären im Himmel.

Die Alte hatte sich nur freundlich angestellt, sie war aber eine böse Here, die den Kindern auflauerte, und hatte das Brothäuslein blos gebaut, um sie herbeizulocken. Wenn eins in ihre Gewalt kam, so machte sie es todt, kochte es, und aß es, und das war ihr ein Festtag. Die Heren haben rothe Augen und können nicht weit sehen, aber sie haben eine seine Witterung, wie die Thiere, und merkens wenn Menschen heran kommen. Als Hänse und Grethel in ihre Nähe kamen, da lachte sie boshaft und sprach höhnisch die habe ich, die sollen mir nicht wieder entwischen. Früh Morgens ehe die Kinder erwacht waren, stand sie schon auf, und als sie beide so lieblich ruhen sah, mit den vollen rothen Backen, so murmelte sie vor sich hin 'das wird ein guter Bissen werden.' Da packte sie Hänsel mit ihrer dürren Hand und trug ihn in einen kleinen Stall und sperrte ihn mit einer Sitterthüre ein: er mochte schreien wie er wollte, es half ihm nichts. Dann gieng sie zur Grethel, rüttelte sie wach und rief 'steh auf, Faullenzerin, trag Wasser und koch beinem Bruder etwas gutes, der sitht draußen im Stall und soll sett werden. Wenn er sett ist, so will ich ihn essen. Grethel sieng an bitterlich zu weinen, aber es war alles vergeblich, sie mußte thun was die böse Here verlangte.

Nun ward dem armen Hänsel das beste Essen gekocht, aber Grethel bekam nichts als Krebsschalen. Jeden Morgen schlich die Alte zu dem Ställchen und rief Bänsel, streck deine



Finger heraus, damit ich fühle ob du bald fett bist.' Hänsel streekte ihr aber ein Anöchlein heraus, und die Alte, die trübe Augen hatte, konnte es nicht sehen, und meinte es wären Hänsels Finger, und verwunderte sich daß er gar nicht sett werden wollte. Als vier Wochen herum waren und Hänsel immer mager blieb, da übernahm sie die Ungeduld, und sie wollte nicht länger warten. 'Heda, Grethel,' rief sie dem Mädchen zu, 'sei slink und trag Wasser: Hänsel mag sett oder mager sein, morgen will ich ihn schlachten und kochen.' Ach, wie jammerte das arme Schwesterchen, als es das Wasser tragen mußte, und wie slossen ihm die Thränen über die Backen herunter! 'Lieber Gott, hilf uns doch,' rief sie aus, 'hätten uns nur die wilden Thiere im Wald gefressen, so wären wir doch zusammen gestorben.' 'Spar nur dein Geblärre,' sagte die Alte, 'es hilft dir alles nichts.'

Früh Morgens mußte Grethel heraus, den Kessel mit Wasser aufhängen und Feuer anzünden. 'Erst wollen wir backen' sagte die Alte, 'ich habe den Backofen schon eingeheizt und den Teig geknätet.' Sie stieß das arme Grethel hinaus zu dem Backofen, aus dem

bie Feuerstammen schon heraus schlugen. 'Kriech hinein,' sagte die Here, 'und sieh zu ob recht eingeheizt ist, damit wir das Brot hineinschießen können.' Und wenn Grethel darin war, wollte sie den Osen zumachen, und Grethel sollte darin braten, und dann wollte sies auch ausessen. Aber Grethel merkte was sie im Sinn hatte und sprach 'ich weiß nicht wie ichs machen soll; wie komm ich da hinein?' 'Dumme Gans,' sagte die Alte, 'die Oeffnung ist groß genug, siehst du wohl, ich könnte selbst hinein,' krappelte heran und steckte den Kopf in den Backosen. Da gab ihr Grethel einen Stoß daß sie weit hinein suhr, machte die eiserne Thür zu und schob den Riegel vor. Hu! da sieng sie an zu heulen, ganz grauselich; aber Grethel lief fort, und die gottlose Here mußte elendiglich verbrennen.

Grethel aber lief schnurstracks zum Hänsel, öffnete sein Ställchen und rief 'Hänsel, wir sind erlöst, die alte Hexe ist todt.' Da sprang Hänsel heraus wie ein Vogel aus dem Käsig, wenn ihm die Thüre aufgemacht wird. Wie haben sie sich gefreut, sind sich um den Hals gefallen, sind herumgesprungen und haben sich geküßt! Und weil sie sich nicht mehr zu fürchten brauchten, so giengen sie in das Haus der Hexe hinein, da standen in allen Ecken Kasten mit Perlen und Gelisteinen. 'Die sind noch besser als Kieselsteiner' sagte Hänsel und steckte in seine Taschen was hinein wollte, und Grethel sagte 'ich will auch etwas mit nach Haus bringen' und süllte sein Schürzchen voll. 'Aber jeht wollen wir sort,' sagte Hänsel, 'damit wir aus dem Hexenwald herauskommen.' Als sie aber ein paar Stunden gegangen waren, gelangten sie an ein großes Wasser. 'Wir können nicht hinüber,' sprach Hänsel, 'ich seh keinen Steg und keine Brücke.' Hier fährt auch kein Schisschen,' antwortete Grethel, 'aber da schwimmt eine weiße Ente, wenn ich die bitte, so hilft sie uns hinüber.' Da rief sie

'Enthen, Enthen, da steht Grethel und Hänsel. Kein Steg und keine Brude, nimm uns auf deinen weißen Ruden.'

Das Entchen kam auch heran, und Hänfel setzte sich auf und bat sein Schwesterchen sich zu ihm zu setzen. 'Nein,' antwortete Grethel, 'es wird dem Entchen zu schwer, es soll uns nach einander hinüber bringen.' Das that das gute Thierchen, und als sie glücklich drüben waren und ein Weilchen sortgiengen, da kam ihnen der Wald immer bekannter und immer bekannter vor, und endlich erblickten sie von weitem ihres Vaters Haus. Da siengen sie an zu lausen, stürzten in die Stube hinein und sielen ihrem Vater um den Hals. Der Mann hatte keine frohe Stunde gehabt, seitdem er die Kinder im Walde gelassen hatte, die Frau aber war gestorben. Grethel schüttete sein Schürzchen aus daß die Verlen und Edelsteine in der Stube herumsprangen, und Hänsel warf eine Handvoll nach der andern aus seiner Tasche dazu. Da hatten alle Sorgen ein Ende, und sie lebten in lauter Freud zussammen. Mein Märchen ist aus, dort lauft eine Maus, wer sie fängt, darf sich eine große große Velzkappe daraus machen.

#### Die drei Hohlangenblätter.

Es war einmal ein armer Mann, der konnte seinen einzigen Sohn nicht mehr ernähren. Da sprach der Sohn 'lieber Bater, es geht euch so kümmerlich, ich falle euch zur Last, lieber will ich selbst fortgehen und sehen wie ich mein Brot verdiene.' Da gab ihm der Bater seinen Segen und nahm mit großer Trauer von ihm Abschied. Zu dieser Zeit führte der König eines mächtigen Reichs Krieg, der Jüngling nahm Dienste bei ihm und zog mit ins Feld. Und als er vor den Feind kam, so ward eine Schlacht geliesert, und es war große Gesahr, und regnete blaue Bohnen, daß seine Kameraden von allen Seiten niederssielen. Und als auch der Anführer blieb, so wollten die übrigen die Flucht ergreisen, aber der Jüngling trat heraus, sprach ihnen Muth zu und rief 'wir wollen unser Baterland nicht zu Grunde gehen lassen.' Da folgten ihm die andern, und er drang ein und schlug den Feind. Der König, als er hörte daß er ihm allein den Sieg zu danken habe, erhob ihn über alle andern, gab ihm große Schähe und machte ihn zum ersten in seinem Reich.

Der König hatte eine Tochter, die war sehr schön, aber sie war auch sehr wunderlich. Sie hatte das Gelübde gethan, keinen zum Herrn und Gemahl zu nehmen, der nicht verspräche, wenn sie zuerst stürbe, sich lebendig mit ihr begraben zu lassen. 'Hat er mich von Herzen lieb,' sagte sie, 'wozu dient ihm dann noch das Leben?' Dagegen wollte sie ein Gleiches thun, und wenn er zuerst stürbe, mit ihm in das Grab steigen. Dieses seltsame Gelübde hatte dis jeht alle Freier abgeschreckt, aber der Jüngling wurde von ihrer Schönheit so eingenommen, daß er auf nichts achtete, sondern bei ihrem Vater um sie anhielt. 'Weißt du auch,' sprach der König, 'was du versprechen mußt?' 'Jch muß mit ihr in das Grab gehen,' antwortete er, 'wenn ich sie überlebe, aber meine Liebe ist so groß, daß ich der Gesahr nicht achte.' Da willigte der König ein, und die Hochzeit ward mit großer Pracht geseiert.

Nun lebten sie eine Zeitlang glücklich und vergnügt mit einander, da geschah es, daß die junge Königin in eine schwere Krankheit siel, und kein Arzt ihr helsen konnte. Und als sie todt da lag, da erinnerte sich der junge König was er hatte versprechen müssen, und es grauste ihm davor, sich lebendig in das Grab zu legen, aber es war kein Ausweg: der König hatte alle Thore mit Wachen besehen lassen, und es war nicht möglich dem Schicksal zu entgehen. Als der Tag kam, wo die Leiche in das königliche Gewölbe beigesetzt wurde,

da ward er mit hinabgeführt, und dann das Thor verriegelt und verschloffen.

Neben dem Sarg stand ein Tisch, darauf vier Lichter, vier Laibe Brot und vier Flaschen Wein. Sobald dieser Vorrath zu Ende gieng, mußte er verschmachten. Nun saßer da voll Schmerz und Trauer, aß jeden Tag nur ein Vißlein Brot, trank nur einen Schluck Wein, und sah doch wie der Tod immer näher rückte. Indem er so vor sich hinstarrte, sah er auß der Ecke des Gewölbes eine Schlange hervor kriechen, die sich der Leiche näherte. Und weil er dachte sie käme um daran zu nagen, zog er sein Schwert und sprach 'so lange ich lebe sollst du sie nicht anrühren,' und hieb sie in drei Stücke. Ueber ein Weilchen kroch eine zweite Schlange auß der Ecke hervor, als sie aber die andere todt und

zerstückt liegen sah, gieng sie zurück, kam bald wieder und hatte drei grüne Blätter im Munde. Dann nahm sie die drei Stücke von der Schlange, legte sie, wie sie zusammen gehörten, und that auf jede Wunde eins von den Blättern. Alsbald fügte sich das Getrennte

an einander, die Schlange regte fich und ward wieder lebendig, und beibe eilten mit einander fort. Die Blätter blieben auf der Erde liegen, und dem Unglücklichen, der alles mit angesehen hatte, kam es in die Gedanken, ob nicht die wunderbare Kraft der Blätter, welche die Schlange wieder lebendig gemacht hatte, auch einem Menschen helfen könnte. Er hob also die Blätter auf und legte eins davon auf den Mund der Todten, die beiden andern auf ihre Augen. Und kaum war es geschehen, so bewegte sich das Blut in den Adern, stieg in das bleiche Angesicht und röthete es wieder. Da zog sie Athem, schlug die Augen auf und sprach 'ach, Gott, wo bin ich?' 'Du bist bei mir, liebe Frau,' antwortete er, und erzählte ihr wie alles gekommen war und er sie wieder ins Leben erweckt hatte. Dann reichte er ihr etwas Wein und Brot, und als sie wieder zu Kräften gekommen war, erhob sie sich, und sie giengen zu der Thure, und klopften und riefen so laut daß es die Wachen hörten und dem König melbeten. Der König tam felbst herab und öffnete die Thüre, da fand er beide frisch und gesund,



und freute sich mit ihnen, daß nun alle Noth überstanden war. Die drei Schlangenblätter aber nahm der junge König mit, gab sie einem Diener und sprach 'verwahr sie mir sorgfältig, und trag sie zu jeder Zeit bei dir, wer weiß in welcher Noth sie uns noch helsen können.'

Es war aber in der Frau, nachdem sie wieder ins Leben war erweckt worden, eine Beränderung vorgegangen: es war als ob alle Liebe zu ihrem Manne aus ihrem Herzen gewichen wäre. Als er nach einiger Zeit eine Fahrt zu seinem alten Bater über das Meer machen wollte und sie auf ein Schiff gestiegen-waren, so vergaß sie die große Liebe und Treue, die er ihr bewiesen und womit er sie vom Tode gerettet hatte, und saßte eine böse Neigung zu dem Schisser. Und als der junge König einmal da sag und schlief, rief sie den Schisser herbei, und saßte den schlasenden am Kopse, und der Schisser mußte ihn an den Füßen sassen, und so warsen sie ihn hinab ins Meer. Als die Schandthat vollbracht war, sprach sie zu ihm 'nun laß uns heimkehren und sagen er sei unterwegs gestorben. Ich will dich schon bei meinem Bater so heraußstreichen und rühmen, daß er mich mit dir vermählt und dich zum Erben seiner Krone einsetzt. Aber der treue Diener, der alles mit angesehen hatte, machte undemerkt ein kleines Schissein von dem großen los, sehte sich hinein, schisste seinem Herrn nach, und ließ die Verräther fortsahren. Er sischte den Todten wieder auf, und mit Hilfe der drei Schlangenblätter, die er bei sich trug, und auf die Augen und den Mund legte, brachte er ihn glücklich wieder ins Leben.

Sie ruderten beide aus allen Kräften Tag und Nacht, und ihr kleines Schiff flog so schnell dahin daß sie früher als das andere bei dem alten Könige aulangten. Er verwunderte sich als er sie allein kommen sah und fragte was ihnen begegnet wäre. Als er die Bosheit seiner Tochter vernahm, sprach er 'ich kanns nicht glauben, daß sie so schlecht gehandelt hat, aber die Wahrheit wird bald an den Tag kommen,' und hieß beide in eine verborgene Kammer gehen und sich vor jedermann heimlich halten. Bald hernach kam das große Schiff

herangesahren, und die gottlose Frau erschien vor ihrem Vater mit einer betrübten Miene. Er sprach warum kehrst du allein zurück? wo ist dein Mann?' 'Ach, lieber Vater,' autwortete sie, 'ich komme in großer Trauer wieder heim, mein Mann ist während der Fahrt plöglich erkrankt und gestorben, und wenn der gute Schiffer mir nicht Beistand geleistet hätte, so wäre es mir schlimm ergangen; er ist bei seinem Tode zugegen gewesen und kann euch alles erzählen.' Der König sprach 'ich will den Todten wieder lebendig machen' und össnete die Kammer, und hieß die beiden heraus gehen. Die Frau, als sie ihren Mann erblickte, war wie vom Donner gerührt, sank auf die Knie und bat um Gnade. Der König sprach 'da ist seine Gnade, er war bereit mit dir zu sterben und hat dir dein Leben wieder gegeben, du aber hast ihn im Schlaf umgebracht, und sollst deinen verdienten Lohn empfangen.' Da ward sie mit ihrem Helsershelser in ein durchlöchertes Schiff gesetzt und hinaus ins Meer getrieben, wo sie bald in den Wellen versansen.

# 8 Die weise Schlange.

Es ift nun schon lange her, da lebte ein König, bessen Weisheit im ganzen Lande berühmt war. Nichts blieb ihm unbekannt, und es war als ob ihm Nachricht von ben verborgenften Dingen durch die Luft zugetragen murbe. Er hatte aber eine feltsame Sitte. Jeben Mittag, wenn von ber Tafel alles abgetragen und niemand mehr jugegen war, mußte ein vertrauter Diener noch eine Schuffel bringen. Gie mar aber jugebedt, und ber Diener wußte selbst nicht was darin lag, und kein Mensch wußte es, denn der König deckte fie nicht eber auf und ag nicht bavon, bis er gang allein mar. Das hatte ichon lange Zeit gebauert, da überkam eines Tages ben Diener, ber bie Schüffel wieder wegtrug, bie Neugierde, daß er nicht widerstehen konnte, sondern die Schüssel in seine Kammer brachte. Als er die Thur forgfältig verschlossen hatte, hob er den Deckel auf und da sah er daß eine weiße Schlange darin lag. Bei ihrem Anblick konnte er die Luft nicht zuruchhalten, fie gu foften; er ichnitt ein Stüdchen bavon ab und ftedte es in ben Mund. Raum aber hatte es feine Junge berührt, fo horte er vor feinem Tenfter ein feltsames Gewisper von feinen Stimmen. Er gieng und horchte, da merkte er daß es die Sperlinge waren, die mit einander iprachen und fich allerlei erzählten, was fie im Felbe und Balbe gesehen hatten. Der Genuß der Schlange hatte ihm die Fähigkeit verliehen, die Sprache der Thiere zu verfteben.

Nun trug es sich zu, daß gerade an diesem Tage der Königin ihr schönster Ring fort kam und auf den vertrauten Diener, der überall Zugang hatte, der Verdacht fiel er habe ihn gestohlen. Der König ließ ihn vor sich kommen und drohte ihm unter hestigen Scheltworten wenn er dis morgen den Thäter nicht zu nennen wüßte, so sollte er dafür angesehen und gerichtet werden. Es half nichts daß er seine Unschuld betheuerte, er ward mit keinem bessern Bescheid entlassen. In seiner Unruhe und Angst gieng er hinab auf den Hof und bedachte wie er sich auß seiner Noth helsen könne. Da saßen die Enten an einem sließenden Wasser sriedlich neben einander und ruhten, sie putzten sich mit ihren Schnäbeln glatt und hielten ein vertrauliches Gespräch. Der Diener blieb stehen und hörte ihnen zu. Sie erzählten sich wo sie heute Morgen all herumgewackelt wären und was für

gutes Futter sie gesunden hätten, da sagte eine verdrießlich 'mir liegt etwas schwer im Magen, ich habe einen Ring, der unter der Königin Fenster lag, in der Hast mit hinunter geschluckt.' Da packte sie der Diener gleich beim Kragen, trug sie in die Küche und sprach zum Koch 'schlachte doch diese ab, sie ist wohl genährt.' 'Ja,' sagte der Koch, und wog sie in der Hand, 'die hat keine Mühe gescheut sich zu mästen und schon lange darauf gewartet gebraten zu werden.' Er schnitt ihr den Hals ab, und als sie außgenommen ward, fand sich der King der Königin in ihrem Magen. Der Diener konnte nun leicht vor dem Könige seine Unschuld beweisen, und da dieser sein Unrecht wieder gut machen wollte, erlaubte er ihm sich eine Snade außzubitten und versprach ihm die größte Ehrenstelle, die er sich an seinem Hose wünschte.

Der Diener schlug alles aus und bat nur um ein Pferd und Reisegeld, denn er hatte Luft die Welt zu sehen und eine Weile darin herum zu ziehen. Als feine Bitte erfüllt war, machte er fich auf ben Weg und kam eines Tags an einem Teich vorbei, wo er brei Fische bemerkte, die sich im Rohr gefangen hatten und nach Wasser schnappten. Obgleich man fagt, die Fische wären ftumm, so vernahm er doch ihre Rlage daß sie so elend um= tommen mußten. Weil er ein mitleidiges Berg hatte, fo stieg er vom Pferde ab und setzte die drei Gefangenen wieder ins Waffer. Sie zappelten vor Freude, streckten die Röpfe heraus und riefen ihm zu 'wir wollen birs gedenken und birs vergelten daß du uns errettet haft.' Er ritt weiter, und nach einem Weilchen kam es ihm vor als hörte er zu seinen Füßen in dem Sand eine Stimme. Er horchte und vernahm wie ein Ameisenkönig klagte wenn uns nur die Menschen mit den ungeschickten Thieren vom Leib blieben! da tritt mir bas bumme Pferd mit feinen schweren Sufen meine Leute ohne Barmherzigkeit nieder!' Er lenkte auf einen Seitenweg ein und der Ameisenkönig rief ihm zu 'wir wollen dirs gedenken und dirs vergelten.' Der Weg führte ihn in einen Wald und da fah er einen Rabenvater und eine Rabenmutter, die ftanden bei ihrem Neft und warfen ihre Jungen heraus. 'Fort mit euch, ihr Galgenschwengel,' riefen sie, 'wir können euch nicht mehr satt machen, ihr seid groß genug, und könnt euch felbst ernähren.' Die armen Jungen lagen auf der Erde, flatterten und schlugen mit ihren Fittichen und schrien 'wir hilflosen Kinder, wir sollen uns felbst ernähren und können noch nicht fliegen! was bleibt uns übrig als hier hungers zu fterben!' Da ftieg ber gute Jüngling ab, tobtete bas Pferd mit feinem Degen und überließ es ben jungen Raben gum Futter. Die kamen herbeigehüpft, fättigten sich und riefen 'wir wollen dirs gedenken und dirs vergelten.'

Er mußte jetzt seine eigenen Beine gebrauchen, und als er lange Wege gegangen war, kam er in eine große Stadt. Da war großer Lärm und Gedränge in den Straßen, und kam einer zu Pferde und machte bekannt, 'die Königstochter suche einen Gemahl, wer sich aber um sie bewerben wolle, der müsse eine schwere Ausgade vollbringen, und könne er es nicht glücklich aussühren, so habe er sein Leben verwirkt.' Viele hatten es schon versucht, aber vergeblich ihr Leben daran gesetzt. Der Jüngling, als er die Königstochter sah, ward er von ihrer großen Schönheit so verblendet, daß er alle Gesahr vergaß, vor den König trat und sich als Freier melbete.

Alsbald ward er hinaus ans Meer geführt und vor seinen Augen ein goldener Ring hinein geworfen. Dann hieß ihn der König diesen Ring aus dem Meeresgrund wieder hervorzuholen, und fügte hinzu 'wenn du ohne ihn wieder in die Höhe kommst, so wirst du immer aufs neue hinab gestürzt, die du in den Wellen umkommst.' Alle bedauerten den

ichonen Jüngling und ließen ihn dann einsam am Meere gurud. Er stand am Ufer und überlegte was er wohl thun follte, ba fah er auf einmal drei Fische daher schwimmen, und es waren feine andern, als jene, welchen er bas Leben gerettet hatte. Der mittelfte hielt eine Muichel im Munde, die er an ben Strand ju den Füßen des Jünglings hinlegte, und als diefer sie aufhob und öffnete, jo lag ber Goldring darin. Voll Freude brachte er ihn bem Könige und erwartete daß er ihm ben verheißenen Lohn gewähren würde. Die ftolze Königstochter aber als fie vernahm, daß er ihr nicht ebenbürtig war, verschmähte ihn und verlangte er jollte zuvor eine zweite



Garten und ftreute felbst zehn Gade voll hirfen ins Gras. 'Die muß er Morgen, eh die Sonne hervor kommt, aufgelesen haben,' fprach fie, 'und darf kein Körnchen fehlen.' Der Jüngling fette sich in den Garten und dachte nach wie es möglich ware, die Aufgabe gu lösen, aber er konnte nichts ersinnen, saß da ganz traurig und erwartete bei Unbruch des Morgens zum Tode geführt zu werden. Als aber die ersten Sonnenstrahlen in den Garten fielen, fo fah er die gehn Sade alle wohl gefüllt neben einander fteben, und kein Körnchen fehlte darin. Der Ameisenkönig war mit seinen tausend und taufend Ameisen in der Nacht angekommen, und die dankbaren Thiere hatten ben Sirfen mit großer Emfigkeit gelefen und in die Sacke gesammelt. Die Königstochter tam felbst in den Garten herab und fah mit Berwunderung daß der Jüngling vollbracht hatte was ihm aufgegeben war. Aber fie konnte ihr ftolges Herz noch nicht bezwingen und sprach 'hat er auch die beiden Aufgaben gelöft, fo foll er boch nicht eher mein Gemahl werben, bis er mir einen Apfel vom Baume bes Lebens gebracht hat.' Der Jüngling wußte nicht wo der Baum des Lebens ftand, er machte fich auf und wollte immer zu geben, fo lange ihn feine Beine trugen, aber er hatte keine Hoffnung ihn zu finden. Als er schon durch drei Königreiche gewandert war und Abends in einen Walb kam, fette er fich unter einen Baum und wollte fchlafen: ba hörte er in den Aeften ein Geräusch und ein goldener Apfel fiel in feine Sand. Zugleich flogen drei Raben zu ihm herab, fetten fich auf seine Anie und fagten 'wir find die drei jungen Raben, die du vom Sungertod errettet haft; als wir groß geworben waren und hörten daß bu ben golbenen Apfel suchteft, so find wir über bas Meer geflogen bis ans Ende ber Welt, wo der Baum des Lebens fteht, und haben dir den Apfel geholt. Voll Freude machte fich ber Süngling auf ben Seimweg und brachte ber ichonen Königstochter ben golbenen Apfel, der nun keine Ausrede inehr übrig blieb. Sie theilten den Apfel des Lebens und agen ihn zusammen: ba ward ihr Berg mit Liebe zu ihm erfüllt, und fie erreichten in ungeftörrem Glück ein hohes Alter.

## 19 Strohhalm, Kohle und Bohne.

In einem Dorfe wohnte eine arme alte Frau, die hatte ein Sericht Bohnen zusammen gebracht und wollte sie kochen. Sie machte also auf ihrem Herd ein Feuer zurecht, und damit es desto schneller brennen sollte, zündete sie es mit einer Hand voll Stroh an. Als sie die Bohnen in den Topf schüttete, entsiel ihr undemerkt eine, die auf dem Boden neben einen Strohhalm zu liegen kam; bald danach sprang auch eine glühende Kohle vom Herd zu den beiden herab. Da sieng der Strohhalm an und sprach 'liebe Freunde, von wannen kommt ihr her?' Die Kohle antwortete 'ich din zu gutem Glück dem Feuer entsprungen, und hätte ich das nicht mit Sewalt durchgesetzt, so war mir der Tod gewiß: ich wäre zu Asche verbrannt.' Die Bohne sagte 'ich bin auch noch mit heiler Haut davon gekommen, aber hätte mich die Alte in den Topf gebracht, ich wäre ohne Barmherzigkeit zu Brei gekocht worden, wie meine Kameraden.' 'Wäre mir denn ein besser Schicksal zu Theil geworden?' sprach das Stroh, 'alle meine Brüder hat die Alte in Feuer und Rauch aussehen lassen, sechsal gehen lassen, sechsal gehaaf einmal gepackt und ums Leben gebracht. Glücksicherweise

bin ich ihr zwischen den Fingern durchgeschlüpft." 'Was sollen wir aber nun anfangen?' sprach die Kohle. 'Ich meine,' antwortete die Bohne, 'weil wir so glücklich dem Tode entronnen sind, so wollen wir uns als gute Gesellen zusammen halten und, damit uns hier nicht wieder ein neues Unglück ereilt, gemeinschaftlich auswandern und in ein fremdes Land ziehen.'

Der Borichlag gefiel den beiden andern, und fie machten sich miteinander auf den Weg. Balb aber tamen fie an einen kleinen Bach, und ba keine Brude ober Steg ba war, jo wußten fie nicht wie fie hinüber tommen follten. Der Strobhalm fand guten Rath und sprach 'ich will mich quer über legen, so könnt ihr auf mir wie auf einer Brücke hinüber= gehen.' Der Strohhalm ftredte fich also von einem Ufer zum andern, und die Rohle, die von higiger Natur war, trippelte auch gang ted auf bie neugebaute Brude. Als fie aber in die Mitte gekommen war und unter ihr das Waffer rauschen hörte, ward ihr doch angst: fie blieb ftehen und getraute fich nicht weiter. Der Strobhalm aber fieng an zu brennen, gerbrach in zwei Stude und fiel in ben Bach: die Rohle rutschte nach, gischte wie fie ins Wasser kam und gab den Geift auf. Die Bohne, die vorsichtigerweise noch auf dem Ufer zurückgeblieben war, mußte über die Geschichte lachen, konnte nicht aufhören und lachte fo gewaltig daß fie zerplatte. Nun war es ebenfalls um fie geschehen, wenn nicht zu gutem Blud ein Schneider, der auf der Wanderschaft war, fich an dem Bach ausgeruht hatte. Weil er ein mitleidiges Herz hatte, so holte er Nadel und Zwirn heraus und nähte fie zusammen. Die Bohne bedankte sich bei ihm aufs schönste, aber da er schwarzen Zwirn gebraucht hatte, so haben seit der Zeit alle Bohnen eine schwarze Raht.

## Mon dem Fischer un syner Fru.

Dar wöör maal eens en Fischer und syne Fru, de waanden tosamen in'n Pißputt, dicht an der See, un de Fischer güng alle Dage hen un angeld: un he angeld un angeld. So seet he ook eens by de Angel un seeg jümmer in das blanke Water henin: un he seet un seet.

Do güng de Angel to Grund, deep ünner, un as he se heruphaald, so haald he enen grooten Butt heruut. Do säd de Butt to em 'hör mal, Fischer, it bidd dy, saat my sewen, it bün keen rechten Butt, it bün'n verwünschten Prins. Wat helpt dy dat, dat du my boot maakst? it würr dy doch nich recht smecken: sett my wedder in dat Water un saat my swemmen.' 'Au,' säd de Wann, 'du bruukst nich so veel Wöörd to maken, eenen Butt, de spreken kann, hadd it doch wol swemmen saten.' Mit des sett't he em wedder in dat blanke Water, da güng de Butt to Grund und seet enen langen Strypen Bloot achter sit. Do stünn de Fischer up un güng nach syne Fru in'n Pisputt.

'Mann,' jab de Fru, 'hest du hüüt niks sungen?' 'Ne,' sab de Mann, 'ik süng enen Butt, de sab he wör en verwünschten Prins, da hebb ik em wedder swemmen laten.' Hest du dy denn niks wünschd?' sab de Fru. 'Ne,' sab de Mann, 'wat schull ik my wünschen?' 'Ach,' sab de Fru, 'dat is doch äwel, hyr man jümmer in'n Pikputt to waanen,

dat stinkt un is so eeklig: du haddst uns doch ene lüttje Hütt wünschen kunnt. Ga noch hen un roop em: segg em wy wählt 'ne lüttje Hütt hebben, he dait dat gewiß.' 'Ach,' jäd de Mann, 'wat schull ick door noch hengaan?' 'J,' säd de Fru, 'du haddst em doch



fungen, un hest em wedder swemmen laten, he dait dat gewiß. Ga glyk hen.' De Mann wull noch nicht recht, wull awerst syn Fru ook nicht to weddern syn un güng hen na der See.

As he door köhm, wöör de See ganß gröön un geel un goor nich mee so blank. So güng he staan un säd

'Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje, Buttje in der See, myne Fru de Issebill will nich so as it wol will.'

Do köhm de Butt answemmen un säd 'na, wat will se benn?' 'Ach,' säd de Mann, 'ik hebb dy doch sungen hatt, nu säd myn Fru ik hadd my doch wat wünschen schullt. Se mag nich meer in'n Pißputt wanen, se wull geern 'ne Hütt.' 'Ga man hen,' säd de Butt, 'se hett se all.'

Do güng de Mann hen, un syne Fru seet nich meer in'n Pißputt, dar stünn awerst ene lüttje Hütt, un syne Fru seet vor de Döhr up ene Bänk. Do nöhm syne Fru em by de Hand un säd to em 'kumm man herin, süh, nu is dat doch veel beter.' Do güngen se henin, un in de Hütt was een lüttjen Vörplat un ene lüttje herrliche Stuw un Kamer, wo jem eer Beed stünn, un Kääk un Sphsekamer, allens up dat beste mit Gerädschoppen, un up dat schönnste upgeslent, Tinntüüg un Mischen (Messing), wat sik darin höört. Un

achter was ook en lüttjen Hof mit Hönern un Aanten, un en lüttjen Goorn mit Grönigkeiten un Aaft (Obst). 'Süh,' säd de Fru, 'is dat nich nett?' 'Ja,' säd de Mann, 'so schall't blywen, nu wähl wh recht vergnöögt lewen.' 'Dat wähl wh uns bedenken' säd de Fru. Mit des eeten se wat un güngen to Bedd.

So güng dat wol 'n acht oder veertein Dag, so säd de Fru 'hör, Mann, de Hütt is ook gover to eng, un de Hof un de Govrn is so kleen: de Butt hadd uns ook wol een grötter Huns schenken kunt. Ich much woll in enem grooten stenern Slott wanen: ga hen tom Butt, he schall uns en Slott schenken.' 'Ach, Fru,' säd de Mann, 'de Hütt is jo god noog, wat wähl wy in'n Slott wanen.' 'I wat,' säd de Fru, 'ga du man hen, de Butt kann dat jümmer doon.' 'Ne, Fru,' säd de Mann, 'de Butt hett uns eerst de Hütt gewen, ik mag nu nich all wedder kamen, den Butt muchd et vördreten.' 'Ga doch,' säd de Fru, 'he kann dat recht good un dait dat geern; ga du man hen.' Dem Mann wöör syn Hart so swoor, un wull nich; he säd by sik sülwen 'dat is nich recht,' he güng awerst doch hen.

As he an de See köhm, wöör dat Water ganß vigelett un dunkelblau un grau un dick, un goor nich meer so gröön un geel, doch wöör't noch still. Do güng he staan un säd

'Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje, Buttje in der See, myne Fru de Jlsebill will nich so as if wol will.'

'Na wat will se benn?' säb de Butt. 'Ach,' säb de Mann half bedrööft, 'se will in'n groot stenern Slott wanen.' 'Ga man hen, se stait vor der Döhr' säd de Butt.

Da güng be Mann hen un dachd he wull na Huns gaan, as he awerst daar köhm, so stünn door 'n grooten stenern Pallast, un syn Fru stünn ewen up de Trepp un wull henin gaan: do nöhm se em by de Hand un säd 'kumm man herein.' Mit des güng he mit ehr henin, un in dem Slott wöör ene grote Dehl mit marmelstenern Usters (Estrich), un dar wören so veel Bedeenters, de reten de grooten Dören up, un de Wende wören all blank un mit schöne Tapeten, un in de Zimmers luter gollne Stöhl un Dischen, un krystallen Kroonlüchters hüngen an dem Bähn, un so wöör dat all de Stuwen un Kamers mit Footdeken: un dat Aeten un de allerbeste Wyn stünn up den Dischen as wenn se breken wullen. Und achter dem Hus wöör ook 'n grooten Horrlichen Goorn mit de schönnsten Blomen un syne Aastbömer, un en Lustholt wol 'ne halwe Myl lang, door wören Hischen un Keh un Hasen drin un alles wat man sit sümmer wünschen mag. 'Na,' säd de Fru, 'is dat nu nich schöne?' 'Ach ja,' säd de Mann, 'so schallt vok blywen, nu wähl wy ook in das schöne Slott wanen, un wähl tosreden syn.' 'Dät wähl wy uns bedenken' säd de Fru, 'un wählen't beslapen.' Mit des güngen se to Bedd.

Den annern Morgen waakd de Fru to eerst up, dat was jüst Dag, un seeg uut jem ehr Bedd dat herrliche Land vör sik liggen. De Mann reckd sik noch, do stödd se em mit dem Ellbagen in de Syd un säd 'Mann, sta up un kyk mal uut dem Fenster. Süh, kunnen wy nich König warden äwer all düt Land? Sa hen tom Butt, wy wählt König syn.' 'Ach, Fru,' säd de Mann, 'wat wähl wy König syn! ik mag nich König syn.' 'Na,' säd de Fru, 'wult du nich König syn, so will ik König syn. Sa hen tom Butt, ik will König syn.' 'Ach, Fru,' säd de Mann, 'wat wullst du König syn? dat mag ik em nich seggen.'

'Worüm nich?; säd de Fru, 'ga stracks hen, ik mutt König syn.' Do güng de Mann hen un wöör ganß bedröft dat syne Fru König warden wull. 'Dat is nich recht un is nich recht,' dachd de Mann. He wull nich hen gaan, güng awerst doch hen.

Un as he an de See köhm, do wöör de See ganß swartgrau, un dat Water geerd so von ünnen up un stünk ook ganß fuul. Do güng he staan un säd

'Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje, Buttje in der See, myne Fru de Jlsebill will nicht so as ik wol will.'

'Na, wat will se denn?' säd de Butt. 'Ach,' säd de Mann, 'se will König warden.' 'Ga man hen, se is't all' säd de Butt.

Do güng de Mann hen, un as he na dem Pallaft tohm, so wöör dat Slott veel grötter worren, mit enem grooten Toorn un herrlyken Zyraat doran: un de Schildwacht ftunn por de Dohr, un dar wören so väle Soldaten un Pauken un Trumpeten. Un as he in bat Hung köhm, so wörr allens von purem Marmelfteen mit Gold, un sammtne Decken un groote gollne Quaften. Do gungen de Doren von dem Saal up, door de gange Hofftaat wöör, un ihne Fru feet up enem hogen Troon von Gold un Demant, un habb ene groote gollne Aroon up un ben Zepter in ber Sand von purem Gold un Cbelfteen, un up behden Syden by ehr ftunnen ses Jumpfern in ene Reeg, jummer ene enen Kops lüttjer as de annere. Do gung he ftaan und fad 'ach Fru', bust du nu König?' 'Ja,' fad de Fru, 'nu bun ik König.' Do stünn he un segg se an, un as he se do een Flach (eine Zeit lang) so ansehn habb, sab he 'ach, Fru, wat lett bat schöon, wenn du König buft! nu wähl wy ook niks meer wünschen.' 'Ne, Mann,' fad de Fru, un wöör gang unruhig, 'my waart de Tyd und Wyl al lang, ik kann dat nich meer uthollen. Sa hen tom Butt, Rönig bun ik, nu mutt ik vok Raifer warben.' 'Ach, Fru,' fab de Mann, 'wat wullst du Raiser warden?' 'Mann,' säd se, 'ga tom Butt, ik will Raiser syn.' 'Ach, Fru,' fab de Mann, 'Raiser kann he nich maken, ik mag bem Butt bat nich seggen; Raiser is man eenmal im Reich: Raifer kann be Butt jo nich maken, dat kann un kann be nich. 'Wat,' fad de Fru, 'it bunn König un du buft man myn Mann, wullt du glyk hengaan? alnt ga ben, kann be König maken, kann be ook Raiser maken, if will un will Raiser ibn : glif ga hen.' Do muffd he hengaan. Do be Mann awer hengung, wöör em gang bang, un as he so gung, dachd he by fit 'dut gait un gait nich good: Kaiser is to uutvorschaamt, de Butt wart am Ende möd.'

Mit des köhm he an de See, do wöör de See noch ganß swart un dick un füng al so von ünnen up to geeren, dat et so Blasen smeet, un et güng so em Keekwind äwer hen, dat et sik so köhrd; un de Mann wurr groen (grauen). Do güng he staan un säd

'Manntje, Manntje, Timpe Te. Buttje, Buttje in der See, myne Fru de Jlsebill will nich so as if wol will.'

'Na, wat will se denn?' säd de Butt. 'Ach, Butt,' säd he, 'myn Fru will Kaiser warden.' 'Ga man hen,' säd de Butt, 'se is't all.'

Do güng de Mann hen, un as he door köhm, so wöör dat ganße Slott von poleertem Marmelsteen mit albasternen Figuren un gollnen Ihraten. Bör de Döhr marscheerden de

Solbaten, un fo blofen Trumpeten und ilogen Pauken un Trummeln; amerft in bem Sufe ba gungen be Baronen un Grawen un berzogen man fe as Bebeenters berum: bo magtben je em be Dören up, de von luter Gold wören. Und as he herinköhn, door feet inne Fru up enem Troon, de möör von een Stuck Gold, un wöör wol twe Myl hoog: un hadd ene groote gollne Kroon up, be wör bre Elen hoog un mit Briljanten un Rarfunkelsteen besett't: in de ene hand hadde se ben Zepter un in de annere hand ben Reichsappel, un up benden Spoen by eer door stünnen de Trabanten fo in twe Regen, jummer een luttier as de annere, von dem allergröttesten Rysen, de wöör twe Myl hoog, bet to dem aller= lüttjesten Dwaark, de wöör man so groot as min lüttje Finger. Un vor ehr stünnen so vele Fürsten un Berzogen. Door gung de Mann tuschen ftaan un sab 'Fru, buft du nu Raiser?' 'Ja,' fad se, 'it bun Raiser.' Do gung he staan un beseeg se fit so recht, un as he fe fo'n Flach ansehen hadd, so säd he 'ach, Fru, watt lett dat schön, wenn du Kaiser buft.' 'Mann,' fad fe, 'wat ftaift du door? it bun nu Kaifer, nu will it awerst ook Baabst warden, ga hen tom Butt.' 'Ach, Fru,' fab de Mann, 'watt wulft du man nich? Paabst kannst du nich warden, Paabst is man eenmal in der Kristenhait, dat kann he doch nich maken.' 'Mann,' fad se, 'it will Paabst warden, ga glut hen, it mutt huut noch Paabst warden.' 'Ne, Fru,' fab be Mann, 'dat mag it em nich feggen, dat gait nich good, dat is to groff, tom Paabst kann be Butt nich maken.' 'Mann, wat Snack!' sab be Fru, 'kann he Kaiser maken, kann he ook Baabst maken. Ga foorts hen, ik bunn Kaiser un bu buft man mon Mann, wult du wol hengaan?' Do wurr he bang un gung hen, em wöör awerst gang flau, un zitterd un beewd, un de Anee un de Waden slakkerden em. Un dar streek so'n Wind amer bat Land, un de Wolken flogen, as bat bufter murr gegen Amend: de Bläder maiden von den Bömern, un dat Water gung un bruust as kaakt dat, un platicht an bat Aever, un von feern feeg be Scheven, be ichoten in ber Root, un bankben un sprüngen up den Bülgen. Doch wöör de himmel noch so'n bitten blau in de Midd, awerst an den Syden door toog dat so recht rood up as en swohr Gewitter. Do ging he recht vörzufft (verzagt) staan in de Angst un säd

'Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje, Buttje in der Sce, myne Fru de Issebill, will nich so as if wol will.'

'Na, wat will se denn?' sad de Butt. 'Ach,' säd de Mann, 'se will Paabst warden.' 'Ga man hen, se is't all', säd de Butt.

Do güng he hen, un as he door köhm, so wöör dar as en groote Kirch mit luter Pallastens ümgewen. Door drängd he sit dorch dat Volk: inwendig was awer allens mit dausend un dausend Lichtern erleuchtet, un syne Fru wöör in luter Gold gekledet, un seet noch up enem veel högeren Troon, un hadde dre groote gollne Kronen up, un üm ehr dar so veel von geistlykem Staat, un up beyden Syden by ehr door stünnen twe Regen Lichter, dat gröttste so dick un groot as de allergröttste Toorn, bet to dem allerkleensten Käkenlicht; un alle de Kaisers un de Königen de legen vör ehr up de Kne un küßden ehr den Tüffel. 'Fru,' säd de Mann un seeg se so recht an, 'büst du nu Paabst?' 'Ja,' säd se, 'ik bün Paabst.' Do güng he staan un seeg se recht an, un dat wöör as wenn he in de hell Sunu seeg. Us he se do en Flach ansehn hadd, so segt he 'ach, Fru, wat lett dat schöön, wenn du Paabst büst!' Se seet awerst ganß sths as en Boom, un rüppeld un röhrd sit nich.

Do säd he 'Frn, nu sy tosreden, nu du Paabst büst, nu kannst du doch niks meer warden.' 'Dat will ik nuh bedenken,' säd de Fru. Mit des güngen se behde to Bedd, awerst se wöör nich tosreden, un de Girighait leet se nich slapen, se dachd jümmer wat so noch warden wull.

De Mann fleep recht good un fast, he hadd den Dag veel lopen, de Fru awerst kunn avor nich inslapen, un smeet fit von een Syd to der annern de gange Nacht un dachd man jummer wat se noch wol warden kunn, un kunn sik doch up niks meer befinnen. Mit des wull de Sunn upgaan, un as fe dat Morgenrood seeg, richt'd se fik awer End im Bedd un seeg door henin, un as se uut dem Tenster de Sunn so herup kamen seeg, 'ha,' dachd fe, 'tunn it nich oot be Sunn un be Maan upgaan laten?' 'Mann,' fab fe un ftob em mit dem Ellbagen in de Ribben, 'waak up, ga hen tom Butt, ik will warden as de lewe Gott.' De Mann was noch meist in'n Slaap, awerst he vörschrock sit so, dat he uut dem Bedd füll. He meend he hadd fit borhoord un reef fit de Ogen uut un fad 'ach, Fru, wat fab'ft du?' 'Mann,' fab fe, 'wenn it nich de Sunn un be Maan kan upgaan laten, un mutt dat so ansehn, dat de Sunn un de Maan upgaan, ik kann dat nich uuthollen, un hebb kene geruhige Stünd meer, bat ik se nich fülwst kann upgaan laten.' Do seeg se em so recht gräfig an, dat em so'n Schudder äwerleep. 'Glyk ga hen, ik will warden as be lewe Gott." 'Ach, Fru,' fad de Mann, un füll vor eer up de Knee, 'dat kann de Butt nich. Raifer und Paabst kann he maken, it bidd by, fla in by un blyf Paabst.' Do kohm se in de Booshait, de Hoor flögen ehr jo wild üm den Kopp un schreed 'ik holl dat nich uut, un holl dat nich länger uut, wult du hengaan??' Do flöopd he fit de Bügen an un leep wech as unsinnig.

Buten awer güng de Storm, un bruusde dat he kuum up de Föten staan kunn: de Huser un de Bömer waiden um, un de Baarge beewden, un de Felsenstücken rullden in de See, un de Himmel wöör ganß pickswart, un dat dunnerd un blizd, un de See güng in so hoge swarte Bülgen as Kirchentöörn un as Baarge, un de hadden bawen all ene witte Kroon von Schuum up. Do schre he, un kun syn egen Woord nich hören,

'Manntje, Manntje, Timpe Te, Buttje, Buttje in der See, myne Fru de Jlsebill will nich so as if wol will.'

'Na, wat will se benn?' säd de Butt. 'Ach,' säd he, 'se will warden as de lewe Gott.' 'Ga man hen, se sitt all weder in'n Pißputt.'

Door sitten se noch bet up hüut un duffen Dag.





Schneiderlein lieblich in die Ohren, er steckte sein zartes Haupt zum Fenster hinaus und rief 'hier herauf, liebe Frau, hier wird sie ihre Waare los.' Die Frau stieg die drei Treppen mit ihrem schweren Korbe zu dem Schneider

herauf und mußte die Töpfe fämmtlich vor ihm auspacken. Er besah fie alle, hob sie in die Höhe, hielt die Rase dran und sagte endlich 'das Mus scheint mir gut, wieg sie mir doch vier Loth ab, liebe Frau, wenns auch ein Biertelpfund ift, kommt es mir nicht darauf an.' Die Frau, welche gehofft hatte einen guten Absat zu finden, gab ihm was er verlangte, gieng aber gang ärgerlich und brummig fort. 'Nun das Mus soll mir Gott gesegnen,' rief bas Schneiderlein, 'und foll mir Kraft und Stärke geben,' holte bas Brot aus dem Schrank, schnitt sich ein Stud über ben ganzen Laib und ftrich bas Mus darüber. 'Das wird nicht bitter schmecken,' sprach er, 'aber erst will ich den Wams fertig machen, eh ich anbeiße.' Er legte das Brot neben sich, nähte weiter und machte vor Freude immer größere Stiche. Indeß ftieg der Geruch von dem fußen Mus hinauf an die Wand, wo die Fliegen in großer Menge fagen, fo daß fie herangelockt wurden und sich scharenweiß barauf nieder ließen. 'Ei, wer hat euch eingeladen?' sprach bas Schneiberlein, und jagte die ungebetenen Gafte fort. Die Mliegen aber, die kein beutich verstanden, liegen sich nicht abweisen, sondern kamen in immer größerer Gesellschaft wieder. Da lief bem Schneiderlein endlich, wie man fagt, die Laus über die Leber, es langte aus feiner Holle nach einem Tuchlappen, und 'wart, ich will es euch geben!' schlug es unbarmherzig drauf. Als es abzog und zählte, so lagen nicht weniger als sieben vor ihm todt und streckten die Beine. Bist du so ein Kerl?' sprach er, und mußte selbst seine Tapferkeit bewundern, 'das foll die ganze Stadt erfahren.' Und in der Haft schnitt sich das Schneiderlein einen Gurtel, nahte ihn und ftidte mit großen Buchstaben barauf 'fiebene auf einen Streich!'

'Ei was Stadt!' sprach er weiter, 'die ganze Welt solls erfahren!' und sein Herz wackelte ihm vor Freude wie ein Lämmerschwänzchen.

Der Schneider band sich den Gürtel um den Leib und wollte in die Welt hinaus, weil er meinte die Werkstätte sei zu klein für seine Tapferkeit. Eh er abzog, suchte er im Saus herum ob nichts da ware, was er mitnehmen konnte, er fand aber nichts als einen alten Ras, den steckte er ein. Vor dem Thore bemerkte er einen Vogel, der fich im Geftrauch gefangen hatte, ber mußte zu dem Rafe in die Tasche. Run nahm er den Weg tapfer zwischen die Beine, und weil er leicht und behend war, fühlte er keine Mübigkeit. Der Weg führte ihn auf einen Berg, und als er ben höchsten Gipfel erreicht hatte, so sag da ein gewaltiger Riese und schaute sich ganz gemächlich um. Das Schneiberlein gieng beherzt auf ihn zu, redete ihn an und sprach 'guten Tag, Ramerad, gelt, du sitzest da, und besiehst dir die weitläuftige Welt? ich bin eben auf dem Wege dahin und will mich versuchen. Saft du Luft mit zu gehen?' Der Riefe fah den Schneider verächtlich an und sprach 'du Bump! du miserabler Rerl!' 'Das ware!' antwortete das Schneiberlein, knöpfte den Rock auf und zeigte dem Riesen den Gürtel, 'da kannft du lesen was ich für ein Mann bin.' Der Riese las 'fiebene auf einen Streich,' meinte das wären Menschen gewesen, die der Schneider erschlagen hatte, und friegte ein wenig Respekt vor dem kleinen Rerl. Doch wollte er ihn erft prufen, nahm einen Stein in die Sand, und druckte ihn gufammen bag das Waffer heraus tropfte. 'Das mach mir nach,' sprach der Riefe, 'wenn du Stärke haft.' 'Ifts weiter nichts?' sagte das Schneiderlein, 'das ift bei unser einem Spielwerk,' griff in die Tasche, holte den weichen Ras und drückte ihn daß der Saft heraus lief. 'Gelt,' sprach er, 'das war ein wenig beffer?' Der Riese wußte nicht was er sagen sollte, und konnte es von dem Männlein nicht glauben. Da hob der Riese einen Stein auf und warf ihn so hoch, daß man ihn mit Augen kaum noch sehen konnte: 'nun, du Expelmännchen, das thu mir nach.' 'Gut geworfen,' fagte der Schneider, 'aber der Stein hat doch wieder zur Erde herabfallen muffen, ich will bir einen werfen, der soll gar nicht wieder kommen;' griff in die Tasche, nahm den Bogel und warf ihn in die Luft. Der Bogel, froh über feine Freiheit, flieg auf, flog fort und fam nicht wieder. 'Wie gefällt bir bas Studchen, Ramerad?' fragte der Schneider. 'Werfen kannft du wohl,' sagte der Riese, 'aber nun wollen wir sehen ob du im Stande bist etwas ordentliches zu tragen.' Er führte das Schneiderlein zu einem mächtigen Gichbaum, der da gefällt auf dem Boden lag, und fagte 'wenn du ftark genug bift, so hilf mir den Baum aus dem Walde heraus tragen.' 'Gerne,' antwortete der kleine Mann, 'nimm du nur den Stamm auf deine Schulter, ich will die Aefte mit dem Gezweig aufheben und tragen, das ift doch das schwerfte.' Der Riese nahm ben Stamm auf die Schulter, ber Schneiber aber setzte fich auf einen Aft, und ber Riese, der sich nicht umsehen konnte, mußte den gangen Baum und das Schneiderlein noch oben= brein forttragen. Es war da hinten ganz luftig und guter Dinge, pfiff das Liedchen 'es ritten brei Schneider zum Thore hinaus,' als ware bas Baumtragen ein Kinderspiel. Der Riefe, nachdem er ein Stud Wegs die schwere Laft fortgeschleppt hatte, konnte nicht weiter und rief 'hör, ich muß den Baum fallen laffen.' Der Schneider sprang behendiglich herab, faßte den Baum mit beiden Armen, als wenn er ihn getragen hatte, und sprach zum Riesen 'du bift ein so großer Rerl und kannst den Baum nicht einmal tragen.'

Sie giengen zusammen weiter, und als fie an einem Kirschbaum vorbei kamen, faßte der Riese die Krone des Baums, wo die zeitigsten Früchte hiengen, bog sie herab, gab sie

bem Schneiber in die Hand und hieß ihn essen. Das Schneibersein aber war viel zu schwach um den Baum zu halten, und als der Riese los ließ, suhr der Baum in die Höhe, und der Schneiber ward mit in die Luft geschnellt. Als er wieder ohne Schaden herabgefallen war, sprach der Riese 'was ist das, hast du nicht Kraft die schwache Gerte zu halten?' 'An der Kraft sehlt es nicht,' antwortete das Schneidersein, 'meinst du das wäre etwas für einen, der siedene mit einem Streich getroffen hat? ich din über den Baum gesprungen, weil die Jäger da unten in das Gebüsch schießen. Spring nach, wenn dus vermagst.' Der Riese machte den Versuch, konnte aber nicht über den Baum kommen sondern blieb in den Aesten hängen, also daß das Schneidersein auch hier die Oberhand behielt.

Der Riese sprach 'wenn du ein so tapferer Kerl bist, so komm mit in unsere Höhle und übernachte bei uns.' Das Schneiberlein war bereit und folgte ihm. Als sie in der Höhle anlangten, saßen da noch andere Riesen beim Feuer, und jeder hatte ein gebratenes Schaf in der Hand und aß davon. Das Schneiderlein sah sich um und dachte 'es ist doch hier viel weitläuftiger als in meiner Werkstatt.' Der Riese wies ihm ein Bett an und sagte er sollte sich hinein legen und ausschlasen. Dem Schneiderlein war aber das Bett zu groß, es legte sich nicht hinein, sondern kroch in eine Sche. Als es Mitternacht war, und der Riese meinte das Schneiderlein läge in tiesem Schlase, so stand er auf, nahm eine große Sisenstange und schlug das Bett mit einem Schlag durch, und meinte er hätte dem Grashüpfer den Garaus gemacht. Mit dem frühsten Morgen giengen die Riesen in den Wald und hatten das Schneiderlein ganz vergessen, da kam es auf einmal ganz luftig und verwegen daher geschritten. Die Riesen erschracken, fürchteten es schlüge sie alle todt und liesen in einer Häst fort.

Das Schneiderlein zog weiter, immer seiner spizen Nase nach. Nachdem es lange gewandert war, kam es in den Hof eines königlichen Palastes, und da es Müdigkeit empfand, so legte es sich ins Gras und schlief ein. Während es da lag, kamen die Leute, betrachteten es don allen Seiten und lasen auf dem Gürtel 'siedene auf einen Streich.' 'Ach,' sprachen sie, 'was will der große Kriegsheld hier mitten im Frieden? Das muß ein mächtiger Herr sein.' Sie giengen und meldeten es dem König, und meinten wenn Krieg ausdrechen sollte, wäre das ein wichtiger und nüßlicher Mann, den man um keinen Preis fortlassen dürfte. Dem König gesiel der Rath und er schickte einen von seinen Hosseuten an das Schneiderlein ab, der sollte ihm, wenn es ausgewacht wäre, Kriegsdienste andieten. Der Abgesandte blied bei dem Schläfer stehen, wartete bis er seine Glieder streckte und die Augen ausschlug, und brachte dann seinen Antrag vor. 'Eden deshald din ich hierher gekommen,' antwortete er, 'ich din bereit in des Königs Dienste zu treten.' Also ward er ehrenvoll empfangen und ihm eine besondere Wohnung angewiesen.

Die Kriegsleute aber waren dem Schneiderlein aufgesessen und wünschten es wäre tausend Meilen weit weg. 'Was soll daraus werden?' sprachen sie untereinander, 'wenn wir Zank mit ihm kriegen und er haut zu, so sallen auf jeden Streich siedene. Da kann unser einer nicht bestehen.' Also sasten sie einen Entschluß, begaden sich allesammt zum König und baten um ihren Abschied. 'Wir sind nicht gemacht,' sprachen sie, 'neben einem Mann auszuhalten, der siedene auf einen Streich schlägt.' Der König war traurig daß er um des Sinen willen alle seine treuen Diener verlieren sollte, wünschte daß seine Augen ihn nie gesehen hätten und wäre ihn gerne wieder los gewesen. Aber er getraute sich nicht



sollten hundert Reiter mit ziehen und ihm Beistand leisten. 'Das wäre so etwas für einen Mann, wie du bist,' dachte das Schneiberlein, 'eine schöne Königstochter und ein halbes Königreich wird einem nicht alle Tage angeboten.' 'D ja,' gab er zur Antwort, 'die Riesen will ich schon bändigen, und habe die hundert Reiter dabei nicht nöthig: wer siebene auf einen Streich trifft, braucht sich vor zweien nicht zu sürchten.'

Das Schneiderlein zog aus, und die hundert Reiter folgten ihm. Als er zu bem Rand bes Walbes fam, sprach er zu seinen Begleitern 'bleibt hier nur halten, ich will ichon allein mit den Riesen fertig werden.' Dann sprang er in den Wald hinein und ichaute fich rechts und links um. Ueber ein Weilchen erblickte er beibe Riefen : fie lagen unter einem Baume und schliefen und schnarchten babei, bag fich bie Aefte auf und nieber bogen. Das Schneiberlein, nicht faul, las beibe Taschen voll Steine und ftieg bamit auf ben Baum. Als es in ber Mitte war, rutschte es auf einen Aft, bis es gerabe über ben Schläfer zu figen tam, und ließ dem einen Riefen einen Stein nach dem andern auf die Bruft fallen. Der Riese spiirte lange nichts, doch endlich wachte er auf, stieß seinen Gesellen an und sprach 'was schlägst du mich?' 'Du träumst,' sagte ber andere, 'ich schlage bich nicht.' Sie legten fich wieder jum Schlaf, ba warf ber Schneider auf ben zweiten einen Stein herab. 'Was foll bas?' rief ber andere, 'warum wirfft bu mich?' 'Sich werfe bich nicht,' antwortete der erste und brummte. Sie gankten sich eine Weile herum, doch weil fie mube waren, ließen sie es gut sein, und die Augen fielen ihnen wieder zu. Das Schneiderlein fieng fein Spiel von neuem an, suchte den didften Stein aus und warf ihn bem ersten Riesen mit aller Gewalt auf die Bruft. 'Das ift zu arg!' schrie er, sprang wie ein Unfinniger auf und ftieß feinen Gefellen wider den Baum daß diefer gitterte. Der andere gahlte mit gleicher Munge, und fie geriethen in folche Buth, daß fie Baume ausriffen, auf einander logichlugen, jo lang bis fie endlich beide zugleich tobt auf die Erde fielen. Nun sprang das Schneiberlein herab. 'Ein Glud nur,' sprach es, 'daß fie den Baum, auf dem ich fag, nicht ausgeriffen haben, sonst hatte ich wie ein Gichhörnchen auf einen andern springen mussen: boch unser einer ift flüchtig!' Es zog sein Schwert und versetzte jedem ein paar tüchtige Siebe in die Bruft, dann gieng es hinaus zu den Reitern und sprach 'die Arbeit ist gethan, ich habe beiden den Garaus gemacht: aber hart ift es hergegangen, fie haben in der Noth Bäume ausgerissen und fich gewehrt, boch das hilft alles nichts wenn einer kommt wie ich, der siebene anf einen Streich schlägt.' 'Seid ihr benn nicht verwundet?' fragten die Reiter. 'Das hat gute Wege,' antwortete der Schneider, 'fein Saar haben fie mir gefrümmt.' Die Reiter wollten ihm keinen Glauben beimeffen und ritten in ben Bald hinein: ba fanden fie die Riesen in ihrem Blute schwimmend, und rings herum lagen die ausgeriffenen Bäume.

Das Schneiderlein verlangte von dem König die versprochene Belohnung, den aber reute sein Versprechen und er sann auß neue wie er sich den Helden vom Halse schaffen könnte. 'Ehe du meine Tochter und das halbe Reich erhältst,' sprach er zu ihm, 'mußt du noch eine Heldenthat vollbringen. In dem Walde läuft ein Ginhorn, das großen Schaden anrichtet, das mußt du erst einfangen.' Bor einem Einhorne fürchte ich mich noch weniger als vor zwei Riesen; siebene auf einen Streich, das ist meine Sache.' Er nahm sich einen Strick und eine Art mit, gieng hinaus in den Wald, und hieß abermals die, welche ihm zugeordnet waren, außen warten. Er brauchte nicht lange zu suchen, das Einhorn kan bald daher und sprang geradezu auf den Schneider los, als wollte es ihn ohne Umstände

aufspießen. 'Sachte, sachte,' sprach er, 'so geschwind geht das nicht,' blieb stehen und wartete bis das Thier ganz nahe war, dann sprang er behendiglich hinter den Baum. Das Einhorn rannte mit aller Kraft gegen den Baum und spießte sein Horn so sest in den Stamm, daß es nicht Kraft genug hatte es wieder herauß zu ziehen, und so war es gesangen. 'Jett hab ich das Böglein,' sagte der Schneider, kam hinter dem Baum hervor, legte dem Einhorn den Strick erst um den Hals, dann hieb er mit der Art das Horn auß dem Baum und als alles in Ordnung war führte er das Thier ab und brachte es dem König.

Der König wollte ihm ben verheißenen Lohn noch nicht gewähren, und machte eine dritte Forderung. Der Schneider follte ihm vor der Hochzeit erst ein Wildschwein fangen, bas in dem Wald großen Schaden that; die Jäger sollten ihm Beistand leiften. 'Gerne,' sprach der Schneider, 'das ift ein Kinderspiel.' Die Jäger nahm er nicht mit in den Wald, und fie warens wohl zufrieden, benn das Wilbschwein hatte fie schon mehrmals so empfangen daß fie keine Luft hatten ihm nachzustellen. Als das Schwein den Schneider erblickte, lief es mit schäumendem Munde und wekenden Zähnen auf ihn zu, und wollte ihn zur Erde werfen: der flüchtige Seld aber sprang in eine Kapelle, die in der Nähe war, und gleich oben zum Genfter in einem Sate wieder hinaus. Das Schwein war hinter ihm her gelaufen, er aber hüpfte außen herum und schlug die Thure hinter ihm zu; da war das wüthende Thier gefangen, das viel zu schwer und unbehilflich war, um zu dem Fenster hinaus zu ipringen. Das Schneiderlein rief die Jager herbei, die mußten den Gefangenen mit eigenen Augen sehen: ber Helb aber begab sich zum Könige, ber nun, er mochte wollen oder nicht, sein Versprechen halten mußte und ihm seine Tochter und das halbe Königreich übergab. Hätte er gewußt daß kein Kriegshelb fondern ein Schneiberlein vor ihm ftand, es märe ihm noch mehr zu herzen gegangen. Die hochzeit ward also mit großer Pracht und kleiner Freude gehalten, und aus einem Schneider ein König gemacht.

Nach einiger Zeit hörte die junge Königin in der Nacht wie ihr Gemahl im Traume sprach 'Junge, mach mir ben Wams und flid mir die Hofen, oder ich will dir die Elle über die Ohren schlagen.' Da merkte fie in welcher Gasse der junge Herr geboren war, klagte am andern Morgen ihrem Bater ihr Leid und bat er möchte ihr von dem Manne helfen, ber nichts anders als ein Schneider ware. Der König sprach ihr Trost zu und jagte 'lag in ber nächften Nacht beine Schlaftammer offen, meine Diener follen außen stehen und, wenn er eingeschlafen ift, hineingehen, ihn binden und auf ein Schiff tragen, das ihn in die weite Welt führt.' Die Frau war damit zufrieden, des Königs Waffentrager aber, ber alles mit angehört hatte, war dem jungen Herrn gewogen und hinterbrachte ihm den ganzen Anschlag. 'Dem Ding will ich einen Riegel vorschieben,' sagte das Schneiberlein. Abends legte es fich zu gewöhnlicher Zeit mit seiner Frau zu Bett: als fie glaubte er sei eingeschlafen, ftand fie auf, öffnete die Thure und legte fich wieder. Das Schneiberlein das fich nur stellte als wenn es schlief, fieng an mit heller Stimme zu rufen 'Sunge, mach mir den Wams und flick mir die Hosen, oder ich will dir die Elle über die Ohren schlagen! ich habe fiebene mit einem Streich getroffen, zwei Riefen getöbtet, ein Ginhorn fortgeführt, und ein Wildschwein gefangen, und sollte mich vor denen fürchten, die draußen vor der Rammer fteben!' Als diese den Schneider also sprechen hörten, überkam fie eine große Furcht, fie liefen als wenn das wilde Heer hinter ihnen ware, und keiner wollte fich mehr an ihn magen. Alfo mar und blieb das Schneiderlein sein Lebtag ein König.

#### WAschenputtel.

Einem reichen Manne dem wurde seine Frau krank, und als sie fühlte daß ihr Ende heran kam, rief sie ihr einziges Töchterlein zu sich ans Bett und sprach 'liebes Kind, bleib fromm und gut, so wird dir der liebe Gott immer beistehen, und ich will vom Himmel auf dich herabblicken, und will um dich sein.' Darauf that sie die Augen zu und verschied. Das Mädechen gieng jeden Tag hinaus zu dem Grabe der Mutter und weinte, und blieb fromm und gut. Als der Winter kam, deckte der Schnee ein weißes Tüchlein auf das Grab, und als die Sonne im Frühjahr es wieder herabgezogen hatte, nahm sich der Mann eine andere Frau.

Die Frau hatte zwei Töchter mit ins Haus gebracht, die schön und weiß von Angesicht waren, aber garstig und schwarz von Herzen. Da gieng eine schlimme Zeit für das arme Stiefkind an. 'Soll die dumme Gans bei uns in der Stube sitzen!' sprachen sie, 'wer Brot essen will, muß es verdienen: hinaus mit der Küchenmagd.' Sie nahmen ihm seine schühen Kleider weg, zogen ihm einen grauen alten Kittel an, und gaben ihm hölzerne Schühe. 'Seht einmal die stolze Prinzessin, wie sie geputzt ist!' riesen sie, lachten und sührten es in die Küche. Da mußte es von Morgen dis Abend schwere Arbeit thun, früh vor Tag ausstehn, Wasser tragen, Feuer anmachen, kochen und waschen. Obendrein thaten ihm die Schwestern alles ersinnliche Herzeleid an, verspotteten es und schütteten ihm die Erbsen und Linsen in die Asche, so daß es sitzen und sie wieder aussesen mußte. Abends, wenn es sich müße gearbeitet hatte, kam es in kein Bett, sondern mußte sich neben den Herd in die Aschen und weil es darum immer staubig und schmuzig aussah, nannten sie es Aschen puttel.

Es trug sich zu, daß der Vater einmal in die Messe ziehen wollte, da fragte er die beiden Stieftöchter was er ihnen mitbringen sollte? 'Schöne Kleider' sagte die eine, 'Perlen und Edelsteine' die zweite. 'Aber du, Aschenputtel,' sprach er, 'was willst du haben?' 'Vater, das erste Reis, das euch auf eurem Heimweg an den Hut stößt, das brecht für mich ab.' Er kauste nun für die beiden Stiefschwestern schöne Kleider, Perlen und Sdelsteine, und auf dem Kückweg, als er durch einen grünen Busch ritt, streiste ihn ein Haselreis und stieß ihm den Hut ab. Da brach er das Reis ab und nahm es mit. Als er nach Haus fam, gab er den Stiefschtern was sie sich gewünscht hatten, und dem Aschenputtel gab er das Reis von dem Haselbusch. Aschenputtel dankte ihm, gieng zu seiner Mutter Grab und pslanzte das Reis darauf, und weinte so sehr, daß die Thränen darauf niederssielen und es begossen. Es wuchs aber, und ward ein schöner Baum. Aschenputtel gieng alle Tage dreimal darunter, weinte und betete, und allemal kam ein weißes Vöglein auf den Baum, und wenn es einen Wunsch aussprach, so warf ihm das Vöglein herab was es sich gewünscht hatte.

Es begab sich aber daß der König ein Fest anstellte, das drei Tage dauern sollte, und wozu alle schönen Jungfrauen im Lande eingeladen wurden, damit sich sein Sohn eine Braut aussuchen möchte. Die zwei Stiefschwestern als sie hörten daß sie auch dabei erscheinen



Das Mädchen gieng durch die Sinterthür nach dem Garten und rief 'ihr zahmen Täubchen, ihr Turteltäubchen, all ihr Böglein unter dem Himmel, kommt und helft mir lesen,

die guten ins Töpschen, die schlechten ins Kröpschen.'

Da kamen zum Küchenfenster zwei weiße Täubchen herein, und danach die Turteltäubchen, und endlich schwirrten und schwärmten alle Böglein unter dem Himmel herein, und ließen sich um die Aschwärmten und schwärmten alle Böglein unter dem Himmel herein, und ließen sich um die Aschwärzen und die Täubchen nickten mit den Köpschen und fiengen an pik, pik, pik, pik, und lasen alle guten Körnlein in die Schüssel. Kaum war eine Stunde herum, so waren sie schon fertig und flogen alle wieder hinaus. Da brachte das Mädchen die Schüssel der Stiesmutter, freute sich und glaubte es dürfte nun mit auf die Hochzeit gehen. Aber sie sprach 'nein, Aschenputtel, du hast keine Kleider, und kannst nicht tanzen: du wirst nur ausgelacht.' Als es nun weinte, sprach sie 'wenn du mir zwei Schüsseln voll Linsen in einer Stunde aus der Asche rein lesen kannst, so sollst du mitgehen,' und dachte 'das kann es ja nimmermehr.' Als sie die zwei Schüsseln Linsen in die Asche geschüttet hatte, gieng das Mädchen durch die Hinterthür nach dem Garten und rief 'ihr zahmen Täubchen, ihr Turteltäubchen, all ihr Vöglein unter dem Himmel, kommt und helft mir lesen,

die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen.'

Da kamen zum Küchenfenster zwei weiße Täubchen herein und danach die Turteltäubchen, und endlich schwirrten und schwärmten alle Bögel unter dem Himmel herein, und ließen sich um die Asche nieder. Und die Täubchen nickten mit ihren Köpschen und siengen an pik, pik, pik, pik, und lasen alle guten Körner in die Schüsseln. Und eh eine halbe Stunde herum war, waren sie schon fertig, und slogen alle wieder hinaus. Da trug das Mädchen die Schüsseln zu der Stiesmutter, freute sich und glaubte nun dürste es mit auf die Hochzeit gehen. Aber sie sprach 'es hilft dir alles nichts: du kommst nicht mit, denn du hast keine Kleider und kannst nicht tanzen; wir müßten uns deiner schämen.' Darauf kehrte sie ihm den Kücken zu und eilte mit ihren zwei stolzen Töchtern fort.

Als nun niemand mehr daheim war, gieng Aschenputtel zu seiner Mutter Grab unter den Haselbaum und rief

Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich.'

Da warf ihm der Bogel ein golden und filbern Kleid herunter, und mit Seide und Silber ausgestickte Pantosseln. In aller Eile zog es das Kleid an und gieng zur Hochzeit. Seine Schwestern aber und die Stiefmutter kannten es nicht, und meinten es müsse eine fremde Königstochter sein, so schön sah es in dem goldenen Kleide aus. An Aschenputtel dachten sie gar nicht und dachten es säße daheim im Schmutz und suchte die Linsen aus der Asche. Der Königssohn kam ihm entgegen, nahm es bei der Hand und tanzte mit ihm. Er wollte auch sonst nicht niemand tanzen, also daß er ihm die Hand nicht los ließ, und wenn ein anderer kam, es aufzusordern, sprach er 'das ift meine Tänzerin.'

Es tanzte bis es Abend war, da wollte es nach Haus gehen. Der Königssohn aber sprach 'ich gehe mit und begleite dich,' denn er wollte sehen wem das schöne Mädchen

75

angehörte. Sie entwischte ihm aber und sprang in das Taubenhaus. Nun wartete der Königsjohn bis der Vater kam und sagte ihm das fremde Mädchen wäre in das Taubenhaus
gesprungen. Der Alte dachte 'sollte es Aschenhaus entzwei schlagen konnte: aber es war niemand
harin. Und als sie ins Haus kamen, sag Aschenputtel in seinen schwuhzigen Kleibern in
der Aschen, und ein trübes Dellämpchen brannte im Schornstein; denn Aschenputtel war
geschwind aus dem Taubenhaus hinten herab gesprungen und war zu dem Haselbäumchen
gelaufen: da hatte es die schönen Kleider abgezogen und aufs Grab gelegt, und der Vogel
hatte sie wieder weggenommen, und dann hatte es sich in seinem grauen Kittelchen in die
Küche zur Aschen

Am andern Tag, als das Fest von neuem anhub, und die Eltern und Stiefschwestern wieder fort waren, gieng Aschenputtel zu dem Haselbaum und sprach

'Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich.'

Da warf der Bogel ein noch viel stolzeres Kleid herab, als am vorigen Tag. Und als es mit diesem Kleide auf der Hochzeit erschien, erstaunte jedermann über seine Schönheit. Der Königssohn aber hatte gewartet bis es kam, nahm es gleich bei der Hand und tanzte nur allein mit ihm. Wenn die andern kamen und es aufforderten, sprach er 'das ist meine Tänzerin.' Als es nun Abend war, wollte es fort, und der Königssohn gieng ihm nach und wollte sehen in welches Haus es gieng: aber es sprang fort und in den Garten hinter dem Haus. Darin stand ein schöner großer Baum an dem die herrlichsten Birnen hiengen, es kletterte so behend wie ein Sichhörnchen zwischen die Aeste, und der Königssohn wußte nicht wo es hingekommen war. Er wartete aber dis der Bater kam und sprach zu ihm 'das fremde Mädchen ist mir entwischt, und ich glaube es ist auf den Birnbaum gesprungen.' Der Bater dachte 'sollte es Aschenputtel sein,' ließ sich die Art holen und hied den Baum um, aber es war niemand darauf. Und als sie in die Küche kamen, lag Aschenputtel da in der Asche, wie sonst auch, denn es war auf der andern Seite vom Baum heradgesprungen, hatte dem Bogel auf dem Haschbäumchen die schönen Kleider wieder gebracht und sein graues Kittelchen angezogen.

Am dritten Tag, als die Eltern und Schwestern fort waren, gieng Aschenputtel wieder zu seiner Mutter Grab und sprach zu dem Bäumchen

'Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich'

Run warf ihm der Vogel ein Aleid herab, das war so prächtig und glänzend wie es noch keins gehabt hatte, und die Pantoffeln waren ganz golden. Als es in dem Kleid zu der Hochzeit kam, wußten sie alle nicht was sie vor Verwunderung sagen sollten. Der Königssichn tanzte ganz allein mit ihm, und wenn es einer aufsorderte, sprach er 'das ist meine Tänzerin.'

Als es nun Abend war, wollte Aschenputtel fort, und der Königssohn wollte es begleiten, aber es entsprang ihm so geschwind daß er nicht folgen konnte. Der Königssohn hatte aber eine Lift gebraucht, und hatte die ganze Treppe mit Pech bestreichen lassen: da war, als es hinabsprang, der linke Pantossel des Mädchens hängen geblieben. Der Königssohn hob ihn auf, und er war klein und zierlich und ganz golben. Um nächsten Morgen



Ajchenputtel.

gieng er damit zu dem Mann, und sagte zu ihm 'feine andere soll meine Semahlin werden als die, an deren Fuß dieser goldene Schuh paßt.' Da freuten sich die beiden Schwestern, denn sie hatten schöne Füße. Die Aelteste gieng mit dem Schuh in die Kammer und wollte ihn anprobiren, und die Mutter stand dabei. Aber sie konnte mit der großen Zehe nicht hinein kommen, und der Schuh war ihr zu klein, da reichte ihr die Mutter ein Messer und sprach 'hau die Zehe ab: wann du Königin bist, so brauchst du nicht mehr zu Fuß zu gehen.' Das Mädchen hieb die Zehe ab, zwängte den Fuß in den Schuh, verbiß den Schmerz und gieng heraus zum Königssohn. Da nahm er sie als seine Braut auss Pserd, und ritt mit ihr sort. Sie mußten aber an dem Grabe vorbei, da saßen die zwei Täubchen auf dem Haselbäumchen, und riesen

'rucke di guck, rucke di guck, Blut ist im Schuck (Schuh): Der Schuck ist zu klein, die rechte Braut sitht noch daheim.'

Da blickte er auf ihren Fuß und sah wie das Blut herausquoll. Er wendete sein Pferd um, brachte die falsche Braut wieder nach Haus und sagte das wäre nicht die rechte, die andere Schwester solle den Schuh anziehen. Da gieng diese in die Kammer und kam mit den Zehen glücklich in den Schuh, aber die Ferse war zu groß. Da reichte ihr die Mutter ein Messer und sprach 'hau ein Stück von der Ferse ab: wann du Königin bist, brauchst du nicht mehr zu Fuß zu gehen.' Das Mädchen hieb ein Stück von der Ferse ab, zwängte den Fuß in den Schuh, verbiß den Schmerz und gieng heraus zum Königssohn. Da nahm er sie als seine Braut aufs Pferd und ritt mit ihr sort. Als sie an dem Haselbäumchen vorbeitamen, saßen die zwei Täubchen darauf und riesen

'rucke di guck, rucke di guck, Blut ist im Schuck: der Schuck ist zu klein, die rechte Braut sist noch daheim.'

Er blickte nieder auf ihren Fuß und sah wie das Blut aus dem Schuh quoll und an den weißen Strümpfen ganz roth heraufgestiegen war. Da wendete er sein Pferd, und brachte die falsche Braut wieder nach Haus. 'Das ist auch nicht die rechte,' sprach er, 'habt ihr keine andere Tochter?' 'Rein,' sagte der Mann, 'nur von meiner verstorbenen Frau ist noch ein kleines verbuttetes Uschenputtel da: das kann unmöglich die Braut sein.' Der Königssohn sprach er sollte es heraufschicken, die Mutter aber antwortete 'ach nein, das ist viel zu schmuzig, das darf sich nicht sehen lassen.' Er wollte es aber durchaus haben, und Uschenputtel mußte gerusen werden. Da wusch es sich erst Hände und Angesicht rein, gieng dann hin und neigte sich vor dem Königssohn, der ihm den goldenen Schuh reichte. Dann setzte es sich auf einen Schemel, zog den Fuß aus dem schweren Holzschuh und steckte ihn in den Pantossel, der war wie angegossen. Und als es sich in die Höhe richtete und der König ihm ins Gesicht sah, so erkannte er das schöne Mädchen, das mit ihm getanzt hatte, und rief 'das ist die rechte Braut!' Die Stiesmutter und die beiden Schwessern erschracken und wurden bleich vor Aerger: er aber nahm Aschenputtel auss Pferd und ritt mit ihm fort. Als sie an dem Haselbäumchen vorbei kamen, riefen die zwei weißen Tänbchen

'rucke di gud, rucke di gud, fein Blut im Schuck: der Schuck ift nicht zu klein, die rechte Braut die führt er heim.'

Und als sie das gerufen hatten, kamen sie beide herab geflogen und setzten sich dem Aschen= puttel auf die Schultern, eine rechts, die andere links, und blieben da sitzen.

Als die Hochzeit mit dem Königssohn sollte gehalten werden, kamen die falschen Schwestern, wollten sich einschmeicheln und Theil an seinem Glück nehmen. Als die Braut-leute nun zur Kirche giengen, war die älteste zur rechten, die jüngste zur linken Seite: da pickten die Tauben einer jeden das eine Auge auß. Hernach als sie herauß giengen, war die älteste zur linken und die jüngste zur rechten: da pickten die Tauben einer jeden das andere Auge auß. Und waren sie also für ihre Bosheit und Falschheit mit Blindheit auf ihr Lebtag gestraft.

# 23 Das Räthsel.

Es war einmal ein Königssohn, der bekam Lust in der Welt umber zu ziehen und nahm niemand mit als einen treuen Diener. Gines Tags gerieth er in einen großen Wald, und als der Abend kam, konnte er keine Serberge finden und wußte nicht wo er die Nacht zubringen follte. Da fah er ein Mädchen, bas nach einem kleinen Säuschen zu gieng, und als er näher kam, sah er daß das Mädchen jung und schön war. Er redete es an und sprach 'liebes Rind, kann ich und mein Diener in dem Häuschen für die Nacht ein Untertommen finden?' 'Ach ja,' sagte das Mädchen mit trauriger Stimme, 'das könnt ihr wohl, aber ich rathe euch nicht dazu; geht nicht hinein.' 'Warum foll ich nicht?' fragte ber Königssohn. Das Mädchen seufzte und sprach 'meine Stiefmutter treibt bose Kunste, fie meints nicht aut mit den Fremden.' Da merkte er wohl daß er zu dem Saus einer Bere gekommen war, doch weil es finster ward, und er nicht weiter konnte, sich auch nicht fürchtete, so trat er ein. Die Alte saß auf einem Lehnstuhl beim Feuer, und sah mit ihren rothen Augen die Fremden an. 'Guten Abend,' schnarrte fie, und that gang freundlich, 'last euch nieder und ruht euch aus.' Sie blies die Rohlen an, bei welchen fie in einem kleinen Topf etwas kochte. Die Tochter warnte die beiden vorsichtig zu sein, nichts zu effen und nichts zu trinken, benn die Alte braue bose Getränke. Sie schliefen ruhig bis jum frühen Morgen. Alls fie fich zur Abreife fertig machten und ber Königssohn ichon zu Pferde faß, sprach die Alte 'warte einen Augenblick, ich will euch erft einen Abschieds= trank reichen.' Mährend fie ihn holte, ritt ber Königssohn fort, und ber Diener, ber seinen Sattel fest schnallen mußte, war allein noch zugegen, als die bose Sexe mit dem Trank tam. 'Das bring beinem herrn' fagte fie, aber in dem Augenblick sprang das Glas und das Gift sprikte auf das Pferd, und war so heftig daß das Thier gleich todt hinsturzte. Der Diener lief seinem Gerrn nach und erzählte ihm was geschehen war, wollte aber ben Sattel nicht im Stich laffen und lief gurud um ihn zu holen. Wie er aber zu bem tobten Pferbe tam, saß schon ein Rabe darauf und frag davon. 'Wer weiß ob wir heute noch etwas befferes sinden' jagte der Diener, tödtete den Raben und nahm ihn mit. Nun zogen sie in dem Walde den ganzen Tag weiter, konnten aber nicht heraus kommen. Bei Andruch der Nacht fanden sie ein Wirthshaus und gingen hinein. Der Diener gab dem Wirth den Raben, den er zum Abendessen bereiten sollte. Sie waren aber in eine Mördergrube gerathen, und in der Dunkelheit kamen zwölf Mörder und wollten die Fremden umbringen und berauben. She sie sich aber ans Werk machten, sesten sie sich zu Tisch und der Wirth



und die Here seiten sich zu ihnen, und sie aßen zusammen eine Schüssel mit Suppe, in die das Fleisch des Raben gehackt war. Kaum aber hatten sie ein paar Bissen hinunter geschluckt, so sielen sie alle todt nieder, denn dem Raben hatte sich das Gift von dem Pferdessleisch mitgetheilt. Es war nun niemand mehr im Hause übrig als die Tochter des Wirths, die es redlich meinte und an den gottlosen Dingen keinen Theil genommen hatte. Sie öffnete dem Fremden alle Thüren und zeigte ihm die angehäusten Schäße. Der Königssohn aber sagte sie möchte alles behalten, er wollte nichts davon und ritt mit seinem Diener weiter.

Nachdem sie lange herum gezogen waren, kamen sie in eine Stadt, worin eine schöne aber übermüthige Königstochter war, die hatte bekannt machen lassen wer ihr ein Räthsel vorlegte das fie nicht errathen könnte, der sollte ihr Gemahl werden: erriethe fie es aber, so mußte er sich das Haupt abschlagen laffen. Drei Tage hatte fie Zeit sich zu befinnen, fie mar aber so klug daß fie immer die vorgelegten Rathfel vor ber bestimmten Zeit errieth. Schon waren neun auf diese Weise umgekommen, als ber Königssohn anlangte und von ihrer großen Schönheit geblendet sein Leben daran setzen wollte. Da trat er vor sie hin und gab ihr sein Räthsel auf, 'was ift bas,' fagte er, 'einer schlug keinen und schlug boch zwölse.' Sie wußte nicht was das war, sie sann und sann, aber sie brachte es nicht heraus: fie schlug ihre Rathselbücher auf, aber es stand nicht darin: kurz ihre Weisheit war zu Ende. Da fie fich nicht zu helfen wußte, befahl fie ihrer Maad in bas Schlafgemach bes Herrn zu schleichen, da sollte sie seine Träume behorchen, und dachte er rede vielleicht im Schlaf und verrathe das Räthsel. Aber ber kluge Diener hatte fich ftatt bes herrn ins Bett gelegt und als die Magd heran kam, riß er ihr den Mantel ab, in den sie sich verhüllt hatte, und jagte fie mit Ruthen hinaus. In der zweiten Nacht schickte die Königstochter ihre Rammerjungfer, die follte sehen ob es ihr mit Horchen beffer glückte, aber ber Diener nahm auch ihr den Mantel weg, und jagte sie mit Ruthen hinaus. Nun glaubte der Herr für die dritte Nacht sicher zu sein und legte sich in sein Bett, da kam die Königstochter selbst, hatte einen nebelgrauen Mantel umgethan und setzte sich neben ihn. Und als sie bachte er schliefe und träumte, so redete sie ihn an und hoffte er werde im Traume antworten, wie viele thun: aber er war wach und verstand und hörte alles sehr wohl. Da fragte sie 'einer schlug keinen, was ist das?' Er antwortete 'ein Rabe der von einem todten und vergifteten Pferde fraß und davon ftarb.' Weiter fragte sie 'und schlug doch zwölfe, was ift bas?' 'Das find zwölf Mörder, bie ben Raben verzehrten und baran ftarben.' Alls fie das Räthsel wußte, wollte fie fich fortichleichen, aber er hielt ihren Mantel fest, daß fie ihn zurucklassen mußte. Um andern Morgen verkundigte die Königstochter fie habe das Räthsel errathen, und ließ die zwölf Richter kommen und löste es vor ihnen. Aber der Rüngling bat sich Gehör auß, und sagte isie ist in der Nacht zu mir geschlichen und hat mich ausgefragt, denn sonft hätte sie es nicht errathen.' Die Richter sprachen 'bringt uns ein Wahrzeichen.' Da wurden die drei Mäntel von dem Diener herbei gebracht, und als bie Richter ben nebelarauen erblickten, ben bie Roniastochter zu tragen pflegte, so fagten fie 'lagt ben Mantel stiden mit Gold und Silber, so wirds euer Hochzeitsmantel sein.'

## gu Don dem Mänschen, Vögelchen und der Bratwurft.

Es waren einmal ein Mäuschen, ein Vögelchen und eine Bratwurft in Gesellschaft gerathen, hatten einen Haushalt geführt, lange wohl und köstlich im Frieden gelebt, und trefslich an Gütern zugenommen. Des Vögelchens Arbeit war, daß es täglich im Waldssliegen und Holz beibringen müßte. Die Maus sollte Wasser tragen, Feuer anmachen und ben Tisch becken, die Bratwurft aber sollte kochen.

Wem zu wohl ist, den gelüstet immer nach neuen Dingen! Also eines Tages stieß dem Böglein unterwegs ein anderer Bogel auf, dem es seine trefsliche Gelegenheit erzählte und rühmte. Derselbe andere Bogel schalt es aber einen armen Tropf, der große Arbeit, die beiden zu Haus aber gute Tage hätten. Denn, wenn die Maus ihr Feuer angemacht und Wasser getragen hatte, so begab sie sich in ihr Kämmerlein zur Ruhe dis man sie hieß den Tisch decken. Das Würftlein blieb beim Hasen, sah zu daß die Speise wohl kochte, und wenn es bald Essenszeit war, schlingte es sich ein mal viere durch den Brei oder das Gemüß, so war es geschmalzen, gesalzen und bereitet. Kam dann das Vöglein heim und legte seine Bürde ab, so sahen sie zu Tisch und nach gehabtem Mahl schliesen sie sich die Hauft voll die den andern Morgen; und das war ein herrlich Leben.

Das Böglein anderes Tages wollte aus Anstiftung nicht mehr ins Holz, sprechend es wäre lang genug Knecht gewesen, und hätte gleichsam ihr Narr sein müssen, sie sollten einmal umwechseln und es auf eine andere Weise auch versuchen. Und wie wohl die Maus und auch die Bratwurst heftig dafür bat, so war der Vogel doch Weister: es mußte gewagt sein, spieleten derowegen, und kam das Loos auf die Bratwurst, die mußte Holz tragen, die Maus ward Koch, und der Vogel sollte Wasser holen.

Was geschieht? das Bratwürstchen zog fort gen Holz, das Böglein machte Feuer an, die Maus stellte den Topf zu, und erwarteten allein, bis Bratwürstchen heim käme und Holz für den andern Tag brächte. Es blieb aber das Würstlein so lang unterwegs, daß ihnen beiden nichts gutes vorkam, und das Vöglein ein Stück Luft hinaus entgegen slog. Unsern aber sindet es einen Hund am Weg, der das arme Bratwürstlein als freie Beut angetrossen, angepackt und niedergemacht. Das Vöglein beschwerte sich auch dessen als eines offenbaren Raubes sehr gegen den Hund, aber es half kein Wort, denn, sprach der Hund, er hätte falsche Briefe bei der Bratwurst gefunden, deswegen wäre sie ihm des Lebens verfallen gewesen.

Das Böglein, traurig, nahm das Holz auf sich, flog heim und erzählte was es gesehen und gehöret. Sie waren sehr betrübt, verglichen sich aber das Beste zu thun und beisammen zu bleiben. Derowegen so deckte das Böglein den Tisch und die Maus rüstete das Essen, und wollte anrichten, und in den Hasen, wie zuvor das Würstlein, durch das Gemüs schlingen und schlupsen, dasselbe zu schmelzen: aber ehe sie in die Mitte kam, ward sie angehalten und mußte Haut und Haar und babei das Leben lassen.

Als das Böglein kam und wollte das Essen auftragen, da war kein Koch vorhanden. Das Böglein warf bestürzt das Holz hin und her, rufte und suchte, konnte aber seinen Koch nicht mehr finden. Aus Unachtsamkeit kam das Feuer in das Holz, also daß eine Brunst entstand, das Böglein eilte Wasser zu langen, da entsiel ihm der Eimer in den Brunnen, und es mit hinab, daß es sich nicht mehr erholen konnte und da ersausen mußte.



fie abwaschen: fie sprang ihm aber aus der hand und fiel hinab. Es weinte, lief gur Stiefmutter und erzählte ihr bas Unglud. Sie schalt es aber fo heftig und mar fo un= barmherzig, daß fie sprach 'haft du die Spule hinunterfallen laffen, fo hol fie auch wieder herauf.' Da gieng das Mädchen zu dem Brunnen zurud und wußte nicht was es anfangen follte: und in seiner Herzensangst sprang es in den Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Es verlor die Besinnung, und als es erwachte und wieder zu sich selber kam, war es auf einer schönen Wiese wo die Sonne schien und viel tausend Blumen standen. Auf biefer Wiefe gieng es fort und tam zu einem Bachofen, ber war voller Brot; bas Brot aber rief 'ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonst verbrenn ich: ich bin schon längst ausgebacken.' Da trat es herzu, und holte mit dem Brotschieber alles nach einander heraus. Danach gieng es weiter und kam zu einem Baum, der hieng voll Aepfel, und rief ihm zu 'ach schüttel mich, schüttel mich, wir Aepfel sind alle mit einander reif.' Da schüttelte es ben Baum, daß die Aepfel fielen als regneten fie, und schüttelte bis keiner mehr oben mar; und als es alle in einen Haufen zusammengelegt hatte, gieng es wieder weiter. Endlich tam es zu einem kleinen Saus, baraus gudte eine alte Frau, weil fie aber fo große Zähne hatte, ward ihm angst, und es wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihm nach 'was fürchtest du dich, liebes Rind? bleib bei mir, wenn du alle Arbeit im Saufe ordentlich thun willst, so foll dirs aut gehn. Du mußt nur Ucht geben daß du mein Bett gut machst und es fleißig aufschüttelft, daß die Federn fliegen, dann schneit es in der Welt\*); ich bin die Frau Holle.' Weil die Alte ihm so gut zusprach, so faßte sich das Mädchen ein Herz, willigte ein und begab fich in ihren Dienft. Es beforgte auch alles nach ihrer Zufriedenheit, und schüttelte ihr bas Bett immer gewaltig auf daß die Federn wie Schneeflocken umber flogen; dafür hatte es auch ein gut Leben bei ihr, kein bojes Wort, und alle Tage Gesottenes und Gebratenes. Nun war es eine Zeitlang bei der Frau Holle, da ward es traurig und wußte anfangs selbst nicht was ihm fehlte., endlich merkte es daß es Heimweh war; ob es ihm hier gleich viel taufendmal beffer gieng als zu Saus, so hatte es doch ein Berlangen dahin. Endlich fagte es zu ihr 'ich habe ben Jammer nach Haus friegt, und wenn es mir auch noch so gut hier unten geht, so kann ich doch nicht länger bleiben, ich muß wieder hinauf zu den Meinigen.'- Die Frau Holle fagte 'es gefällt mir, daß du wieder nach Haus verlangst, und weil du mir fo treu gedient haft, so will ich dich felbst wieder hinauf bringen.' Sie nahm es barauf bei ber Hand und führte es vor ein großes Thor. Das Thor ward aufgethan, und wie das Mädchen gerade barunter ftand, fiel ein gewaltiger Golbregen, und alles Gold blieb an ihm hängen, jo daß es über und über bavon bedeckt war. 'Das follst du haben, weil du so fleißig gewesen bift' sprach die Frau Holle und gab ihm auch die Spule wieder, die ihm in den Brunnen gefallen war. Darauf ward bas Thor verschlossen, und das Mädchen befand fich oben auf der Welt, nicht weit von seiner Mutter Haus: und als es in den Hof kam, faß der Sahn auf dem Brunnen und rief

'fiferifi.

unsere goldene Jungfrau ift wieder hie.'

Da gieng es hinein zu seiner Mutter, und weil es so mit Gold bebeckt ankam, ward es von ihr und der Schwester gut aufgenommen.

Das Mädchen erzählte alles, was ihm begegnet war, und als die Mutter hörte wie

<sup>\*)</sup> Darum sagt man in Hessen, wenn es schneit, die Frau Holle macht ihr Bett.

es zu dem großen Reichthum gekommen war, wollte sie der andern häklichen und faulen Tochter gerne baffelbe Glück verschaffen. Sie mußte sich an den Brunnen segen und spinnen; und damit ihre Spule blutig ward, stach fie sich in die Finger und stieß sich die Hand in die Dornhecke. Dann warf sie die Spule in den Brunnen und sprang selber hinein. Sie tam, wie die andere, auf die schöne Wiese und gieng auf demselben Pfade weiter. Als sie zu dem Backofen gelangte, schrie das Brot wieder 'ach, zieh mich raus, zieh mich raus, sonft verbrenn ich, ich bin schon längft ausgebaden.' Die Faule aber antwortete 'ba hätt ich Luft mich schmutig zu machen,' und ging fort. Balb kam sie zu bem Apfelbaum, ber rief 'ach, schüttel mich, schüttel mich, wir Aepfel sind alle mit einander reif.' Sie antwortete aber 'du kommst mir recht, es konnte mir einer auf den Ropf fallen,' und gieng damit weiter. Als fie vor der Frau Holle Haus kam, fürchtete fie sich nicht, weil sie von ihren großen Zähnen schon gehört hatte, und verdingte sich gleich zu ihr. Um ersten Tag that fie fich Gewalt an, war fleißig und folgte ber Frau Holle, wenn fie ihr etwas fagte, benn fie dachte an das viele Gold, das fie ihr ichenken wurde; am zweiten Tag aber fieng fie schon an zu faulenzen, am dritten noch mehr, da wollte sie Morgens gar nicht aufstehen. Sie machte auch der Frau Holle das Bett nicht wie sichs gebührte, und schüttelte es nicht, daß die Febern aufflogen. Das ward die Frau Holle bald mübe und fagte ihr den Dienft auf. Die Faule war das wohl zufrieden und meinte nun würde der Goldregen kommen: die Frau Holle führte sie auch zu dem Thor, als sie aber darunter stand, ward statt des Golbes ein großer Reffel voll Bech ausgeschüttet. 'Das ift zur Belohnung beiner Dienste' sagte die Frau Holle und schloß das Thor zu. Da kam die Faule beim, aber sie war ganz mit Bech bedeckt, und der Hahn auf dem Brunnen, als er fie sah, rief

'fiferifi,

unsere schmutige Jungfrau ift wieder bie.'

Das Bech aber blieb feft an ihr hängen und wollte, fo lange fie lebte, nicht abgehen.

## 70 Die sieben Raben.

Ein Mann hatte sieben Söhne und immer noch kein Töchterchen, so sehr er sichs auch wünschte; endlich gab ihm seine Frau wieder gute Hossnung zu einem Kinde, und wies zur Welt kam, wars auch ein Mädchen. Die Freude war groß, aber das Kind war schmächtig und klein, und sollte wegen seiner Schwachheit die Nothtause haben. Der Vater schiekte einen der Knaben eilends zur Quelle, Tauswasser zu holen: die andern sechs liesen mit und weil jeder der erste beim Schöpsen sein wollte, so siel ihnen der Krug in den Brunnen. Da standen sie und wußten nicht was sie thun sollten, und keiner getraute sich heim. Als sie immer nicht zurück kamen, ward der Vater ungeduldig und sprach 'gewis haben sies wieder über ein Spiel vergessen, die gottlosen Jungen.' Es ward ihm angst das Mädchen müßte ungetausst verscheiden und im Aerger rief er 'ich wollte daß die Jungen alle zu Kaben würden.' Kaum war das Wort ausgeredet, so hörte er ein Seschwirr über seinem

Haupt in der Luft, blickte in die Höhe und sah sieben kohlschwarze Raben auf und davon fliegen.

Die Eltern konnten die Berwünschung nicht mehr zurücknehmen, und so traurig sie über den Verlust ihrer sieben Söhne waren, trösteten sie sich doch einigermaßen durch ihr liebes Töchterchen, das bald zu Kräften kam, und mit jedem Tag schöner ward. Es wußte lange Zeit nicht einmal daß es Geschwister gehabt hatte, denn die Eltern hüteten sich ihrer zu erwähnen, dis es eines Tags von ungefähr die Leute von sich sprechen hörte, das Mädchen wäre wohl schön, aber doch eigentlich Schuld an dem Unglück seiner sieden Brüder. Da ward es ganz betrübt, gieng zu Vater und Mutter und fragte ob es denn Brüder gehabt hätte und wo sie hingerathen wären? Nun dursten die Eltern das Geheimnis nicht länger verschweigen, sagten jedoch es sei so des Hinmels Verhängnis und seine Geburt nur der unschuldige Anlaß gewesen. Allein das Mädchen machte sich täglich ein Gewissen daraus und glaubte es müßte seine Geschwister wieder erlösen. Es hatte nicht Kuhe und Rast, dis es sich heimlich aufmachte und in die weite Welt gieng seine Brüder irgendwo aufzuspüren und zu befreien, es möchte kosten was es wollte. Es nahm nichts mit sich als ein Kinglein von seinen Eltern zum Andenken, einen Laib Brot für den Hunger, ein Krüglein Wasser, und ein Stühlschen für die Müdigkeit.

Nun gieng es immer zu, weit weit bis an der Welt Ende. Da kam es zur Sonne, aber die war zu heiß und fürchterlich, und fraß die kleinen Kinder. Eilig lief es weg und lief hin zu dem Mond, aber der war gar zu kalt und auch grausig und bös, und als er das Kind merkte, sprach er 'ich rieche rieche Menschensleisch.' Da machte es sich geschwind sort und kam zu den Sternen, die waren ihm freundlich und gut, und jeder saß auf seinem besondern Stühlchen. Der Morgenstern aber stand auf, gab ihm ein Hinkelbeinchen und sprach 'wenn du das Beinchen nicht hast, kannst du den Glasberg nicht aufschließen, und in dem Glasberg da sind deine Brüder.'

Das Mädchen nahm das Beinchen, wickelte es wohl in ein Tüchlein, und gieng wieder fort so lange bis es an den Glasberg kam. Das Thor war verschlossen und es wollte das Beinchen hervor holen, aber wie es das Tüchlein aufmachte, so war es leer, und es hatte das Geschenk der guten Sterne verloren. Was sollte es nun ansangen? seine Brüder wollte es erretten und hatte keinen Schlüssel zum Glasberg. Das gute Schwesterchen nahm ein Messer, schnitt sich ein kleines Fingerchen ab, steckte es in das Thor und schloß glücklich auf. Als es eingegangen war, kam ihm ein Zwerglein entgegen, das sprach 'mein Kind, was suchst du?' 'Ich suche meine Brüder, die sieben Kaben' antwortete es. Der Zwerg sprach 'die Herren Kaben sind nicht zu Haus, aber willst du hier so lang warten, bis sie kommen, so tritt ein.' Darauf trug das Zwerglein die Speise der Kaben herein auf sieben Tellerchen und in sieben Becherchen, und von jedem Tellerchen as das Schwesterchen ein Bröckhen, und aus jedem Becherchen trank es ein Schlüschen; in das lehte Becherchen aber ließ es das Kinglein fallen, das es mitgenommen hatte.

Auf einmal hörte es in der Luft ein Geschwirr und ein Geweh, da sprach das Zwerglein 'jetzt kommen die Herren Raben heim geslogen.' Da kamen sie, wollten essen und trinken, und suchten ihre Tellerchen und Becherchen. Da sprach einer nach dem andern 'wer hat von meinem Tellerchen gegessen? wer hat aus meinem Becherchen getrunken? das ift eines Menschen Mund gewesen.' Und wie der siebente auf den Grund des Bechers kam, rollte ihm das Kinglein entgegen. Da sah er es an und erkannte daß es ein King von

Bater und Mutter war, und sprach 'Gott gebe, unser Schwestersein wäre da, so wären wir erlöst.' Wie das Mädchen, das hinter der Thüre stand und lauschte, den Wunsch hörte, so trat es hervor, und da bekamen alle die Kaben ihre menschliche Gestalt wieder. Und sie herzten und küßten einander, und zogen fröhlich heim.

#### 27 Rothkäppchen.

Es war einmal eine kleine süße Dirne, die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah, am allerliedsten aber ihre Großmutter, die wußte gar nicht was sie alles dem Kinde geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rothem Sammet, und weil ihm das so wohl stand, und es nichts anders mehr tragen wollte, hieß es nur das Rothkäppchen. Sines Tages sprach seine Mutter zu ihm 'komm, Rothkäppchen, da hast du ein Stück Auchen und eine Flasche Wein, bring das der Großmutter hinaus; sie ist krank und schwach und wird sich daran laben. Mach dich auf bevor es heiß wird, und wenn du hinaus kommst, so geh hübsch sittsam und lauf nicht vom Weg ab, sonst fällst du und zerbrichst das Glas und die Großmutter hat nichts. Und wenn du in ihre Stube kommst, so vergiß nicht guten Morgen zu sagen und guck nicht erst in alle Ecken herum.'

'Ach will schon alles aut machen' sagte Rothkäppchen zur Mutter, und gab ihr die Sand darauf. Die Großmutter aber wohnte draugen im Wald, eine halbe Stunde vom Dorf. Wie nun Rothkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Rothkäppchen aber wußte nicht was das für ein bofes Thier war und fürchtete sich nicht vor ihm. 'Guten Tag, Rothfappchen,' fprach er. 'Schönen Dank, Wolf.' 'Wo hinaus fo früh, Rothfappchen?' 'Zur Großmutter.' 'Was trägst du unter der Schürze?' 'Kuchen und Wein: gestern haben wir gebacken, da soll sich die kranke und schwache Großmutter etwas zu gut thun, und sich damit stärken.' 'Rothkäppichen, wo wohnt beine Großmutter?' 'Noch eine aute Biertelstunde weiter im Wald, unter ben drei großen Eichbäumen, da fteht ihr Saus, unten find die Nußheden, das wirst du ja wissen' sagte Rothkäppchen. Der Wolf dachte bei sich 'das junge garte Ding, das ift ein fetter Biffen, der wird noch beffer schmecken als die Alte: du mußt es liftig anfangen, damit du beide erschnappft.' Da gieng er ein Weilchen neben Rothkäppchen her, dann sprach er 'Rothkäppchen, fieh einmal die schönen Blumen, die rings umher stehen, warum quest du dich nicht um? ich glaube du hörst gar nicht, wie die Böglein so lieblich fingen? du gehst ja für dich hin als wenn du zur Schule giengst, und ift fo luftig haußen in dem Wald.'

Rothkäppchen schlug die Augen auf, und als es sah wie die Sonnenstrahlen durch die Bäume hin und her tanzten, und alles voll schöner Blumen stand, dachte es 'wenn ich der Großmutter einen frischen Strauß mitbringe, der wird ihr auch Freude machen; es ist so früh am Tag, daß ich doch zu rechter Zeit ankomme,' lief vom Wege ab in den Wald hinein und suchte Blumen. Und wenn es eine gebrochen hatte, meinte es weiter hinaus stände eine schönere, und lief darnach, und gerieth immer tieser in den Wald hinein. Der Wolf aber gieng geradeswegs nach dem Haus der Großmutter, und klopste an die Thüre.



Rothkäppchen.

'Wer ist draußen?' 'Rothkäppchen, das bringt Auchen und Wein, mach auf.' 'Drück nur auf die Klinke,' rief die Großmutter, 'ich bin zu schwach und kann nicht aufstehen.' Der Wolf drückte auf die Klinke, die Thüre sprang auf und er gieng, ohne ein Wort zu sprechen, gerade zum Bett der Großmutter und verschluckte sie. Dann that er ihre Kleider an, setzte ihre Haube auf, legte sich in ihr Bett und zog die Vorhänge vor.

Rothkäppchen aber war nach den Blumen herum gelaufen, und als es so viel zufammen hatte, daß es keine mehr tragen konnte, siel ihm die Großmutter wieder ein und
es machte sich auf den Weg zu ihr. Es wunderte sich daß die Thüre aufstand, und wie
es in die Stude trat, so kam es ihm so seltsam darin vor, daß es dachte 'ei, du mein
Gott, wie ängstlich wird mirs heute zu Muth, und bin sonst so gerne bei der Großmutter!'
Es rief 'guten Morgen,' bekam aber keine Antwort. Darauf gieng es zum Bett und zog
die Vorhänge zurück: da lag die Großmutter, und hatte die Haube tief ins Gesicht gesetht
und sah so wunderlich aus. 'Ei, Großmutter, was hast du für große Lugen!' 'Daß ich
desser sehen kann.' 'Ei, Großmutter, was hast du für große Augen!' 'Daß ich dich
besser sehen kann.' 'Aber, Großmutter, was hast du für große Hane!' 'Daß ich dich besser sachen kann.' 'Aber, Großmutter, was hast du für ein entsehlich großes Maul!' 'Daß
ich dich besser fressen kann.' Raum hatte der Wolf das gesagt, so that er einen Sat aus
dem Bette und verschlang das arme Rothkäppchen.

Wie der Wolf sein Selüsten gestillt hatte, legte er sich wieder ins Bett, schlief ein und sieng an überlaut zu schnarchen. Der Jäger gieng eben an dem Haus vorbei und bachte 'wie die alte Frau schnarcht, du mußt doch sehen ob ihr etwas sehlt.' Da trat er in die Stude, und wie er vor das Bette kam, so sah er daß der Wolf darin lag. 'Finde ich dich hier, du alter Sünder,' sagte er, 'ich habe dich lange gesucht.' Nun wollte er seine Büchse anlegen, da siel ihm ein der Wolf könnte die Großmutter gesressen haben, und sie wäre noch zu retten: schoß nicht, sondern nahm eine Scheere und sieng an dem schlasenden Wolf den Bauch aufzuschneiden. Wie er ein paar Schnitte gethan hatte, da sah er daß rothe Käppchen leuchten, und noch ein paar Schnitte, da sprang das Mädchen heraus und rief 'ach, wie war ich erschrocken, wie wars so dunkel in dem Wolf seinem Leich!' Und dann kam die alte Großmutter auch noch lebendig heraus und konnte kaum athmen. Rothstäppchen aber holte geschwind große Steine, damit füllten sie dem Wolf den Leich, und wie er auswachte, wollte er fortspringen, aber die Steine waren so schwer, daß er gleich niederssank und sich todt siel.

Da waren alle drei vergnügt; der Jäger zog dem Wolf den Pelz ab und gieng damit heim, die Großmutter aß den Kuchen und trank den Wein den Rothkäppchen gebracht hatte, und erholte sich wieder, Rothkäppchen aber dachte 'du willst dein Lebtag nicht wieder allein vom Wege ab in den Wald laufen, wenn dirs die Mutter verboten hat.'

Es wird auch erzählt, daß einmal, als Rothkäppchen der alten Großmutter wieder Gebackenes brachte, ein anderer Wolf ihm zugesprochen und es vom Wege habe ableiten wollen. Rothkäppchen aber hütete sich und gieng gerade fort seines Wegs und sagte der Großmutter daß es dem Wolf begegnet wäre, der ihm guten Tag gewünscht, aber so bös aus den Augen geguckt hätte: 'wenns nicht auf offner Straße gewesen wäre, er hätte mich gefressen,' 'Komm,' sagte die Großmutter, 'wir wollen die Thüre verschließen, daß er nicht

\*

herein kann.' Bald barnach klopfte der Wolf an und rief 'mach auf, Großmutter, ich bin das Rothkäppchen, ich bring dir Gebackenes.' Sie schwiegen aber still und machten die Thüre nicht auf: da schlich der Graukopf etlichemal um das Haus, sprang endlich aufs Dach und wollte warten dis Rothkäppchen Abends nach Haus gienge, dann wollte er ihm nachschleichen und wollts in der Dunkelheit fressen. Aber die Großmutter merkte was er im Sinn hatte. Nun stand vor dem Haus ein großer Steintrog, da sprach sie zu dem Kind 'nimm den Simer, Rothkäppchen, gestern hab ich Würste gekocht, da trag das Wasser, worin sie gekocht sind, in den Trog.' Rothkäppchen trug so lange, dis der große große Trog ganz voll war. Da stieg der Geruch von den Würsten dem Wolf in die Nase, er schnupperte und guckte hinab, endlich machte er den Hals so lang, daß er sich nicht mehr halten konnte, und ansieng zu rutschen: so rutschte er vom Dach herab, gerade in den großen Trog hinein und ertrank. Rothkäppchen aber gieng fröhlich nach Haus, und that ihm niemand etwas zu Leid.

# Die Bremer Stadtmusikanten.

Es hatte ein Mann einen Gfel, der schon lange Jahre die Säcke unverdroffen zur Mühle getragen hatte, beffen Kräfte aber nun zu Ende giengen, so daß er zur Arbeit immer untauglicher ward. Da bachte ber Herr baran, ihn aus bem Tutter zu schaffen, aber ber Gfel merkte daß kein guter Wind wehte, lief fort und machte fich auf den Weg nach Bremen: bort, meinte er, könnte er ja Stadtmusikant werden. Als er ein Weilchen fortgegangen war, fand er einen Jagdhund auf dem Wege liegen, der jappte wie einer, der sich mude gelaufen hat. 'Run, was jappst du so, Packan?' fragte ber Efel. 'Ach,' sagte ber Hund, weil ich alt bin und jeden Tag schwächer werde, auch auf der Jagd nicht mehr fort kann, hat mich mein herr wollen todt schlagen, da hab ich Reigaus genommen; aber womit soll ich nun mein Brot verdienen?' 'Weißt du was,' sprach der Efel, 'ich gehe nach Bremen und werbe bort Stadtmusikant, geh mit und laß dich auch bei der Musik annehmen. Ich spiele die Laute, und du schlägst die Pauken.' Der Sund wars zufrieden, und fie giengen weiter. Es dauerte nicht lange, fo faß da eine Rate an dem Weg und machte ein Geficht wie drei Tage Regenwetter. 'Run, was ist dir in die Quere gekommen, alter Bartpuger?' sprach der Esel. 'Wer kann da luftig sein, wenns einem an den Kragen geht,' antwortete die Rate, 'weil ich nun zu Jahren komme, meine Zähne ftumpf werden, und ich lieber hinter bem Ofen fite und spinne, als nach Mäusen herum jage, hat mich meine Frau erfäufen wollen; ich habe mich zwar noch fortgemacht, aber nun ift guter Rath theuer: wo soll ich hin?' 'Geh mit uns nach Bremen, du verstehst dich doch auf die Nachtmusik, da kannst du ein Stadtmusikant werden.' Die Rate hielt das für aut und gieng mit. Darauf tamen die drei Landesflüchtigen an einem Hof vorbei, da faß auf dem Thor der Haushahn und schrie aus Leibeskräften. 'Du schreift einem durch Mark und Bein,' sprach der Efel, 'was haft du vor?' 'Da hab ich gut Wetter prophezeit,' sprach der Hahn, 'weil unserer lieben Frauen Tag ift, wo sie dem Chriftkindlein die Semdchen gewaschen hat und sie trocknen will; aber weil Morgen zum Sonntag Gafte kommen, so hat die Hausfrau doch kein



Erbarmen, und hat der Köchin gesagt sie wollte mich Morgen in der Suppe essen, und da soll ich mir heut Abend den Kopsabschneiden lassen. Nun schrei ich aus vollem Hals, so lang ich noch kann.' Ei was, du Rothkopf,' sagte der Esel, 'zieh lieber mit uns fort, wir gehen nach Bremen, etwas besseres als den Tod sindest du überall; du hast eine gute Stimme, und wenn wir zusammen musicieren, so mußes eine Art haben.' Der Hahn ließ sich den Vorschlag gesallen, und sie giengen alle viere zusammen fort.

Sie konnten aber die Stadt Bremen in einem Tag nicht erreichen und kamen Abends in einen Wald, wo sie übernachten wollten. Der Esel und ber hund legten sich unter einen großen Baum, die Rate und der Sahn machten sich in die Aeste, der Sahn aber flog bis in die Spike, wo es am sichersten für ihn war. Che er einschlief, sah er sich noch einmal nach allen vier Winden um, da däuchte ihn er fähe in der Ferne ein Fünkchen brennen und rief seinen Gesellen zu es müßte nicht gar weit ein Haus sein, denn es scheine ein Licht. Sprach der Cfel 'so muffen wir uns aufmachen und noch hingehen, denn hier ift die Herberge schlecht. Der hund meinte ein paar Anochen und etwas Fleisch dran, thäten ihm auch gut. Also machten fie fich auf den Weg nach der Gegend, wo das Licht war, und sahen es bald heller schimmern, und es ward immer größer, bis sie vor ein hell erleuchtetes Räuberhaus tamen. Der Gfel, als ber größte, näherte sich dem Fenster und schaute hinein. 'Was siehst du, Grauschimmel?' fragte der Hahn. 'Was ich sehe?' antwortete der Esel, 'einen gedeckten Tisch mit schönem Effen und Trinken, und Räuber sigen daran und lassens sich wohl sein.' 'Das wäre was für uns' sprach ber Sahn. 'Ja, ja, ach, wären wir da!' fagte ber Esel. Da rathschlagten die Thiere wie sie es anfangen müßten, um die Räuber hinaus zu jagen und fanden endlich ein Mittel. Der Esel mußte sich mit den Vorderfüßen auf das Fenster stellen, der Hund auf des Esels Rücken springen, die Kate auf den Hund klettern, und endlich flog der Hahn hinauf, und setzte sich der Kate auf den Kopf. Wie das geschehen war, siengen sie auf ein Zeichen insgesammt an ihre Musik zu machen: der Esel schrie, der Hund bellte, die Kate miaute und der Hahn krühte; dann stürzten sie durch das Fenster in die Stube hinein daß die Scheiben klirrten. Die Räuber suhren dei dem entsetzlichen Geschrei in die Höhe, meinten nicht anders als ein Gespenst käme herein und slohen in größter Furcht in den Wald hinaus. Nun setzen sich die vier Gesellen an den Tisch, nahmen mit dem vorlieb, was übrig geblieben war, und aßen als wenn sie vier Wochen hungern sollten.

Wie die vier Spielleute fertig waren, löschten fie das Licht aus und suchten sich-eine Schlafftätte, jeder nach seiner Natur und Bequemlichkeit. Der Efel legte fich auf den Mift, ber hund hinter die Thure, die Rate auf den herd bei die warme Afche, und der Sahn setzte sich auf den Sahnenbalken: und weil sie mude waren von ihrem langen Weg, schliefen fie auch balb ein. Alls Mitternacht vorbei war, und die Räuber von weitem sahen daß tein Licht mehr im Saus brannte, auch alles ruhig schien, sprach ber Sauptmann 'wir hätten uns doch nicht follen ins Bockshorn jagen laffen,' und hieß einen hingehen und das Haus untersuchen. Der Abgeschickte fand alles still, gieng in die Rüche, ein Licht anzuzunden, und weil er die glühenden, feurigen Augen der Rate für lebendige Kohlen ansah, hielt er ein Schwefelhölzchen baran, daß es Teuer fangen follte. Aber die Kake verstand keinen Spaß, sprang ihm ins Geficht, spie und fratte. Da erschrack er gewaltig, lief und wollte zur hinterthure hinaus, aber ber hund, ber da lag, fprang auf und big ihn ins Bein: und als er über den Hof an dem Miste vorbei rannte, gab ihm der Esel noch einen tüchtigen Schlag mit dem hinterfuß; der hahn aber, der vom Lärmen aus dem Schlaf geweckt und munter geworden war, rief vom Balken herab 'kikeriki!' Da lief der Räuber, was er konnte, zu seinem Hauptmann zurud und sprach 'ach, in dem Haus sigt eine gräuliche Sere, die hat mich angehaucht und mit ihren langen Fingern mir das Geficht zerkraßt: und vor der Thure fteht ein Mann mit einem Meffer, der hat mich ins Bein gestochen: und auf dem Hof liegt ein schwarzes Ungethum, das hat mit einer Holzkeule auf mich los= geschlagen; und oben auf dem Dache, da fitt der Richter, der rief bringt mir den Schelm her. Da machte ich daß ich fortkam.' Bon nun an getrauten fich die Räuber nicht weiter in bas Saus, ben vier Bremer Mufikanten gefiels aber fo mohl barin, bag fie nicht wieber heraus wollten. Und der das zulett erzählt hat, dem ift der Mund noch warm.

#### 29 Der singende Knochen.

Es war einmal in einem Lande große Klage über ein Wilbschwein, das den Bauern die Aecker umwühlte, das Bieh tödtete und den Menschen mit seinen Hauern den Leib aufriß. Der König versprach einem jeden, der das Land von dieser Plage befreien würde, eine große Belohnung: aber das Thier war so groß und stark, daß sich niemand in die Nähe des

Waldes wagte, worin es haufte. Endlich ließ der König bekannt machen wer das Wildsichwein einfange oder tödte solle seine einzige Tochter zur Gemahlin haben.

Nun lebten zwei Brüder in dem Lande, Söhne eines armen Mannes, die meldeten sich und wollten das Wagnis übernehmen. Der älteste, der listig und klug war, that es aus Hochmuth, der jüngste, der unschuldig und dumm war, aus gutem Herzen. Der König sagte 'damit ihr desto sicherer das Thier sindet, so sollt ihr von entgegengesetzten Seiten in den Wald gehen.' Da gieng der älteste von Abend und der jüngste von Morgen hinein. Und als der jüngste ein Weilchen gegangen war, so trat ein kleines Männlein zu ihm: das hielt einen schwarzen Spieß in der Hand und sprach 'diesen Spieß gebe ich dir, weil dein Herz unschuldig und gut ist: damit kannst du getrost auf das wilde Schwein eingehen, es wird dir keinen Schaden zusügen.' Er dankte dem Männlein, nahm den Spieß auf die Schulter und gieng ohne Furcht weiter. Nicht lange so erblickte er das Thier, das auf ihn los rannte, er hielt ihm aber den Spieß entgegen, und in seiner blinden Wuth rannte es so gewaltig hinein, daß ihm das Herz entzwei geschnitten ward. Da nahm er das Ungethüm auf die Schulter, gieng heimwärts und wollte es dem Könige bringen.

Als er auf der andern Seite des Waldes heraus kam, stand da am Eingang ein Haus, wo die Leute sich mit Tanz und Wein lustig machten. Sein ältester Bruder war da eingetreten und hatte gedacht das Schwein liese ihm doch nicht sort, erst wollte er sich einen rechten Muth trinken. Als er nun den jüngsten erblickte, der mit seiner Beute beladen aus dem Wald kam, so ließ ihm sein neidisches und boshaftes Herz keine Ruhe. Er ries ihm zu 'komm doch herein, lieber Bruder, ruhe dich aus und stärke dich mit einem Becher Wein.' Der jüngste, der nichts arges dahinter vermuthete, gieng hinein und erzählte ihm von dem guten Männlein, das ihm einen Spieß gegeben, womit er das Schwein getödtet hätte. Der älteste hielt ihn bis zum Abend zurück, da giengen sie zusammen sort. Als sie aber in der Dunkelheit zu der Brücke über einen Bach kamen, ließ der älteste den jüngsten vorangehen, und als er mitten über dem Wasser war, gab er ihm von hinten einen Schlag, daß er todt hinabstürzte. Er begrub ihn unter der Brücke, nahm dann das Schwein und brachte es dem König mit dem Borgeben er hätte es getödtet; worauf er die Tochter des Königs zur Gemahlin erhielt. Als der jüngste Bruder nicht wieder kommen wollte, sagte er 'das Schwein wird ihm den Leib aufgerissen haben,' und das glaubte jedermann.

Weil aber vor Gott nichts verborgen bleibt, sollte auch diese schwarze That ans Licht kommen. Nach langen Jahren trieb ein Hirt einmal seine Herde über die Brücke und sah unten im Sande ein schneeweißes Knöchlein liegen und dachte das gäbe ein gutes Mundstück. Da stieg er herab, hob es auf und schnitzte ein Mundstück daraus für sein Horn. Als er zum erstenmal darauf geblasen hatte, so sieng das Knöchlein zu großer Verwunderung des Hirten von selbst an zu singen

'Ach, bu liebes hirtelein, bu bläft auf meinem Knöchelein, mein Bruder hat mich erschlagen, unter der Brücke begraben, um das wilde Schwein, für des Königs Töchterlein.'

'Was für ein wunderliches Hörnchen,' sagte der Hirt, 'das von selber singt, das muß ich dem Herrn König bringen.' Als er damit vor den König kam, sieng das Hörnchen aber=

mals an sein Liedchen zu singen. Der König verstand es wohl, und ließ die Erde unter der Brücke aufgraben, da kam das ganze Gerippe des Erschlagenen zum Vorschein. Der böse Bruder konnte die That nicht läugnen, ward in einen Sack genäht und lebendig ersäuft, die Gebeine des Gemordeten aber wurden auf den Kirchhof in ein schönes Grab zur Ruhe gelegt.

## Der Teufel mit den drei goldenen Haaren.

Es war einmal eine arme Frau, die gebar ein Söhnlein, und weil es eine Slückshaut um hatte, als es zur Welt kam, so ward ihm geweissagt es werde im vierzehnten Jahr die Tochter des Königs zur Frau haben. Es trug sich zu, daß der König bald darauf ins Dorf kam, und niemand wußte daß es der König war, und als er die Leute fragte was es Neues gäbe, so antworteten sie 'es ist in diesen Tagen ein Kind mit einer Glückshaut geboren: was so einer unternimmt, das schlägt ihm zum Glück aus. Es ist ihm auch voraus gesagt, in seinem vierzehnten Jahre solle er die Tochter des Königs zur Frau haben.' Der König, der ein böses Herz hatte und über die Weissagung sich ärgerte, gieng zu den Eltern, that ganz freundlich und sagte 'ihr armen Leute, überlaßt mir euer Kind, ich will es versorgen.' Ansangs weigerten sie sich, da aber der fremde Mann schweres Gold dafür bot, und sie dachten 'es ist ein Glückskind, es muß doch zu seinem Besten ausschlagen,' so willigten sie endlich ein und gaben ihm das Kind.

Der König legte es in eine Schachtel und ritt damit weiter bis er zu einem tiefen Wasser kam: da warf er die Schachtel hinein und dachte 'von dem unerwarteten Freier habe ich meine Tochter geholsen.' Die Schachtel aber ging nicht unter, sondern schwamm wie ein Schisschen, und es drang auch kein Tröpschen Wasser hinein. So schwamm sie dis zwei Meilen von des Königs Hauptstadt, wo eine Mühle war, an deren Wehr sie hängen blieb. Sin Mahlbursche, der glücklicherweise da stand und sie bemerkte, zog sie mit einem Haken heran und meinte große Schäße zu sinden, als er sie aber ausmachte, lag ein schware Knabe darin, der ganz frisch und munter war. Er brachte ihn zu den Müllersleuten, und weil diese keine Kinder hatten, freuten sie sich und sprachen 'Gott hat es uns beschert.' Sie pflegten den Fündling wohl, und er wuchs in allen Tugenden heran.

Es trug sich zu, daß der König einmal bei einem Gewitter in die Mühle trat und die Müllersleute fragte ob der große Junge ihr Sohn wäre. 'Nein,' antworteten sie, 'es ift ein Fündling, er ist vor vierzehn Jahren in einer Schachtel ans Wehr geschwommen, und der Mahlbursche hat ihn aus dem Wasser gezogen.' Da merkte der König daß es niemand anders, als das Glückskind war, das er ins Wasser geworsen hatte, und sprach 'ihr guten Leute, könnte der Junge nicht einen Brief an die Frau Königin bringen, ich will ihm zwei Goldstücke zum Lohn geben?' 'Wie der Herr König gebietet,' antworteten die Leute, und hießen den Jungen sich bereit halten. Da schrieb der König einen Brief an die Königin, worin stand 'sobald der Knabe mit diesem Schreiben angelangt ist, soll er getödtet und begraben werden, und das alles soll geschehen sein ehe ich zurücksomme.'

Der Anabe machte sich mit diesem Briefe auf den Weg, verirrte fich aber und kam Abends in einen großen Wald. In ber Dunkelheit fah er ein kleines Licht, gieng barauf zu und gelangte zu einem Häuschen. Als er hinein trat, saß eine alte Frau beim Feuer ganz allein. Sie erschrack als fie den Knaben erblickte und sprach 'wo kommft du her und wo willst du hin?' 'Sch komme von der Mühle,' antwortete er 'und will zur Frau Königin, der ich einen Brief bringen soll: weil ich mich aber in dem Walde verirrt habe, so wollte ich hier gerne übernachten.' 'Du armer Junge,' sprach die Frau, 'du bist in ein Räuberhaus gerathen, und wenn sie heim kommen, so bringen sie dich um.' 'Mag kommen wer will,' fagte der Junge, 'ich fürchte mich nicht: ich bin aber so müde, daß ich nicht weiter kann,' streckte sich auf eine Bank, und schlief ein. Bald hernach kamen die Räuber und fragten zornig was da für ein fremder Anabe läge. 'Ach,' fagte die Alte, 'es ift ein unschuldiges Kind, es hat fich im Walbe verirrt, und ich habe ihn aus Barmberzigkeit aufgenommen: er foll einen Brief an die Frau Königin bringen.' Die Räuber erbrachen ben Brief und lasen ihn, und es ftand barin baß ber Knabe fogleich, wie er ankäme, follte ums Leben gebracht werden. Da empfanden die hartherzigen Räuber Mitleid, und der Anführer gerriß den Brief und ichrieb einen andern, und es stand darin so wie der Anabe ankäme, follte er fogleich mit ber Köniastochter vermählt werden. Sie ließen ihn bann ruhig bis zum andern Morgen auf der Bank liegen, und als er aufgewacht war, gaben sie ihm ben Brief und zeigten ihm ben rechten Weg. Die Königin aber, als sie ben Brief empfangen und gelesen hatte, that wie darin ftand, hieß ein prachtiges Sochzeitsfest anstellen, und die Königstochter ward mit dem Glücksfind vermählt; und da der Jüngling schön und freundlich war, so lebte sie vergnügt und zufrieden mit ihm.

Nach einiger Zeit kam der König wieder in sein Schlöß und sah daß die Weissagung erfüllt und das Glückskind mit seiner Tochter vermählt war. 'Wie ist das zugegangen?' sprach er, 'ich habe in meinem Brief einen ganz andern Besehl ertheilt.' Da reichte ihm die Königin den Brief und sagte er möchte selbst sehen was darin stände. Der König las den Brief und merkte wohl daß er mit einem andern war vertauscht worden. Er fragte den Jüngling wie es mit dem anvertrauten Briefe zugegangen wäre, warum er einen andern dafür gebracht hätte. 'Ich weiß von nichts,' antwortete er, 'er muß mir in der Nacht vertauscht sein, als ich im Walde geschlasen habe.' Voll Zorn sprach der König 'so leicht soll es dir nicht werden, wer meine Tochter haben will, der muß mir auß der Hölle drei goldene Haare von dem Haupte des Teufels holen; bringst du mir was ich verlange, so sollst du meine Tochter behalten.' Damit hosste der König ihn auf immer los zu werden. Das Glückskind aber antwortete 'die goldenen Haare will ich wohl holen, ich fürchte mich vor dem Teufel nicht.' Darauf nahm er Abschied und begann seine Wanderschaft.

Der Weg führte ihn zu einer großen Stadt, wo ihn der Wächter an dem Thore ausfragte was für ein Gewerbe er verstände und was er wüßte. 'Ich weiß alles' antwortete das Glückskind. 'So kannst du uns einen Gesallen thun,' sagte der Wächter, 'wenn du uns sagst warum unser Marktbrunnen, aus dem sonst Wein quoll, trocken geworden ist, und nicht einmal mehr Wasser gibt.' 'Das sollt ihr ersahren,' antwortete er, 'wartet nur bis ich wiederkomme.' Da gieng er weiter und kam vor eine andere Stadt, da fragte der Thorwächter wiederum was für ein Gewerb er verstünde und was er wüßte. 'Ich weiß alles' antwortete er. 'So kannst du uns einen Gesallen thun, und uns sagen warum ein Baum in unserer Stadt, der sonst goldene Aepsel trug, jeht nicht einmal Blätter hervor

treibt.' 'Das sollt ihr ersahren,' antwortete er, 'wartet nur bis ich wiederkomme.' Da gieng er weiter, und kam an ein großes Wasser, über das er hinüber mußte. Der Fährmann fragte ihn was er für ein Gewerb verstände und was er wüßte. 'Ich weiß alles' antwortete er. 'So kannst du mir einen Gefallen thun,' sprach der Fährmann, 'und mir sagen warum ich immer hin und her fahren muß und niemals abgelöst werde?' 'Das sollst du ersahren,' antwortete er, 'warte nur bis ich wiederkomme.'

Als er über das Wasser hinüber war, so fand er den Eingang zur Hölle. Es war schwarz und rußig darin, und der Teufel war nicht zu Haus, aber seine Ellermutter saß da in einem breiten Sorgenstuhl. 'Was willst du?' sprach sie zu ihm, sah aber gar nicht so böse aus. 'Ich wollte gerne drei goldene Haare von des Teusels Kopf,' antwortete er, 'sonst kann ich meine Frau nicht behalten.' 'Das ist viel verlangt,' sagte sie, 'wenn der Teusel heim kommt und sindet dich, so geht dirs an den Kragen; aber du dauerst mich, ich will sehen ob ich dir helsen kann.' Sie verwandelte ihn in eine Ameise und sprach 'kriech in meine Rocksalten, da bist du sicher.' 'Ja,' antwortete er, 'das ist schon gut, aber drei Dinge möchte ich gerne noch wissen, warum ein Brunnen, aus dem sonst Wein quoll, trocken geworden ist, jeht nicht einmal mehr Wasser gibt: warum ein Baum, der sonst goldene Aepfel trug, nicht einmal mehr Laub treibt, und warum ein Fährmann immer herüber und hinüber sahren muß und nicht abgelöst wird.' 'Das sind schwere Fragen,' antwortete sie, 'aber halte dich nur still und ruhig, und hab acht was der Teusel spricht, wann ich ihm die drei goldenen Haare ausziehe.'

Als der Abend einbrach, kam der Teufel nach Haus. Kaum war er eingetreten, so merkte er daß die Luft nicht rein war. 'Ich rieche rieche Menschenfleisch,' fagte er, 'es ift hier nicht richtig.' Dann gudte er in alle Eden, und suchte, konnte aber nichts finden. Die Ellermutter schalt ihn aus, 'eben ift erst gekehrt' sprach sie, 'und alles in Ordnung gebracht, nun wirfst du mirs wieder untereinander; immer hast du Menschenfleisch in der Nase! Setze dich nieder und if dein Abendbrot.' Als er gegessen und getrunken hatte, war er mude, legte ber Ellermutter seinen Ropf in ben Schof und sagte fie sollte ihn ein wenig lausen. Es dauerte nicht lange, so schlummerte er ein, blies und schnarchte. Da faßte die Alte ein goldenes Haar, riß es aus und legte es neben sich. 'Autsch!' schrie der Teufel, 'was hast du vor?' 'Ich habe einen schweren Traum gehabt,' antwortete die Eller= mutter, 'da hab ich dir in die Haare gefaßt.' 'Was hat dir denn geträumt?' fragte der Teufel. 'Mir hat geträumt ein Marktbrunnen, aus dem sonst Wein quoll, sei versiegt, und es habe nicht einmal Waffer daraus quellen wollen, mas ift wohl Schuld daran?' 'he, wenn fies mußten!' antwortete der Teufel, 'es fitt eine Rrote unter einem Stein im Brunnen, wenn sie die tödten, so wird der Wein schon wieder fließen.' Die Ellermutter laufte ihn wieder, bis er einschlief und schnarchte daß die Fenster zitterten. Da rif fie ihm das zweite haar aus. 'hu! was machst du?' schrie der Teufel zornig. 'Nimms nicht übel,' antwortete fie 'ich habe es im Traum gethan.' 'Was hat dir wieder geträumt?' fragte er. 'Mir hat geträumt in einem Königreiche ftand ein Obstbaum, der hatte sonft goldene Aepfel getragen und wollte jett nicht einmal Laub treiben. Was war wohl die Ursache davon?' 'He, wenn sies wüßten!' antwortete der Teufel, 'an der Wurzel nagt eine Maus, wenn fie die tödten, so wird er schon wieder goldene Aepfel tragen, nagt fie aber noch länger, so verdorrt der Baum gänglich. Aber lag mich mit beinen Träumen in Ruhe, wenn du mich noch einmal im Schlafe ftorft, so kriegst du eine Ohrfeige.' Die



Was ist wohl Schuld?' 'He, der Dummbart!' antwortete der Teusel, 'wenn einer kommt und will übersahren, so muß er ihm die Stange in die Hand geben, dann muß der andere übersahren und er ist frei.' Da die Ellermutter ihm die drei goldenen Haare außgerissen hatte und die drei Fragen beantwortet waren, so ließ sie den alten Drachen in Ruhe, und er schlief bis der Tag andrach.

Als der Teufel wieder fortgezogen war, holte die Alte die Ameise aus der Rockfalte, und gab dem Glückskind die menschliche Gestalt zurudt. 'Da hast du die drei golbenen Haare,' sprach sie, 'was der Teufel zu deinen drei Fragen gesagt hat, wirst du wohl gehört haben.' 'Ja,' antwortete er, 'ich habe es gehört und wills wohl behalten.' 'So ist bir geholfen,' fagte fie, und nun kannst du beiner Wege ziehen.' Er bedankte fich bei ber Alten für die Hilfe in der Noth, verließ die Hölle, und war vergnügt daß ihm alles so wohl geglückt war. Als er zu dem Fährmann kam, sollte er ihm die versprochene Antwort geben. 'Fahr mich erst hinüber,' sprach das Glückskind, 'so will ich dir sagen wie du erlöst wirst,' und als er auf dem jenseitigen Ufer angelangt war, gab er ihm des Teufels Rath, 'wenn wieder einer tommt, und will übergefahren fein, fo gib ihm nur die Stange in die Sand.' Er gieng weiter und fam zu ber Stadt, worin der unfruchtbare Baum stand, und wo der Wächter auch Antwort haben wollte. Da fagte er ihm, wie er vom Teufel gehört hatte, 'tödtet die Maus, die an seiner Wurzel nagt, so wird er wieder goldene Aepfel tragen.' Da dankte ihm der Bächter und gab ihm zur Belohnung zwei mit Gold beladene Gel, die mußten ihm nachfolgen. Zulet kam er zu der Stadt, deren Brunnen verfiegt mar. Da sprach er zu dem Wächter, wie der Teufel gesprochen hatte, 'es fitt eine Kröte im Brunnen unter einem Stein, die müßt ihr aufsuchen und tödten, so wird er wieder reichlich Wein geben.' Der Wächter dankte, und gab ihm ebenfalls zwei mit Gold beladene Gel.

Endlich langte das Clückskind daheim bei seiner Frau an, die sich herzlich freute als sie ihn wiedersah und hörte wie wohl ihm alles gelungen war. Dem König brachte er was er verlangt hatte, die drei goldenen Haare des Teusels, und als dieser die vier Esel mit dem Golde sah, ward er ganz vergnügt und sprach 'nun sind alle Bedingungen erfüllt und du kannst meine Tochter behalten. Aber, lieber Schwiegersohn, sage mir doch woher ist das viele Gold? das sind ja gewaltige Schähe! 'Hoh din über einen Fluß gesahren,' antwortete er, 'und da habe ich es mitgenommen, es liegt dort statt des Sandes am User.' Kann ich mir auch davon holen? sprach der König und war ganz begierig. 'So viel ihr nur wollt,' antwortete er, 'es ist ein Fährmann auf dem Fluß, von dem laßt euch übersahren, so könnt ihr drüben eure Säcke süllen.' Der habsüchtige König machte sich in aller Eile auf den Weg, und als er zu dem Fluß kam, so winkte er dem Fährmann, der sollte ihn übersehen. Der Fährmann kam und hieß ihn einsteigen, und als sie an das jenseitige User kamen, gab er ihm die Ruderstange in die Hand, und sprang davon. Der König aber mußte von nun an sahren zur Strase für seine Sünden.

'Fährt er wohl noch?' 'Was denn? es wird ihm niemand die Stange abgenommen haben.'

Company of the second states

#### Täuschen und Flöhchen.

Ein Läuschen und ein Flöhchen die lebten zusammen in einem Haushalte und brauten das Bier in einer Eierschale. Da fiel das Läuschen hinein und verbrannte sich. Darüber sieng das Flöhchen an laut zu schreien. Da sprach die kleine Stubenthüre 'was schreift du, Flöhchen?' 'Weil Läuschen sich verbrannt hat.'

Da fieng das Thürchen an zu knarren. Da sprach ein Besenchen in der Ede 'was knarrst du, Thürchen?' 'Soll ich nicht knarren?

Läuschen hat sich verbrannt, Flöhchen weint.'

Da fieng das Besenchen an entsetzlich zu kehren. Da kam ein Wägelchen vorbei und sprach 'was kehrst du, Besenchen?' 'Soll ich nicht kehren?

Läuschen hat sich verbrannt, Flöhchen weint, Thürchen knarrt.

Da sprach das Wägelchen 'so will ich rennen,' und fieng an entsetzlich zu rennen. Da sprach das Mistchen, an dem es vorbei rannte, 'was rennst du, Wägelchen?' 'Soll ich nicht rennen?

Läuschen hat sich verbrannt Flöhchen weint, Thürchen knarrt, Besenchen kehrt.'

Da sprach das Mistchen 'so will ich entsetzlich brennen,' und sieng an in hellem Feuer zu brennen. Da stand ein Bäumchen neben dem Mistchen, das sprach 'Mistchen, warum brennst du?' 'Soll ich nicht brennen?

Läuschen hat sich verbrannt, Flöhchen weint, Thürchen knarrt, Besenchen kehrt, Wägelchen rennt.'

Da sprach das Bäumchen 'so will ich mich schütteln,' und sieng an sich zu schütteln, daß all seine Blätter absielen. Das sah ein Mädchen, das mit seinem Wasserkrügelchen herankam und sprach 'Bäumchen, was schüttelst du dich?' 'Soll ich mich nicht schütteln?

Läuschen hat sich verbrannt, Flöhchen weint, Thürchen knarrt, Besenchen kehrt, Wägelchen rennt, Mistchen brennt.

Da sprach das Mädchen 'so will ich mein Wasserkrügelchen zerbrechen,' und zerbrach das Wasserkrügelchen. Da sprach das Brünnlein, aus dem das Wasser quoll, 'Mädchen,

was zerbrichst du dein Wasserkrügelchen?' 'Soll ich mein Wasserkrügelchen nicht zersbrechen?

Läuschen hat sich verbrannt, Flöhchen weint, Thürchen knarrt, Besenchen kehrt, Wägelchen rennt, Mistchen brennt, Bäumchen schüttelt sich.'

'Ei,' sagte das Brünnchen, 'so will ich anfangen zu fließen,' und fieng an entsetlich zu fließen. Und in dem Wasser ist alles ertrunken, das Mädchen, das Bäumchen, das Mistchen, das Wägelchen, das Besenchen, das Thürchen, das Flöhchen, das Läuschen, alles miteinander.

#### 3 Das Mädchen ohne Hände.

Ein Müller war nach und nach in Armuth gerathen und hatte nichts mehr als seine Mühle und einen großen Apfelbaum dahinter. Sinmal war er in den Wald gegangen Holz zu holen, da trat ein alter Mann zu ihm, den er noch niemals gesehen hatte, und sprach 'was quälst du dich mit Holzhacken, ich will dich reich machen, wenn du mir versprichst was hinter deiner Mühle steht.' 'Was kann das anders sein als mein Apselbaum?' dachte der Müller, sagte 'ja,' und verschrieb es dem fremden Manne. Der aber lachte höhnisch und sagte 'nach drei Jahren will ich kommen und abholen was mir gehört,' und gieng sort. Als der Müller nach Haus kam, trat ihm seine Frau entgegen und sprach 'sage mir, Müller, woher kommt der plögliche Keichthum in unser Haus? auf einmal sind alle Kisten und Kasten voll, kein Mensch hats hereingebracht, und ich weiß nicht wie es zugegangen ist.' Er antwortete, 'das kommt von einem fremden Manne, der mir im Walde begegnet ist und mir große Schähe verheißen hat; ich habe ihm dagegen verschrieben was hinter der Mühle steht: den großen Apselbaum können wir wohl dasür geben.' 'Ach, Mann,' sagte die Frau erschrocken, 'das ist der Teusel gewesen: den Apselbaum hat er nicht gemeint, sondern unsere Tochter, die stand hinter der Mühle und kehrte den Hoss.'

Die Müllerstochter war ein schönes und frommes Mädchen und lebte die drei Jahre in Sottesfurcht und ohne Sünde. Als nun die Zeit herum war, und der Tag kam, wo sie der Böse holen wollte, da wusch sie sein und machte mit Kreide einen Kranz um sich. Der Teusel erschien ganz frühe, aber er konnte ihr nicht nahe kommen. Zornig sprach er zum Müller 'thu ihr alles Wasser weg, damit sie sich nicht mehr waschen kann, denn sonst habe ich keine Sewalt über sie.' Der Müller fürchtete sich und that es. Am andern Morgen kam der Teusel wieder, aber sie hatte auf ihre Hände geweint, und sie waren ganz rein. Da konnte er ihr wiederum nicht nahen und sprach wüthend zu dem Müller 'han ihr die Hände ab, sonst kann ich ihr nichts anhaben.' Der Müller entsetze sich und antwortete 'wie könnt ich meinem eigenen Kinde die Hände abhauen!' Da drohte ihm der Böse und sprach 'wo du es nicht thust, so bist du mein, und ich hole dich selber.' Dem

Vater ward angst, und er versprach ihm zu gehorchen. Da gieng er zu dem Mädchen und sagte 'mein Kind, wenn ich dir nicht beide Hände abhaue, so führt mich der Teufel fort, und in der Angst hab ich es ihm versprochen. Hilf mir doch in meiner Noth und verzeihe mir was ich böses an dir thue.' Sie antwortete, 'lieber Vater, macht mit mir was ihr wollt, ich din euer Kind.' Darauf legte sie beide Hände hin und ließ sie sich abhauen. Der Teufel kam zum drittenmal, aber sie hatte so lange und so viel auf die Stumpfe geweint, daß sie doch ganz rein waren. Da mußte er weichen und hatte alles Recht auf sie verloren.

Der Müller sprach zu ihr 'ich habe so großes Gut durch dich gewonnen, ich will dich zeitlebens aufs köstlichste halten.' Sie antwortete aber 'hier kann ich nicht bleiben: ich will fortgehen: mitleidige Menschen werden mir schon so viel geben als ich brauche.' Darauf ließ fie fich die verftummelten Arme auf den Rücken binden, und mit Sonnenaufgang machte fie fich auf ben Weg und gieng ben gangen Tag bis es Nacht ward. Da kam fie zu einem föniglichen Garten, und beim Mondschimmer sah sie daß Bäume voll schöner Früchte darin standen; aber sie konnte nicht hinein, denn es war ein Wasser darum. Und weil sie den gangen Tag gegangen mar und feinen Bigen genoffen hatte, und der Sunger fie qualte, so dachte fie 'ach, ware ich darin, damit ich etwas von den Früchten äße, sonst muß ich verschmachten.' Da kniete sie nieder, rief Gott den Herrn an und betete. Auf einmal kam ein Engel baber, ber machte eine Schleuße in bem Waffer zu, so bag ber Graben trocken ward und fie hindurch gehen konnte. Nun gieng fie in den Garten, und der Engel gieng mit ihr. Sie fah einen Baum mit Obst, bas waren schöne Birnen, aber fie waren alle gezählt. Da trat fie hinzu und ag eine mit dem Munde vom Baume ab, ihren Sunger zu stillen, aber nicht mehr. Der Gartner fah es mit an, weil aber ber Engel babei ftand, fürchtete er sich und meinte das Mädchen wäre ein Geift, schwieg ftill und getraute nicht zu rufen oder den Geift anzureden. Als fie die Birne gegeffen hatte, mar fie gefättigt, und gieng und versteckte fich in das Gebusch. Der König, dem der Garten gehörte, kam am andern Morgen herab, da zählte er und fah daß eine der Birnen fehlte, und fragte ben Gärtner wo sie hingekommen ware: fie lage nicht unter bem Baume und ware boch weg. Da antwortete ber Gartner 'vorige Racht fam ein Geift herein, ber hatte feine Sande und aß eine mit dem Munde ab.' Der König sprach 'wie ift der Geift über das Wasser herein gekommen? und wo ift er hingegangen, nachdem er die Birne gegessen hatte?' Der Gärtner antwortete 'es kam jemand in schneeweißem Kleide vom himmel, der hat die Schleuße zugemacht und das Waffer gehemmt, damit der Geift durch den Graben gehen konnte. Und weil es ein Engel muß gewesen sein, so habe ich mich gefürchtet, nicht gefragt und nicht gerufen. Als der Geift die Birne gegeffen hatte, ift er wieder zurückgegangen. Der König sprach 'verhält es sich wie du sagt, so will ich diese Nacht bei dir wachen.'

Als es dunkel ward, kam der König in den Sarten, und brachte einen Priester mit, der sollte den Geist anreden. Alle drei setzen sich unter den Baum und gaben acht. Um Mitternacht kam das Mädchen aus dem Gebüsch gekrochen, trat zu dem Baum, und aß wieder mit dem Munde eine Birne ab; neben ihr aber stand der Engel im weißen Kleide. Da gieng der Priester hervor und sprach 'bist du von Gott gekommen oder von der Welt? bist du ein Geist oder ein Mensch?' Sie antwortete 'ich bin kein Geist, sondern ein armer Mensch, von allen verlassen, nur von Gott nicht.' Der König sprach 'wenn du von aller Welt verlassen bist, so will ich dich nicht verlassen.' Er nahm sie mit sich in sein königliches



Schloß, und weil sie so schön und fromm war, liebte er sie von Herzen, ließ ihr silberne Hände machen und nahm sie zu seiner Gemahlin.

Nach einem Jahre mußte der König über Feld ziehen, da befahl er die junge Königin seiner Mutter, und sprach 'wenn sie ins Kindbett kommt, so haltet und verpslegt sie wohl und schreibt mirs gleich in einem Briefe.' Nun gebar sie einen schönen Sohn. Da schriebes die alte Mutter eilig und meldete ihm die frohe Nachricht. Der Bote aber ruhete unterwegs an einem Bache, und da er von dem langen Wege ermüdet war, schlief er ein. Da kam der Teusel, welcher der frommen Königin immer zu schaden trachtete, und vertausschte den Brief mit einem andern, darin stand daß die Königin einen Wechselbalg zur Welt gebracht hätte. Als der König den Brief las, erschrack er und betrübte sich sehr, doch schrieb er zur Antwort, sie sollten die Königin wohl halten und pslegen bis zu seiner Ankunst. Der Bote gieng mit dem Brief zurück, ruhte an der nämlichen Stelle und schlief wieder ein. Da kam der Teusel abermals und legte ihm einen andern Brief in die Tasche, darin

stand sie sollten die Königin mit ihrem Kinde tödten. Die alte Mutter erschrack heftig als sie den Brief erhielt konnte es nicht glauben und schrieb dem Könige noch einmal, aber sie bekam keine andere Antwort, weil der Teusel dem Boten jedesmal einen falschen Brief untersichob: und in dem letzten Briefe stand noch sie sollten zum Wahrzeichen Zunge und Augen der Königin ausheben.

Aber die alte Mutter weinte daß so unschuldiges Blut sollte vergossen werden, ließ in der Nacht eine Hirschluh holen, schnitt ihr Zunge und Augen aus und hob sie auf. Dann sprach sie zu der Königin 'ich kann dich nicht tödten lassen, wie der König besiehlt, aber länger darsst du nicht hier bleiben: geh mit deinem Kinde in die weite Welt hinein und komm nie wieder zurück.' Sie band ihr das Kind auf den Kücken, und die arme Frau gieng mit weiniglichen Augen fort. Sie kam in einen großen wilden Wald da setzte sie sich auf ihre Knie und betete zu Gott, und der Engel des Herrn erschien ihr und führte sie zu einem kleinen Haus, daran war ein Schildchen mit den Worten 'hier wohnt ein jeder frei.' Aus dem Häuschen kam eine schneeweiße Jungkrau, die sprach 'willsommen, Frau Königin,' und führte sie hinein. Da band sie ihr den kleinen Knaben von dem Kücken und hielt ihn an ihre Brust, damit er trank, und legte ihn dann auf ein schönes gemachtes Bettchen. Da sprach die arme Frau 'woher weißt du daß ich eine Königin war?' Die weiße Jungkrau antwortete 'ich bin ein Engel, von Gott gesandt, dich und dein Kind zu verpslegen.' Da blieb sie in dem Hause sieben Jahre, und war wohl verpslegt, und durch Gottes Gnade wegen ihrer Krömmigkeit wuchsen ihr die abgehauenen Hände wieder.

Der König kam endlich aus dem Felde wieder nach Haus, und sein erstes war daß er seine Frau mit dem Kinde sehen wollte. Da sieng die alte Mutter an zu weinen und sprach 'du böser Mann, was hast du mir geschrieben daß ich zwei unschuldige Seelen ums Leben bringen sollte!' und zeigte ihm die beiden Briefe, die der Böse versälscht hatte, und sprach weiter 'ich habe gethan wie du besohlen hast,' und wies ihm die Wahrzeichen, Zunge und Augen. Da sieng der König an noch viel bitterlicher zu weinen über seine arme Frau und sein Söhnlein, daß es die alte Mutter erbarmte, und sie zu ihm sprach 'gib dich zusstrieden, sie lebt noch. Ich habe eine Hirschth heimlich schlachten lassen und von dieser die Wahrzeichen genommen, deiner Frau aber habe ich ihr Kind auf den Kücken gebunden, und sie geheißen in die weite Welt zu gehen, und sie hat versprechen müssen nie wieder hierher zu kommen, weil du so zornig über sie wärst.' Da sprach der König, 'ich will gehen so weit der Himmel blau ist, und nicht essen und nicht trinken dis ich meine liebe Frau und mein Kind wieder gefunden habe, wenn sie nicht in der Zeit umgekommen oder Hungers gestorben sind.'

Darauf zog der König umher, an die sieben Jahre lang, und suchte sie in allen Steinklippen und Felsenhöhlen, aber er fand sie nicht und dachte sie wäre verschmachtet. Er aß nicht und trank nicht während dieser ganzen Zeit, aber Sott erhielt ihn. Endlich fam er in einen großen Wald und fand darin das kleine Häuschen, daran das Schildchen war mit den Worten 'hier wohnt jeder frei.' Da kam die weiße Jungkrau herauß, nahm ihn bei der Hand, führte ihn hinein, und sprach 'seid willkommen, Herr König,' und fragte ihn wo er her käme. Er antwortete 'ich bin bald sieden Jahre umher gezogen, und suche meine Frau mit ihrem Kinde, ich kann sie aber nicht sinden.' Der Engel bot ihm Essen und Trinken an, er nahm es aber nicht, und wollte nur ein wenig ruhen. Da legte er sich schlasen, und deckte ein Tuch über sein Sesicht.

Darauf gieng der Engel in die Rammer, wo die Königin mit ihrem Sohne faß, den fie gewöhnlich Schmerzenreich nannte, und sprach zu ihr 'geh heraus mit sammt beinem Kinde, bein Gemahl ift gekommen.' Da gieng sie hin wo er lag, und das Tuch fiel ihm vom Angesicht. Da sprach fie 'Schmerzenreich, heb beinem Bater bas Tuch auf und becke ihm sein Gesicht wieder zu.' Das Kind hob es auf und bedte es wieder über sein Gesicht. Das hörte der König im Schlummer und ließ das Tuch noch einmal gerne fallen. Da ward das Knäbchen ungeduldig und sagte liebe Mutter, wie kann ich meinem Bater das Geficht zudecken, ich habe ja keinen Bater auf der Welt? Ich habe das Beten gelernt, unfer Bater, der du bift im himmel; ba haft du gesagt mein Bater ware im himmel und wäre der liebe Gott: wie foll ich einen fo wilden Mann kennen? der ift mein Bater nicht.' Wie der König das hörte, richtete er sich auf und fragte wer sie ware. Da fagte sie 'ich bin beine Frau, und das ift bein Sohn Schmerzenreich.' Und er fah ihre lebendigen Sände und sprach 'meine Frau hatte filberne Sande.' Sie antwortete 'die natürlichen Sande hat mir der gnädige Gott wieder wachsen laffen;' und der Engel gieng in die Kammer, holte die silbernen Sande und zeigte fie ihm. Da fah er erft gewis daß es seine liebe Frau und fein liebes Rind mar, und füßte fie und war froh, und fagte 'ein schwerer Stein ift von meinem Herzen gefallen.' Da speifte fie der Engel Gottes noch einmal zusammen, und dann giengen sie nach Haus zu seiner alten Mutter. Da war große Freude überall, und ber König und die Königin hielten noch einmal Hochzeit, und fie lebten vergnügt bis au ihr seliges Ende.

### 30Der gescheidte Hans.

Hansens Mutter fragt 'wohin, Hans?' Hans antwortet 'zur Grethel.' 'Machs gut, Hans.' 'Schon gut machen. Abies, Mutter.' 'Abies, Hans.'

Hans kommt zur Grethel. 'Guten Tag, Grethel.' 'Guten Tag, Hans bringst du Gutes?' 'Bring nichts, gegeben han.' Grethel schenkt dem Hans eine Nadel. Hans spricht 'Abies, Grethel.' 'Abies, Hans.'

Hans nimmt die Nadel, steckt sie in einen Heuwagen und geht hinter dem Wagen her nach Haus. 'Guten Abend, Mutter.' 'Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen?' 'Bei der Grethel gewesen.' 'Was hast du ihr gebracht?' 'Nichts gebracht, gegeben hat.' 'Was hat dir Grethel gegeben?' 'Nadel gegeben.' 'Wo hast du die Nadel, Hans?' 'In Heuwagen gesteckt.' 'Das hast du dumm gemacht, Hans, mußtest die Nadel an den Ermel stecken.' 'Thut nichts, besser machen.'

'Wohin Hans?' 'Jur Grethel, Mutter.' 'Machs gut, Hans.' 'Schon gut machen. Abies, Mutter.' 'Abies, Hans.'

Hans kommt zur Grethel. 'Guten Tag, Grethel.' 'Guten Tag, Hans bringst du Gutes?' 'Bring nichts, gegeben han.' Grethel schenkte dem Hans ein Messer. 'Adies, Grethel.' 'Adies, Hans.'

Hans nimmt das Meffer, fteckts an den Ermel und geht nach Haus. 'Guten Abend, Mutter.' 'Guten Abend, Hans. Wo bift du gewesen?' 'Bei der Grethel gewesen.' 'Was

hast du ihr gebracht?' 'Nichts gebracht, gegeben hat.' 'Was hat dir Grethel gegeben?' 'Messer gegeben.' 'Wo hast das Messer, Hander, Gans?' 'An den Ermel gesteckt.' 'Das hast du dumm gemacht, Hand, mußtest das Messer in die Tasche stecken.' 'Thut nichts, besser machen.'

'Wohin, Hans?' 'Zur Grethel, Mutter.' 'Machs gut, Hans.' 'Schon gut machen. Abies, Mutter.' 'Abies, Hans.'

Hand kommt zur Grethel. 'Guten Tag, Grethel.' 'Guten Tag, Hand. Was bringst du Guted?' 'Bring nichts, gegeben han.' Grethel schenkt dem Hand eine junge Ziege. 'Abies, Grethel.' 'Adies, Hand.'

Hans nimmt die Ziege, bindet ihr die Beine und steckt sie in die Tasche. Wie er nach Haus kommt, ist sie erstickt. 'Suten Abend, Mutter.' 'Guten Abend, Hans.' Wobist du gewesen?' 'Bei der Grethel gewesen.' 'Was haft du ihr gebracht?' 'Nichts gebracht, gegeben hat.' 'Was hat dir Grethel gegeben?' 'Ziege gegeben.' 'Wo hast du Ziege, Hans?' 'In die Tasche gesteckt.' 'Das hast du dumm gemacht, Hans, mußtest die Ziege an ein Seil binden.' 'Thut nichts, besser machen.'

'Wohin, Hans?' 'Zur Grethel, Mutter.' 'Machs gut, Hans.' 'Schon gut machen. Abies, Mutter.' 'Abies, Hans.'

Hans kommt zur Grethel. 'Guten Tag, Grethel.' 'Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes?' 'Bring nichts, gegeben han.' Grethel schenkt dem Hans ein Stück Speck. 'Abies, Grethel.' 'Abies, Hans.'



Hand nimmt den Speck, bindet ihn an ein Seil und schleifts hinter sich her. Die Hunde kommen und fressen den Speck ab. Wie er nach Haus kommt, hat er das Seil an der Hand, und ist nichts mehr daran. 'Guten Abend, Mutter.' 'Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen?' 'Bei der Grethel gewesen.' 'Was haft du ihr gebracht?' 'Nichts gebracht, gegeben hat.' 'Was hat dir Grethel gegeben?' 'Stück Speck gegeben.' 'Wo haft du den Speck, Hans?' 'Ans Seil gebunden, heim gesührt, Hunde weggeholt.' 'Das hast du dumm gemacht, Hans, mußtest den Speck auf dem Kopf tragen.' 'Thut nichts, besser machen.'

'Wohin, Hans?' 'Zur Grethel, Mutter.' 'Machs gut, Hans.' 'Schon gut machen. Abies, Mutter.' 'Abies, Hans.'

Hans kommt zur Grethel. 'Guten Tag, Grethel.' 'Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes?' 'Bring nichts, gegeben han.' Grethel schenkt dem Hans ein Kalb. 'Abies, Grethel.' 'Abies Hans.'

Hand nimmt das Kalb, setzt es auf den Kopf, und das Kalb zertritt ihm das Gesicht. 'Guten Abend, Mutter.' 'Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen?' 'Bei der Grethel gewesen.' 'Was hast du ihr gebracht?' 'Richts gebracht, gegeben hat.' 'Was hat dir Grethel gegeben?' 'Kalb gegeben.' 'Wo hast du das Kalb, Hans?' 'Auf den Kopf gesetzt, Gesicht zertreten.' 'Das hast du dumm gemacht, Hans, mußtest das Kalb leiten, und an die Rause stellen.' 'Thut nichts, besser machen.'

'Wohin, Hand?' 'Jur Grethel, Mutter.' 'Machs gut, Hand.' 'Schon gut machen. Abies, Mutter.' 'Abies, Hans.'

Hans kommt zur Grethel. 'Guten Tag, Grethel,' 'Guten Tag, Hans. Was bringst du Gutes?' 'Bring nichts, gegeben han.' Grethel sagt zum Hans 'ich will mit dir gehn.'

Hand nimmt die Grethel, bindet sie an ein Seil, leitet sie, führt sie vor die Rause und knüpft sie fest. Darauf geht Hans zu seiner Mutter. 'Guten Abend, Mutter.' 'Guten Abend, Hans. Wo bist du gewesen?' 'Bei der Grethel gewesen.' 'Was hast du ihr gebracht.' 'Nichts gebracht.' 'Was hat dir Grethel gegeben?' 'Nichts gegeben, mitgegangen.' 'Wo hast du die Grethel gelassen?' 'Am Seil geleitet, vor die Rause gebunden, Gras vorgeworsen.' 'Das hast du dumm gemacht, Hans, mußtest ihr freundliche Augen zuwersen.' 'Thut nichts, besser machen.'

Hans geht in den Stall, sticht allen Kälbern und Schafen die Augen aus und wirft sie der Grethel ins Gesicht. Da wird Grethel bose, reißt sich los und läuft fort, und ist Hansens Braut gewesen.

#### 37 Die drei Sprachen.

In der Schweiz lebte einmal ein alter Graf, der hatte nur einen einzigen Sohn, aber er war dumm und konnte nichts lernen. Da sprach der Bater 'höre, mein Sohn, ich bringe nichts in deinen Kopf, ich mag es anfangen wie ich will. Du mußt fort von hier, ich will dich einem berühmten Meister übergeben, der soll es mit dir versuchen.' Der Junge ward in eine fremde Stadt geschickt, und blieb bei dem Meister ein ganzes Jahr. Nach

Berlauf Dieser Zeit kam er wieder heim, und ber Bater fragte 'nun, mein Sohn, was haft bu gelernt?' 'Bater, ich habe gelernt was die Hunde bellen' antwortete er. 'Daß Gott erbarm,' rief der Vater aus, 'ist das alles, was du gelernt hast? ich will dich in eine andere Stadt zu einem andern Meister thun.' Der Junge ward hingebracht, und blieb bei biefem Meister auch ein Jahr. Als er zurücktam, fragte der Bater wiederum 'mein Sohn, mas hast du gelernt?' Er antwortete 'Bater, ich habe gelernt was die Bögli sprechen.' Da gerieth ber Bater in Zorn und sprach 'o bu verlorner Mensch, haft die kostbare Zeit hingebracht und nichts gelernt, und schämst dich nicht mir unter die Augen zu treten? Ich will bich zu einem britten Meister schicken, aber lernst bu auch biesmal nichts, so will ich bein Bater nicht mehr fein.' Der Sohn blieb bei bem britten Meifter ebenfalls ein ganges Jahr, und als er wieder nach haus tam und der Bater fragte 'mein Cohn, was haft bu gelernt?' fo antwortete er 'lieber Bater, ich habe biefes Jahr gelernt mas die Frosche quaden.' Da gerieth ber Bater in ben höchsten Zorn, sprang auf, rief seine Leute berbei und sprach 'dieser Mensch ist mein Sohn nicht mehr, ich stoße ihn aus und gebiete euch, daß ihr ihn hinaus in den Wald führt und ihm das Leben nehmt.' Sie führten ihn hinaus, aber als fie ihn töbten sollten, konnten sie nicht vor Mitleiden und ließen ihn geben. Sie schnitten einem Neh Augen und Zunge auß, damit sie dem Alten die Wahrzeichen bringen fonnten.

Der Jüngling wanderte fort und kam nach einiger Zeit zu einer Burg, wo er um Nachtherberge bat. 'Ja,' fagte der Burgherr, 'wenn du da unten in dem alten Thurm übernachten willst, so gehe hin, aber ich warne dich, es ift lebensgefährlich, denn er ift voll wilber Sunde, die bellen und heulen in einem fort, und zu gewissen Stunden muffen fie einen Menschen ausgeliefert haben, den sie auch gleich verzehren.' Die ganze Gegend mar barüber in Trauer und Leid, und konnte doch niemand helfen. Der Jüngling aber war ohne Turcht und iprach 'lagt mich nur hinab zu ben bellenden Sunden, und gebt mir etwas, bas ich ihnen vorwerfen kann; mir sollen sie nichts thun.' Weil er nun selber nicht anders wollte, so gaben fie ihm etwas Effen für die wilben Thiere und brachten ihn hinab zu bem Thurm. Als er hinein trat, bellten ihn die Hunde nicht an, wedelten mit den Schmänzer gang freundlich um ihn herum, fragen was er ihnen hinselte und krümmten ihm kein Sarchen. Am andern Morgen kam er zu jedermanns Erstaunen gesund und unversehrt wieder jum Borichein und fagte zu bem Burgherrn bie Sunde haben mir in ihrer Sprache offenbart warum sie da hausen und dem Lande Schaden bringen. Sie find verwünscht und muffen einen großen Schat hüten, der unten im Thurme liegt und kommen nicht eher zur Ruhe als bis er gehoben ift, und wie dies geschehen muß, das habe ich ebenfalls aus ihren Reden vernommen.' Da freuten fich alle die das hörten, und der Burgherr fagte er wollte ihn an Sohnes flatt annehmen, wenn er es glücklich vollbrächte. Er flieg wieder hinab, und weil er wußte was er zu thun hatte, so vollführte er es und brachte eine mit Gold gefüllte Truhe heraus. Das Geheul der wilben Sunde ward von nun an nicht mehr gehört, sie waren verschwunden, und das Land war von der Plage befreit.

Ueber eine Zeit kam es ihm in den Sinn, er wollte nach Kom fahren. Auf dem Weg kam er an einem Sumpf vorbei, in welchem Frösche saßen und quackten. Er horchte auf, und als er vernahm was sie sprachen, ward er ganz nachdenklich und traurig. Endlich langte er in Rom an, da war gerade der Pabst gestorben, und unter den Kardinälen großer Zweisel wen sie zum Nachfolger bestimmen sollten. Sie wurden zuletzt einig derzenige sollte

zum Pabst erwählt werden, an dem sich ein göttliches Wunderzeichen offenbaren würde. Und als das eben beschlossen war, in demselben Augenblick trat der junge Graf in die Kirche, und plöglich flogen zwei schneeweiße Tauben auf seine beiden Schultern und blieben da sigen. Die Geistlichseit erkannte darin das Zeichen Gottes und fragte ihn auf der Stelle ob er Pabst werden wolle. Er war unschlüßig und wußte nicht ob er dessen würdig wäre, aber die Tauben redeten ihm zu daß er es thun möchte, und endlich sagte er 'ja.' Da wurde er gesalbt und geweiht, und damit war eingetrossen, was er von den Fröschen unterwegs gehört, und was ihn so bestürzt gemacht hatte, daß er der heilige Pabst werden sollte. Darauf mußte er eine Messe singen und wußte kein Wort davon, aber die zwei Tauben saßen setzt auf seinen Schultern und sagten ihm alles ins Ohr.

#### 34 Die kluge Else.

Es war ein Mann, der hatte eine Tochter, die hieß die kluge Else. Als fie nun erwachsen war, sprach der Vater 'wir wollen sie heirathen lassen.' 'Ja', sagte die Mutter, 'wenn nur einer kame, der sie haben wollte.' Endlich kam von weither einer, der hieß Sang, und hielt um fie an, er machte aber die Bedingung, daß die kluge Else auch recht gescheidt ware. 'D,' sprach ber Bater 'bie hat Zwirn im Ropf,' und die Mutter fagte 'ach, die fieht den Wind auf der Gaffe laufen und hört die Fliegen huften.' 'Ja,' sprach der Hans 'wenn sie nicht recht gescheidt ist, so nehm ich sie nicht.' Als sie nun zu Tisch fagen und gegeffen hatten, fprach die Mutter 'Elfe, geh in den Reller und hol Bier.' Da nahm die kluge Else den Arug von der Wand, gieng in den Keller und klappte unterwegs brav mit dem Deckel, damit ihr die Zeit ja nicht lang wurde. Als sie unten war, holte sie ein Stühlchen, und ftellte es vors Tag, damit fie fich nicht zu buden brauchte und ihrem Nücken etwa nicht wehe thate und unverhofften Schaben nahme. Dann ftellte fie die Kanne vor fich und drehte den Sahn auf, und während der Zeit daß das Bier hinein lief, wollte fie doch ihre Augen nicht mußig laffen, fah oben an die Wand hinauf und erblickte nach vielem hin= und herschauen eine Kreuzhacke gerabe über sich, welche die Maurer da aus Versehen hatten steden lassen. Da fieng die kluge Else an zu weinen und sprach 'wenn ich den Hans friege, und wir friegen ein Kind, und das ift groß, und wir schicken das Kind in den Reller, daß es hier foll Bier zapfen, so fällt ihm die Kreuzhacke auf den Ropf und schlägts todt.' Da faß fie und weinte und fchrie aus Leibeskräften über bas bevorftehende Unglück. Die oben warteten auf den Trank, aber die kluge Else kam immer nicht. Da sprach die Frau zur Magd 'geh doch hinunter in den Keller und fieh wo die Else bleibt.' Die Magd. gieng und fand fie vor dem Faffe sigend und laut schreiend. 'Else, was weinst du?' fragte bie Magb. 'Ach,' antwortete fie 'foll ich nicht weinen? wenn ich ben hang friege, und wir kriegen ein Kind, und das ift groß, und foll hier Trinken zapfen, so fällt ihm vielleicht die Arenzhacke auf den Ropf und schlägt es tobt.' Da sprach die Magd 'was haben wir für eine kluge Elfe!' feste sich zu ihr und fieng auch an über das Unglück zu weinen. Ueber eine Weile, als die Magd nicht wiederkam, und die droben durstig nach dem Trank waren, sprach der Mann zum Knecht 'geh boch hinunter in den Keller und fieh wo die Else



herab. Da sprach die Mutter gleichfalls 'ach, was haben wir für eine kluge Clse!' sette sich hin und weinte mit. Der Mann oben wartete noch ein Weilchen, als aber seine Frau nicht wieder kam, und sein Durst immer stärker ward, sprach er 'ich muß nur felber in den Keller gehn und sehen wo die Else bleibt.' Als er aber in den Keller fam, und alle da bei einander fagen und weinten, und er die Urfache hörte, daß das Rind der Else schuldig ware, das fie vielleicht einmal zur Welt brächte und von der Kreuzhacke könnte todtgeschlagen werden, wenn es gerade zur Zeit, wo fie herab fiele, darunter fage, Bier zu gapfen; da rief er 'mas für eine kluge Else!' sette fich und weinte auch mit. Der Bräutigam blieb lange oben allein, ba niemand wiederkommen wollte, dachte er 'fie werden unten auf dich warten, du mußt auch hingehen und sehen was fie vorhaben.' Als er hinab kam, saßen da fünfe und schrien und jammerten gang erbärmlich, einer immer besser als der andere. 'Was für ein Unglud ift den geschehen?' fragte er. 'Ach, lieber Sans,' sprach die Elfe, 'wenn wir einander heirathen und haben ein Rind, und es ist groß, und wir schickens vielleicht hierher Trinken zu zapfen, da kann ihm ja die Kreuzhacke, die da oben ift stecken geblieben, wenn fie herabfallen sollte, den Kopf zerschlagen, daß es liegen bleibt; follen wir da nicht weinen?' 'Nun,' sprach Hans, 'mehr Verstand ist für meinen Haushalt nicht nöthig; weil du so eine kluge Else bift, so will ich dich haben,' pacte fie bei der Sand und nahm fie mit hinauf und hielt Hochzeit mit ihr.

Als fie den Sans eine Weile hatte, sprach er 'Frau, ich will ausgehen arbeiten und uns Gelb verdienen, geh bu ins Weld, und ichneid bas Rorn, bag wir Brot haben.' 'Ra, mein lieber Hans, das will ich thun.' Nachdem der Hans fort war, kochte fie fich einen guten Brei und nahm ihn mit ins Feld. Als fie bor den Ader kam, sprach fie zu fich felbst 'was thu ich? schneid ich ehr, oder eß ich ehr? hei, ich will erst essen.' Nun aß sie ihren Topf mit Brei aus, und als fie dick fatt war, sprach sie wieder 'was thu ich? schneid ich ehr, oder schlaf ich ehr? hei, ich will erst schlafen.' Da legte sie sich ins Korn und schlief ein. Der hans war längst zu haus, aber die Else wollte nicht kommen, ba sprach er 'was hab ich für eine kluge Else, die ist so fleißig, daß sie nicht einmal nach Haus kommt und ift.' Als fie aber noch immer ausblieb und es Abend ward, gieng der Sans hinaug, und wollte sehen, was fie geschnitten hätte: aber es war nichts geschnitten, sondern fie lag im Rorn und schlief. Da eilte Sans geschwind heim, und holte ein Bogelgarn mit kleinen Schellen und hängte es um fie herum; und fie fchlief noch immer fort. Dann lief er beim, schloß die Hausthure zu und feste sich auf feinen Stuhl und arbeitete. Endlich, als es schon gang dunkel mar, erwachte die kluge Else, und als fie aufstand, rappelte es um fie herum, und die Schellen klingelten bei jedem Schritte, den fie that. Da erschrack fie, ward irre ob fie auch wirklich die kluge Else wäre und sprach 'bin ichs, oder bin ichs nicht?' Sie wußte aber nicht mas fie barauf antworten follte und ftand eine Zeitlang zweifelhaft: endlich bachte fie, 'ich will nach Saus gehen und fragen ob ichs bin ober ob ichs nicht bin, die werdens ja wissen.' Sie lief vor ihre Hausthure, aber die war verschlossen: da klopfte fie an das Fenfter und rief 'Hans, ift die Else brinnen?' 'Ja,' antwortete der Sans, 'fie ift drinnen.' Da erschrack fie, und sprach 'ach Gott, bann bin ichs nicht,' und gieng vor eine andere Thur; als aber die Leute das Klingeln ber Schellen hörten, wollten fie nicht aufmachen, und fie konnte nirgend unterkommen. Da lief fie fort zum Dorfe hinaus, und niemand hat sie wieder gesehen.

## Jer Schneider im Himmel.

Es trug fich zu, daß der liebe Gott an einem schönen Tag in dem himmlischen Garten sich ergehen wollte und alle Apostel und Seiligen mitnahm, also daß niemand mehr im Simmel blieb als der heilige Petrus. Der Serr hatte ihm befohlen mährend feiner Abwesen= heit niemand einzulaffen, Petrus ftand alfo an der Pforte und hielt Bache. Nicht lange jo klopfte jemand an. Petrus fragte wer da ware und was er wollte. 'Jd bin ein armer ehrlicher Schneider,' antwortete eine feine Stimme, 'der um Ginlag bittet.' 'Ja, ehrlich,' jagte Petrus, 'wie ber Dieb am Galgen, bu haft lange Finger gemacht und ben Leuten bas Tuch abgezwickt. Du kommst nicht in den himmel, der herr hat mir verboten, so lange er draußen wäre, irgend jemand einzulassen.' 'Seid boch barmherzig,' rief ber Schneiber, 'kleine Flicklappen, die von jelbst vom Tisch herabfallen, sind nicht gestohlen und nicht der Nebe werth. Seht ich hinte und habe von dem Weg daher Blafen an den Fugen, ich kann unmöglich wieder umkehren. Lagt mich nur hinein, ich will alle schlechte Arbeit thun. Ich will die Kinder tragen, die Windeln waschen, die Banke, darauf sie gesvielt haben, faubern und abwischen, und ihre gerriffenen Rleider fliden.' Der heilige Betrug ließ fich aus Mitleiben bewegen, und öffnete bem lahmen Schneiber bie Simmelspforte fo weit, bag er mit seinem durren Leib hineinschlüpfen konnte. Er mußte sich in einen Winkel hinter die Thure jeken, und follte fich ba ftill und ruhig verhalten, bamit ihn ber Berr wenn er gurudfame. nicht bemerkte und zornig wurde. Der Schneiber gehorchte, als aber ber heilige Betrus einmal zur Thure hinaus trat, stand er auf, gieng voll Rengierde in allen Winkeln bes Simmels herum und befah fich die Gelegenheit. Endlich tam er zu einem Platz, da ftanden viele schöne und toftliche Stühle und in der Mitte ein gang goldener Seffel, der mit glangenden Gbelfteinen befeht mar; er war auch viel höher als die übrigen Stuhle, und ein avldener Rußichemel ftand babor. Es war aber ber Seifel, auf welchem ber Berr jag, wenn er daheim war, und von welchem er alles feben konnte, was auf Erden geschah. Der Schneider ftand ftill und fah den Seffel eine gute Weile an, benn er gefiel ihm besser als alles andere. Endlich konnte er ben Borwit nicht begahmen, ftieg hinauf und fette fich in ben Seffel. Da fah er alles was auf Erden geschah, und bemerkte eine alte häßliche Frau, die an einem Bach frand und wuich, und zwei Schleier heimlich bei Seite that. Der Schneider erzürnte sich bei diesem Anblicke so sehr, daß er den goldenen Fußschemel ergriff und durch den Himmel auf die Erde hinab nach der alten Diebin warf. Da er aber den Schemel nicht wieder herauf holen konnte, fo schlich er fich sachte aus dem Seffel weg, fette fich an feinen Blak hinter die Thure und that als ob er kein Waffer getrübt hätte.

Als der Herr und Meister mit dem himmlischen Gesolge wieder zurückfam, ward er zwar den Schneider hinter der Thüre nicht gewahr, als er sich aber auf seinen Sessel setze, mangelte der Schemel. Er fragte den heiligen Petrus wo der Schemel hingekommen wäre, der wußte es nicht. Da fragte er weiter ob er jemand hereingelassen hätte. 'Ich weiß niemand,' antwortete Petrus 'der da gewesen wäre, als ein lahmer Schneider, der noch hinter der Thüre sigt.' Da ließ der Herr den Schneider vor sich treten und fragte ihn ob er den Schemel weggenommen und wo er ihn hingethan hätte. 'D Herr,' antwortete der

Schneiber freudig, 'ich habe ihn im Zorne hinab auf die Erde nach einem alten Weibe geworfen, das ich bei der Wäsche zwei Schleier stehlen sah.' 'O du Schalk,' sprach der Herr, 'wollt ich richten wie du richtest, wie meinst du daß es dir schon längst ergangen wäre? ich hätte schon lange keine Stühle, Bänke, Sessel, ja keine Ofengabel mehr hier gehabt, sondern alles nach den Sündern hinabgeworfen. Fortan kannst du nicht mehr im Himmel bleiben, sondern mußt wieder hinaus vor das Thor: da sieh zu wo du hinkommst. Hier soll niemand strasen, denn ich allein, der Herr.'

Petrus mußte den Schneider wieder hinaus vor den Himmel bringen, und weil er zerrissene Schuhe hatte und die Füße voll Blasen, nahm er einen Stock in die Hand, und zog nach Warteinweil, wo die frommen Soldaten sitzen und sich lustig machen.

## M Tischen deck dich, Goldesel, und Knuppel aus dem Fack.

Vor Zeiten war ein Schneider, der drei Söhne hatte und nur eine einzige Ziege. Aber die Ziege, weil sie alle zusammen mit ihrer Milch ernährte, mußte ihr gutes Futter haben und täglich hinaus auf die Weide geführt werden. Die Söhne thaten das auch nach der Neihe. Einmal brachte sie der älteste auf den Kirchhof, wo die schönsten Kräuter stanben, ließ sie da fressen und herumspringen. Abends, als es Zeit war heim zu gehen, fragte er 'Ziege, bist du satt?' Die Ziege antwortete

'ich bin so satt,
ich mag kein Blatt: meh! meh!'

'So komm nach Haus' sprach der Junge, faßte sie am Strickhen, führte sie in den Stall und band sie fest. 'Nun,' sagte der alte Schneider, 'hat die Ziege ihr gehöriges Futter?' 'D,' antwortete der Sohn, 'die ist so satt, sie mag kein Blatt.' Der Vater aber wollte sich selbst überzeugen, gieng hinab in den Stall, streichelte das liebe Thier und fragte 'Ziege, bist du auch satt?' Die Ziege antwortete

'wovon sollt ich satt sein? ich sprang nur über Gräbelein, und sand kein einzig Blättelein: meh! meh!'

'Was muß ich hören!' rief der Schneider, lief hinauf und sprach zu dem Jungen 'ei, du Lügner, sagst die Ziege wäre satt, und haft sie hungern lassen?' und in seinem Zorne nahm er die Elle von der Wand und jagte ihn mit Schlägen hinaus.

Um andern Tag war die Neihe am zweiten Sohn, der suchte an der Gartenhecke einen Platz aus, wo lauter gute Kräuter standen, und die Ziege fraß sie rein ab. Abends, als er heim wollte, fragte er 'Ziege, bist du satt?' Die Ziege antwortete

'ich bin so satt, ich mag kein Blatt: meh! meh!'

'So komm nach Haus,' sprach ber Junge, zog sie heim und band sie im Stall fest. 'Nun,' sagte der alte Schneiber, 'hat die Ziege ihr gehöriges Futter?' 'O,' antwortete der Sohn, 'die ist so satt, sie mag kein Blatt.' Der Schneiber wollte sich daraus nicht verlassen, gieng hinab in den Stall und fragte 'Ziege, bist du auch satt?' Die Ziege antwortete

'wovon sollt ich satt sein? ich sprang nur über Gräbelein, und fand kein einzig Blättelein: meh! meh!'

'Der gottlose Bösewicht!' schrie der Schneider, 'so ein frommes Thier hungern zu lassen!' lief hinauf, und schlug mit der Elle den Jungen zur Hausthure hinaus.

Die Reihe kam jetzt an den dritten Sohn, der wollte seine Sache gut machen, suchte Buschwerk mit dem schönsten Laube aus, und ließ die Ziege daran fressen. Abends, als er heim wollte, fragte er 'Ziege, bist du auch satt?' Die Ziege antwortete

'ich bin jo jatt, ich mag kein Blatt: meh! meh!'

'So komm nach Haus,' sagte der Junge, führte sie in den Stall und band sie sest. 'Aun,' sagte der alte Schneider, 'hat die Ziege ihr gehöriges Futter?' 'O,' antwortete der Sohn 'die ist so satt, sie mag kein Blatt.' Der Schneider traute nicht, gieng hinab und fragte 'Ziege, bist du auch satt?' Das boshaste Thier antwortete

'wovon sollt ich satt sein? ich sprang nur über Gräbelein, und sand kein einzig Blättelein: meh! meh!'

'D die Lügenbrut!' rief der Schneider, 'einer so gottlos und pslichtvergessen wie der andere! ihr sollt mich nicht länger zum Narren haben!' und vor Zorn ganz außer sich sprang er hinauf und gerbte dem armen Jungen mit der Ele den Nücken so gewaltig, daß er zum Haus hinaus sprang.

Der alte Schneider war nun mit seiner Ziege allein. Am andern Morgen gieng er hinab in den Stall, liebkoste die Ziege und sprach 'komm, mein liebes Thierlein, ich will dich selbst zur Weide führen.' Er nahm sie am Strick und brachte sie zu grünen Hecken und unter Schafrippe und was sonst die Ziegen gerne fressen. 'Da kannst du dich einmal nach Herzenslust sättigen' sprach er zu ihr, und ließ sie weiden bis zum Abend. Da fragte er 'Ziege, bist du satt?' Sie antwortete

'ich bin so satt, ich mag kein Blatt: meh! meh!'

'So komm nach Haus' sagte ber Schneider, führte sie in den Stall und band sie fest. Alls er weggieng, kehrte er sich noch einmal um, und sagte 'nun bist du doch einmal satt!' Aber die Ziege machte es ihm nicht besser und rief

'wie sollt ich satt sein? ich sprang nur über Gräbelein, und sand kein einzig Blättelein: meh! meh!'

Als der Schneider das hörte, ftutte er und sah wohl daß er seine drei Söhne ohne Ursache verstoßen hatte. 'Wart,' rief er, 'du undankbares Geschöpf, dich fortzujagen ist noch zu wenig, ich will dich zeichnen daß du dich unter ehrbaren Schneidern nicht mehr darfst sehen lassen. In einer Haft sprang er hinauf, holte sein Bartmesser, seiste der Ziege den Kopf ein, und schor sie so glatt wie seine flache Hand. Und weil die Elle zu ehrenvoll gewesen wäre, holte er die Peitsche und versetzte ihr solche Hiede, daß sie in gewaltigen Sprüngen davon lief.

Der Schneider, als er so ganz einsam in seinem Hause saufe sas, verfiel in große Traurigkeit und hätte seine Sohne gerne wieder gehabt, aber niemand wußte wo sie hingerathen

waren. Der älteste mar zu einem Schreiner in die Lehre gegangen, da lernte er fleißig und unverdroffen, und als seine Zeit herum war, daß er wandern follte, schenkte ihm ber Meister ein Tijchchen, bas gar kein besonderes Ansehen hatte und von gewöhnlichem Holz war: aber es hatte eine gute Eigenschaft. Wenn man es hinstellte, und sprach 'Tischchen, deck dich,' so war das gute Tischen auf einmal mit einem saubern Tüchlein bedeckt, und ftand da ein Teller, und Meffer und Gabel daneben, und Schuffeln mit Gesottenem und Gebratenem, so viel Plat hatten, und ein großes Glas mit rothem Wein leuchtete daß einem bas Berg lachte. Der junge Gefell bachte 'bamit haft bu genug für bein Lebtag,' 30g guter Dinge in der Welt umber und bekümmerte sich gar nicht darum ob ein Wirths haus gut ober schlecht und ob etwas darin zu finden war, ober nicht. Wenn es ihm gefiel, so kehrte er gar nicht ein, sondern im Felde, im Wald, auf einer Wiese, wo er Luft hatte, nahm er sein Tischen vom Rücken, stellte es vor sich und sprach 'deck dich,' so war alles da, was sein Berg begehrte. Endlich tam es ihm in den Sinn, er wollte ju seinem Bater zurücklehren, sein Born würde fich gelegt haben, und mit dem Tischchen bed bich würde er ihn gerne wieder aufnehmen. Es trug sich zu, daß er auf dem Seimweg Abends in ein Wirthshaus tam, das mit Gaften angefüllt mar: fie hießen ihn willfommen und luden ihn ein sich zu ihnen zu setzen und mit ihnen zu essen, sonst wurde er schwerlich noch etwas bekommen. 'Rein,' antwortete der Schreiner, 'die paar Bissen will ich euch nicht vor dem Munde nehmen, lieber sollt ihr meine Gafte fein.' Sie lachten und meinten er triebe seinen Spaß mit ihnen. Er aber ftellte sein hölzernes Tischchen mitten in die Stube und sprach 'Tischen, beef bich.' Augenblicklich war es mit Speisen besetz, so gut wie sie der Wirth nicht hätte herbeischaffen fonnen, und wobon ber Geruch ben Gäften lieblich in die Rase 'Zugegriffen, liebe Freunde,' fprach ber Schreiner, und die Gafte, als fie faben wie es gemeint war, ließen sich nicht zweimal bitten, rückten heran, zogen ihre Meffer und griffen tapfer zu. Und was fie am meiften permunderte, wenn eine Schuffel leer geworben mar, jo ftellte fich gleich von felbft eine volle an ihren Blat. Der Wirth ftand in einer Ede und fah dem Dinge zu; er wußte gar nicht was er sagen follte, dachte aber 'einen folchen Roch könntest du in deiner Wirthschaft wohl brauchen.' Der Schreiner und seine Gesellschaft waren luftig bis in die spate Nacht, endlich legten fie fich schlafen, und der junge Geselle gieng auch zu Bett und ftellte sein Wünschtischen an die Wand. Dem Wirthe aber ließen seine Gedanken feine Rube, es fiel ihm ein daß in seiner Rumvelkammer ein altes Tischchen ftande, das gerade so aussahe: das holte er ganz sachte herbei und vertauschte es mit dem Bunfchtischen. Am andern Morgen zahlte der Schreiner sein Schlafgelb, packte sein Tischchen auf, dachte gar nicht daran daß er ein falsches hatte und gieng seiner Wege. Zu Mittag tam er bei feinem Bater an, ber ihn mit großer Freude empfieng. Mun, mein lieber Sohn, was haft du gelernt?' fagte er zu ihm. 'Bater, ich bin ein Schreiner geworden.' 'Ein gutes Sandwerk,' erwiederte der Alte, 'aber was haft du von deiner Wanderschaft mitgebracht?' 'Bater, das beste, mas ich mitgebracht habe, ist das Tischchen.' Der Schneider betrachtete es von allen Seiten und fagte 'baran haft du kein Meifterftud gemacht, das ift ein altes und schlechtes Tischchen.' 'Aber es ift ein Tischchen ded bich,' antwortete der Sohn, wenn ich es hinftelle, und sage ihm es solle sich beden, so ftehen gleich die schönften Gerichte barauf und ein Wein babei, ber bas Gerz erfreut. Labet nur alle Berwandte und Freunde ein, die sollen fich einmal laben und erquiden, denn das Tischchen macht sie alle satt.' Als die Gesellschaft beisammen war, stellte er sein Tischchen mitten in die Stube und sprach



er 'du mußt deinen Bater auffuchen, wenn bu mit dem Goldesel kommst, so wird er

seinen Zorn vergessen und dich gut aufnehmen.' Es trug sich zu, daß er in dasselbe Wirthshaus gerieth, in welchem seinem Bruder das Tischchen vertauscht mar. Er führte seinen Esel an der Sand, und der Wirth wollte ihm das Thier abnehmen und anbinden, der junge Gefelle aber sprach 'gebt euch keine Muhe, meinen Grauschimmel führe ich selbst in den Stall und binde ihn auch selbst an, denn ich muß wissen wo er steht.' Dem Wirth kam das wunderlich vor, und er meinte einer, der seinen Esel selbst besorgen mußte, hatte nicht viel zu verzehren: aber als der Fremde in die Tasche griff, zwei Goldstücke heraus holte und sagte er sollte nur etwas gutes für ihn einkaufen, so machte er große Augen, lief und suchte das beste, das er auftreiben konnte. Nach der Mahlzeit fragte der Gast mas er schuldig ware, der Wirth wollte die doppelte Kreide nicht sparen und sagte noch ein paar Goldstücke mußte er zulegen. Der Geselle griff in die Tasche, aber sein Gold mar eben zu Ende. 'Wartet einen Augenblick, Herr Wirth,' sprach er, 'ich will nur gehen und Gold holen;' nahm aber das Tischtuch mit. Der Wirth wußte nicht was das heißen sollte, war neugierig, schlich ihm nach, und da der Gast die Stallthure zuriegelte, so gudte er durch ein Aftloch. Der Fremde breitete unter dem Esel das Tuch aus, rief 'Bridlebrit,' und augenblidlich fieng das Thier an Gold zu speien von hinten und vorne, daß es ordentlich auf die Erde herabregnete. 'Ei der taufend,' fagte der Wirth, 'ba find die Ducaten bald geprägt! so ein Geldbeutel ist nicht übel!' Der Gast bezahlte seine Zeche und legte fich schlafen, der Wirth aber schlich in der Nacht herab in den Stall. führte ben Mungmeifter meg und band einen andern Gfel an feine Stelle. Den folgenden Morgen in der Frühe zog der Geselle mit seinem Esel ab und meinte er hatte seinen Goldesel. Mittags kam er bei seinem Bater an, der sich freute als er ihn wiedersah und ihn gerne aufnahm. 'Was ift aus dir geworden, mein Sohn?' fragte der Alte. 'Ein Müller, lieber Bater,' antwortete er. 'Bas haft du von deiner Wanderschaft mitgebracht?' 'Weiter nichts als einen Efel.' 'Efel gibts hier genug,' fagte ber Bater, 'ba ware mir boch eine gute Biege lieber gewesen.' 'Ja,' antwortete der Sohn, 'aber es ift fein gemeiner Esel, sondern ein Goldefel: wenn ich sage 'Bricklebrit,' so speit euch das gute Thier ein ganzes Tuch voll Goldftücke. Laßt nur alle Bermandte herbei rufen, ich mache sie alle zu reichen Leuten.' 'Das laß ich mir gefallen,' sagte der Schneider, 'dann brauch ich mich mit der Nadel nicht weiter zu qualen,' fprang felbst fort, und rief die Berwandten herbei. Sobald fie beisammen waren, hieß sie der Müller Plat machen, breitete sein Tuch aus, und brachte den Esel in die Stube. 'Jest gebt acht' fagte er und rief 'Bricklebrit,' aber es waren keine Golbftücke was herabfiel, und es zeigte sich, daß das Thier nichts von der Kunst verstand, denn es bringts nicht jeder Efel so weit. Da machte der arme Müller ein langes Gesicht, sah daß er betrogen war und bat die Verwandten um Berzeihung, die so arm heim giengen, als fie gekommen waren. Es blieb nichts übrig, der Alte mußte wieder nach der Radel greifen. und der Junge sich bei einem Müller verdingen.

Der britte Bruder war zu einem Drechsler in die Lehre gegangen, und weil es ein kunstreiches Handwerk ist, mußte er am längsten lernen. Seine Brüder aber meldeten ihm in einem Briefe wie schlimm es ihnen ergangen wäre, und wie sie der Wirth noch am letzten Abende um ihre schönen Wünschdinge gebracht hätte. Als der Drechsler nun ausgelernt hatte und wandern sollte, so schenkte ihm sein Meister, weil er sich so wohl gehalten, einen Sack, und sagte 'es liegt ein Knüppel darin.' 'Den Sack kann ich umhängen, und er kann mir gute Dienste leisten, aber was soll der Knüppel darin? der macht ihn nur schwer.'

'Das will ich dir sagen,' autwortete der Meister, 'hat dir jemand etwas zu leid gethan. jo iprich nur 'Rnuppel, aus dem Sack,' jo springt dir der Knuppel heraus unter die Leute und tanzt ihnen so lustig auf dem Rücken herum, daß sie sich acht Tage lang nicht regen und bewegen können; und eher läßt er nicht ab als bis du jagft 'Knuppel in den Sack.' Der Gefell dankte ihm, hieng den Sack um, und wenn ihm jemand zu nahe kam und auf den Leib wollte, so sprach er 'Anüppel aus dem Sack,' alsbald sprang der Knüppel heraus und klopfte einem nach bem andern den Rock oder Wams gleich auf ben Rücken aus, und wartete nicht erst bis er ihn ausgezogen hatte; und das gieng so geschwind, daß eh sichs einer versah die Reihe schon an ihm war. Der junge Drechsler langte zur Abendzeit in bem Wirthshaus an, wo feine Bruber waren betrogen worden. Er legte feinen Rangen por fich auf ben Tijch und fieng an zu erzählen mas er alles merkwürdiges in ber Welt gesehen habe. 'Sa,' sagte er, 'man findet wohl ein Tischen bed bich, einen Goldesel und bergleichen: lauter gute Dinge, die ich nicht verachte, aber das ist alles nichts gegen den Schak, den ich mir erworben habe und mit mir da in meinem Sack führe.' Der Wirth fpitte die Ohren: 'was in aller Welt mag das fein?' bachte er 'ber Sact ift wohl mit lauter Cbelfteinen angefüllt; ben follte ich billig auch noch haben, benn aller guten Dinge find drei.' Als Schlafenszeit war, ftrecte fich der Gaft auf die Bank und leate seinen Sach als Ropffiffen unter. Der Wirth als er meinte ber Gaft lage in tiefem Schlaf, gieng herbei, rudte und zog gang fachte und vorsichtig an dem Sad, ob er ihn vielleicht megziehen und einen andern unterlegen könnte. Der Drechsler aber hatte ichon lange barauf gewartet, wie nun der Wirth eben einen herzhaften Ruck thun wollte, rief er 'Anüppel, aus dem Sad.' Alsbald fuhr das Knüppelchen heraus, dem Wirth auf den Leib, und rieb ihm die Nähte daß es eine Art hatte. Der Wirth schrie zum Erbarmen, aber je lauter er schrie, desto kräftiger schlug der Knüppel ihm den Tact dazu auf dem Rücken, bis er endlich erschöpft zur Erbe fiel. Da sprach der Drechsler 'wo du das Tischchen deck dich und den Goldesel nicht wieder heraus gibst, so soll der Tang von neuem angehen.' 'Ach nein,' rief der Wirth gang kleinlaut, 'ich gebe alles gerne wieder heraus, laßt nur den verwünschten Robold wieder in den Sack friechen.' Da sprach ber Gefelle 'ich will Gnade für Recht ergeben laffen, aber hüte bich por Schaden!' dann rief er 'Knüppel, in den Sack!' und ließ ihn ruben.

Der Drechsler zog am andern Morgen mit dem Tischchen deck dich und dem Goldesel heim zu seinem Bater. Der Schneider freute sich als er ihn wieder sah, und fragte auch ihn was er in der Fremde gelernt hätte. 'Lieber Bater,' antwortete er, 'ich din ein Drechsler geworden.' 'Ein kunstreiches Handwerk,' sagte der Bater, 'was hast du von der Wandersichaft mitgebracht?' 'Ein kostdares Stück, lieber Bater, 'antwortete der Sohn, 'einen Knüppel in dem Sack.' 'Was!' rief der Bater, 'einen Knüppel! das ist der Mühe werth! den kannst du dir von jedem Baume abhauen.' 'Aber einen solchen nicht, lieber Bater: sage ich 'Knüppel, aus dem Sack,' so springt der Knüppel heraus und macht mit dem, der es nicht gut mit mir meint, einen schlimmen Tanz, und läßt nicht eher nach als dis er auf der Erde liegt und um gut Wetter bittet. Seht ihr, mit diesem Knüppel habe ich das Tischchen deck dich und den Goldesel wieder herbei geschafft, die der diebische Wirth meinen Brüdern abgenommen hatte. Jeht laßt sie beide rusen und ladet alle Verwandten ein, ich will sie speisen und tränken und will ihnen die Taschen noch mit Gold füllen.' Der alte Schneider wollte nicht recht trauen, brachte aber doch die Verwandten zusammen. Da deckte der Drechsler ein Tuch in die Stube, führte den Goldesel herein und sagte zu seinem Bruder

'nun, lieber Bruber, sprich mit ihm.' Der Müller sagte 'Bristlebrit,' und augenblicklich sprangen die Goldstücke auf das Tuch herab, als käme ein Platregen, und der Esel hörte nicht eher auf als dis alle so viel hatten, daß sie nicht mehr tragen konnten. (Ich sehe dirs an, du wärst auch gerne dabei gewesen.) Dann holte der Drechsler das Tischchen und sagte 'lieber Bruder, nun sprich mit ihm.' Und kaum hatte der Schreiner 'Tischchen deck dich' gesagt, so war es gedeckt und mit den schönsten Schüsseln reichlich besetzt. Da ward eine Mahlzeit gehalten, wie der gute Schneider noch keine in seinem Hause erlebt hatte, und die ganze Verwandtschaft blieb beisammen dis in die Nacht, und waren alle lustig und vergnügt. Der Schneider verschloß Nadel und Zwirn, Elle und Bügeleisen in einen Schrank, und lebte mit seinen drei Söhnen in Freude und Herrlichkeit.

Wo ift aber die Ziege hingekommen, die Schuld war daß der Schneider seine drei Söhne fortjagte? Das will ich dir sagen. Sie schämte sich daß sie einen kahlen Kopf hatte, lief in eine Fuchshöhle und verkroch fich hinein. Als der Fuchs nach Haus kam, funkelten ihm ein paar große Augen aus der Dunkelheit entgegen, daß er erschrack und wieder jurudlief. Der Bar begegnete ihm, und ba ber Ruchs gang verstört aussah, fo sprach er 'was ist dir, Bruder Fuchs, was machst du für ein Gesicht?' 'Ach,' antwortete ber Rothe, 'ein grimmig Thier fitt in meiner Sohle und hat mich mit feurigen Augen angeglott.' 'Das wollen wir bald austreiben,' fprach ber Bar, gieng mit zu ber Soble und schaute hinein; als er aber die feurigen Augen erblickte, wandelte ihn ebenfalls Furcht an: er wollte mit dem grimmigen Thiere nichts zu thun haben und nahm Reigaus. Die Biene begegnete ihm, und da fie merkte daß es ihm in seiner Haut nicht wohl zu Muthe war, sprach sie 'Bar, bu machft ja ein gewaltig verdrieflich Gesicht, wo ist beine Luftigkeit geblieben?' 'Du haft aut reben,' antwortete ber Bar, 'es siet ein grimmiges Thier mit Globaugen in bem Saufe bes Rothen, und wir können es nicht herausjagen.' Die Biene sprach 'du dauerst mich, Bar, ich bin ein armes schwaches Geschöpf, das ihr im Wege nicht angudt, aber ich glaube boch bag ich euch helfen kann.' Sie flog in die Fuchshöhle, sette sich ber Ziege auf ben glatten geschorenen Ropf, und ftach fie fo gewaltig, bag fie aufsprang, 'meh! meh!' fchrie, und wie toll in die Welt hineinlief; und weiß niemand auf diefe Stunde wo fie hingelaufen ift.

# n Danmesdick.

Es war ein armer Bauersmann, der saß Abends beim Herd und schürte das Feuer, und die Frau saß und spann. Da sprach er 'wie ists so traurig, daß wir keine Kinder haben! es ist so still bei uns, und in den andern Häusern ists so laut und lustig.' 'Ja,' antwortete die Frau und seufzte, 'wenns nur ein einziges wäre, und wenns auch ganz klein wäre, nur Daumens groß, so wollt ich schon zufrieden sein; wir hättens doch von Herzen lieb.' Nun geschah es, daß die Frau kränklich ward und nach sieben Monaten ein Kind gebar, daß zwar an allen Gliedern vollkommen aber nicht länger als ein Daumen war. Da sprachen sie 'es ist wie wir es gewünscht haben, und es soll unser liebes Kind sein,' und nannten es nach seiner Gestalt Daumes die. Sie ließens nicht an Nahrung sehlen,

aber das Kind ward nicht größer, sondern blieb wie es in der ersten Stunde gewesen war; doch schaute es verständig aus den Augen, und zeigte sich bald als ein kluges und behendes Ding, dem alles glückte was es ansieng.

Der Bauer machte sich eines Tages fertig in den Wald zu gehen und Holz zu fällen, da sprach er so vor sich hin 'nun wollt ich daß einer da wäre, der mir den Wagen nachbrächte.' 'O Bater,' rief Daumesdick, 'den Wagen will ich schon bringen, verlaßt euch darauf, er soll zur bestimmten Zeit im Walde sein.' Da lachte der Mann und sprach 'wie sollte das zugehen, du bist viel zu klein, um das Pferd mit dem Zügel zu leiten.' 'Das thut nichts, Bater, wenn nur die Mutter anspannen will, ich seze mich dem Pferd ins Ohr und ruse ihm zu wie es gehen soll.' 'Run,' antwortete der Bater, 'einmal wollen wirs versuchen.' Als die Stunde kam, spannte die Mutter an und sezte Daumesdick ins Ohr des Pferdes, und dann rief der Kleine, wie das Pferd gehen sollte, 'jüh und joh! hott und har!' Da gieng es ganz ordentlich als wie bei einem Meister, und der Wagen suhr den rechten Weg nach dem Walde. Es trug sich zu, als er eben um eine Ecke bog, und der Kleine 'har, har!' rief, daß zwei fremde Männer daher kamen. 'Mein,' sprach der eine, 'was ist das? da fährt ein Wagen, und ein Fuhrmann rust dem Pferde zu, und ist doch nicht zu sehen.' 'Das geht nicht mit rechten Dingen zu,' sagte der andere, 'wir wollen

dem Karren folgen und sehen wo er anhält.' Der Wagen aber fuhr vollends in den Wald hinein und richtig zu dem Plate, wo das Holz ge= hauen ward. Als Daumesdick feinen Bater erblickte, rief er ihm zu 'fiehft du Vater, da bin ich mit dem Wagen, nun hol mich herunter.' Der Vater faßte das Pferd mit der linken und holte mit der rechten fein Söhnlein aus dem Ohr, das sich ganz luftig auf einen Strohhalm niedersette. Als die beiden fremden Männer den Daumesdick erblickten, wußten sie nicht was sie vor Ver= wunderung sagen follten. Da nahm der eine den andern beiseit und sprach 'hör, der fleine Rerl konnte unser Glück machen, wenn wir ihn in einer großen Stadt für Geld fehen ließen: wir wollen ihn kaufen.' Sie giengen zu dem Bauer und sprachen 'verkauft uns



ben fleinen Mann, er folls aut bei uns haben.' 'Rein,' antwortete ber Bater, 'es ift mein Herzblatt, und ift mir für alles Gold in der Welt nicht feil.' Daumesdick aber, als er von bem Handel gehört, war an den Rockfalten seines Baters hinauf gekrochen, stellte fich ihm auf die Schulter, und wisperte ihm ins Ohr Bater, gib mich nur hin, ich will schon wieder gurud tommen.' Da gab ihn ber Bater für ein ichones Stud Geld ben beiden Männern hin. 'Wo willst du siten?' sprachen sie zu ihm. 'Ach, sett mich nur auf den Rand von eurem Sut, ba tann ich auf und ab spazieren und die Gegend betrachten, und falle boch nicht herunter.' Sie thaten ihm den Willen, und als Daumesdick Abschied von feinem Bater genommen hatte, machten sie sich mit ihm fort. So giengen sie bis es bämmerig ward, da sprach der Kleine 'hebt mich einmal herunter, es ist nöthig.' 'Bleib nur droben,' sprach der Mann, auf beffen Kopf er faß, 'ich will mir nichts draus machen, die Bögel laffen mir auch manchmal was drauf fallen.' 'Nein,' sprach Daumesdick, 'ich weiß auch, was sich schickt, bebt mich nur geschwind herab.' Der Mann nahm den Sut ab, und sette den Aleinen auf einen Ader am Weg, ba fprang und froch er ein wenig zwischen ben Schollen bin und ber, bann schlüpfte er plöglich in ein Mausloch, das er sich ausgesucht hatte. Guten Abend, ihr Herren, geht nur ohne mich heim:' rief er ihnen zu, und lachte fie aus. Gie liefen herbei und ftachen mit Stöcken in das Mausloch, aber das war vergebliche Mühe: Daumesdick kroch immer weiter zurück und da es bald ganz dunkel ward, so mußten sie mit Aerger und mit leerem Beutel wieder heim wandern.

Mls Daumesdick merkte daß sie fort waren, kroch er aus dem unterirdischen Gang wieder hervor. 'Es ift auf dem Acker in der Finsternis so gefährlich gehen,' sprach er, 'wie leicht bricht einer Hals und Bein!' Zum Glud ftieß er an ein leeres Schnedenhaus. 'Gottlob,' fagte er, 'da kann ich die Nacht sicher zubringen,' und setzte sich hinein. Nicht lang, als er eben einschlafen wollte, so hörte er zwei Männer vorüber gehen, davon sprach der eine 'wie wirs nur anfangen, um dem reichen Pfarrer fein Geld und fein Silber gu holen?' 'das könnt ich dir sagen,' rief Daumesdick dazwischen. 'Was war das?' sprach der eine Dieb erschrocken, 'ich hörte jemand sprechen.' Sie blieben stehen und horchten, ba sprach Daumegbick wieder 'nehmt mich mit, so will ich euch helfen.' 'Wo bist du denn?' 'Sucht nur auf der Erde und merkt wo die Stimme herkommt' antwortete er. Da fanden ihn endlich die Diebe und hoben ihn in die Höhe. 'Du kleiner Wicht, was willst du uns helfen!' sprachen fie. 'Seht,' antwortete er, 'ich krieche zwischen den Eisenstäben in die Rammer des Pfarrers und reiche euch heraus was ihr haben wollt.' 'Wohlan,' sagten sie, 'wir wollen sehen was du kannst.' Alls fie bei dem Pfarrhaus kamen, kroch Daumesdick in die Kammer, schrie aber gleich aus Leibeskräften 'wollt ihr alles haben, was hier ift?' die Diebe erschraden und sagten 'so sprich boch leise, damit niemand aufwacht.' Aber Daumesdick that als hätte er sie nicht verstanden und schrie von neuem 'was wollt ihr? wollt ihr alles haben, was hier ift?' Das hörte die Röchin, die in der Stube daran schlief, richtete sich im Bett auf und horchte. Die Diebe aber waren vor Schrecken ein Stuck Weas guruck gelaufen, endlich fagten fie wieder Muth und bachten 'der kleine Kerl will uns neden.' Sie kamen zurück und flüsterten ihm zu 'nun mach Ernst und reich uns etwas heraus.' schrie Daumesdick noch einmal so laut er konnte 'ich will euch ja alles geben, reicht nur die Sände herein.' Das hörte die horchende Magd ganz deutlich, sprang aus dem Bett und ftolperte zur Thure herein. Die Diebe liefen fort und rannten als ware ber wilbe Jager hinter ihnen: die Maad aber, als fie nichts bemerken konnte, gieng ein Licht anzugunden.



Wie sie damit her= ein kam, machte sich Daumesdick, ohne bak er gesehen wurde, hinaus in die Scheune: die Magd aber, nachdem fie alle Winkel durchgesucht und nichts gefunden hatte, legte fich end= lich wieder zu Bett und glaubte sie hätte mit offenen Augen und Ohren

Daumesdick war in ben Seuhälmchen herumgeklettert und hatte einen schönen Plat zum Schlafen gefunden: da wollte er sich auß= ruhen bis es Tag wäre, und bann zu seinen Eltern wieder heim geben. Aber er mußte andere Dinge er= fahren! ja, es gibt viel Trübsal und Not auf der Welt! Die Magd

ftieg, als der Tag graute, schon aus bem Bett, um das Vieh zu füt= tern. Ihr erster Gang war in die Scheune, wo sie einen Arm voll Seu pactte, und gerade dasjenige, worin der arme Daumesbick lag und schlief. Er schlief aber so fest, daß er nichts gewahr

und nicht eher aufwachte als bis er in bem Maul ber Ruh mar, die ihn mit bem Beu aufgerafft hatte. 'Ach Gott,' rief er, 'wie bin ich in die Walkmühle gerathen!' merkte aber balb wo er war. Da hieß es aufpassen, bag er nicht zwischen die Bahne kam und germalmt ward, und hernach mußte er boch mit in ben Magen hinab rutichen. 'In bem Stübchen find die Fenster vergessen,' sprach er, 'und scheint keine Sonne hinein: ein Licht wird auch nicht gebracht.' Ueberhaupt gefiel ihm das Quartier schlecht, und was das ichlimmite mar, es tam immer mehr neues Seu zur Thure hinein, und ber Blat ward immer enger. Da rief er endlich in der Angst, so laut er konnte, bringt mir kein frisch Futter mehr, bringt mir kein frisch Futter mehr.' Die Magd melkte gerade die Ruh, und

als fie sprechen horte ohne jemand zu sehen, und es bieselbe Stimme war, die fie auch in der Nacht gehört hatte, erschrack fie fo, daß fie von ihrem Stühlchen herabglitschte und bie Milch verschüttete. Gie lief in ber größten Saft zu ihrem Berrn, und rief 'ach Gott, Berr Pfarrer, die Ruh hat geredet.' 'Du bift verrückt,' antwortete der Pfarrer, gieng aber boch felbit in ben Stall und wollte nachsehen mas es ba gabe. Raum aber hatte er ben Tuß hineingesett, so rief Daumesdick aufs neue 'bringt mir kein frifch Futter mehr, bringt mir kein frisch Futter mehr.' Da erschrack der Pfarrer selbst, meinte es wäre ein boser Beift in die Ruh gefahren und hieß sie tobten. Sie ward geschlachtet, ber Magen aber, worin Daumesdick steckte, auf den Mift geworfen. Daumesdick hatte große Mühe fich hin= burch zu arbeiten und hatte große Mühe damit, doch brachte ers fo weit daß er Plat bekam, aber als er eben fein Saupt herausftreden wollte, tam ein neues Unglud. Gin hungriger Wolf lief heran und verschlang den ganzen Magen mit einem Schluck. Daumesdick verlor ben Muth nicht, 'vielleicht,' bachte er, 'läft ber Wolf mit sich reben,' und rief ihm aus bem Wanfte zu 'lieber Wolf, ich weiß dir einen herrlichen Fraß.' 'Wo ift der zu holen?' iprach der Wolf. 'In dem und dem Haus, da mußt du durch die Gosse hinein kriechen, und wirft Ruchen, Speck und Wurft finden, jo viel du effen willst,' und beschrieb ihm genau seines Vaters Haus. Der Wolf ließ fich bas nicht zweimal fagen, brängte fich in ber Nacht zur Goffe hinein und fraß in der Vorrathstammer nach herzengluft. Als er fich gefättigt hatte, wollte er wieder fort, aber er war so dick geworden, daß er denfelben Weg nicht wieder hinaus konnte. Darauf hatte Daumesdick gerechnet und fieng nun an in dem Leib des Wolfs einen gewaltigen Lärmen zu machen, tobte und schrie, was er konnte. 'Willst bu ftille sein,' sprach der Wolf, 'du wechft die Leute auf.' 'Ei was,' antwortete der Kleine, 'du haft bich fatt gefressen, ich will mich auch luftig machen,' und fieng von neuem an aus allen Kräften zu schreien. Davon erwachte endlich sein Bater und seine Mutter, liefen an die Rammer und schauten durch die Spalte hinein. Wie fie fahen daß ein Wolf darin hauste, liefen sie davon, und der Mann holte die Art, und die Frau die Sense. 'Bleib dahinten,' sprach der Mann, als fie in die Kammer traten, 'wenn ich ihm einen Schlag gegeben habe, und er davon noch nicht todt ift, so mußt du auf ihn einhauen, und ihm ben Leib zerschneiben.' Da hörte Daumesdick die Stimme seines Baters und rief 'lieber Bater, ich bin hier, ich ftecke im Leibe des Wolfs.' Sprach der Vater voll Freuden 'gottlob, unser liebes Kind hat fich wieder gefunden,' und hieß die Frau die Sense wegthun, damit Daumesdick nicht beschädigt wurde. Danach holte er aus, und schlug dem Wolf einen Schlag auf den Ropf daß er todt niederstürzte, dann suchten fie Messer und Scheere, schnitten ihm den Leib auf und zogen den Aleinen wieder hervor. 'Ach,' sprach der Bater, 'was haben wir für Sorge um dich ausgeftanden!' 'Ja, Bater, ich bin viel in der Welt herumgekommen; gottlob, daß ich wieder frische Luft schöpfe!' 'Wo bist du denn all gewesen?' 'Ach, Bater, ich war in einem Mauseloch, in einer Ruh Bauch und in eines Wolfes Wanst: nun bleib ich bei euch.' 'Und wir verkaufen dich um alle Reichthümer der Welt nicht wieder,' sprachen die Eltern, herzten und füßten ihren lieben Daumesdick. Sie gaben ihm zu effen und trinken, und ließen ihm neue Kleider machen, denn die feinigen waren ihm auf der Reise verdorben.



#### 38 Die Hochzeit der Frau Füchsin.

Erftes Märchen.

Es war einmal ein alter Fuchs mit neun Schwänzen, der glaubte seine Frau wäre ihm nicht treu und wollte er sie in Versuchung führen. Er streckte sich unter die Bank, regte kein Glied und stellte sich als wenn er mausetodt wäre. Die Frau Füchsin gieng auf ihre Kammer, schloß sich ein, und ihre Magd, die Jungfer Kahe, saß auf dem Herd und kochte. Als es nun bekannt ward, daß der alte Fuchs gestorben war, so meldeten sich die Freier. Da hörte die Magd daß jemand vor der Hausthürre stand und anklopste; sie gieng und machte auf, und da wars ein junger Fuchs, der sprach

'Was macht fie, Jungfer Kate? schläft se oder wacht se?'

Sie antwortete

'ich schlafe nicht, ich wache. Will er wissen was ich mache? Ich koche warm Bier, thue Butter hinein: will der Herr mein Gast sein?'

'Ich bedanke mich, Jungfer,' sagte der Fuchs, 'was macht die Frau Füchfin?' Die Magd antwortete

'sie sitt auf ihrer Kammer, sie beklagt ihren Jammer, weint ihre Aeuglein seidenroth, weil der alte Herr Fuchs ist tobt.'

'Sag sie ihr doch, Jungfer, es wäre ein junger Fuchs da, der wollte sie gerne freien.' 'Schon gut, junger Herr.'

Da gieng die Katz die Tripp die Trapp, Da schlug die Thur die Klipp die Klapp. 'Frau Füchsin, sind Sie da?' 'Ach ja, mein Kätzchen, ja.' 'Es ist ein Freier draus.' 'Wein Kind, wie sieht er aus?'

'Hat er denn auch neun so schöne Zeiselschwänze wie der selige Herr Fuchs?' 'Ach nein,' antwortete die Kate, 'er hat nur Einen.' 'So will ich ihn nicht haben.'

Die Jungfer Kate gieng hinab und schiefte den Freier fort. Bald darauf klopste es wieder an, und war ein eanderer Fuchs vor der Thüre, der wollte die Frau Füchsin freien; er hatte zwei Schwänze; aber es gieng ihm nicht besser als dem ersten. Danach kamen noch andere immer mit einem Schwanz mehr, die alle abgewiesen wurden, dis zuletzt einer kam der neun Schwänze hatte wie der alte Herr Fuchs. Als die Wittwe das hörte, sprach sie voll Freude zu der Kate

'nun macht mir Thor und Thure auf, und fehrt ben alten Herrn Fuchs hinaus.'

Als aber eben die Hochzeit sollte geseiert werden, da regte sich der alte Herr Fuchs unter der Bank, prügelte das ganze Gesindel durch und jagte es mit der Frau Füchsin zum Haus hinaus.

#### 3meites Märchen.

Als der alte Herr Fuchs gestorben war, kam der Wolf als Freier, klopste an die Thüre, und die Kahe, die als Magd bei der Frau Füchsin diente, machte auf. Der Wolf grüßte sie, und sprach

'guten Tag, Frau Katz von Kehrewitz, wie kommts daß fie alleine fitzt? was macht fie gutes da?'

Die Rate antwortete

'Brod mir Wede und Milch ein: will ber herr mein Gaft fein?'

'Dank schön, Frau Kate,' antwortete der Wolf, 'die Frau Füchsin nicht zu Haus?'
Die Kate sprach

'sie sitt droben in der Kammer, beweint ihren Jammer, beweint ihre große Noth, daß der alte Herr Fuchs ift todt.'

Der Wolf antwortete

'Will sie haben einen andern Mann, so joll sie nur herunter gan.' Die Katz die lief die Trepp hinan, und ließ ihr Zeilchen rummer gan bis sie kam vor den langen Saal: klopft an mit ihren fünf goldenen Ningen. 'Frau Füchsin, ist sie drinnen? Will sie haben einen andern Mann, so joll sie nur berunter gan.'

Die Frau Füchsein fragte 'hat der Herr rothe Höslein an, und hat er ein spitz Mäulchen?' 'Rein' antwortete die Kate. 'So kann er mir nicht dienen.'

Als der Wolf abgewiesen war, kam ein Hund, ein Hirsch, ein Hase, ein Bär, ein Böwe, und nach einander alle Waldthiere. Aber es sehlte immer eine von den guten Eigenschaften, die der alte Herr Fuchs gehabt hatte, und die Kate mußte den Freier jedesmal wegschicken. Endlich kam ein junger Fuchs. Da sprach die Frau Füchsin 'hat der Herr rothe Hößlein an, und hat er ein spit Mäulchen?' 'Ja,' sagte die Kate, 'das hat er.' 'So soll er herauf kommen' sprach die Frau Füchsin, und hieß die Magd das Hochzeitsselt bereiten.

'Kate, fehr die Stube aus, und schmeiß den alten Fuchs zum Fenster hinaus. Bracht so manche dicke fette Maus, sraß sie immer alleine, gab mir aber keine.'

Da ward die Hochzeit gehalten mit dem jungen Herrn Fuchs, und ward gejubelt und getanzt, und wenn sie nicht aufgehört haben, so tanzen sie noch.

# 3) Die Wichtelmänner.

Erftes Märchen.

Es war ein Schufter ohne seine Schuld so arm geworden, daß ihm endlich nichts mehr übrig blieb als Leder zu einem einzigen Baar Schuhe. Run schnitt er am Abend bie Schuhe gu, die wollte er den nächsten Morgen in Arbeit nehmen; und weil er ein gutes Gewiffen hatte, so legte er fich ruhig zu Bett, befahl fich bem lieben Gott und schlief ein. Morgens, nachdem er fein Gebet verrichtet hatte und fich zur Arbeit niedersetzen wollte, fo standen die beiden Schuhe gang fertig auf seinem Tisch. Er verwunderte sich und mußte nicht was er bagu fagen follte. Er nahm die Schuhe in die Sand um fie naher zu betrachten: fie maren so sauber gearbeitet, daß kein Stich baran falsch mar, gerabe als wenn es ein Meisterstück sein sollte. Bald barauf trat auch schon ein Räufer ein, und weil ihm bie Schuhe so aut gefielen, so bezahlte er mehr als gewöhnlich dafür, und der Schufter konnte von dem Geld Leber zu zwei Paar Schuhen erhandeln. Er schnitt sie Abends zu und wollte ben nächsten Morgen mit frischem Muth an die Arbeit geben, aber er brauchte es nicht, benn als er aufstand maren fie ichon fertig, und es blieben auch nicht die Räufer aus, die ihm so viel Geld gaben daß er Leder zu vier Paar Schuhen einkaufen konnte. Er fand früh Morgens auch die vier Paar fertig; und so giengs immer fort, was er Abends zuschnitt, bas war am Morgen verarbeitet, also baß er bald wieder sein ehrliches Auskommen hatte und endlich ein wohlhabender Mann ward. Run geschah es eines Abends nicht lange vor Weihnachten, als der Mann wieder zugeschnitten hatte, daß er vor Schlafengehen zu seiner Frau sprach 'wie wars wenn wir diese Nacht aufblieben um zu sehen wer uns solche hilfreiche hand leiftet?' Die Frau wars zufrieden und stedte ein Licht an; barauf verbargen sie sich in den Stubenecken, hinter den Kleidern, die da aufgehängt waren und gaben acht. Als es Mitternacht war, da kamen zwei kleine niedliche nackte Männlein, setzten sich vor des Schusters Tisch, nahmen alle zugeschnittene Arbeit zu sich und siengen an mit ihren Fingerlein so behend und schnell zu stechen, zu nähen, zu klopfen, daß der Schuster vor Verwunderung die Augen nicht abwenden konnte. Sie ließen nicht nach, dis alles zu Ende gebracht war und fertig auf dem Tische stand, dann sprangen sie schnell fort.

Am andern Morgen sprach die Frau 'die kleinen Männer haben uns reich gemacht, wir müßten uns doch dankbar dafür bezeigen. Sie laufen so herum, haben nichts am Leib und müssen frieren. Weißt du was? ich will Hemdlein, Rock, Wams und Höselein für sie nähen, auch jedem ein Paar Strümpfe stricken; mach du jedem ein Paar Schühlein dazu.' Der Mann sprach 'das bin ich wohl zufrieden,' und Abends, wie sie alles fertig hatten, legten sie die Geschenke statt der zugeschnittenen Arbeit zusammen auf den Tisch und versteckten sich dann, um mit anzusehen wie sich die Männlein dazu anstellen würden. Um Mitternacht kamen sie herangesprungen und wollten sich gleich an die Arbeit machen, als sie aber kein zugeschnittenes Leder, sondern die niedlichen Kleidungsstücke fanden, verwunderten sie sich erst, dann aber bezeigten sie eine gewaltige Freude. Wit der größten Geschwindigkeit zogen sie sich an, strichen die schönen Kleider am Leib und sangen

'find wir nicht Knaben glatt und fein? was sollen wir länger Schufter sein!'

Dann hüpften und tanzten sie, und sprangen über Stühle und Bänke. Endlich tanzten sie zur Thüre hinaus. Von nun an kamen sie nicht wieder, dem Schuster aber gieng es wohl so lang er lebte, und es glückte ihm alles was er unternahm.

#### 3meites Märchen.

Es war einmal ein armes Dienstmädchen, das war fleißig und reinlich, kehrte alle Tage das haus und schüttete das Rehricht auf einen großen haufen vor die Thure. Eines Morgens, als es eben wieder an die Arbeit geben wollte, fand es einen Brief barauf, und weil es nicht lesen konnte, so stellte es ben Befen in die Ede und brachte ben Brief seiner Berrichaft, und da war es eine Ginladung von den Wichtelmannern, die baten das Mädchen ihnen ein Kind aus der Taufe zu heben. Das Mädchen wußte nicht was es thun follte, endlich auf vieles Zureden, und weil sie ihm fagten so etwas dürfte man nicht abschlagen, fo willigte es ein. Da famen drei Wichtelmanner und führten es in einen hohlen Berg, wo die Aleinen lebten. Es war da alles klein, aber so zierlich und prächtig daß es nicht zu fagen ift. Die Kindbetterin lag in einem Bett von schwarzem Gbenholz mit Knöpfen von Perlen, die Decken waren mit Gold gestickt, die Wiege war von Elfenbein, die Badwanne von Gold. Das Mädchen stand nun Gevatter und wollte dann wieder nach Haus gehen, die Wichtelmännlein baten es aber inständig drei Tage bei ihnen zu bleiben. Es blieb also und verlebte die Zeit in Luft und Freude, und die Rleinen thaten ihm alles zu Liebe. Endlich wollte es sich auf den Rückweg machen, da steckten fie ihm die Taschen erst ganz voll Gold und führten es hernach wieder zum Berge heraus. Als es nach Haus kam, wollte es seine Arbeit beginnen, nahm ben Besen in die Hand, der noch in der Ede stand und fieng an zu kehren. Da kamen fremde Leute aus dem Haus, die fragten wer es wäre und was es da zu thun hatte. Da war es nicht brei Tage, wie es gemeint hatte, sondern sieben Jahre bei ben kleinen Männern im Berge gewesen, und seine vorige Herrschaft war in der Zeit gestorben.



Die Wichtelmänner.

#### Drittes Märchen.

Einer Mutter war ihr Kind von den Wichtelmännern aus der Wiege geholt, und ein Wechselbalg mit dickem Kopf und starren Augen hineingelegt, der nichts als essen und trinken wollte. In ihrer Noth gieng sie zu ihrer Nachbarin und fragte sie um Rath. Die Nachsbarin sagte sie sollte den Wechselbalg in die Küche tragen, auf den Herken, Feuer anmachen und in zwei Gierschalen Wasser kochen: das bringe den Wechselbalg zum Lachen, und wenn er lache, dann sei es aus mit ihm. Die Frau that alles wie die Nachbarin gesagt hatte. Wie sie die Cierschalen mit Wasser über das Feuer setze, sprach der Klopkops

'nun bin ich so alt wie der Westerwald, und hab nicht gesehen daß jemand in Schalen kocht.'

Und sieng an darüber zu lachen. Indem er lachte kam auf einmal eine Menge von Wichtelsmännerchen, die brachten das rechte Kind, setzten es auf den Herd und nahmen den Wechselsbalg wieder mit fort.

### 40 Der Känberbräntigam.

Es war einmal ein Müller, der hatte eine schöne Tochter, und als sie herangewachsen war, so wünschte er sie wäre versorgt und gut verheirathet: er dachte 'kommt ein ordentlicher Freier und hält um fie an, fo will ich fie ihm geben.' Nicht lange so kam ein Freier, der schien sehr reich zu sein, und da der Müller nichts an ihm auszusehen wußte, so versprach er ihm seine Tochter. Das Mädchen aber hatte ihn nicht so recht lieb, wie eine Braut ihren Bräutigam lieb haben foll, und hatte kein Bertrauen zu ihm: fo oft fie ihn ansah ober an ihn dachte, fühlte fie ein Grauen in ihrem Gergen. Ginmal fprach er zu ihr 'du bift meine Braut und besuchst mich nicht einmal.' Das Mädchen antwortete 'ich weiß nicht wo euer Saus ift.' Da sprach ber Brautigam 'mein Saus ist brauken im bunkeln Walb.' Es suchte Ausreden und meinte es könnte den Weg dahin nicht finden. Der Bräutigam fagte 'kunftigen Sonntag mußt du hinaus zu mir kommen, ich habe die Gäste schon eingeladen, und damit du den Weg durch den Wald findest, so will ich dir Asche streuen.' Als der Sonntag kam und das Madchen fich auf ben Weg machen follte, ward ihm jo angft, es wußte selbst nicht recht warum, und damit es den Weg bezeichnen könnte, steckte es sich beide Taschen voll Erbsen und Linsen. An dem Eingang des Waldes war Afche gestreut, der gieng es nach, warf aber bei jedem Schritt rechts und links ein paar Erbien auf die Erde. Es gieng fast ben gangen Tag bis es mitten in den Wald tam, wo er am bunkelsten war, da ftand ein einsames Haus, das gefiel ihm nicht, benn es sah so finster und unheimlich aus. Es trat hinein, aber es war niemand darin und herrschte die größte Stille. Plöglich rief eine Stimme

'fehr um, fehr um, du junge Braut, du bift in einem Mörderhaus.'

Das Mädchen blickte auf und sah bag die Stimme von einem Vogel kam, der da in einem Bauer an der Wand hieng. Nochmals rief er

'fehr um, fehr um, du junge Braut, du bift in einem Mörderhaus.' Da gieng die schöne Braut weiter aus einer Stube in die andere und gieng durch das ganze Haus, aber es war alles seer und keine Nenschenseele zu sinden. Endlich kam sie auch in den Keller, da saß eine steinalte Frau, die weckelte mit dem Kopfe. 'Könnt ihr mir nicht sagen,' sprach das Mädchen, 'ob mein Bräutigant hier wohnt?' 'Ach, du armes Kind,' antwortete die Alte, 'wo bist du hingerathen! du bist, in einer Mördergrube. Du meinst du wärst eine Braut, die bald Hochzeit macht, aber du wirst die Hochzeit mit dem Tode halten. Siehst du, da hab ich einen großen Kessel mit Lasser aussehen müssen, wenn sie dich in ihrer Gewalt haben, so zerhacken sie dich ohne Barnherzigkeit, kochen dich und essen dich, denn es sind Menschensselsen ich nicht Mitleiden mit dir habe und dich rette, so bist du verloren.'

Darauf führte es die Alte hinter ein großes Faß, wo man es nicht sehen konnte. 'Sei wie ein Mäuschen ftill,' sagte fie, . 'rege bich nicht und bewege bich nicht, sonft ifts um bich geschehen. Nachts wenn die Räuber schlafen, wollen wir entfliehen, ich habe schon lange auf eine Gelegenheit gewartes Raum war das geschehen, so kam die gottlose Rotte nach Haus. Sie brachten eine antere Jungfrau mitgeschleppt, waren trunken und hörten nicht auf ihr Schreien und Jammern. Sie gaben ihr Bein zu trinken, drei Gläfer voll, ein Glas weißen, ein Glas rothen, und ein Glas gelben, bavon zersprang ihr bas Berg. Darauf riffen fie ihr die feinen Kleider ab, legten fie auf einen Tisch, zerhackten ihren schönen Leib in Stücke und streuten Salz darüber. Die arme Braut hinter dem Kaß zitterte und bebte, denn fie fah wohl was für ein Schicksal ihr die Räuber zugedacht hatten. Giner von ihnen bemerkte an dem kleinen Finger der Gemordeten einen goldenen Ring, und als er sich nicht gleich abziehen ließ, so nahm er ein Beil und hadte ben Finger ab: aber ber Finger sprang in die Höhe über das Faß hinweg und fiel der Braut gerade in den Schook. Der Räuber nahm ein Licht und wollte ihn suchen, konnte ihn aber nicht finden. Da sprach ein anderer 'haft du auch schon hinter dem großen Fasse gesucht?' Aber die Alte rief, 'kommt und est, und lagt das Suchen bis Morgen: ber Finger läuft euch nicht fort.'

Da sprachen die Ränder 'die Alte hat Recht,' ließen vom Suchen ab, setzen sich zum Essen, und die Alte tröpfelte ihnen einen Schlaftrunk in den Wein, daß sie sich bald in den Reller hinlegten, schliesen und schnarchten. Als die Braut das hörte, kam sie hinter dem Faß hervor, und mußte über die Schlasenden wegschreiten, die da reihenweise auf der Erde lagen, und hatte große Angst sie möchte einen auswecken. Aber Gott half ihr daß sie glücklich durchkam, die Alte stieg mit ihr hinauf, öffnete die Thüre, und sie eilten so schnell sie konnten aus der Mördergrube fort. Die gestreute Asche der Wind weggeweht, aber die Erdsen und Linsen hatten gekeimt und waren aufgegangen, und zeigten im Mondenschein den Weg. Sie giengen die ganze Nacht bis sie Morgens in der Mühle ankamen. Da erzählte das Mädchen seinem Vater alles wie es sich zugetragen hatte.

Als der Tag kam wo die Hochzeit sollte gehalten werden, erschien der Bräutigam, der Müller aber hatte alle seine Verwandte und Bekannte einladen lassen. Wie sie sie dei Tische saßen, ward einem jeden aufgegeben etwas zu erzählen. Die Braut saß still und redete nichts. Da sprach der Bräutigam zur Braut 'nun, mein Herz, weißt du nichts? erzähl uns auch etwas.' Sie antwortete 'so will ich einen Traum erzählen. Ich gieng allein durch einen Wald und kam endlich zu einem Haus, da war keine Menschensele darin, aber an der Wand war ein Bogel in einem Bauer, der rief

'fehr um, fehr um, du junge Braut, du bist in einem Mörderhaus.'



Grimm, Marchen.

nur. Und einer von den Näubern sah daß an dem Goldfinger noch ein Ning steckte, und weil er schwer abzuziehen war, so nahm er ein Beil und hieb ihn ab, aber der Finger sprang in die Höhe und sprang hinter daß große Faß und fiel mir in den Schooß. Und da ist der Finger mit dem Ring.' Bei diesen Worten zog sie ihn hervor und zeigte ihn den Anwesenden.

Der Käuber, der bei der Erzählung ganz kreideweiß geworden war, sprang auf und wollte entfliehen, aber die Gäste hielten ihn fest und überlieferten ihn den Gerichten. Da ward er und seine ganze Bande für ihre Schandthaten gerichtet.

# 4/ Herr Korbes.

Es war einmal ein Hühnchen und ein Hähnchen, die wollten zusammen eine Neise machen. Da baute das Hähnchen einen schönen Wagen, der vier rothe Näder hatte, und spannte vier Mäuschen davor. Das Hühnchen setzte sich mit dem Hähnchen auf und sie suhren mit einander fort. Nicht lange, so begegnete ihnen eine Kate, die sprach 'wo wollt ihr hin?' Hähnchen antwortete

'als hinaus nach des Herrn Korbes seinem Haus.'

'Nehmt mich mit' sprach die Kate. Hähnchen antwortete 'recht gerne, set dich hinten auf, daß du vornen nicht herabfällst.

Nehmt euch wohl in acht daß ihr meine rothen Näderchen nicht schmutzig macht. Ihr Näderchen, schweist, ihr Mäuschen, pfeist, als hinaus nach des Herrn Korbes seinem Haus.'

Danach kam ein Mühlstein, dann ein Ei, dann eine Ente, dann eine Stecknadel, und zulest' eine Rähnadel, die sesten sich auch alle auf den Wagen und suhren mit. Wie sie aber zu des Ferrn Korbes Haus kamen, so war der Herr Korbes nicht da. Die Mäuschen suhren den Wagen in die Scheune, das Hühnchen flog mit dem Hähnchen auf eine Stange, die Katz setzt sich ins Kamin, die Ente in die Bornstange, das Ei wickelte sich ins Handuch, die Stecknadel steckte sich ins Standtuch, die Stecknadel steckte sich ins Stuhlksissen, die Rähnadel sprang aufs Bett mitten ins Kopftissen, und der Mühlstein legte sich über die Thüre. Da kam der Herr Korbes nach Haus, gieng ans Kamin und wollte Feuer anmachen, da warf ihm die Katz das Gesicht voll Asche. Er lief geschwind in die Küche und wollte sich abwaschen, da sprützte ihm die Ente Wasser ins Gesicht. Er wollte sich an dem Handuch abtrocknen, aber das Ei rollte ihm entgegen, zerbrach und klebte ihm die Augen zu. Er wollte sich ruhen, und setzte sich auf den Stuhl, da stach ihn die Stecknadel. Er gerieth in Zorn, und warf sich aufs Bett, wie er aber den Kopf aufs Kissen niederlegte, stach ihn die Nähnadel, so daß er ausschür und ganz wüthend in die weite Welt lausen wollte. Wie er aber an die Hausthür kam, sprang der Mühlstein herunter und schlug ihn todt. Der Herr Korbes muß ein recht böser Mann gewesen sein.

#### ye Der Herr Gevatter.

Ein armer Mann hatte so viel Kinder, daß er schon alle Welt zu Gevatter gebeten hatte, und als er noch eins bekam, so war niemand mehr übrig, den er bitten konnte. Er

wußte nicht was er anfangen follte, legte fich in feiner Be= trübnis nieder und schlief ein. Da träumte ihm er sollte vor das Thor gehen und den erften, der ihm begegnete, zu Gevatter bitten. Als er aufgewacht mar, beschloß er dem Traume zu fol= gen, gieng hinaus vor das Thor und den ersten, der ihm begeg= nete, bat er zu Gevatter. Der Fremde schenkte ihm ein Gläschen mit Waffer und fagte 'bas ift ein wunderbares Waffer, damit tannft du die Rranken gefund machen, du mußt nur sehen wo der Tod steht. Steht er beim Ropf, so gib dem Kranken von dem Wasser, und er wird gesund werden, steht er aber bei den Füßen, so ift alle Mühe ver= gebens, er muß fterben.' Der Mann konnte von nun an immer fagen ob ein Kranker zu retten war oder nicht, ward berühmt durch seine Runft und verdiente viel Geld. Einmal ward er zu dem Rind des Rönigs gerufen, und als er eintrat, sah er den Tod bei dem Ropfe stehen, und heilte es mit dem Waffer, und fo war es auch bei dem zweiten= mal, aber das drittemal ftand der Tod bei den Füßen, da mußte das Rind fterben.

Der Mann wollte boch einmal seinen Gevatter besuchen und ihm erzählen wie es mit



132 Frau Trude.

dem Baffer gegangen war. Als er aber ins Saus tam, war eine jo wunderliche Birthichaft barin. Auf ber ersten Treppe gankten sich Schippe und Besen, und schmissen gewaltig aufeinander los. Er fragte fie 'wo wohnt der Herr Gevatter?' Der Besen antwortete 'eine Treppe höher.' Als er auf die zweite Treppe kam, sah er eine Menge todter Finger liegen. Er fragte 'wo wohnt der Gerr Gevatter?' Einer aus den Fingern antwortete 'eine Treppe höher.' Auf ber britten Treppe lag ein Haufen tobter Röpfe, die wiesen ihn wieder eine Treppe höher. Auf der vierten Treppe sah er Fische über dem Feuer stehen, die brigelten in der Pfanne, und backten sich selber. Sie sprachen auch 'eine Treppe höher.' Und als er die fünfte hinaufgestiegen war, so kam er vor eine Stube und quette durch das Schlüffelloch, da fah er den Gevatter, der ein paar lange Hörner hatte. Als er die Thüre aufmachte und hinein gieng, legte fich ber Gevatter geschwind aufs Bett und beette fich gu. Da sprach der Mann 'Herr Gevatter, was ist für eine wunderliche Wirthschaft in eurem Hause? als ich auf eure erste Treppe kam, so zankten sich Schippe und Besen mit einander und schlugen gewaltig auf einander los.' 'Wie seid ihr fo einfältig,' sagte der Gevatter, 'das war der Knecht und die Magd, die sprachen mit einander.' 'Alber auf der zweiten Treppe sah ich todte Finger liegen.' 'Ei, wie seid ihr albern! das waren Storzenerwurzeln.' 'Auf der dritten Treppe lag ein Saufen Todtenköpfe.' 'Dummer Mann, das waren Kraut= föpfe.' 'Auf der vierten sah ich Tische in der Pfanne, die britelten und bacten fich selber.' Wie er das gesagt hatte, kamen die Fische und trugen sich selber auf. 'And als ich die fünfte Treppe heraufgekommen war, guckte ich durch das Schlüsselloch einer Thur, und da jah ich euch, Gevatter, und ihr hattet lange lange Hörner.' 'Ei, das ift nicht wahr.' Dem Mann ward angst, und er lief fort, und wer weiß was ihm der herr Gevatter foust angethan hätte.

### 43 Fran Trude.

Es war einmal ein kleines Mädchen, das war eigensinnig und vorwizig, und wenn ihm seine Eltern etwas sagten, so gehorchte es nicht: wie konnte es dem gut gehen? Sines Tages sagte es zu seinen Eltern 'ich habe so viel von der Frau Trude gehört, ich will einmal zu ihr hingehen: die Leute sagen es sehe so wunderlich bei ihr aus und erzählen es seien so seltsame Dinge in ihrem Hause, da bin ich ganz neugierig geworden.' Die Eltern verboten es ihr streng und sagten 'die Frau Trude ist eine böse Frau, die gottlose Dinge treibt, und wenn du zu ihr hingehst, so bist du unser Kind nicht mehr.' Aber das Mädchen kehrte sich nicht an das Verbot seiner Eltern und gieng doch zu der Frau Trude. Und als es zu ihr kam, fragte die Frau Trude 'warum bist du so bleich?' 'Ach,' antwortete es, und zitterte am Leibe, 'ich habe mich so erschrocken über das was ich gesehen habe.' 'Was haft du gesehen?' 'Jch sah auf eurer Stiege einen schwarzen Manu.' 'Das war ein Köhler.' 'Dann sah ich einen grünen Manu.' 'Das war ein Jäger.' 'Danach sah ich einen blutrothen Mann.' 'Das war ein Metzer.' 'Uch, Frau Trude, mir granste, ich sah durchs Fenster und sah Euch nicht, wohl aber den Teusel mit seurigem Kopf.' 'Oho,'

sagte sie, 'so hast du die Hege in ihrem rechten Schnuck gesehen: ich habe schon lange auf dich gewartet und nach dir verlangt, du sollst mir lenchten.' Da verwandelte sie das Mädchen in einen Holzblock und warf ihn ins Feuer. Und als er in voller Glut war, setzte sie sich daneben, wärmte sich daran und sprach 'das leuchtet einmal hell!'

# 44 Der Gevatter Tod.

Es hatte ein armer Mann zwölf Kinder und mußte Tag und Nacht arbeiten damit er ihnen nur Brot geben konnte. Als nun das dreizehnte zur Welt kam, wußte er sich in feiner Roth nicht zu helfen, lief hinaus auf die große Landstrage und wollte ben erften, ber ihm begegnete, ju Gevatter bitten. Der erfte ber ihm begegnete, bas war ber liebe Gott, der wußte schon was er auf dem Herzen hatte, und sprach zu ihm 'armer Mann, du danerst mich, ich will dein Kind aus der Taufe heben, will für es sorgen und es glücklich machen auf Erben.' Der Mann sprach 'wer bist bu?' 'Ich bin der liebe Gott.' 'So begehr ich dich nicht zu Gevatter,' fagte der Mann, 'du giebft dem Reichen und läffest den Urmen hungern.' Das sprach der Mann, weil er nicht wußte wie weislich Gott Reichthum und Armuth vertheilt. Also wendete er sich von dem Herrn und gieng weiter. Da trat der Teufel zu ihm und sprach 'was suchst du? willst du mich zum Bathen beines Kindes nehmen, jo will ich ihm Gold die Hille und die Rülle und alle Luft der Welt dazu geben. Der Mann fragte 'wer bift du?' 'Ich bin der Tenfel.' 'So begehr ich dich nicht zum Gevatter,' sprach ber Mann, 'du betrügft und verführst die Menschen.' Er gieng weiter, da fam der dürrbeinige Tod auf ihn zugeschritten und sprach 'nimm mich zu Gevattter.' Der Mann fragte 'wer bift bu?' 'Ich bin ber Tod, ber alle gleich macht.' Da sprach ber Mann, 'du bift ber rechte, bu holft ben Reichen wie ben Armen ohne Unterschied, bu follst mein Gevattersmann sein.' Der Tod antwortete 'ich will dein Kind reich und berühmt machen, denn wer mich zum Freunde hat, dem kanns nicht fehlen.' Der Mann sprach 'fünftigen Sonntag ist die Taufe, da ftelle dich zu rechter Zeit ein.' Der Tod erschien wie er versprochen hatte, und stand ganz ordentlich Gevatter.

Als der Knade zu Jahren gekommen war, trat zu einer Zeit der Pathe ein und hieß ihn mitgehen. Er führte ihn hinaus in den Wald, zeigte ihm ein Kraut, das da wuchs, und sprach 'jest sollst du dein Pathengeschenk empfangen. Ich mache dich zu einem berühmten Arzt. Wenn du zu einem Krauken gerufen wirst, so will ich dir jedesmal erscheinen: steh ich zu Händen des Krauken, so kannst du keck sprechen, du wolltest ihn wieder gesund machen, und gibst du ihm dann von deinem Kraute ein, so wird er genesen; steh ich aber zu Füßen des Krauken, so ist er mein, und du mußt sagen alle Hisse seinen Arzut in der Welt könne ihn retten. Aber hüte dich daß du das Kraut nicht gegen meinen Willen gebrauchst, es könnte dir schlimm ergehen.'

Es dauerte nicht lange, so war der Jüngling der berühmteste Arzt auf der ganzen Welt. 'Er braucht nur den Kranken anzusehen, so weiß er schon wie es steht, ob er wieder gesund wird, oder ob er sterben muß,' so hieß es von ihm, und weit und breit kamen die



Leute herbei, holten ihn zu den Kranken und gaben ihm so viel Gold, daß er bald ein reicher Mann war. Nun trug es sich zu, daß der König erkrankte: der Arzt ward berusen und sollte sagen ob Genesung möglich wäre. Wie er aber zu dem Bette trat so stand der Tod zu den Füßen des Kranken, und da war für ihn kein Kraut mehr gewachsen. 'Wenn ich doch einmal den Tod überlisten könnte,' dachte der Arzt, 'er wirds freilich übel nehmen, aber da ich sein Pathe bin, so drückt er wohl ein Auge zu; ich wills wagen.' Er saste also den Kranken und legte ihn verkehrt, so daß der Tod zu Hänten desselben zu stehen kam. Dann gab er ihm von dem Kraute ein, und der König erholte sich und ward wieder gesund. Der Tod aber kam zu dem Arzte, machte ein böses und finsteres Gesicht, drohte mit dem Finger und sagte 'du hast mich hinter das Licht gesührt: diesmal will ich dirk nachsehn, weil du mein Pathe bist, aber wagst du das noch einmal, so geht dirs an den Kragen, und ich nehme dich selbst mit fort.'

Balb hernach versiel die Tochter des Königs in eine schwere Krankseit. Sie war sein einziges Kind, er weinte Tag und Nacht, daß ihm die Augen erblindeten, und ließ bekannt machen wer sie vom Tode errettete der sollte ihr Gemahl werden und die Krone erben. Der Arzt, als er zu dem Bette der Kranken kam, erblickte den Tod zu ihren Füßen. Er hätte sich der Warnung seines Pathen erinnern sollen, aber die große Schönheit der Königstochter und das Glück ihr Gemahl zu werden bethörten ihn so, daß er alle Gedanken in den Wind schlug. Er sah nicht daß der Tod ihm zornige Blicke zuwarf, die Hand in die Höhe hob und mit der dürren Faust drohte; er hob die Kranke auf, und legte ihr Haupt dahin, wo die Füße gelegen hatten. Dann gab er ihr das Kraut ein, und alsbald rötheten sich ihre Wangen, und das Leben regte sich von neuem.

Der Tod, als er fich zum zweitenmal um sein Gigenthum betrogen sah, gieng mit langen Schritten auf den Arzt zu und sprach 'es ift aus mit dir und die Reihe kommt nun an dich,' pacte ihn mit seiner eiskalten Sand so hart, daß er nicht widerstehen konnte, und führte ihn in eine unterirdische Höhle. Da sah er wie tausend und tausend Lichter in unübersehbaren Reihen braunten, einige groß, andere halbgroß, andere flein. Reben Augenblick verloschen einige, und andere brannten wieder auf, also daß die Flämmchen in beftändigem Wechsel hin und her zu hüpfen schienen. 'Siehst du,' sprach der Tod, 'das find die Lebenglichter der Menschen. Die großen gehören Kindern, die halbgroßen Cheleuten in ihren beften Jahren, die kleinen gehören Greisen. Doch auch Rinder und junge Leute haben oft nur ein kleines Lichtchen.' 'Zeige mir mein Lebenslicht' fagte der Arzt und meinte es ware noch recht groß. Der Tod beutete auf ein kleines Endehen, das eben aus= zugehen drohte und fagte 'fiehft du, das ift es.' 'Ach, lieber Pathe' fagte der erschrockene Arat, 'aundet mir ein neues an, thut mirs zu Liebe, damit ich meines Lebens genießen kann, König werde und Gemahl der schönen Königstochter.' 'Ich kann nicht,' antwortete der Tod, 'erft muß eins verlöschen, ch ein neues anbrennt.' 'So fest das alte auf ein neues, das gleich fortbrennt wenn jenes zu Ende ist,' bat der Arzt. Der Tod stellte sich als ob er seinen Wunsch erfüllen wollte, langte ein frisches großes Licht herbei: aber weil er sich rächen wollte versah ers beim Umstecken absichtlich, und das Stücken fiel um und verlosch. Alsbald sank der Arzt zu Boden, und war nun selbst in die Hand des Todes gerathen.

#### 45 Danmerlings Wanderschaft.

Ein Schneider hatte einen Sohn, der war klein gerathen und nicht größer als ein Danmen, barum hieß er auch ber Danmerling. Er hatte aber Courage im Leibe und fagte zu feinem Bater, 'Bater ich foll und muß in die Welt hinaus.' 'Recht, mein Sohn,' sprach ber Alte, nahm eine lange Stopfnabel und machte am Licht einen Knoten von Siegellach daran, 'da haft du auch einen Degen mit auf den Weg.' Run wollte das Schneiderlein noch einmal mitessen und hüpfte in die Rüche, um zu sehen was die Frau Mutter zu guter Lett gefocht hatte. Es war aber eben angerichtet, und die Schuffel ftand auf dem Berd. Da sprach es 'Frau Mutter, was gibts heute zu effen?' 'Sieh du selbst zu' fagte die Mutter. Da sprang Daumerling auf ben Berd und quete in die Schuffel: weil er aber ben Sals zu weit hineinstedte, faste ihn ber Dampf von ber Speise und trieb ihn zum Schornftein hinaus. Gine Weile ritt er auf dem Dampf in der Luft herum, bis er endlich wieder auf die Erde herabsank. Nun war das Schneiderlein draußen in der weiten Welt, zog umher, gieng auch bei einem Meister in die Arbeit, aber das Essen war ihm nicht gut genug. 'Frat Meifterin, wenn fie uns fein beffer Effen gibt,' fagte Daumerling, 'jo gebe ich fort und schreibe morgen früh mit Kreibe an ihre Hausthure Kartoffel zu viel, Fleisch zu wenig, Abies, Herr Kartoffelkonig.' 'Was willst du wohl, Grashupfer?' sagte die Meisterin, ward bos, ergriff einen Lappen und wollte nach ihm schlagen: mein Schneiberlein froch behende unter ben Fingerhut, quette unten bervor und ftredte der Frau Meisterin Die

Zunge heraus. Sie hob den Fingerhut auf und wollte ihn packen, aber der kleine Daumerling hüpfte in die Lappen, und wie die Meisterin die Lappen auseinander warf und ihn suchte, machte er sich in den Tischris. 'He, he, Frau Meisterin,' rief er und steckte den Kopf in die Höhe, und wenn sie zuschlagen wollte, sprang er in die Schublade hinunter. Endlich aber erwischte sie ihn doch und jagte ihn zum Haus hinaus.

Das Schneiberlein wanderte und fam in einen großen Wald: da begegnete ihm ein Haufen Räuber, die hatten vor des Königs Schatz zu bestehlen. Als sie das Schneiderlein faben, dachten fie 'fo ein kleiner Rerl kann durch ein Schluffelloch kriechen und uns als Dietrich dienen.'. 'Heba,' rief einer, 'du Riese Goliath, willst du mit zur Schakkammer gehen? du fannst dich hineinschleichen, und das Geld heraus werfen.' Der Daumerling befann fich, endlich fagte er 'ja' und gieng mit zu der Schatkammer. Da befah er die Thüre oben und unten, ob kein Rig darin wäre. Richt lange so entdeckte er einen, der breit genug war um ihn einzulassen. Er wollte auch gleich hindurch, aber eine von den beiden Schildwachen, die vor der Thur ftanden, bemerkte ihn und sprach zu der andern 'was friecht da für eine häßliche Spinne? ich will sie todt treten.' 'Lag das arme Thier gehen,' fagte die andere, 'es hat dir ja nichts gethan.' Nun kam der Daumerling durch den Ritz glücklich in die Schatkammer, öffnete das Fenfter, unter welchem die Räuber standen, und warf ihnen einen Thaler nach dem andern hinaus. Als das Schneiderlein in der besten Arbeit war, hörte es den König kommen, der seine Schatkammer besehen wollte, und verfroch sich eilig. Der König merkte daß viele harte Thaler fehlten, konnte aber nicht begreifen wer sie sollte gestohlen haben, da Schlösser und Riegel in gutem Stand waren, und alles wohl verwahrt schien. Da gieng er wieder fort und sprach zu den zwei Wachen 'habt acht, es ift einer hinter dem Geld.' Als der Daumerling nun feine Arbeit von neuem anfieng, hörten sie das Geld drinnen sich regen und klingen klipp, klapp, klipp, flapp. Sie fprangen geschwind hinein und wollten ben Dieb greifen. Aber bas Schneiderlein, das sie kommen hörte, war noch geschwinder, sprang in eine Ecke und deckte einen Thaler über sich, so daß nichts von ihm zu sehen war, dabei neckte es noch die Wachen und rief 'hier bin ich.' Die Wachen liefen bahin, wie sie aber ankamen, war es schon in eine andere Ede unter einen Thaler gehüpft, und rief 'he, hier bin ich.' Die Wachen sprangen eilends herbei, Daumerling war aber längst in einer dritten Ede und rief 'he, hier bin ich.' Und so hatte es fie zu Narren und trieb fie fo lange in der Schakkammer herum, bis fie müde waren und davon giengen. Nun warf es die Thaler nach und nach alle hinaus: den letten schnellte es mit aller Macht, hupfte dann felber noch behendiglich darauf und flog mit ihm durchs Fenfter hinab. Die Räuber machten ihm große Lobsprüche, 'du bift ein gewaltiger Held,' sagten sie, 'willst du unser Hauptmann werden?' Danmerling bedankte sich aber und sagte er wollte erst die Welt sehen. Sie theilten nun die Beute, das Schneiderlein aber verlangte unr einen Kreuzer, weil es nicht mehr tragen konnte.

Darauf schnallte es seinen Degen wieder um den Leib, sagte den Räubern guten Tag und nahm den Weg zwischen die Beine. Es gieng bei einigen Meistern in Arbeit, aber sie wollte ihm nicht schmecken: endlich verdingte es sich als Hausknecht in einem Gasthof. Die Mägde aber konnten es nicht leiden, denn ohne daß sie ihn sehen konnten sah er alles, was sie heimlich thaten, und gab bei der Herrschaft an was sie sich von den Tellern genommen und aus dem Keller sür sich weggeholt hatten. Da sprachen sie 'wart, wir wollen dirs eintränken' und verabredeten untereinander ihm einen Schabernack anzuthun. Als die

eine Magd bald hernach im Garten mähte, und den Daumerling da hernmspringen und an den Kräutern auf und abkriechen sah, mähte sie ihn mit dem Gras schnell zusammen, band alles in ein großes Tuch und warf es heimlich den Kühen vor. Nun war eine große schwarze darunter, die schluckte ihn mit hinab, ohne ihm weh zu thun. Unten gesiels ihm aber schlecht, denn es war da ganz finster und brannte auch kein Licht. Als die Kuh gemelkt wurde, da rief er

'ftrip, ftrap, ftroll, ift der Eimer bald voll?'

Doch bei dem Seräusch des Melkens wurde er nicht verstanden. Hernach trat der Hausherr in den Stall und sprach 'morgen soll die Kuh da geschlachtet werden.' Da ward dem Daumerling angst, daß er mit heller Stimme rief 'læßt mich erst heraus, ich size ja drin.' Der Herr das wohl, wußte aber nicht wo die Stimme herkam. 'Wo bist du?' fragte er. 'In der schwarzen,' antwortete er, aber der Herr verstand nicht was das heißen sollte und gieng sort.

Am andern Morgen ward die Kuh geschlachtet. Glücklicherweise traf bei dem Zerhacken und Zerlegen den Daumerling kein Hieb, aber er gerieth unter das Wurstsschich. Wie nun der Mehger herbeitrat und seine Arbeit ansieng, schrie er aus Leibeskräften 'hackt nicht zu tief, hackt nicht zu tief, ich stecke ja drunter.' Bor dem Lärmen der Hackmesser hörte das kein Mensch. Nun hatte der arme Daumerling seine Noth, aber die Noth macht Beine, und da sprang er so behend zwischen den Hackmessern durch, das ihn keins anrührte, und er mit heiler Haut davon kam. Aber entspringen konnte er auch nicht: es war keine andere Auskunft, er mußte sich mit den Speckbrocken in eine Blutwurst hinunter stopfen lassen. Da war das Quartier etwas enge, und dazu ward er noch in den Schornstein zum Käuchern ausgehängt, wo ihm Zeit und Weile gewaltig lang wurde. Endlich im Winter wurde er herunter geholt, weil die Wurst einem Gast sollte vorgeset werden. Als nun die Frau Wirthin die Wurst in Scheiben schnitt, nahm er sich in acht, daß er den Kopf nicht zu weit vorstreckte, damit ihm nicht etwa der Hals mit abgeschnitten würde: endlich ersah er seinen Vortheil, machte sich Luft und sprang heraus.

In dem Haufe aber, wo es ihm so übel ergangen war, wollte das Schneiderlein nicht länger mehr bleiben, sondern begab sich gleich wieder auf die Wanderung. Doch seine Freiheit dauerte nicht lange. Auf dem offenen Feld kam es einem Fuchs in den Weg, der schnappte es in Sedanken auf. "Ei, Herr Fuchs," rieß Schneiderlein, "ich bins ja, der in eurem Hals steckt, laßt mich wieder frei." "Du hast recht," antwortete der Fuchs, "an dir habe ich doch so viel als nichts; versprichst du mir die Hühner in deines Vaters Hof, so will ich dich loslassen." "Von Herzen gern." antwortete der Daumerling, 'die Hühner sollst du alle haben, das gelobe ich dir." Da ließ ihn der Fuchs wieder los und trug ihn selber heim. Als der Vater sein liebes Söhnlein wieder sah, gab er dem Fuchs gerne alle die Hühner die er hatte. 'Dafür bring ich dir auch ein schön Stück Geld mit' sprach der Daumerling und reichte ihm den Kreuzer, den er auf seiner Wanderschaft erworben hatte.

'Warum hat aber der Fuchs die armen Piephühner zu fressen kriegt?' 'Ei, du Narr, beinem Vater wird ja wohl sein Kind lieber sein als die Hühner auf dem Hos.'



46Eithers Yogel.

Es war einmal ein Hegenmeister, ber nahm die Gestalt eines armen Mannes an, gieng vor die Häuser und bettelte, und sieng die schönen Mädchen. Kein Mensch wußte wo er sie hindrachte, denn sie kamen nie wieder zum Vorschein. Eines Tages erschien er vor der Thüre eines Mannes, der drei schöne Töchter hatte, sah aus wie ein armer schwacher Bettler und trug eine Köhe auf dem Rücken, als wollte er milde Gaben darin sammeln. Er dat um ein dischen Essen, und als die älteste herauskam und ihm ein Stück Brot reichen wollte, rührte er sie nur an, und sie mußte in seine Köhe springen. Darauf eilte er mit starken Schritten fort und trug sie in einen finstern Wald zu seinem Haus, das mitten darin stand. In dem Haus war alles prächtig: er gab ihr was sie nur wünschte und

sprach 'mein Schat, es wird dir wohl gefallen bei mir, du hast alles was dein Berz begehrt.' Das dauerte ein paar Tage, da fagte er 'ich muß fortreisen und dich eine kurze Zeit allein laffen, da find die Hausschluffel, du kannst überall hingehen und alles betrachten, nur nicht in eine Stube, die dieser kleine Schluffel da aufschließt, das verbiet ich dir bei Lebensstrafe.' Auch gab er ihr ein Ei und sprach 'bas Ei verwahre mir sorgfältig und trag es lieber beständig bei bir, benn gienge es verloren, so würde ein großes Unglück baraus entstehen.' Sie nahm die Schlüssel und das Ei, und versprach alles wohl auszurichten. Als er fort war, gieng fie in dem Saus herum von unten bis oben und besah alles, die Stuben glanzten von Silber und Gold, und fie meinte fie hatte nie jo große Pracht gegeben. Endlich kam fie auch zu ber verbotenen Thur, fie wollte vorüber gehen, aber bie Neugierbe ließ ihr keine Ruhe. Sie besah den Schlüssel, er sah aus wie ein anderer, sie steckte ihn ein und drehte ein wenig, da sprang die Thure auf. Aber was erblickte fie als fie hineintrat? ein großes blutiges Beden ftand in der Mitte, und darin lagen tobte zerhauene Menschen, daneben ftand ein Holzblod und ein blinkendes Beil lag barauf. Sie erschrack fo fehr, daß bas Ei, bas fie in ber hand hielt, hineinplumpte. Sie holte es wieder heraus und wischte bas Blut ab, aber vergeblich, es kam ben Augenblick wieder zum Borschein; fie wischte und schabte, aber sie konnte es nicht herunter kriegen.

Nicht lange, so kam der Mann von der Neise zurück, und das erste was er forderte war der Schlüssel und das Ei. Sie reichte es ihm hin, aber sie zitterte dabei, und er sah gleich an den rothen Flecken daß sie in der Blutkammer gewesen war. 'Bist du gegen meinen Willen in die Kammer gegangen,' sprach er, 'so sollst du gegen deinen Willen wieder hinein. Dein Leben ist zu Ende.' Er warf sie nieder, schleiste sie an den Haaren hin, schlug ihr das Haupt auf dem Blocke ab und zerhackte sie, daß ihr Blut auf dem Boden dahin floß. Dann warf er sie zu den übrigen ins Becken.

'Jett will ich mir die zweite holen' sprach der Hegenmeister, gieng wieder in Gestalt eines armen Mannes vor das Haus und bettelte. Da brachte ihm die zweite ein Stück Brot, er fieng fie wie die erfte durch blokes Anrühren und trug fie fort. Es ergieng ihr nicht besser als ihrer Schwester, sie ließ sich von ihrer Neugierde verleiten, öffnete die Blut= fammer und schaute hinein, und mußte es bei seiner Rückfehr mit dem Leben bugen. gieng nun und holte die dritte, die aber war flug und liftig. Als er ihr die Schlüssel und das Ei gegeben hatte und fortgereift war, verwahrte fie das Ei erst forgfältig, bann besah sie das Haus und gieng zulet in die verbotene Kammer. Ach, was erblickte sie! ihre beiben lieben Schweftern lagen ba in bem Beden jämmerlich ermorbet und zerhackt. Aber fie hub an und suchte die Glieder zusammen und legte fie zurecht, Ropf, Leib, Arm und Beine. Und als nichts mehr fehlte, da fiengen die Glieder an fich zu regen und ichloffen sich an einander, und beide Mädchen öffneten die Augen und waren wieder lebendig. Da freuten fie fich, kußten und herzten einander. Der Mann forderte bei feiner Ankunft gleich Schlüffel und Gi, und als er keine Spur von Blut baran entbeden konnte, sprach er 'du haft die Probe bestanden, du follst meine Braut sein.' Er hatte jest keine Macht mehr über sie und mußte thun was sie verlangte. 'Wohlan,' antwortete sie, 'du follst vorher einen Korb voll Gold meinem Bater und meiner Mutter bringen und es felbst auf beinem Ruden hintragen; derweil will ich die Sochzeit bestellen.' Dann lief fie zu ihren Schwestern, die sie in einem Rämmerlein versteckt hatte und sagte 'der Augenblick ift da, wo ich euch retten kann: der Bojewicht foll cuch felbst wieder heimtragen; aber sobald ihr zu Saufe seid, sendet mir Hisse. Sie setzte beide in einen Korb und deckte sie mit Gold ganz zu, daß nichts von ihnen zu sehen war, dann rief sie den Hegenmeister herein und sprach 'nun trag den Korb sort, aber daß du mir unterwegs nicht stehen bleibst und ruhest, ich schaue durch mein Fensterlein und habe acht.'

Der Hernmeister hob den Korb auf seinen Rücken und gieng damit fort, er drückte ihn aber so schwer, daß ihm der Schweiß über das Angesicht lief. Da setzte er sich nieder und wollte ein wenig ruhen, aber gleich rief eine im Korbe 'ich schaue durch mein Fensterlein und sehe daß du ruhst, willst du gleich weiter.' Er meinte die Braut rief ihm das zu und machte sich wieder auf. Rochmals wollte er sich setzen, aber es rief gleich 'ich schaue durch mein Fensterlein und sehe daß du ruhst, willst du gleich weiter.' Und so oft er stillstand, rief es, und da mußte er sort, bis er endlich stöhnend und außer Athem den Korb mit dem Golb und den beiden Mädchen in ihrer Eltern Haus brachte.

Daheim aber ordnete die Braut das Hochzeitsfest an und ließ die Freunde des Hexenmeisters dazu einladen. Dann nahm sie einen Todtenkopf mit grinsenden Zähnen, setzte
ihm einen Schmuck auf und einen Blumenkranz, trug ihn oben vors Bodenloch und ließ
ihn da hinausschauen. Als alles bereit war, steckte sie sich in ein Faß mit Honig, schnitt
das Bett auf und wälzte sich darin, daß sie aussah wie ein wunderlicher Wogel und kein Mensch sie erkennen konnte. Da gieng sie zum Haus hinaus, und unterwegs begegnete ihr ein Theil der Hochzeitsgäste, die fragten



'Du Fitchers Vogel, wo fommst du her?'
'Ich fomme von Fitze Fitchers Hause her'
'Was macht denn da die junge Braut?'
'Hat gekehrt von unten bis oben das Haus, und gudt jum Bodenloch heraus.'

Endlich begegnete ihr der Bräutigam, ber langfam guruck manderte. Er fragte wie die andern

'Du Fitchers Vogel, wo kommst du her?'
'Ich komme von Fitze Fitchers Hause her.'
'Was macht denn da meine junge Braut?'
'Hat gekehrt von unten bis oben das Haus, und guckt zum Bodenloch heraus.'

Der Bräutigam schaute hinauf und sah den gepuhten Todtenkopf, da meinte er es wäre seine Braut und nickte ihr zu und grüßte sie freundlich. Wie er aber sammt seinen Gästen ins Haus gegangen war, da langten die Brüder und Berwandte der Braut an, die zu ihrer Rettung gesendet waren. Sie schlossen alle Thüren des Hauses zu, daß niemand entsliehen konnte, und steckten es an, also daß der Hegenmeister mit sammt seinem Gesindel verbrennen mußte.



47 Von dem Machandelboom.

Dat is nu all lang heer, wol twe dusend Johr, do wöör dar en rhk Mann, de hadd ene schöne frame Fru, un se hadden sik behde sehr leef, hadden awerst kene Kinner, se wünschden sik awerst sehr welke, un de Fru bedd'd so veel dorüm Dag un Nacht, man se kregen keen un kregen keen. Vör erem Huse wöör en Hos, dorup skünn en Machandelboom,

ünner dem ftunn de Fru eens im Winter un schelld fit enen Appel, un as fe fit den Appel To schelld, so sneet se sit in'n Finger un dat Blood feel in den Snee. 'Ach,' sad de Fru, un füft'd fo recht hoog up, un feg bat Blood vor fit an, un wöör fo recht wehmödig, 'habb if boch en Kind, so rood as Blood un so witt as Snee.' Un as se bat sab, so wurr ehr so recht fröhlich to Mode: ehr wörr recht, as schull dat wat warden. Do gung se to bem Huse, un't gung een Maand hen, de Snee vorgung: un twe Maand, do wöör dat gröön: un dre Maand, do komen de Blomer uut der Gerd: un veer Maand, do drungen fik alle Bömer in bat Holt, un be grönen Twhge wören all in eenanner wuffen: boor füngen be Bögelkens bat bat gange Holt ichalld, un de Blöiten felen von den Bömern: do wörr de fofte Maand wech, un je ftunn unner dem Machandelboom, de röök jo ichon, do fprung ehr dat Sart vor Freuden, un fe full up ere Knee un kunn fik nich laten: un as de fofte Maand vorby wöör, do wurren de Früchte dick un staark, do wurr se gang still: un de föwde Maand, do greep se na den Machandelbeeren un eet se so nydsch, do wurr se trurig un frant: do gung de achte Maand hen, un se reep eren Mann un weend un säd wenn ik staarw, so begraaf my ünner den Machandelboom.' Do wur se gang getroft, un freude sit, bet be neegte Maand vorby wörr, do freeg se en Kind so witt as Snee un so rood as Blood, un as fe dat seeg, so freude se fit so, dat se fturm.

Do begroof ehr Mann se ünner den Machandelboom, un he füng an to wenen so sehr: ene Thd lang, do wurr dat wat sachter, un do he noch wat weend hadd do hüll he up, un noch en Thd, do nöhm he sik wedder ene Fru.

Mit de tweden Fru freeg he ene Dochter, dat Kind awerst von der eersten Fru wöör en lüttje Sähn, un wöör so rood as Blood un so witt as Snee. Wenn de Fru ere Dochter so anseeg, so hadd se se so leef, awerst denn seeg se den lüttjen Jung an, un dat güng ehr so dorch't Hart, un ehr düchd as stünn he ehr allerwegen im Weg, un dachd denn man jümmer wo se ehr Dochter all dat Vörmägent towenden wull, un de Vöse gaf ehr dat in, dat se dem lüttjen Jung ganß gramm wurr un stödd em herüm von een Eck in de anner, un busst em hier un knusst em door, so dat dat aarme Kind jümmer in Angst wöör. Wenn he denn uut de School köhm, so hadd he kene ruhige Städ.

Gens wöör de Fru up de Ramer gaan, do fohm de lüttje Dochter ook herup un fad 'Moder, gif my enen Appel.' 'Ja, myn Kind' fab be Fru un gaf ehr enen schönen Appel unt der Rift; de Rift awerst hadd enen grooten sworen Deckel mit en groot schaarp psern Slott. 'Moder,' fab be luttje Dochter, 'schall Brober nich ook enen hebben?' Dat vordroöt be Kru, doch fad fe 'ja, wenn he uut de School kummt.' Un as fe uut dat Kenfter wohr wurr dat he köhm, so wöör dat recht, as wenn de Bose awer ehr köhm, un se grappst to un nöhm erer Dochter ben Appel webber wech un fab 'du schalft nich ehr enen hebben as Broder.' Do smeet se den Appel in de Rift un maakb de Rift to: do köhm de lüttje Jung in de Döhr, do gaf ehr de Bose in dat se fründlich to em fab 'mon Sahn, wullt du enen Appel hebben?' un seeg em so haftig an. 'Moder,' säd de lüttje Jung, 'wat sühst du gräfig uut! ja, gif my enen Appel.' Do wöör ehr as schull se em toreden. 'Rumm mit my,' säb je un maakb den Deckel up, 'hahl dy enen Appel heruut.' Un as fit de lüttje Jung henin bückb, fo reet ehr de Böse, bratsch! slöög se den Deckel to dat de Kopp afslöög un ünner be roben Appel füll. Da äwerleep ehr bat in be Angst, un bachd 'kunn ik bat von my bringen!' Da gung se bawen na ere Stuw na erem Draagkasten und hahl' unt de bawelste Schunflad enen witten Doot, un fett't ben Kopp wedder up den Hals un bund den Hals=



be Moder ene groote groote Schöttel up mit Swartsuhr, un Marleenken weend un funn fich nich hollen. Do fat be Bader wedder 'wo is benn mpn Sahn?' 'Ach,' fat be Moder, 'he is äwer Land gaan, na Mütten erer Grootohm: he will boor wat blywen.' 'Wat dait he denn door? un heft my nich maal Adjüüs sechd!' 'D he wull geern hen un bed un of he door wol fos Wäfen blywen kunn; he is jo woll door uphawen.' 'Ach,' jad de Mann, 'mh is fo recht trurig dat is doch nich recht, he hadd mh doch Adjüüß fagen schullt.' Mit des füng he an to äten un fab 'Marleenken, wat weenst bu? Brober wart wol wedder kamen.' 'Ach, Fru,' sab he do, 'wat smeckt my dat Aeten schöon? gif my mehr!' Un je mehr he eet, je mehr wull he hebben, un fab 'geeft my mehr, an schöhlt niks door af hebben, dat is as wenn dat all myn wor.' Un he eet un eet, un de Knakens imeet he all ünner ben Disch, bet he allens up hadd. Marleenken awerst gung ben na ere Commod un nöhm ut be unnerfte Schuuf eren besten inden Dook, un hahl all be Beenkens un Anakens unner den Disch heruut un bund se in den spen Dook und droog se por de Döhr un weend ere blödigen Tranen. Door lad fe fe unner den Machandelboom in dat gröne Gras, un as fe fe door henlechd hadd, fo war ehr mit eenmal fo recht licht, un weend nich mer. Do füng de Machandelboom an fit to bewegen, un de Twhae beden fit jümmer so recht von eenanner, un denn wedder tohoop, so recht as wenn sit eener so recht freut un mit de Sand so bait. Mit des so gung dar so'n Newel von dem Boom un recht in dem Newel dar brenndt dat as Führ, un uut dem Führ dar flöög fo'n schönen Bagel heruut, de jüng so herrlich un flöög hoog in de Luft, un as he wech wöör, do wöör de Machandelboom as he vörhen west wöör, un de Dook mit de Knakens wöör wech. Mar= leenken awerst wöör so recht licht un vöranöögt, recht as wenn de Broder noch leemb. Do gung se wedder gang luftig in dat Hung by Disch un eet.

De Bagel awerst flöög wech un sett't sit up enen Goldsmidt syn Huns un füng an to singen

'mein Mutter der mich schlacht, mein Bater der mich aß, mein Schwester der Marlenichen sucht alle meine Benichen. bindt sie in ein seiden Tuch, legts unter den Machandelbaum. Kywitt, kywitt, wat vör'n schöön Bagel bün if!'

De Golbsmidt seet in syn Waarkstäd un maakd ene gollne Kede, do höörd he den Bagel, de up syn Dack seet und süng, un dat dünkd em so schöön. Da stünn he up, un as he äwer den Süll güng, do vörlöör he eenen Tüssel. He güng awer so recht midden up de Strat hen, eenen Tüssel un een Sock an; syn Schortsell hadd he vör, un in de een Hand hadd he de golln Kede un in de anner de Tang; un de Sünn schynd so hell up de Strat. Door güng he recht so staan un seeg den Vagel an. 'Vagel,' secht he do, 'wo schöön kannst du singen! Sing my dat Stück nochmaal.' 'Ne,' secht de Vagel, 'tweemaal sing it nich umsünst. Gif my de golln Kede, so will it dy't nochmaal singen.' 'Door,' secht de Goldsmidt, 'hest du de golln Kede, nu sing my dat nochmaal.' Do köhm de Vagel un nöhm de golln Kede so in de rechte Poot, un güng vor den Goldsmith sitten un süng

Von dem Machandelboom.

'mein Mutter der mich ichlacht, mein Bater der mich ag, mein Schwefter ber Marlenichen fucht alle meine Benichen, bindt fie in ein feiden Tuch, legts unter den Machandelbaum. Knwitt, knwitt, wat bor'n schoon Bagel bun if!'



Do flög de Bagel wech na enem Schoofter, un fett't fit up den syn Dack un füng

> 'mein Mutter der mich schlacht, mein Bater der mich af, mein Schwefter ber Marlenichen fucht alle meine Benichen, bindt fie in ein feiden Tuch, legts unter den Machandelbaum. Kywitt, kywitt, wat vor'n schöon Bagel bun if!'

De Schoofter höörd dat un leep vor ihn Dohr in Bembsaarmels, un feeg na ihn Dack un muffb be Sand vor be Ogen hollen, bat be Sunn em nich blend't. 'Bagel,' fecht he, 'wat fannst du schön fingen.' Do rööp be in ihn Dohr benin 'Fru, tumm mal beruut, bar is



een Vagel: süh mal den Bagel, de kann maal schöön singen.' Do rööp he sinn Dochter un Kinner un Gefellen, Jung un Maagd, un se komen all up de Strat un seegen den Vagel an wo schöön he wöör, un he hadd so recht rode un gröne Feddern, un üm den Hals wöör dat as luter Gald, un de Ogen blünken em im Roop as Steern. 'Bagel,' fägd de Schoofter, 'nu fing my bat Stück nochmaal.' 'Re,' fecht de Bagel, 'twe= maal sing if nich umfünst, du must my wat schenken.' 'Fru,' fad de Mann, 'gah

na dem Bahn: up dem bawelften Boord door ftaan een Poor rode Scho, de bring herunn. Do gung de Fru hen un hahl de Scho. 'Door, Bagel,' fad de Mann, 'nu fing my bat Stück nochmaal.' Do fühm de Vagel un nöhm de Schö in de linke Klau, un flöög wedder up bat Dack un füng

Grimm, Marden.

'mein Mutter der mich schlacht, mein Bater der mich aß, mein Schwester der Marlenichen sucht alle meine Benichen, bindt sie in ein seiden Tuch, legts unter den Machandelbaum. Kywitt, tywitt, wat vör'n schön Vagel bün if!'

Un as he untsungen hadd, so slöög he wech: de Kede hadd he in de rechte un de Schö in de linke Klau, un he flöög wht wech na ene Mähl, un de Mähl güng 'klippe klappe, klippe klappe, klippe klappe.' Un in de Mähl door seeten twintig Mählenburßen, de hauden enen Steen un hackden 'hick hack, hick hack, hick hack,' un de Mähl güng 'klippe klappe, klippe klappe, klippe klappe, klippe klappe, klippe klappe.' Do güng de Vagel up enen Lindenboom sitten, de vör de Mähl stünn un süng

'mein Mutter der mich schlacht,'

do höörd een up,

'mein Bater ber mich ag,'

do höörden noch twe up un höörden dat,

'mein Schwester ber Marlenichen'

do höörden wedder veer up,

'sucht alle meine Benichen, bindt sie in ein seiden Tuch,'

nu hackben noch man acht,

'legts unter'

nu noch man fyw,

'den Machandelbaum.'

nu noch man een.

'Rywitt, tywitt, wat vor'n schöon Bagel bun if!'

Do hüll de lezte ook up un hadd dat lezte noch höörd. 'Vagel,' secht he, 'wat singst du schöön! laat my dat ook hören, sing my dat nochmaal.' 'Re,' secht de Bagel, 'twemaal sing ik nich umfünst, gif my den Mählensteen, so will ik dat nochmaal singen.' 'Ja,' secht he, 'wenn he my alleen tohöörd, so schullst du em hebben.' 'Ja,' säden de annern, 'wenn he nochmaal singt, so schall he em hebben.' Do köhm de Bagel herünn, un de Möllers saat'n all twintig mit Böhm an un böhrden Steen up, 'hu uh uhp, hu uh uhp, hu uh uhp!' Do stöök de Bagel den Hals döör dat Lock un nöhm em üm as enen Kragen, un slöög wedder up den Boom un süng

'mein Mutter der mich schlacht, mein Vater der mich aß, mein Schwester der Marlenichen sucht alle meine Benichen, bindt sie in ein seiden Tuch, legts unter den Machandelbaum. Kywitt, kywitt, wat vör'n schön Bagel bün if!

Un as he dat untsungen habd, do deed he de Flünk von eenanner, un hadd in de rechte Klau de Rede un in de linke de Schö un üm den Hals den Mählensteen, un floog wyt wech na spies Vaders Huse.

In de Stuw seet de Bader, de Moder un Marleenken by Disch, un de Bader säch 'ach, wat waart my licht, my is recht so good to Mode.' 'Nä,' säd de Moder, 'my is recht so angst, so recht as wenn en swoor Sewitter kommt.' Marleenken awerst seet un weend un weend, da köhm de Bagel anslogen, un as he sik up dat Dack sett't, 'ach,' säd de Bader, 'my is so recht freudig un de Sünn schynt buten so schöön, my is recht, as schull ik enen olen Bekannten weddersehn.' 'Ne,' säd de Fru, 'my is so angst, de Täne klappern my, un dat is my as Führ in den Adern.' Un se reet sik ehr Lysken up un so mehr, awer Marleenken seet in en Eck un weend, un hadd eren Platen vor de Ogen, un weend den Platen ganß meßnatt. Do sett't sik de Bagel up den Machandelboom un süng 'mein Mutter der mich schlacht.'

Do hüll de Moder de Oren to un kneep de Ogen to, un wull nich sehn un hören, awer dat bruusde ehr in de Oren as de allerstaarkste Storm, un de Ogen brennden ehr un zackden as Blig 'mein Bater der mich aß,'

'Ach, Moder,' secht de Mann, 'door is en schöön Bagel, de singt so herrlich, de Sünn schynt so warm, un dat rückt as luter Zinnemamen.'

'mein Schwester ber Marlenichen'

Do läd Marleenken den Kopp up de Knee un weend in eens wech, de Mann awerst säd 'ik ga henuut, ik mutt den Vagel dicht by sehn.' 'Ach, gah nich,' säd de Fru, 'my is as beewd dat ganze Huus un stünn in Flammen.' Awerst de Mann güng henuut un seeg den Vagel an

'sucht alle meine Benichen, bindt sie in ein seiden Tuch, legts unter den Machandelbaum. Kywitt, sywitt, wat vör'n schön Vagel bün ik!'

Mit des leet de Vagel de gollne Kede fallen, un se seel dem Mann jüst um'n Hals, so recht hier herüm, dat se recht so schön passo. Do güng he herin un säd 'füh, wat is dat vör'n schön Vagel, hest my so 'ne schöne gollne Kede schenkd, un süht so schön uut.' De Fru awerst wöör so angst, un süll langs in de Stuw hen, un de Müß füll ehr von dem Kopp. Do süng de Vagel wedder

'mein Mutter ber mich schlacht,'

'Ach, dat ik busend Föder unner de Gerd wöör, dat ik dat nich hören schull!'

'mein Bater ber mich ag,'

Do füll de Fru vor dood nedder.

'mein Schwester der Marlenichen'

'Ach,' fad Marleenken, 'ik will ook henuut gahn un sehn of de Bagel my wat schenkt?' Do güng- se henuut.

'sucht alle meine Benichen, bindt fie in ein seiden Tuch,'

Do smeet he ehr de Schö herünn.

'legts unter den Machandelbaum. Kywitt, kywitt, wat vör'n schöön Bagel bün it!'

Do wöör ehr so licht un frölich. Do truck se de neen roben Schö an, un danst un sprüng herin. 'Ach,' säd se, 'ick wöör to trurig, as ick henuut güng, un nu is my so licht, dat is maal en herrlichen Bagel, hett my en Poor robe Schö schenkb.' 'Re,' säd de Fru un

sprüng up, un de Hover stünnen ehr to Baarg as Führsssammen, im is as schull de Welt ünnergahn, ik will vok henuut, of my lichter warden schull.' Un as se uut de Döhr köhm, bratsch! smeet ehr de Bagel den Mählensteen up den Kopp, dat se ganß tomatscht wurr. De Vader un Marleenken höörden dat un güngen henuut: do güng en Damp un Flamm un Führ up von der Städ, un as dat vorby wöör, do stünn de lütze Broder door, un he nöhm synen Vader un Marleenken by der Hand, un wören all dre so recht vergnöögt un güngen in dat Huus by Disch, un eeten.

### Der alte Bultan.

Es hatte ein Bauer einen treuen Hund, der Sultan hieß, der war alt geworden und hatte alle Zähne verloren, so daß er nichts mehr fest packen konnte. Zu einer Zeit stand der Bauer mit seiner Frau vor der Hausthüre und sprach 'den alten Sultan schieß ich morgen todt, der ist zu nichts mehr nütze.' Die Frau, die Mitleid mit dem treuen Thiere hatte, antwortete 'da er uns so lange Jahre gedient hat und ehrlich bei uns gehalten, so könnten wir ihm wohl das Gnadenbrot geben.' 'Ei was,' sagte der Mann, 'du bist nicht recht gescheidt; er hat keinen Zahn mehr im Maul, und kein Dieb sürchtet sich vor ihm, er kann jeht abgehen. Hat er uns gedient, so hat er sein gutes Fressen dafür gekriegt.'

Der arme Hund, der nicht weit davon in der Sonne ausgestreckt lag, hatte alles mit angehört und war traurig daß morgen sein letzter Tag sein sollte. Er hatte einen guten



Freund, das war der Wolf, zu dem schlich er Abends hinaus in den Wald und klagte über das Schickfal, das ihm bevorstände. 'Höre, Ge= vatter,' fagte der Wolf, 'sei gutes Muthes, ich will dir aus beiner Noth helfen. Ich habe etwas aus= gebacht. Morgen in aller Frühe geht dein herr mit seiner Frau ins Ben, und fie nehmen ihr kleines Rind mit, weil niemand im Saufe zurückbleibt. Sie pflegen das Rind während der Arbeit hinter die Hecke in den Schatten zu legen: lege dich daneben, gleich als wolltest du es bewachen. Ich will dann aus dem Walde herauskommen und das Kind

rauben: du mußt mir eifrig nachspringen, als wolltest du mir es wieder abjagen. Ich lasse es fallen, und du bringst es den Eltern wieder zurück, die glauben dann du hättest es gerettet und sind viel zu dankbar als daß sie dir ein Leid anthun sollten: im Gegentheil, du kommst in völlige Gnade, und sie werden es dir an nichts mehr fehlen lassen.'

Der Anschlag gefiel bem Hund, und wie er ausgebacht war, fo ward er auch ausgeführt. Der Bater fchrie als er ben Wolf mit seinem Kinde durchs Feld laufen fah, als es aber der alte Sultan zurückbrachte, da war er froh, ftreichelte ihn und fagte 'dir soll kein Särchen gekrümmt werden, du follst das Gnadenbrot effen, so lange du lebst.' Zu seiner Frau aber sprach er 'geh gleich heim und koche bem alten Sultan einen Weckbrei, ben braucht er nicht zu beißen, und bring das Ropfkissen aus meinem Bette, das schenk ich ihm Bu feinem Lager.' Bon nun an hatte es ber alte Sultan fo gut, als er fichs nur munichen konnte. Bald hernach besuchte ihn der Wolf und freute sich daß alles so wohl gelungen war. 'Aber Gevatter,' fagte er, 'du wirft doch ein Auge zudrücken, wenn ich bei Gelegenheit beinem Herrn ein fettes Schaf weghole. Es wird einem heutzutage schwer sich durchzuschlagen.' 'Darauf rechne nicht,' antwortete der Hund, 'meinem Herrn bleibe ich treu, das barf ich nicht zugeben.' Der Wolf meinte das wäre nicht im Ernste gesprochen, kam in ber Nacht herangeschlichen und wollte sich das Schaf holen. Aber der Bauer, dem der treue Sultan das Vorhaben des Wolfes verrathen hatte, paßte ihm auf und kämmte ihm mit dem Dreschslegel garftig die Haare. Der Wolf mußte ausreißen, schrie aber dem Hund zu 'wart, du schlechter Geselle, dafür sollst du büßen.'

Am andern Morgen schickte der Wolf das Schwein, und ließ den Hund hinaus in ben Walb fordern, da wollten sie ihre Sache ausmachen. Der alte Sultan konnte keinen Beistand finden als eine Kage, die nur drei Beine hatte, und als sie zusammen hinaus giengen, humpelte die arme Rate baher und streckte zugleich vor Schmerz den Schwanz in die Böhe. Der Wolf und sein Beistand waren ichon an Ort und Stelle, als fie aber ihren Gegner baher kommen fahen, meinten fie er führte einen Sabel mit fich, weil fie ben aufgerichteten Schwanz ber Rage dafür ansahen. Und wenn das arme Thier so auf drei Beinen hüpfte, dachten sie nicht anders als es höbe jedesmal einen Stein auf, wollte damit auf sie werfen. Da ward ihnen beiden anast: das wilde Schwein verkroch sich ins Laub, und der Wolf sprang auf einen Baum. Der hund und die Kage, als fie heran kamen, wunderten sich daß sich niemand sehen ließ. Das wilde Schwein aber hatte sich im Laub nicht ganz versteden können, sondern die Ohren ragten noch heraus. Während die Kate sich bedächtig umschaute, zwinste das Schwein mit den Ohren: die Rage welche meinte es regte sich da eine Maus, sprang darauf zu und big herzhaft hinein. Da erhob sich das Schwein mit großem Geschrei, lief fort und rief 'bort auf dem Baum da fitt der Schuldige.' Der Hund und die Rage schauten hinauf und erblickten den Wolf, der schämte sich daß er sich so furchtsam gezeigt hatte und nahm von dem Hund den Frieden an.

# 44 Die sechs Schwäne.

Es jagte einmal ein König in einem großen Walb und jagte einem Wilb so eifrig nach daß ihm niemand von seinen Leuten folgen konnte. Als der Abend herankam, hielt er still und blickte um sich, da sah er daß er sich verirrt hatte. Er suchte einen Ausgang, konnte aber keinen sinden. Da sah er eine alte Frau mit wackelndem Kopse, die auf ihn zu kam; das war aber eine Hexe. 'Liebe Frau,' sprach er zu ihr, 'könnt ihr mir nicht ben Weg durch den Wald zeigen?' 'O ja, Herr König,' antwortete sie, 'das kann ich wohl, aber es ist eine Bedingung dabei, wenn ihr die nicht erfüllt, so kommt ihr nimmer=mehr aus dem Wald und müßt darin Hungers sterben.' 'Was ist das für eine Bedingung?' fragte der König. 'Ich habe eine Tochter,' sagte die alte, 'die so schön ist wie ihr eine auf der Welt sinden könnt, und wohl verdient eure Gemahlin zu werden, wollt ihr die zur Frau Königin machen, so zeige ich euch den Weg aus dem Walde.' Der König in der Angst seines Heuer saß. Sie empfieng den König als wenn sie ihn erwartet hätte, und er sachter beim Feuer saß. Sie empfieng den König als wenn sie ihn erwartet hätte, und er sah wohl daß sie sehr schön war, aber sie gesiel ihm doch nicht, und er konnte sie ohne heimliches Grausen nicht ansehen. Nachdem er das Mädchen zu sich aufs Pferd gehoben hatte, zeigte ihm die Alte den Weg, und der König gelangte wieder in sein königliches Schloß, wo die Hochzeit geseiert wurde.

Der König war schon einmal verheirathet gewesen, und hatte von seiner ersten Gemahlin fieben Kinder, fechs Knaben und ein Mädchen, die er über alles auf der Welt liebte. Weil er nun fürchtete die Stiefmutter möchte fie nicht gut behandeln und ihnen gar ein Leid anthun, so brachte er fie in ein einsames Schloß, bas mitten in einem Walbe ftanb. Es lag so verborgen, und der Weg war so schwer zu finden, daß er ihn selbst nicht gefunden hätte, wenn ihm nicht eine weise Frau ein Knäuel Garn von wunderbarer Eigenschaft geschenkt hatte; wenn er das vor fich hinwarf, so wickelte es fich von felbst los und zeigte ihm den Weg. Der König gieng aber so oft hinaus zu seinen lieben Kindern, daß der Königin seine Abwesenheit auffiel; sie war neugierig und wollte wissen was er draußen gang allein in bem Walbe gu ichaffen habe. Sie gab feinen Dienern viel Gelb, und bie verriethen ihr das Geheimnis und fagten ihr auch von dem Knäuel, das allein den Weg zeigen könnte. Run hatte sie keine Ruhe bis sie herausgebracht hatte wo der König das Knäuel aufbewahrte, und bann machte fie kleine weißseidene Semdchen, und ba fie von ihrer Mutter die Hegenkunste gelernt hatte, so nähete sie einen Zauber hinein. Und als der König einmal auf die Jagd geritten war, nahm fie die Hemdchen und gieng in den Wald, und das Knäuel zeigte ihr den Weg. Die Rinder, die aus der Ferne jemand kommen fahen, meinten ihr lieber Bater kame zu ihnen und fprangen ihm voll Freude entgegen. Da marf sie über ein jedes eins von den hemdchen, und wie das ihren Leib berührt hatte, verwandelten fie fich in Schwäne und flogen über ben Walb hinmeg. Die Königin gieng gang vergnügt nach Saus und glaubte ihre Stieffinder los ju fein, aber bas Madchen mar ihr mit ben Brüdern nicht entgegen gelaufen, und sie wußte nichts von ihm. Andern Tags kam der König und wollte seine Kinder besuchen, er fand aber niemand als das Mädchen. find beine Brüder?' fragte ber König. 'Ach, lieber Bater,' antwortete es, 'bie find fort und haben mich allein zuruckgelaffen,' und erzählte ihm daß es aus feinem Tenfterlein mit angesehen habe wie seine Brüder als Schwäne über ben Wald weggeflogen wären, und zeigte ihm die Febern, die fie in dem Sof hatten fallen laffen, und die es aufgelesen hatte. Der König trauerte, aber er bachte nicht bag bie Königin die bose That vollbracht hätte, und weil er fürchtete das Mädchen würde ihm auch geraubt, so wollte er es mit fortnehmen. Aber es hatte Angst vor der Stiefmutter, und bat den König daß es nur noch diese Nacht im Waldschloß bleiben dürfte.

Das arme Mädchen dachte 'meines Bleibens ist nicht länger hier, ich will gehen und meine Brüder suchen.' Und als die Nacht kam, entsloh es, und gieng gerade in den Wald

hinein. Es gieng die ganze Nacht durch und auch den andern Tag in einem fort, bis es vor Müdigkeit nicht weiter konnte. Da fah es eine Wildhütte, ftieg hinauf, und fand eine Stube mit sechs kleinen Betten, aber es getraute nicht sich in eins zu legen, sondern froch unter eins, legte sich auf den harten Boden und wollte die Nacht da zubringen. Als aber die Sonne bald untergehen wollte, hörte es ein Rauschen und sah daß sechs Schwäne zum Fenfter hereingeflogen tamen. Sie setzten sich auf den Boden, und bliesen einander an und bliesen sich alle Federnt ab, und ihre Schwanenhaut streifte sich ab wie ein hemd. Da fah sie das Mädchen an und erkannte ihre Brüder, freute sich und froch unter dem Bett hervor. Die Brüder waren nicht weniger erfreut als fie ihr Schwesterchen erblickten, aber ihre Freude war von furzer Dauer. 'hier kann beines Bleibens nicht sein,' sprachen sie zu ihm, 'das ift eine Herberge für Räuber, wenn die heim kommen und finden dich, so ermorden sie dich.' 'Rönnt ihr mich denn nicht beschützen?' fragte das Schwesterchen. 'Rein,' antworteten fie, 'denn wir konnen nur eine Biertel= ftunde lang jeden Abend unfere Schwanenhaut ablegen und haben in dieser Zeit unsere mensch= liche Gestalt, aber dann werden wir wieder in Schwäne verwandelt.' Das Schwesterchen weinte und sagte 'fonnt ihr benn nicht erlöst werben?' 'Ach nein,' antworteten sie, 'die Bedingungen sind zu schwer. Du darfst sechs Jahre lang nicht sprechen und nicht lachen, und mußt in der

Zeit fechs hembehen für uns aus Sternenblumen

zusammennähen. Kommt ein einziges Wort aus deinem Munde, so ist alle Arbeit verloren. Und als die Brüder das gesprochen hatten, war die Viertelstunde herum, und sie flogen als Schwäne wieder zum Fenster hinaus.

Das Mädchen aber faßte ben festen Entschluß seine Brüder zu erlösen, und wenn es auch sein Leben kostete. Es verließ die Wildhütte, gieng mitten in den Wald und setzte sich auf einen Baum und brachte da die Nacht zu. Am andern Morgen gieng es aus, sammelte Sternblumen und fieng an zu nähen. Reden konnte es mit niemand, und zum Lachen hatte es keine Luft: es faß da und fah nur auf feine Arbeit. Als es schon lange Zeit da zugebracht hatte, geschah es, baß ber König des Landes in dem Wald jagte und seine Jager zu dem Baum kamen, auf welchem das Mädchen saß. Sie riefen es an und jagten 'wer bift du?' Es gab aber keine Antwort. 'Komm herab zu uns,' fagten fie, wir wollen dir nichts zu Leid thun.' Es schüttelte bloß mit dem Kopf. Als fie es weiter mit Fragen bedrängten, so warf es ihnen seine goldene Hallskette herab und dachte fie damit zufrieden zu ftellen. Gie ließen aber nicht ab, ba marf es ihnen feinen Gurtel herab, und als auch dies nicht half, seine Strumpfbänder, und nach und nach alles, was es anhatte und entbehren konnte, so daß es nichts mehr als fein Semdlein behielt. Die Jäger ließen fich aber damit nicht abweisen, stiegen auf den Baum, hoben das Madchen herab und führten es vor den König. Der König fragte 'wer bist du? was machst du auf dem Baum?' Aber es antwortete nicht. Er fragte es in allen Sprachen, die er wußte aber es blieb ftumm wie ein Fisch. Weil es aber so schön war, so ward bes Königs Herz gerührt, und er faste eine große Liebe zu ihm. Er that ihm feinen Mantel um, nahm es vor sich aufs Pferd und brachte es in sein Schloß. Da ließ er ihm reiche Kleider anthun, und es strahlte in seiner Schönheit wie der helle Tag, aber es war kein Wort aus ihm herauszubringen. Er sette es bei Tisch an seine Seite, und seine bescheidenen Mienen und seine Sittsamkeit ge= fielen ihm fo fehr, daß er sprach 'diese begehre ich zu heirathen und keine andere auf der Welt,' und nach einigen Tagen vermählte er sich mit ihr.

Der König aber hatte eine böse Mutter, die war unzufrieden mit dieser Seirath und sprach schlecht von der jungen Königin. 'Wer weiß, wo die Dirne her ist,' sagte sie, 'die nicht reden kann: sie ist eines Königs nicht würdig.' Ueber ein Jahr, als die Königin das erste Kind zur Welt brachte, nahm es ihr die Alte weg und bestrich ihr im Schlase den Mund mit Blut. Da gieng sie zum König und klagte sie an, sie wäre eine Menschensfressen. Der König wollte es nicht glauben und litt nicht daß man ihr ein Leid anthat. Sie saß aber beständig und nähete an den Henden, und achtete auf nichts anderes. Das nächstemal, als sie wieder einen schönen Knaben gebar, übte die salsche Schwiegermutter denselben Betrug aus, aber der König konnte sich nicht entschließen ihren Reden Glauben beizumessen. Er sprach 'sie ist zu fromm und gut als daß sie so etwas thun könnte, wäre sie nicht stumm und könnte sie sich vertheidigen, so würde ihre Unschuld an den Tag kommen.' Als aber das drittemal die Alte das neugeborne Kind raubte und die Königin anklagte, die kein Wort zu ihrer Vertheidigung vorbrachte, so konnte der König nicht anders, er mußte sie dem Sericht übergeben, und das verurtheilte sie den Tod durchs Feuer zu erleiden.

Als der Tag heran kam, wo das Urtheil sollte vollzogen werden, da war zugleich der letzte Tag von den sechs Jahren herum, in welchen sie nicht sprechen und nicht lachen durfte, und sie hatte ihre lieben Brüder aus der Macht des Zaubers befreit. Die sechs Hemden waren fertig geworden, nur daß an dem letzten der linke Ermel noch fehlte. Als

Dornrößen. 153

fie nun zum Scheiterhaufen geführt wurde, legte sie die Hemben auf ihren Arm, und als sie oben stand und das Feuer eben sollte angezündet werden, so schaute sie sich um, da kamen sechs Schwäne durch die Luft daher gezogen. Da sah sie daß ihre Erlösung nahte und ihr Herz regte sich in Freude. Die Schwäne rauschten zu ihr her und senkten sich herab so daß sie ihnen die Hemben überwersen konnte: und wie sie davon berührt wurden, sielen die Schwanenhäute ab, und ihre Brüder slanden leibhaftig vor ihr und waren frisch und schön; nur dem jüngsten sehlte der linke Arm, und er hatte dafür einen Schwanenslügel am Rücken. Sie herzten und küßten sich, und die Königin gieng zu dem Könige, der ganz bestürzt war, und sieng an zu reden und sagte 'liebster Gemahl, nun darf ich sprechen und dir offenbaren daß ich unschuldig bin und fälschlich angeklagt,' und erzählte ihm von dem Betrug der Alten, die ihre drei Kinder weggenommen und verborgen hätte. Da wurden sie zu großer Freude des Königs herbeigeholt, und die böse Schwiegermutter wurde zur Strafe auf den Scheiterhausen gebunden und zu Asche erberannt. Der König aber und die Königin mit ihren sechs Brüdern lebten lange Jahre in Glück und Frieden.

## Dornröschen.

For Zeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag 'ach, wenn wir boch ein Kind hatten!' und friegten immer keins. Da trug sich zu, als die Rönigin einmal im Babe faß, daß ein Frosch aus bem Wasser ans Land froch und zu ihr sprach, bein Bunich wird erfüllt werben, ehe ein Sahr vergeht, wirft bu eine Tochter gur Welt bringen.' Was der Frosch gesagt hatte, das geschah, und die Königin gebar ein Mädchen, das war jo icon, daß der König vor Freude sich nicht zu laffen wußte und ein großes Fest anstellte. Er ladete nicht blos feine Berwandte, Freunde und Befannte, sondern auch die weisen Frauen dazu ein, damit sie dem Kind hold und gewogen waren. Es waren ihrer dreizehn in seinem Reiche, weil er aber nur zwölf goldene Teller hatte, von welchen fie effen sollten, so mußte eine von ihnen daheim bleiben. Das Fest ward mit aller Pracht gefeiert, und als es zu Ende war, beschenkten die weisen Frauen das Kind mit ihren Wundergaben: die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, die dritte mit Reichthum, und fo mit allem, was auf der Welt zu munschen ift. Als elfe ihre Spruche eben gethan hatten, trat ploklich die dreigehnte herein. Sie wollte fich bafür rächen daß fie nicht eingeladen war, und ohne jemand zu grußen ober nur anzusehen, rief fie mit lauter Stimme 'die Königstochter soll sich in ihrem funfgehnten Sahr an einer Spindel ftechen und tobt hinfallen.' Und ohne ein Wort weiter zu sprechen kehrte fie fich um und verließ ben Saal. Alle waren erschrocken, ba trat die zwölfte hervor, die ihren Wunsch noch übrig hatte und weil sie den bosen Spruch nicht aufheben, sondern nur ihn milbern konnte, so fagte fie 'es foll aber kein Tod sein, sondern ein hundertjähriger tiefer Schlaf, in welchen die Königstochter fällt.

Der König, der sein liebes Kind vor dem Unglück gern bewahren wollte, ließ den Besehl ausgehen, daß alle Spindeln im ganzen Königreiche sollten verbrannt werden. An dem Mädchen aber wurden die Saben der weisen Frauen sämmtlich erfüllt, denn es war so schön, sittsam, freundlich und verständig, daß es jedermann, der es ansah, lieb haben mußte.

154 Dornröschen.

Es geschah, daß an dem Tage, wo es gerade funfzehn Jahr alt ward, der König und die Königin nicht zu Haus waren, und das Mädchen ganz allein im Schloß zurücklieb. Da gieng es aller Orten herum, besah Stuben und Kammern, wie es Lust hatte, und kam endlich auch an einen alten Thurm. Es stieg die enge Wendeltreppe hinauf, und gelangte zu einer kleinen Thüre. In dem Schloß steckte ein verrosteter Schlüssel, und als es umdrehte, sprang die Thüre auf, und saß da in einem kleinen Stübchen eine alte Frau mit einer Spindel und spann emsig ihren Flachs. 'Guten Tag, du altes Mütterchen,' sprach die Königstochter, 'was machst du da?' 'Ich spinne,' sagte die Alte und nickte mit dem Kopf. 'Was ist das für ein Ding, das so lustig herumspringt?' sprach das Mädchen, nahm die Spindel und wollte auch spinnen. Kaum hatte sie aber die Spindel angerührt, so gieng der Zauberspruch in Ersüllung, und sie stach sich damit in den Finger.

In dem Augenblick aber, wo sie den Stich empfand, siel sie auf das Bett nieder, das da stand, und lag in einem tiesen Schlaf. Und dieser Schlaf verbreitete sich über das ganze Schloß: der König und die Königin, die eben heim gekommen waren und in den Saal getreten waren, siengen an einzuschlasen, und der ganze Hosstaat mit ihnen. Da schliesen auch die Pferde im Stall, die Hunde im Hose, die Tauben auf dem Dache, die Fliegen an der Wand, ja, das Feuer, das auf dem Herde stackerte, ward still und schliesein, und der Braten hörte auf zu bruzeln, und der Koch, der den Küchenjungen, weil er etwas versehen hatte, in den Haaren ziehen wollte, ließ ihn los und schlief. Und der Wind legte sich, und auf den Bäumen vor dem Schloß regte sich kein Blättchen mehr.

Rings um das Schloß aber begann eine Dornenhede zu machsen, die jedes Jahr höher ward, und endlich das ganze Schloß umzog, und darüber hinaus wuchs, daß gar nichts mehr bavon zu fehen war, selbst nicht die Jahne auf bem Dach. Es gieng aber die Sage in dem Land von dem schönen schlafenden Dornrößchen, denn so ward die Königstochter genannt, also daß von Zeit zu Zeit Königssöhne kamen und durch die Hecke in das Schloß bringen wollten. Es war ihnen aber nicht möglich, benn die Dornen, als hätten fie Sande, hielten fest zusammen, und die Jünglinge blieben barin hängen, konnten sich nicht wieder los machen und ftarben eines jämmerlichen Todes. Nach langen langen Jahren tam wieder einmal ein Königssohn in das Land, und hörte wie ein alter Mann von der Dornenhecke erzählte, es sollte ein Schloß dahinter stehen, in welchem eine wunderschöne Königstochter, Dornrößchen genannt, schon seit hundert Jahren schliefe, und mit ihr schliefe der König und die Königin und der gange Hofftagt. Er wußte auch von seinem Groftvater daß schon viele Königsföhne gekommen wären und versucht hätten burch die Dornenhecke zu dringen, aber fie wären darin hängen geblieben und eines traurigen Todes gestorben. Da sprach der Jüngling 'ich fürchte mich nicht, ich will hinaus und das schöne Dornröschen sehen.' Der gute Alte mochte ihm abrathen, wie er wollte, er hörte nicht auf seine Worte.

Nun waren aber gerade die hundert Jahre verslossen, und der Tag war gekommen, wo Dornröschen wieder erwachen sollte. Als der Königssohn sich der Dornhecke näherte, waren es lauter große schöne Blumen, die thaten sich von selbst auseinander und ließen ihn unbeschädigt hindurch, und hinter ihm thaten sie sich wieder als eine Hecke zusammen. Im Schloßhof sah er die Pferde und scheckigen Jagdhunde liegen und schlafen, auf dem Dache saßen die Tauben und hatten das Köpschen unter den Flügel gesteckt. Und als er ins Haus kam, schliesen die Fliegen an der Wand, der Koch in der Küche hielt noch die Hand, als wollte er den Jungen anpacken, und die Magd saß vor dem schwarzen Huhn, das sollte



Dornröschen.

gerupft werden. Da gieng er weiter, und sah im Saale ben ganzen Hosstaat liegen und schlasen, und oben bei dem Throne lag der König und die Königin. Da gieng er noch weiter, und alles war so still, daß einer seinen Athem hören konnte, und endlich kam er zu dem Thurm und öffnete die Thüre zu der kleinen Stube, in welcher Dornröschen schlief. Da lag es und war so schön, daß er die Augen nicht abwenden konnte, und er bückte sich und gab ihm einen Kuß. Wie er es mit dem Kuß berührt hatte, schlug Dornröschen die Augen aus, erwachte, und blickte ihn ganz freundlich an. Da giengen sie zusammen herab, und der König erwachte und die Königin, und der ganze Hosstat, und sahen einander mit großen Augen an. Und die Pferde im Hoss standen auf und rüttelten sich: die Jagdhunde sprangen und wedelten: die Tauben auf dem Dache zogen das Köpschen unterm Flügel hervor, sahen umher und flogen ins Feld: die Fliegen an den Wänden krochen weiter: das Feuer in der Küche erhob sich, flackerte und kochte das Essen: der Braten sieng wieder an zu bruheln: und der Koch gab dem Jungen eine Ohrseige daß er schrie: und die Magd rupste das Huhn sertig. Und da wurde die Hochzeit des Königsschns mit dem Dornröschen in aller Pracht geseiert, und sie lebten vergnügt dis an ihr Ende.

## 51 Fundevogel.

Es war einmal ein Förster, der gieng in den Wald auf die Jagd, und wie er in den Wald kam, hörte er schreien, als obs ein kleines Kind wäre. Er gieng dem Schreien nach und kam endlich zu einem hohen Baum, und oben darauf saß ein kleines Kind. Es war aber die Mutter mit dem Kinde unter dem Baum eingeschlasen, und ein Kaubvogel hatte das Kind in ihrem Schooße gesehen: da war er hinzu gestogen, hatte es mit seinem Schnabel weggenommen und auf den hohen Baum geseht.

Der Förster stieg hinauf, holte das Kind herunter und dachte 'du willst das Kind mit nach Haus nehmen und mit beinem Lenchen zusammen ausziehn.' Er brachte es also heim, und die zwei Kinder wuchsen mit einander auf. Das aber, das auf dem Baum gefunden worden war, und weil es ein Bogel weggetragen hatte, wurde Fundevogel geheißen. Fundevogel und Lenchen hatten sich so lieb, nein so lieb, daß wenn eins das andere nicht sah, ward es traurig.

Der Förster hatte aber eine alte Köchin, die nahm eines Abends zwei Eimer und sieng an Wasser zu schleppen, und gieng nicht einmal sondern vielemal hinaus an den Brunnen. Lenchen sah es und sprach 'hör einmal, alte Sanne, was trägst du denn so viel Wasser zu?' 'Wenn dus keinem Menschen wieder sagen willst, so will ich dirs wohl sagen.' Da sagte Lenchen nein, sie wollte es keinem Menschen wiedersagen, so sprach die Köchin morgen früh, wenn der Förster auf die Jagd ist, da koche ich das Wasser, und wenns im Kessel siedet, werse ich den Kundevogel nein, und will ihn darin kochen.'

Des andern Morgens in aller Frühe stieg der Förster auf und gieng auf die Jagd, und als er weg war, lagen die Kinder noch im Bett. Da sprach Lenchen zum Fundevogel 'verläßt du mich nicht, so verlaß ich dich auch nicht: so sprach der Fundevogel 'nun und

Fundevogel. 157

nimmermehr.' Da sprach Lenchen 'ich will es dir nur sagen, die alte Sanne schleppte gestern Abend so viel Eimer Wasser ins Haus, da fragte ich sie warum sie das thäte, so sagte sie, wenn ichs keinem Menschen sagen wollte, so wollte sie es mir wohl sagen: sprach ich, ich wollte es gewiß keinem Menschen sagen: da sagte sie, morgen früh, wenn der Vater auf die Jagd wäre, wollte sie den Kessel voll Wasser sieden, dich hineinwersen und kochen. Wir wollen aber geschwind aufsteigen, uns anziehen und zusammen fortgehen.'

Also ftanden die beiden Kinder auf, zogen sich geschwind an und giengen fort. Wie nun das Wasser im Ressel kochte, gieng die Köchin in die Schlafkammer, wollte den Funde-vogel holen und ihn hinein wersen. Aber, als sie hinein kam und zu den Betten trat, waren die Kinder alle beide fort: da wurde ihr grausam angst, und sie sprach vor sich was will ich nun sagen, wenn der Förster heim kommt und sieht daß die Kinder weg sind? Geschwind hinten nach, daß wir sie wieder kriegen.'

Da schickte die Röchin drei Knechte nach, die sollten laufen und die Kinder einlangen. Die Kinder aber fagen vor bem Walb, und als fie die drei Knechte von weitem laufen jahen, sprach Lenchen zum Fundevogel 'verläßt du mich nicht, jo verlaß ich dich auch nicht.' So sprach Fundevogel 'nun und nimmermehr.' Da fagte Lenchen 'werde bu zum Rosen= ftockchen, und ich zum Roschen barauf.' Wie nun die brei Anechte vor den Wald kamen, jo war nichts da als ein Rojenftrauch und ein Röschen oben brauf, die Kinder aber nirgend. Da sprachen fie 'hier ift nichts zu machen,' und giengen heim und fagten der Röchin fie hätten nichts in ber Welt gesehen als nur ein Rosenftocken und ein Roschen oben barauf. Da schalt die alte Röchin, 'ihr Ginfaltspinfel, ihr hättet das Rosenstöcken sollen entzwei ichneiben und bas Röschen abbrechen und mit nach Saus bringen, geschwind und thutg.' Sie mußten also zum zweitenmal hinaus und suchen. Die Rinder sahen fie aber von weitem kommen, da sprach Lenchen 'Aundevogel, verläßt du mich nicht, so verlaß ich dich auch nicht.' Fundevogel fagte 'nun und nimmermehr.' Sprach Lenchen 'so werbe du eine Kirche und ich die Krone barin.' Wie nun die brei Knechte bahin kamen, war nichts ba als eine Kirche und eine Krone darin. Sie sprachen also zu einander 'was sollen wir hier machen, lagt uns nach Saufe geben.' Wie fie nach Saus tamen, fragte die Röchin ob fie nichts gefunden hätten: fo fagten fie nein, fie hätten nichts gefunden als eine Rirche, ba ware eine Krone darin gewesen. 'Ihr Narren,' schalt die Köchin, 'warum habt ihr nicht die Kirche zerbrochen und die Krone mit heim gebracht?' Run machte fich die alte Köchin selbst auf die Beine und gieng mit den drei Knechten den Rindern nach. Die Rinder saben aber die drei Anechte von weitem fommen, und die Röchin wackelte hinten nach. Da sprach Lenchen 'Fundevogel, verläßt du mich nicht, so verlaß ich dich auch nicht.' Da sprach der Fundevogel 'nun und nimmermehr.' Sprach Lenchen 'werde zum Teich und ich die Ente darauf.' Die Röchin aber kam herzu, und als fie den Teich fahe, legte fie fich darüber hin und wollte ihn aussaufen. Aber die Ente kam schnell geschwommen, faßte fie mit ihrem Schnabel beim Ropf und zog fie ins Waffer hinein: da mußte die alte Bere ertrinken. Da giengen die Rinder zusammen nach Saus und waren herzlich froh; und wenn fie nicht gestorben sind, leben sie noch.

### Aönig Droffelbart.

Ein König hatte eine Tochter, die war über alle Maßen schön, aber dabei so stolz und übermüthig, daß ihr kein Freier gut genug war. Sie wies einen nach dem andern ab, und trieb noch dazu Spott mit ihnen. Einmal ließ der König ein großes Fest anstellen, und ladete dazu aus der Nähe und Ferne die heirathslustigen Männer ein. Sie wurden alle in eine Reihe nach Rang und Stand geordnet; erst kamen die Könige, dann die Herzöge, die Fürsten, Grasen und Freiherrn zuleht die Gebelleute. Nun ward die



Weinfaß!' sprach sie. Der andere zu lang, 'lang und schwank hat keinen Gang.' Der britte zu kurz, 'kurz und dick hat kein Geschick.' Der vierte zu blaß, 'der bleiche Tod!' der fünste zu roth, 'der Zinshahn!' der sechste war nicht gerad genug, 'grünes Holz, hinterm Ofen getrocknet!' Und so hatte sie an einem jeden etwas auszusezen, besonders aber machte sie sich über einen guten König lustig, der ganz oben stand, und dem das Kinn ein wenig krumm gewachsen war. 'Ei,' rief sie und lachte, 'der hat ein Kinn, wie die Drossel einen

Schnabel;' und seit der Zeit bekam er den Namen Drosselbart. Der alte König aber, als er sah daß seine Tochter nichts that als über die Leute spotten, und alle Freier, die da versammelt waren, verschmähte, ward er zornig und schwur, sie sollte den ersten besten Bettler zum Manne nehmen, der vor seine Thüre käme.

Ein paar Tage barauf hub ein Spielmann an unter dem Fenster zu singen, um damit ein geringes Almosen zu verdienen. Als es der König hörte, sprach er 'laßt ihn herauf kommen.' Da trat der Spielmann in seinen schmuhigen verlumpten Kleidern herein, sang vor dem König und seiner Tochter, und bat, als er sertig war, um eine milde Gade. Der König sprach 'dein Gesang hat mir so wohl gesallen, daß ich dir meine Tochter da zur Frau geben will.' Die Königstochter erschrack, aber der König sagte 'ich habe den Sid gethan, dich dem ersten besten Bettelmann zu geben, den will ich auch halten.' Es half teine Sinrede, der Pfarrer ward geholt, und sie mußte sich gleich mit dem Spielmann trauen lassen. Als das geschehen war, sprach der König 'nun schickt sichs nicht, daß du als ein Bettelweib noch länger in meinem Schloß bleibst, du kannst nur mit deinem Manne sortziehen.'

Der Bettelmann führte sie an der Hand hinaus, und sie mußte mit ihm zu Fuß fort gehen. Als sie in einen großen Wald kamen, da fragte sie

'ach, wem gehört der schöne Wald?'
'Der gehört dem König Drosselbart;
hättst du'n genommen, so wär er dein.'
'Ich arme Jungser zart,
ach, hätt ich genommen den König Drosselbart!'

Da kamen sie über eine Wiese, da fragte sie wieder

'wem gehört die schöne grüne Wiese?'
'Sie gehört dem König Drosselbart!
hättst du'n genommen, so wär sie dein.'
'Ich arme Jungser zart,
ach, hätt ich genommen den König Drosselbart!'

Dann kamen fie durch eine große Stadt, da fragte fie wieber

'wem gehört diese schöne große Stadt?'
'Sie gehört dem König Drosselbart;
hättst du'n genommen, so wär sie dein.'
'Ich arme Jungser zart,
ach, hätt ich genommen den König Drosselbart!'

'Es gefällt mir gar nicht,' sprach der Spielmann, 'daß du dir immer einen andern zum Mann wünschest: bin ich dir nicht gut genug?' Endlich kamen sie an ein ganz kleines Häuschen, da sprach sie

'ach, Gott, was ist das Haus so klein! wem mag das elende winzige Häuschen sein?'

Der Spielmann antwortete 'das ist mein und dein Haus, wo wir zusammen wohnen.' Sie mußte sich bücken, damit sie zu der niedrigen Thür hinein kam. 'Wo sind die Diener?' sprach die Königstochter. 'Was Diener!' antwortete der Bettelmann, 'du mußt selber thun was du willst gethan haben. Mach nur gleich Feuer an und stell Wasser auf, daß du mir mein Essen kochst; ich bin ganz müde.' Die Königstochter verstand aber nichts vom Feuer-

anmachen und Rochen, und der Bettelmann mußte felber mit hand anlegen, daß es noch jo leidlich gieng. Als sie die schmale Kost verzehrt hatten, legten sie fich zu Bett: aber am Morgen trieb er fie schon gang früh heraus, weil fie das Haus beforgen follte. paar Tage lebten sie auf diese Art schlecht und recht, und zehrten ihren Vorrath auf. iprach der Mann 'Frau, so gehts nicht länger, daß wir hier zehren und nichts verdienen. Du follft Körbe flechten.' Er gieng aus, schnitt Weiben, und brachte fie beim: ba fieng fie an zu flechten, aber die harten Weiden ftachen ihr die garten Sande wund. 'Ich febe das geht nicht,' fprach ber Mann, 'fpinn lieber, vielleicht kannft bu bas beffer.' Gie fetzte fich hin, und versuchte zu spinnen, aber der harte Faden schnitt ihr bald in die weichen Kinger, bag bas Blut baran herunter lief. 'Siehst du,' sprach ber Mann, 'du taugst zu keiner Arbeit, mit bir bin ich schlimm angekommen. Run will ichs versuchen, und einen Sandel mit Töpfen und irbenem Geschirr aufangen; bu follft bich auf ben Markt feken, und bie Waare feil halten.' 'Ach,' bachte fie, 'wenn auf ben Markt Leute aus meines Baters Reich kommen, und sehen mich da sigen und feil halten, wie werden sie mich verspotten!' Aber es half nichts, fie mußte fich fügen, wenn fie nicht hungers fterben wollten. Das erftemal gings gut, benn die Leute kauften der Frau, weil fie schön mar, gern ihre Waare ab, und bezahlten was fie forderte: ja, viele gaben ihr bas Gelb, und liegen ihr bie Töpfe noch dazu. Nun lebten fie von dem erworbenen so lang es dauerte, da handelte der Mann wieder eine Menge neues Geschirr ein. Sie feste fich damit an eine Cde des Marktes, und itellte es um fich her, und hielt feil. Da kam plötklich ein trunkener Sufar baber geiggt. und ritt gerade zu in die Töpfe hinein, daß alles in taufend Scherben zersprang. Sie fieng an zu weinen und wußte vor Angft nicht was fie anfangen follte. 'Ach, wie wird mirs ergehen!' rief fie, 'was wird mein Mann bazu sagen!' Sie lief heim und erzählte ihm das Unglück. 'Wer sett fich auch an die Ecke des Marktes mit irdenem Geschirr!' sprach ber Mann, 'lag nur bas Weinen, ich sehe wohl bu bift zu keiner ordentlichen Arbeit zu gebrauchen. Da bin ich in unseres Königs Schloß gewesen und habe gefragt ob fie nicht eine Rüchenmagd brauchen könnten, und sie haben mir versprochen sie wollten dich dazu nehmen; dafür bekommst du freies Essen.'

Nun ward die Königstochter eine Ruchenmagd, mußte dem Roch zur Sand gehen und die sauerste Arbeit thun. Sie machte sich in beiden Taschen ein Töpfchen fest, darin brachte fie nach haus was ihr von dem übrig gebliebenen zu Theil ward, und bavon nährten fie iich. Es trug fich zu, daß die Hochzeit des ältesten Königssohnes sollte gefeiert werden, da gieng die arme Frau hinauf, ftellte fich vor die Saalthure und wollte zusehen. Alls nun bie Lichter angegundet waren, und immer einer schöner als der andere hereintrat, und alles voll Bracht und Herrlichkeit war, bachte fie mit betrübtem Berzen an ihr Schickfal, und verwünschte ihren Stolg und Uebermuth, ber fie erniedrigt und in so große Armuth gefturgt hatte. Bon den köftlichen Speisen, die da ein und ausgetragen wurden, und von welchen der Geruch zu ihr aufstieg, warfen ihr Diener manchmal ein paar Brocken zu, die that fie in ihr Töpfchen, und wollte es heim tragen. Auf einmal trat ber Königssohn herein, war in Sammt und Seibe gekleidet und hatte golbene Retten um ben Hals. Und als er bie schöne Frau in der Thure stehen sah, ergriff er fie bei der Hand, und wollte mit ihr tangen, aber sie weigerte sich und erschrack, denn sie sah daß es der König Drosselbart war, der um fie gefreit und den fie mit Spott abgewiesen hatte. Ihr Sträuben half nichts, er zog fie in ben Saal: ba gerriß bas Band, an welchem bie Taschen hiengen, und bie Töpfe fielen heraus, daß die Suppe floß und die Brocken umhersprangen. Und wie das die Leute sahen, entstand ein allgemeines Gelächter und Spotten, und sie war so beschämt, daß sie sich lieber tausend Klaster unter die Erde gewünscht hätte. Sie sprang zur Thüre hinaus und wollte entstliehen, aber auf der Treppe holte sie ein. Mann ein, und brachte sie zurück: und wie sie ihn ansah, war es wieder der König Drosselbart. Er sprach ihr freundlich zu, 'fürchte dich nicht, ich und der Spielmann, der mit dir in dem elenden Häuschen gewohnt hat, sind eins: dir zu Liebe habe ich mich so verstellt, und der Husar, der dir die Töpfe entzwei geritten hat, bin ich auch gewesen. Das alles ist geschehen, um deinen stolzen Sinn zu beugen und dich für deinen Hochmuth zu strasen, womit du mich verspottet hast.' Da weinte sie ditterlich und saste 'ich habe großes Unrecht gehabt und din nicht werth deine Frau zu seine.' Er aber sprach 'tröste dich, die bösen Tage sind vorüber, jeht wollen wir unsere Hochzeit seiern.' Da kamen die Kammersrauen und thaten ihr die prächtigsten Kleider an, und ihr Bater kam und der ganze Hos, und wünschten ihr Glück zu ihrer Vermählung mit dem König Drosselbart, und die rechte Freude sieng jeht erst an. Ich wollte, du und ich, wir wären auch dabei gewesen.

### 53 Eneewitten.

Es war einmal mitten im Winter, und die Schneeflocken siesen wie Febern vom Himmel herab, da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Sbenholz hatte, und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger, und es siesen drei Tropsen Blut in den Schnee. Und weil das Rothe im weißen Schnee so schwee so schwarz wie das Holz an dem Rahmen. Bald darauf bekam sie ein Töchterlein, das war so weiß wie Schnee, so roth wie Blut, und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen. Bald darauf bekam sie ein Töchterlein, das war so weiß wie Schnee, so roth wie Blut, und so schwarzhaarig wie Sbenholz, und ward darum das Sneewittchen (Schneeweißchen) genannt. Und wie das Kind geboren war, starb die Königin.

Ueber ein Jahr nahm sich der König eine andere Semahlin. Es war eine schöne Frau, aber sie war stolz und übermüthig, und konnte nicht leiden daß sie an Schönheit von jemand sollte übertroffen werden. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel, wenn sie vor den trat und sich darin beschaute, sprach sie

'Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ift die ichonfte im gangen Land?'

so antwortete ber Spiegel

'Frau Königin, ihr feid die ichonfte im Land.'

Da war fie zufrieden, denn fie mußte daß ber Spiegel die Wahrheit fagte.

Sneewittchen aber wuchs heran, und wurde immer schöner und als es sieben Jahr alt war, war es so schön, wie der klare Tag, und schöner als die Königin selbst. Als diese einmal ihren Spiegel fragte

'Spieglein, Spieglein an ber Wand, wer ift die schönste im ganzen Land?'

so autwortete er

'Frau Königin, ihr seid die schönste hier, aber Sneewittchen ist tausendmal schöner als ihr.'

Da erschrack die Königin, und ward gelb und grün vor Neid. Von Stund an, wenn sie Sneewittchen erblickte, kehrte fich ihr das Berg im Leibe herum, fo haßte fie das Mädchen. Und der Neid und Hochmuth wuchsen wie ein Unkraut in ihrem Bergen immer höher, daß sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte. Da rief sie einen Jäger und sprach bring bas Rind hinaus in den Walb, ich wills nicht mehr vor meinen Augen feben. Du follft es tödten, und mir Lunge und Leber jum Wahrzeichen mitbringen.' Der Jäger gehorchte und führte es hinaus, und als er den hirschfänger gezogen hatte und Sneewittchens unschuldiges Herz durchbohren wollte, fieng es an zu weinen und sprach 'ach, lieber Jäger, laß mir mein Leben; ich will in den wilden Wald laufen und nimmermehr wieder heim kommen.' Und weil es so schön war, hatte ber gäger Mitleiden und sprach 'so lauf hin, du armes Kind.' 'Die wilben Thiere werden dich bald gefressen haben' dachte er, und doch wars ihm als war ein Stein von seinem Herzen gewälzt, weil er es nicht zu tödten brauchte. Und als gerade ein junger Frischling baher gesprungen kam, stach er ihn ab, nahm Lunge und Leber heraus, und brachte sie als Wahrzeichen der Königin mit. Der Koch mußte sie in Salz kochen, und das boshafte Weib af sie auf und meinte sie hätte Sneewittchens Lunge und Leber gegeffen.

Nun war das arme Kind in dem großen Wald mutterseelig allein, und ward ihm so angst, daß es alle Blätter an den Bäumen ansah und nicht wußte wie es sich helsen sollte. Da sieng es an zu lausen und lief über die spizen Steine und durch die Dornen, und die wilden Thiere sprangen an ihm vorbei, aber sie thaten ihm nichts. Es lief so lange nur die Füße noch fort konnten, bis es bald Abend werden wollte, da sah es ein kleines Häuschen und gieng hinein sich zu ruhen. In dem Häuschen war alles klein, aber so zierlich und reinlich, daß es nicht zu sagen ist. Da stand ein weißgedecktes Tischlein mit sieden kleinen Tellern, jedes Tellerlein mit seinem Löffelein, ferner sieden Messerlein und Säblein, und sieden Becherlein. An der Wand waren sieden Betklein neben einander aufgestellt und schneeweiße Laken darüber gedeckt. Sneewittchen, weil es so hungrig und durstig war, aß von jedem Tellerlein ein wenig Semüs und Brot, und trank aus jedem Becherlein einen Tropsen Wein; denn es wollte nicht einem allein alles wegnehmen. Hennach weil es so müde war, legte es sich in ein Bettchen, aber keins paßte; das eine war zu lang, das andere zu kurz, dis endlich das siebente recht war: und darin blieb es liegen, besahl sich Gott und schlief ein.

Als es ganz dunkel geworden war, kamen die Herren von dem Häuslein, das waren die sieben Zwerge, die in den Bergen nach Erz hackten und gruben. Sie zündeten ihre sieben Lichtlein an, und wie es nun hell im Häuslein ward, sahen sie daß jemand darin gewesen war, denn es stand nicht alles so in der Ordnung, wie sie es verlassen hatten. Der erste sprach 'wer hat auf meinem Stühlchen gesessen?' Der zweite 'wer hat von meinem Tellerchen gegessen?' Der dritte 'wer hat von meinem Brötchen genommen?' Der vierte 'wer hat von meinem Gemüschen gegessen?' Der fünste 'wer hat mit meinem Gäbelchen gestochen?' Der sechste 'wer hat mit meinem Messechen geschnitten?' Der siebente 'wer hat aus meinem Becherlein getrunken?' Dann sah sich der erste um und sah daß auf seinem Bett eine kleine Tälle war, da sprach er 'wer hat in meinem Bettechen getreten?' Die

andern kamen gelausen und riesen 'in meinem hat auch jemand gelegen.' Der siebente aber, als er in sein Bett sah, erblickte Sneewittchen, das lag darin und schlief. Nun ries er die andern, die kamen herbeigelausen, und schrien vor Verwunderung, holten ihre sieben Lichtlein, und beleuchteten Sneewittchen. 'Ei, du mein Gott! ei, du mein Gott!' riesen sie, 'was ist das Kind so schön!' und hatten so große Freude, daß sie es nicht ausweckten, sondern im Bettlein fortschlasen ließen. Der siebente Zwerg aber schlief bei seinen Gesellen, bei jedem eine Stunde, da war die Nacht herum.

Als es Morgen war, erwachte Sneewittchen, und wie es die sieben Zwerge sah, erschrack es. Sie waren aber freundlich und fragten 'wie heißt du?' 'Ich heiße Sneeswittchen' antwortete es. 'Wie bist du in unser Haus gekommen?' sprachen weiter die Zwerge. Da erzählte es ihnen daß seine Stiesmutter es hätte wollen umbringen lassen, der Jäger hätte ihm aber das Leben geschenkt, und da wär es gelausen den ganzen Tag, dis es endlich ihr Häußlein gesunden hätte. Die Zwerge sprachen 'willst du unsern Hausshalt versehen, kochen, betten, waschen, nähen und stricken, und willst du alles ordentlich und reinlich halten, so kannst du bei uns bleiben, und es soll dir an nichts sehlen.' 'Ja,' sagte Sneewittchen, 'von Herzen gern,' und blieb bei ihnen. Es hielt ihnen das Haus in Drdnung: Morgens giengen sie in die Berge und suchten Erz und Gold, Abends kamen sie wieder, und da mußte ihr Essen bereit sein. Den Tag über war das Mädchen allein, da warnten es die guten Zwerglein und sprachen 'hüte dich vor deiner Stiesmutter, die wird bald wissen daß du hier bist; saß ja niemand herein.'

Die Königin aber, nachdem sie Sneewittchens Lunge und Leber glaubte gegessen zu haben, dachte nicht anders als sie wäre wieder die erste und allerschönste, trat vor ihren Spiegel und sprach

'Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ift die schönfte im gangen Land?'

Da antwortete ber Spiegel

'Frau Königin, ihr seid die schönste hier, aber Sneewittchen über ben Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr.'

Da erschrack sie, denn sie wußte, daß der Spiegel keine Unwahrheit sprach, und merkte daß der Jäger sie betrogen hatte, und Sneewittchen noch am Leben war. Und da sann und sann sie ausst neue, wie sie es umbringen wollte; denn so lange sie nicht die schönste war im ganzen Land, ließ ihr der Neid keine Ruhe. Und als sie sich endlich etwas ausgedacht hatte, färbte sie sich das Gesicht, und kleidete sich wie eine alte Krämerin, und war ganz unkenntlich. In dieser Gestalt gieng sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, klopste an die Thüre, und rief 'schöne Waare seil! seil!' Sneewittchen guckte zum Fenster heraus und rief 'guten Tag, liebe Frau, was habt ihr zu verkausen?' 'Gute Waare, schöne Waare,' antwortete sie, 'Schnürriemen von allen Farben,' und holte einen hervor, der aus bunter Seide gestochten war. 'Die ehrliche Frau kann ich herein lassen' dachte Sneewittchen, riegelte die Thüre auf und kauste sich den hübschen Schnürriemen. 'Kind,' sprach die Alte, 'wie du aussiehst! komm, ich will dich einmal ordentlich schnürren. Sneewittchen hatte kein Arg, stellte sich vor sie, und ließ sich mit dem neuen Schnürriemen schnürriemen schnürriemen seen den die Kunüren: aber die Alte schnürriemen sichnürre so seeswittchen der

Athem vergieng, und es für todt hinfiel. 'Aun bist du die schönste gewesen' sprach sie, und eilte hinaus.

Nicht lange darauf, zur Abendzeit, kamen die sieben Zwerge nach Haus, aber wie erschracken sie, als sie ihr liebes Sneewittchen auf der Erde liegen sahen; und es regte und bewegte sich nicht, als wäre es todt. Sie hoben es in die Höhe, und weil sie sahen daß es zu sest geschnürt war, schnitten sie den Schnürriemen entzwei: da sieng es an ein wenig zu athmen, und ward nach und nach wieder lebendig. Als die Zwerge hörten was geschehen war, sprachen sie, 'die alte Krämersrau war niemand als die gottlose Königin: hüte dich und laß keinen Menschen herein, wenn wir nicht bei dir sind.'

Das boje Weib aber, als es nach Haus gekommen war, gieng vor den Spiegel und fragte

'Spieglein, Spieglein an ber Wand, wer ift die iconfte im ganzen Land?

Da antwortete er wie sonst

'Frau Königin, ihr seid die schönste hier, aber Sneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ift noch tausendmal schöner als ihr.'

Als fie das hörte, lief ihr alles Blut zum Herzen, so erschrack sie, denn sie sah wohl daß Sneewittchen wieder lebendig geworden war. 'Nun aber,' sprach fie, 'will ich etwas aus= finnen, das bich zu Grunde richten foll,' und mit Berenkunften, die fie verstand, machte fie einen giftigen Ramm. Dann verkleibete fie sich und nahm die Gestalt eines andern alten Weibes an. So gieng sie hin über die fieben Berge zu den fieben Zwergen, klopfte an die Thüre, und rief 'qute Waare feil! feil!' Sneewittchen schaute heraus und sprach 'geht nur weiter, ich darf niemand hereinlaffen.' 'Das Ansehen wird dir doch erlaubt fein' sprach die Alte, zog den giftigen Kamm heraus und hielt ihn in die Söhe. Da gefiel er bem Kinde fo gut, daß es fich bethören ließ und die Thure öffnete. Als fie des Raufs einig waren, fprach die Alte 'nun will ich dich einmal ordentlich kämmen.' Das arme Sneewittehen dachte an nichts, und ließ die Alte gewähren, aber kaum hatte fie ben Ramm in die Saare gesteckt, als das Gift barin wirkte, und das Mädchen ohne Besinnung niederfiel. 'Du Ausbund von Schönheit,' sprach das boshafte Weib, 'jest ifts um dich geschehen,' und gieng fort. Zum Glud aber mar es balb Abend, wo die fieben Zwerglein nach haus kamen. Als fie Sneewittchen wie todt auf der Erde liegen sahen, hatten fie gleich die Stiefmutter in Berbacht, suchten nach, und fanden ben giftigen Kamm, und kaum hatten fie ihn herausgezogen, fo kam Sneewittchen wieder zu sich, und erzählte was vorgegangen war. Da warnten fie es noch einmal auf feiner Sut zu fein und niemand die Thure zu öffnen.

Die Königin stellte sich daheim vor den Spiegel und sprach

'Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ift die ichonfte im gangen Land?'

Da antwortete er, wie vorher,

'Frau Königin, ihr seid die schönste hier. aber Sneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist doch noch tausendmal schöner als ihr.'



Sneewitten.

Als fie ben Spiegel fo reden hörte, gitterte und bebte fie vor Born. 'Sneewittchen foll sterben,' rief sie, 'und wenn es mein eignes Leben toftet.' Darauf gieng fie in eine gang verborgene einsame Rammer, wo niemand hinkam, und machte da einen giftigen giftigen Apfel. Aeußerlich fah er schön aus, weiß mit rothen Backen, daß jeder, der ihn erblickte. Luft banach bekam, aber wer ein Studchen bavon af, ber mußte fterben. Als ber Apfel fertig war, farbte sie sich bas Gesicht, und verkleibete sich in eine Bauersfrau, und fo gieng sie über die sieben Berge zu ben sieben Zwergen. Gie flopfte an, Sneewittchen ftrecte ben Ropf zum Fenster heraus, und sprach 'ich barf keinen Menschen einlassen, die sieben Zwerge haben mirs verboten.' 'Mir auch recht,' antwortete die Bäuerin, 'meine Aepfel will ich ichon los werden. Da, einen will ich bir schenken.' 'Rein,' sprach Sneewittchen, 'ich barf nichts annehmen.' 'Fürchtest bu bich vor Gift?' sprach die Alte, 'fiehst du, ba schneibe ich ben Apfel in zwei Theile; ben rothen Backen if bu, ben weißen will ich effen.' Der Apfel war aber so künstlich gemacht, daß der rothe Backen allein vergiftet war. Sneewittchen lusterte ben schönen Apfel an, und als es fah, bag bie Bäurin bavon af, fo konnte es nicht langer wiberstehen, streckte die Sand hinaus und nahm die giftige Sälfte. Raum aber hatte es einen Bissen davon im Mund, so fiel es todt zur Erde nieder. Da betrachtete es die Königin mit grausigen Blicken und lachte überlaut, und sprach 'weiß wie Schnee, roth wie Blut, schwarz wie Cbenholz! biesmal können bich die Zwerge nicht wieder erwecken. Und als sie daheim den Spiegel befragte,

'Spieglein, Spieglein an ber Wand, wer ift bie ichonste im gangen Land?'

so antwortete er endlich

'Frau Königin, ihr seid die schönste im Land.'

Da hatte ihr neidisches Herz Ruhe, so gut ein neidisches Herz Ruhe haben kann.

Die Zwerglein, wie sie Abends nach Haus kamen, fanden Sneewittchen auf der Erde liegen, und es gieng kein Athem mehr aus seinem Mund, und es war todt. Sie hoben es auf, suchten ob sie was giftiges fänden, schnürten es auf, kämmten ihm die Haare, wuschen es mit Wasser und Wein, aber es half alles nichts; das liebe Kind war todt und blied todt. Sie legten es auf eine Bahre und setzen sich alle siedene daran und beweinten es, und weinten drei Tage lang. Da wollten sie es begraben, aber es sah noch so frisch aus wie ein lebender Mensch, und hatte noch seine schönen rothen Backen. Sie sprachen 'das können wir nicht in die schwarze Erde versenken,' und ließen einen durchsichtigen Sarg von Glas machen, daß man es von allen Seiten sehen konnte, legten es hinein, und schrieben mit golbenen Buchstaben seinen Namen darauf, und daß es eine Königstochter wäre. Dann setzen sie den Sarg hinaus auf den Verg, und einer von ihnen blieb immer dabei, und bewachte ihn. Und die Thiere kamen auch und beweinten Sneewittchen, erst eine Eule, dann ein Rabe, zuletzt ein Täubchen.

Nun sag Sneewittchen sange sauge Zeit in dem Sarg und verweste nicht, sondern sah aus als wenn es schliese, benn es war noch so weiß als Schnee, so roth als Blut, und so schwarzhaarig wie Sbenholz. Es geschah aber, daß ein Königssohn in den Wald gerieth und zu dem Zwergenhaus kam, da zu übernachten. Er sah auf dem Berg den Sarg, und das schwe Sneewittchen darin, und sas was mit goldenen Buchstaben darauf geschrieben war. Da sprach er zu den Zwergen 'saßt mir den Sarg, ich will euch geben, was ihr dafür haben wollt.' Aber die Zwerge antworteten 'wir geben ihn nicht um alles Gold in

ber Welt.' Da sprach er 'so schenkt mir ihn, denn ich kann nicht leben ohne Sneewittchen zu sehen, ich will es ehren und hochachten wie mein Liebstes.' Wie er so sprach, empfanden die guten Zwerglein Mitleiden mit ihm und gaben ihm den Sarg. Der Königssohn ließ ihn nun von seinen Dienern auf den Schultern forttragen. Du geschah es, daß sie über einen Strauch stolperten, und von dem Schüttern suhr der gistige Apfelgrüß, den Sneewittchen abgebissen hatte, aus dem Hals. Und nicht lange so öffnete es die Augen, hob den Deckel vom Sarg in die Höhe, und richtete sich auf, und war wieder lebendig. 'Ach Gott, wo din ich?' ries es. Der Königssohn sagte voll Freude 'du bist bei mir,' und erzählte was sich zugetragen hatte und sprach 'ich habe dich lieber als alles auf der Welt; komm mit mir in meines Vaters Schloß, du sollst meine Semahlin werden.' Da war ihm Sneewittchen gut und gieng mit ihm, und ihre Hochzeit ward mit großer Pracht und Herrlichkeit angeordnet.

Zu dem Feste wurde aber auch Sneewittchens gottlose Stiesmutter eingeladen. Wie sie sich nun mit schönen Kleidern angethan hatte, trat sie vor den Spiegel und sprach

'Spieglein, Spieglein an der Wand wer ift die schönste im ganzen Land?'

Der Spiegel antwortete

· Frau Königin, ihr seid diè schönste hier aber die junge Königin ist tausendmal schöner als ihr.'

Da stieß das böse Weib einen Fluch aus, und ward ihr so angst, so angst, daß sie sich nicht zu lassen wußte. Sie wollte zuerst gar nicht auf die Hochzeit kommen: doch ließ es ihr keine Ruhe, sie mußte fort und die junge Königin sehen. Und wie sie hineintrat, erstannte sie Sneewittchen, und vor Angst und Schrecken stand sie da und konnte sich nicht regen. Aber es waren schon eiserne Pantosseln über Kohlenseuer gestellt und wurden mit Zangen herein getragen und vor sie hingestellt. Da mußte sie in die rothglühenden Schuhe treten und so lange tanzen, dis sie todt zur Erde siel.

## Der Ranzen, das Hütlein und das Hörnlein.

Es waren einmal drei Brüder, die waren immer tieser in Armuth gerathen, und endlich war die Noth so groß, daß sie Hunger leiden mußten und nichts mehr zu beißen und zu brechen hatten. Da sprachen sie 'es kann so nicht bleiben: es ist besser wir gehen in die Welt und suchen unser Glück.' Sie machten sich also auf, und waren schon weite Wege und über viele Graßhälmerchen gegangen, aber das Glück war ihnen noch nicht begegnet. Da gelangten sie eines Tages in einen großen Wald, und mitten darin war ein Berg, und als sie näher kamen, so sahen sie daß der Berg ganz von Silber war. Da sprach der älteste 'nun habe ich das gewünschte Glück gefunden und verlange kein größeres.' Er nahm von dem Silber so viel er nur tragen konnte, kehrte dann um und gieng wieder nach Haus. Die beiden andern aber sprachen 'wir verlangen vom Glück noch etwas mehr als bloßes Silber,' rührten es nicht an und giengen weiter. Nachdem sie abermals ein paar Tage gegangen waren, so kamen sie zu einem Berg, der ganz von Gold war. Der

zweite Bruder stand, besann sich und war ungewiß. 'Was soll ich thun?' sprach er, 'soll ich mir von dem Golde so viel nehmen, daß ich mein Lebtag genug habe, ober foll ich weiter geben?' Endlich fagte er einen Entschluß, füllte in feine Taschen mas hinein wollte, fagte seinem Bruder Lebewohl und gieng heim. Der dritte aber sprach 'Silber und Gold das rührt mich nicht: ich will meinem Glück nicht abfagen, vielleicht ift mir etwas besseres beschert.' Er gog weiter, und als er drei Tage gegangen war, fo kam er in einen Walb, der noch größer war als die vorigen und gar kein Ende nehmen wollte; und da er nichts zu effen und zu trinken fand, so war er nahe daran zu verschmachten. Da stieg er auf einen hohen Baum, ob er da oben Waldes Ende sehen möchte, aber so weit sein Auge reichte fah er nichts als die Gipfel der Bäume. Da begab er fich von dem Baume wieder herunter zu steigen, aber ber Sunger quälte ihn, und er dachte 'wenn ich nur noch einmal meinen Leib ersättigen könnte.' Als er berab kam, fab er mit Erstaunen unter bem Baum einen Tisch, der mit Speisen reichlich besetzt war, die ihm entgegen dampften. 'Diesmal.' fprach er, 'ift mein Wunsch zu rechter Zeit erfüllt worden,' und ohne zu fragen wer bas Essen gebracht und wer es gekocht hätte, nahte er sich dem Tisch und af mit Lust bis er seinen Hunger gestillt hatte. Als er fertig war, bachte er 'es wäre boch Schabe wenn bas feine Tischtüchlein hier in dem Walbe verderben sollte,' legte es fäuberlich zusammen und steckte es ein. Darauf gieng er weiter, und Abends, als ber Hunger fich wieder regte, wollte er fein Tücklein auf die Probe ftellen, breitete es aus und fagte 'so wünsche ich bak bu abermals mit auten Speisen besetht warest,' und kaum war der Wunich über feine Lippen gekommen, fo ftanden fo viel Schuffeln mit bem iconften Effen darauf, als nur Blat hatten. 'Jest merke ich,' fagte er, 'in welcher Rüche für mich gekocht wird; du follst mir lieber sein als der Berg von Silber und Gold,' denn er sah wohl daß es ein Tückleindecklich war. Das Tücklein war ihm aber boch nicht genug, um fich daheim zur Ruhe zu setzen. sondern er wollte lieber noch in der Welt herum wandern und weiter sein Glück versuchen. Gines Abends traf er in einem einsamen Walbe einen schwarz bestaubten Röhler, ber brannte ba Rohlen, und hatte Kartoffeln am Feuer stehen, damit wollte er seine Mahlzeit halten. 'Guten Abend, du Schwarzamsel,' fagte er, 'wie geht birs in beiner Ginsamkeit?' 'Ginen Tag wie den andern,' erwiederte der Röhler, 'und jeden Abend Kartoffeln; haft du Luft bazu und willst mein Gast sein?' 'Schönen Dank,' antwortete ber Reisende, 'ich will bir die Mahlzeit nicht wegnehmen, du haft auf einen Gaft nicht gerechnet, aber wenn du mit mir vorlieb nehmen willft, fo follft bu eingelaben fein.' 'Wer foll bir anrichten?' fprach ber Röhler, 'ich sehe bag bu nichts bei bir haft, und ein paar Stunden im Umkreis ift niemand der dir etwas geben konnte.' 'Und boch folls ein Gsen fein,' antwortete er, 'fo gut, wie du noch keins gekostet hast.' Darauf holte er sein Tüchlein aus dem Rangen, breitete es auf die Erde, und sprach 'Tüchlein, deck dich,' und alsbald stand da Gesottenes und Gebratenes, und war fo warm als wenn es eben aus der Rüche kame. Der Röhler machte große Augen, ließ sich aber nicht lange bitten, sondern langte zu und schob immer aröfere Biffen in fein schwarzes Maul hinein. Als fie abgegessen hatten, schmungelte ber Röhler und fagte hör, bein Tüchlein hat meinen Beifall, bas ware fo etwas für mich in dem Walde, wo mir niemand etwas gutes kocht. Ich will dir einen Tausch vorschlagen, ba in der Ede hanat ein Soldatenrangen, der zwar alt und unscheinbar ift, in dem aber wunderbare Kräfte stecken; da ich ihn doch nicht mehr brauche, so will ich ihn für das Tücklein geben.' 'Erst muß ich wissen was das für wunderbare Kräfte sind,' erwiederte

er. 'Das will ich bir fagen,' antwortete ber Röhler, wenn bu mit ber Sand barauf flopfit, so kommt jedesmal ein Gefreiter mit sechs Mann, die haben Ober- und Untergewehr, und was du befiehlft, das vollbringen sie. 'Meinetwegen,' fagte er, 'wenns nicht anders sein fann, so wollen wir tauschen,' gab bem Röhler das Tüchlein, hob den Ranzen von dem Saken, hing ihn um und nahm Abschied. Alls er ein Stud Wegs gegangen war, wollte er die Wunderfräfte seines Rangens versuchen und klopfte darauf. Alsbald traten die sieben Rriegshelden vor ihn, und ber Gefreite sprach 'was verlangt mein herr und Gebieter?' 'Marichirt im Gilichritt zu dem Röhler und fordert mein Wünschtüchlein zurud.' Sie machten links um, und gar nicht lange, so brachten fie das Berlangte und hatten es dem Röhler, ohne viel zu fragen, abgenommen. Er hieß fie wieder abziehen, gieng weiter und hoffte das Glud wurde ihm noch heller scheinen. Bei Sonnenuntergang kam er zu einem andern Röhler, der bei dem Teuer seine Abendmahlgeit bereitete. 'Willst du mit mir effen,' sagte der rußige Geselle, 'Kartoffeln mit Salz aber ohne Schmalz, so set dich zu mir nieder.' 'Nein,' antwortete er, 'für diesmal follft du mein Gast sein,' deckte sein Tüchlein auf, das gleich mit den schönsten Gerichten besetzt war. Sie fagen und tranken zusammen und waren guter Dinge. Nach bem Effen sprach ber Kohlenbrenner 'ba oben auf ber Rammbank liegt ein altes abgegriffenes Butlein, bas hat feltsame Gigenschaften : wenn bas einer auffett und dreht es auf dem Ropf herum, so geben die Feldschlangen, als maren zwölfe neben einander aufgeführt, und schießen alles darnieder, daß niemand dagegen bestehen kann. Mir nütt das Hütlein nichts und für dein Tischtuch will ichs wohl hingeben.' 'Das läßt sich hören,' antwortete er, nahm das Sütlein, setzte es auf und ließ sein Tüchlein zurud. Raum aber mar er ein Stud Wegs gegangen, fo klopfte er auf feinen Rangen, und seine Solbaten mußten ihm das Tüchlein wieder holen. 'Es kommt eins zum andern,' bachte er, 'und es ift mir, als ware mein Glud noch nicht zu Ende.' Seine Gedanken hatten ihn auch nicht betrogen. Nachdem er abermals einen Tag gegangen war, kam er zu einem britten Röhler, ber ihn nicht anders als die vorigen zu ungeschmelzten Kartoffeln einlub. Er ließ ihn aber von seinem Wünschtüchlein mitessen, und das schmedte dem Röhler so gut, daß er ihm zulegt ein Hörnlein dafür bot, das noch ganz andere Eigenschaften hatte als das Hütlein. Wenn man barauf blies, jo fielen alle Mauern und Festungswerke, endlich alle Städte und Dörfer übern Haufen. Er gab dem Köhler zwar das Tücklein bafür, ließ fichs aber hernach von seiner Mannschaft wieder abfordern, so daß er endlich Ranzen, Hütlein und Hörnlein beifammen hatte. 'Jest,' fprach er 'bin ich ein gemachter Mann, und es ist Zeit, daß ich heimkehre und sehe wie es meinen Brüdern ergeht.'

Als er daheim anlangte, hatten sich seine Brüder von ihrem Silber und Gold ein schönes Haus gebaut und lebten in Saus und Braus. Er trat bei ihnen ein, weil er aber in einem halb zerrissenen Rock kam, das schäbige Hüllein auf dem Ropf und den alten Ranzen auf dem Rücken, so wollten sie ihn nicht für ihren Bruder anerkennen. Sie spotteten und sagten 'du gibst dich für unsern Bruder aus, der Silber und Gold verschmähte, und für sich ein besseres Glück verlangte: der kommt gewiß in voller Pracht als ein mächtiger König angesahren, nicht als ein Bettelmann,' und jagten ihn zur Thüre hinaus. Da gerieth er in Zorn, klopste auf seinen Ranzen so lange dis hundert und fünfzig Mann in Reih und Glied vor ihm standen. Er besahl ihnen das Haus seiner Brüder zu umzingeln, und zwei sollten Haselgerten mitnehmen und den beiden übermüthigen die Haut auf dem Leib so lange weich gerben dis sie wüßten wer er wäre. Es entstand ein gewaltiger Lärm,



übrig, als daß ich thue was er verlangt? will ich Frieden haben und die Krone auf meinem Haupte behalten, so muß ich dich hingeben.'

Die Hochzeit ward also gefeiert, aber die Königstochter war verdrießlich daß ihr Gemahl ein gemeiner Mann mar, ber einen ichabigen Sut trug und einen alten Rangen umbängen hatte. Sie wäre ihn gerne wieder los gewesen und sann Tag und Nacht wie fie das bewerkftelligen konnte. Da dachte fie 'follten seine Wunderkräfte wohl in dem Rangen fteden?' verstellte sich und liebkoste ihn, und als sein Berg weich geworben war, sprach fie 'wenn du nur den schlechten Ranzen ablegen wolltest, er verunziert dich so sehr, daß ich mich beiner schämen muß.' 'Liebes Kind,' antwortete er, 'dieser Rangen ift mein größter Schat, fo lange ich den habe, fürchte ich keine Macht der Welt;' und verrieth ihr mit welchen Wunderkräften er begabt war. Da fiel fie ihm um ben hals, als wenn fie ihn fuffen wollte, nahm ihm aber mit Behendigkeit den Rangen von der Schulter und lief bamit fort. Sobalb fie allein war, flopfte fie barauf und befahl ben Rriegsleuten fie follten ihren vorigen Herrn festnehmen und aus bem königlichen Balast fortführen. Sie gehorchten, und die falsche Frau ließ noch mehr Leute hinter ihm her giehen, die ihn gang gum Lande hinaus jagen follten. Da mare er verloren gewesen, wenn er nicht bas Sutlein gehabt hätte. Raum aber waren seine Sande frei, so schwenkte er es ein paar mal: alsbald fieng bas Geschütz an zu donnern und schlug alles nieder, und die Königstochter mußte felbst tommen und um Gnade bitten. Weil sie so beweglich bat und sich zu bessern versprach, jo ließ er sich überreden und bewilligte ihr Frieden. Sie that freundlich mit ihm, stellte fich an als hatte fie ihn fehr lieb und wußte ihn nach einiger Zeit so zu bethören daß er ihr vertraute wenn auch einer ben Rangen in seine Gewalt bekame, so konnte er doch nichts gegen ihn ausrichten fo lange bas alte Sutlein noch sein ware. Als sie bas Geheimnis wußte, wartete fie bis er eingeschlafen war, bann nahm fie ihm bas Sütlein weg, und ließ ihn hinaus auf die Straße werfen. Aber noch war ihm das Hörnlein übrig, und in großem Borne blies er aus allen Kräften hinein. Alsbald fiel alles gusammen, Mauern, Keftungswerk, Städte und Dörfer, und schlugen den Rönig und die Königstochter todt. Und wenn er das Sörnlein nicht abgesetzt und nur noch ein wenig länger geblasen hätte, so wäre alles über ben Saufen gefturzt und kein Stein auf bem andern geblieben. Da widerftand ihm niemand mehr, und er setzte sich zum König über das ganze Reich.

#### g Rumpelftilgen.

Es war einmal ein Müller, der war arm, aber er hatte eine schöne Tochter. Nun tras es sich, daß er mit dem König zu sprechen kam, und um sich ein Ansehen zu geben, sagte er zu ihm 'ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Gold spinnen.' Der König sprach zum Müller 'das ist eine Kunst, die mir wohl gefällt, wenn deine Tochter so geschieft ist, wie du sagst, so bring sie Morgen in mein Schloß, da will ich sie auf die Probestellen.' Als nun das Mädchen zu ihm gebracht ward, führte er es in eine Kammer, die ganz voll Stroh lag, gab ihr Kad und Haspel und sprach 'jest mache dich an die Arbeit,



und wenn du diese Nacht durch bis morgen früh dieses Stroh nicht zu Gold versponnen haft, so mußt du sterben.' Darauf schloß er die Kammer selbst zu, und sie blieb allein darin.

Da sag nun die arme Müllerstochter und wußte um ihr Leben keinen Rath: fie verstand gar nichts davon, wie man Stroh zu Gold spinnen konnte, und ihre Angst ward immer größer, daß sie endlich zu weinen anfieng. Da gieng auf einmal die Thüre auf, und trat ein kleines Männchen herein und sprach 'guten Abend, Jungfer Müllerin, warum weint fie fo fehr?' 'Ach,' antwortete das Mädchen, 'ich foll Stroh zu Gold spinnen, und verstehe das nicht.' Sprach das Männchen 'was gibst du mir, wenn ich dirs spinne?' 'Mein Halsband' fagte das Mädchen. Das Männchen nahm das Halsband, setzte sich vor das Rädchen, und schnurr, schnurr, schnurr, breimal gezogen, war die Spule voll. Dann stedte es eine andere auf, und schnurr, schnurr, schnurr, breimal gezogen, war auch die zweite voll: und so gings fort bis zum Morgen, da war alles Stroh versponnen, und alle Spulen waren voll Gold. Bei Sonnenaufgang kam schon der König und als er das Gold erblickte, erstaunte er und freute fich, aber sein Herz ward nur noch goldgieriger. Er ließ die Müllerstochter in eine andere Rammer voll Stroh bringen, die noch viel größer war, und befahl ihr das auch in einer Nacht zu spinnen, wenn ihr das Leben lieb wäre. Das Mädchen wußte fich nicht zu helfen und weinte, da gieng abermals die Thure auf, und bas kleine Männchen erschien und sprach 'was gibst du mir, wenn ich dir das Stroh zu Gold spinne?' 'Meinen Ring von bem Finger' antwortete bas Mädchen. Das Männchen nahm den Ring, fieng wieder an zu schnurren mit dem Rade und hatte bis zum Morgen alles

Stroh zu glänzendem Gold gesponnen. Der König freute sich über die Maßen bei dem Anblick, war aber noch immer nicht Goldes satt, sondern ließ die Müllerstochter in eine noch größere Kammer voll Stroh bringen und sprach 'die mußt du noch in dieser Nacht verspinnen: gelingt dirs aber, so sollst du meine Gemahlin werden.' 'Wenns auch eine Müllerstochter ist,' dachte er, 'eine reichere Frau sinde ich in der ganzen Welt nicht.' Als das Mädchen allein war, kam das Männlein zum drittenmal wieder und sprach 'was gibst du mir, wenn ich dir noch diesmal das Stroh spinne?' 'Jch habe nichts mehr, das ich geben könnte' antwortete das Mädchen. 'So versprich mir, wenn du Königin wirst, dein erstes Kind.' 'Wer weiß wie das noch geht' dachte die Müllerstochter und wußte sich auch in der Noth nicht anders zu helsen; sie versprach also dem Männchen was es verlangte, und das Männchen spann dafür noch einmal das Stroh zu Gold. Und als am Morgen der König kam und alles sand wie er gewünsicht hatte, so hielt er Hochzeit mit ihr, und die schone Müllerstochter ward eine Königin.

Neber ein Jahr brachte sie ein schönes Kind zur Welt und dachte gar nicht mehr an das Männchen: da trat es plößlich in ihre Kammer und sprach 'nun gib mir was du versprochen hast.' Die Königin erschrack und bot dem Männchen alle Reichthümer des Königereichs an, wenn es ihr das Kind lassen wollte: aber das Männchen sprach 'nein, etwas lebendes ist mir lieber als alle Schäße der Welt.' Da sieng die Königin so an zu jammern und zu weinen, daß das Männchen Mitleiden mit ihr hatte: 'drei Tage will ich dir Zeit lassen,' sprach er, 'wenn du dis dahin meinen Ramen weißt, so sollst du dein Kind behalten.'

Nun besann sich die Königin die ganze Nacht über auf alle Namen, die sie jemals gehört hatte, und schickte einen Boten über Land, der sollte sich erkundigen weit und breit was es sonst noch für Namen gäbe. Als am andern Tag das Männchen kam, sieng sie an mit Caspar, Melchior, Balzer, und sagte alle Namen, die sie wußte, nach der Reihe

her, aber bei jedem sprach das Männlein 'so heiß ich nicht.' Den zweiten Tag ließ sie in der Nach= barschaft herumfragen wie die Leute da genannt würden, und faate dem Männlein die un= gewöhnlichsten und seltsamften Namen vor, 'heißt du vielleicht Rippenbieft oder Hammelsmade ober Schnürbein?' aber es ant= wortete immer 'so heiß ich nicht.' Den dritten Tag kam ber Bote wieder zurück und erzählte 'neue Namen habe ich keinen einzigen finden können, aber wie ich an einen hohen Berg um die Waldecke tam, wo Fuchs und has fich gute Nacht sagen, so sah ich da ein fleines haus, und vor dem haus



brannte ein Feuer, und um das Feuer sprang ein gar zu lächerliches Männchen, hüpfte auf einem Bein und schrie

'heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hol ich der Königin ihr Kind; ach, wie gut ist daß niemand weiß daß ich Rumpelstilzchen heiß!'

Da könnt ihr benken wie die Königin froh war, als sie den Namen hörte, und als bald hernach das Männlein herein trat und fragte 'nun, Frau Königin, wie heiß ich?' fragte sie erst 'heißest du Kunz?' 'Nein.' 'Heißest du Heißest du Heißest du Keinz?' 'Nein.'

'heißt du etwa Rumpelftilgen?'

'Das hat dir der Teufel gesagt, das hat dir der Teufel gesagt' schrie das Männlein und stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, daß es bis an den Leib hinein= suhr, dann packte es in seiner Wuth den linken Fuß mit beiden Händen und riß sich selbst mitten eutzwei.

#### Der Liebste Roland.

Es war einmal eine Frau, die war eine rechte Here, und hatte zwei Töchter, eine häßlich und böse, und die liebte sie, weil sie ihre rechte Tochter war, und eine schön und gut, die haßte sie, weil sie ihre Stieftochter war. Zu einer Zeit hatte die Stieftochter eine schöne Schürze, die der andern gesiel, so daß sie neidisch war und ihrer Mutter sagte sie wollte und müßte die Schürze haben. 'Sei still, mein Kind,' sprach die Alte, 'du sollst sie auch haben. Deine Stiefschwester hat längst den Tod verdient, heute Nacht wenn sie schläft, so komm ich und haue ihr den Kopf ab. Sorge nur daß du hinten ins Bett zu liegen kommst, und schieb sie recht vornen hin.' Um das arme Mädchen war es geschehen, wenn es nicht gerade in einer Ecke gestanden und alles mit angehört hätte. Es durste den ganzen Tag nicht zur Thüre hinaus, und als Schlasenszeit gekommen war, mußte es zuerst ins Bett steigen, damit sie sich hinten hin legen konnte; als sie aber eingeschlasen war, da schob es sie sachte vornen hin und nahm den Plat hinten an der Wand. In der Nacht kam die Alte geschlichen, in der rechten Hand hielt sie eine Art, mit der linken fühlte sie erst ob auch jemand vornen lag, und dann faßte sie die Art mit beiden Händen, hieb und hieb ihrem eigenen Kinde den Kopf ab.

Als sie fort gegangen war, stand das Mädchen auf, und gieng zu seinem Liebsten, der Roland hieß, und klopste an seine Thüre. Als er heraus kam, sprach sie zu ihm 'höre, liebster Roland, wir müssen eilig klüchten, die Stiesmutter hat mich todtschlagen wollen, hat aber ihr eigenes Kind getrossen. Kommt der Tag, und sie sieht was sie gethan hat, so sind wir verloren.' 'Aber ich rathe dir,' sagte Roland, 'daß du erst ihren Zauberstad wegnimmst, sonst können wir uns nicht retten, wenn sie uns nachsetzt und versolgt.' Das Mädchen holte den Zauberstad, und dann nahm es den todten Kopf und tröpselte drei Blutstropsen auf die Erde, einen vors Bett, einen in die Küche, und einen auf die Treppe. Darauf eilte es mit seinem Liebsten fort.



gieng in die Kammer ans Bett. Was sah sie da? ihr eigenes Kind, das in seinem Blute schwamm, und dem sie selbst den Kopf abgehauen hatte.

Die Here gerieth in Wuth, sprang ans Fenster, und da fie weit in die Welt schauen konnte, erblickte fie ihre Stieftochter, die mit ihrem Liebsten Roland fort eilte. 'Das foll euch nichts helfen,' rief sie, 'wenn ihr auch schon weit weg seid, ihr entslieht mir doch nicht. Sie zog ihre Meilenstiefeln an, in welchen sie mit jedem Schritt eine Stunde machte, und es dauerte nicht lange, so hatte fie beide eingeholt. Das Mädchen aber, wie es die Alte baher schreiten fah, verwandelte mit dem Zauberftab seinen Liebsten Roland in einen See, sich selbst aber in eine Ente, die mitten auf dem See schwamm. Die Bere stellte sich ans Ufer, warf Brotbrocken hinein und gab fich alle Mühe die Ente herbeizulocken: aber die Ente ließ fich nicht locken, und die Alte mußte Abends unverrichteter Sache wieder umkehren. Darauf nahm bas Mädchen mit feinem Liebsten Roland wieder bie natürliche Geftalt an. und sie giengen die gange Nacht weiter bis zu Tagesanbruch. Da verwandelte sich bas Mädchen in eine schöne Blume, die mitten in einer Dornhecke ftand, seinen Liebsten Roland aber in einen Geigenspieler. Nicht lange, so kam die Sere herangeschritten und sprach zu bem Spielmann 'lieber Spielmann, barf ich mir wohl die schöne Blume abbrechen?' 'D ja,' antwortete er, 'ich will bagu aufspielen.' Als fie nun mit Saft in die Bede froch und bie Blume brechen wollte, benn fie wußte wohl wer die Blume war, fo fieng er an aufzuspielen, und, fie mochte wollen oder nicht, fie mußte tangen, benn es war ein Zaubertang. Je schneller er spielte, defto gewaltigere Sprunge mußte fie machen, und die Dornen riffen ihr die Rleider vom Leibe, stachen sie blutig und wund, und da er nicht aufhörte, mußte sie fo lange tangen bis fie todt liegen blieb.

Als sie nun erlöst waren, sprach Roland 'nun will ich zu meinem Bater gehen und die Hochzeit bestellen.' 'So will ich derweil hier bleiben,' sagte das Mädchen, 'und auf dich warten, und damit mich niemand erkennt, will ich mich in einen rothen Feldstein verwandlen.' Da gieng Roland fort, und das Mädchen stand als ein rother Stein auf dem Felde und wartete auf seinen Liebsten. Als aber Roland heim kam, gerieth er in die Fallstricke einer andern, die es dahin brachte, daß er das Mädchen vergaß. Das arme Mädchen stand lange Zeit, als er aber endlich gar nicht wieder kam, so ward es traurig und verwandelte sich in eine Blume und dachte 'es wird ja wohl einer daher gehen und mich umtreten.'

Es trug sich aber zu, daß ein Schäfer auf dem Felde seine Schafe hütete und die Blume sah, und weil sie so schön war, so brach er sie ab, nahm sie mit sich, und legte sie in seinen Kasten. Bon der Zeit gieng es wunderlich in des Schäfers Hause zu. Wenn er Morgens aufstand, so war schon alle Arbeit gethan: die Stube war gekehrt, Tisch und Bänke abgeputzt, Feuer auf den Herd gemacht, und Wasser getragen; und Mittags, wenn er heim kam, war der Tisch gedeckt und ein gutes Essen aufgetragen. Er konnte nicht begreisen wie das zugieng, denn er sah niemals einen Menschen in seinem Haus, und es konnte sich auch niemand in der kleinen Hütte versteckt haben. Die gute Auswartung gesiel ihm freilich, aber zuletzt ward ihm doch angst, so daß er zu einer weisen Frau gieng und sie um Kath fragte. Die weise Frau sprach 'es steckt Zauberei dahinter; gib einmal Morgens in aller Frühe acht ob sich etwas in der Stube regt, und wenn du etwas siehst, es mag sein was es will, so wirf schnell ein weißes Tuch darüber, dann wird der Zauber gehemmt.' Der Schäfer that wie sie gesagt hatte, und am andern Morgen, eben als der Tag andrach, sah er wie sich der Kasten austhat und die Blume heraus kam. Schnell

sprang er hinzu und warf ein weißes Tuch darüber. Alsbald war die Verwandlung vorbei, und ein schönes Mädchen stand vor ihm, das bekannte ihm daß es die Blume gewesen wäre und seinen Hauschalt bisher besorgt hätte. Es erzählte ihm sein Schicksal, und weil es ihm gesiel, fragte er ob es ihn heirathen wollte, aber es antwortete 'nein,' denn es wollte seinem Liebsten Roland, obgleich er es verlassen hatte, doch tren bleiben: aber es versprach daß es nicht weggehen, sondern ihm fernerhin Haus halten wollte.

Run kam die Zeit heran daß Roland Hochzeit halten sollte: da ward nach altem Branch im Lande bekannt gemacht daß alle Mädchen sich einfinden und zu Ehren des Brautpaars singen sollten. Das treue Mädchen, als es davon hörte, ward so traurig daß es meinte das Herz im Leibe würde ihm zerspringen, und wollte nicht hingehen, aber die andern kamen und holten es herbei. Wenn aber die Reihe kam daß es singen sollte, so trat es zurück, bis es allein noch übrig war, da konnte es nicht anders. Aber wie es seinen Gesang aussieng, und er zu Rolands Ohren kam, so sprang er auf, und rief 'die Stimme kenne ich, das ist die rechte Braut, eine andere begehr ich nicht.' Alles, was er vergessen hatte und ihm aus dem Sinn verschwunden war, das war plöhlich in sein Herz wieder heim gekommen. Da hielt das treue Mädchen Hochzeit mit seinem Liebsten Roland, und war sein Leid zu Ende und sieng seine Frende an.

## Der goldene Yogel.

Es war vor Zeiten ein König, der hatte einen schönen Lustgarten hinter seinem Schloß, barin ftand ein Baum, ber goldene Aepfel trug. Als die Aepfel reiften, wurden fie gezählt, aber gleich den nächsten Morgen fehlte einer. Das ward dem König gemeldet, und er befahl daß alle Rächte unter bem Baume Wache sollte gehalten werden. Der König hatte brei Söhne, bavon schiedte er ben ältesten bei einbrechender Racht in ben Garten: wie es aber Mitternacht war, konnte er fich bes Schlafes nicht erwehren, und am nächsten Morgen fehlte wieder ein Apfel. In der folgenden Racht mußte der zweite Sohn wachen, aber dem ergieng es nicht besser: als es zwölf Uhr geschlagen hatte, schlief er ein, und Morgens fehlte ein Apfel. Jest kam die Reihe zu wachen an den dritten Sohn, der war auch bereit, aber der König traute ihm nicht viel zu und meinte er würde noch weniger ausrichten als seine Brüder: endlich aber geftattete er es doch. Der Jüngling legte sich also unter den Baum, wachte und ließ den Schlaf nicht Herr werden. Als es zwölf schlug, so rauschte etwas durch die Luft, und er fah im Mondschein einen Bogel baber fliegen, besieher gang von Gold glänzte. Der Bogel ließ sich auf dem Baume nieder und hatte eben einen Apfel abgepickt, als der Jüngling einen Pfeil nach ihm abschoß. Der Bogel entflog, aber der Pfeil hatte sein Gefieder getroffen, und eine feiner goldenen Federn fiel herab. Der Jüngling hob sie auf, brachte sie am andern Morgen bem König und erzählte ihm was er in der Nacht gesehen hatte. Der Rönig versammelte seinen Rath, und jedermann erklärte eine Teder wie diese sei mehr werth als das gesamte Königreich. 'Hft die Feder so kostbar,' erklärte ber König, 'fo hilft mir auch die eine nichts, fondern ich will und muß ben ganzen Bogel haben.



Der älteste Sohn machte sich auf ben Weg, verließ sich auf seine Klugheit und meinte den goldenen Vogel schon zu finden. Wie er eine Strecke gegangen war, sah er an dem Rande eines Waldes einen Fuchs sitzen, legte seine Flinte an und zielte auf ihn. Der Fuchs rief 'schieß mich nicht, ich will dir dafür einen guten Rath geben. Du bist auf dem Weg nach dem goldenen Vogel, und wirst heut Abend in ein Dorf kommen, wo zwei Wirthshäuser einander gegenüber stehen. Eins ist hell erleuchtet, und es geht darin lustig her: da kehr aber nicht ein, sondern geh ins andere, wenn es dich auch schlecht ansieht.' Wie kann mir wohl so ein albernes Thier einen vernünstigen Rath ertheilen!' dachte der Königssohn und drückte los, aber er sehlte den Fuchs, der den Schwanz streckte und schnell in den Wald lief. Darauf sehte er seinen Weg fort und kam Abends in das Dorf, wo die beiden Wirthshäuser standen: in dem einen ward gesungen und gesprungen, das andere hatte ein armseliges betrübtes Ansehen. 'Ich wäre wohl ein Karr,' dachte er, 'wenn ich in das lumpige Wirthshaus gienge und das schöne liegen ließ.' Also gieng er in das lustige ein, lebte da in Saus und Braus, und vergaß den Bogel, seinen Vater und alle guten Lehren.

Als eine Zeit verstrichen und der älteste Sohn immer und immer nicht nach Haus gekommen war, so machte sich der zweite auf den Weg und wollte den goldenen Bogel suchen. Wie dem ältesten begegnete ihm der Fuchs und gab ihm den guten Rath, den er nicht achtete. Er kam zu den beiden Wirthshäusern, wo sein Bruder am Fenster des einen stand, aus dem der Jubel erschallte, und ihn anries. Er konnte nicht widerstehen, gieng hinein und lebte nur seinen Lüsten.

Wiederum verstrich eine Zeit, da wollte der jüngste Königssohn ausziehen und sein Seil versuchen, der Bater aber wollte es nicht zulassen. 'Es ist vergeblich,' sprach er, 'der

wird ben golbenen Bogel noch weniger finden als feine Brüder, und wenn ihm ein Unglück auftößt, so weiß er sich nicht zu helfen; es fehlt ihm am Besten.' Doch endlich, wie keine Ruhe mehr da war, ließ er ihn ziehen. Vor dem Walde saß wieder der Fuchs, bat um sein Leben und ertheilte ben guten Rath. Der Jüngling war gutmuthig und sagte 'sei ruhig, Füchslein, ich thue dir nichts zu Leid.' 'Es soll dich nicht gereuen,' antwortete der Buchs, 'und bamit bu schneller fortkommft, so steig hinten auf meinen Schwanz.' Und kaum hat er fich aufgesetzt, so fieng ber Fuchs an zu laufen, und da giengs über Stock und Stein daß die Haare im Winde pfiffen. Als fie zu dem Dorfe kamen, ftieg der Jüngling ab, befolgte den guten Rath und kehrte, ohne sich umzusehen, in das geringe Wirthshaus ein, wo er ruhig übernachtete. Am andern Morgen, wie er auf das Feld fam, saß da schon der Fuchs und fagte 'ich will dir weiter sagen was du zu thun haft. Geh du immer gerade aus, endlich wirst du an ein Schloß kommen, vor dem eine ganze Schaar Soldaten liegt, aber kümmre dich nicht darum, denn sie werden alle schlafen und schnarchen: geh mitten durch und gerades Wegs in das Schloß hinein, und geh durch alle Stuben, zulest wirst du in eine Kammer fommen, wo ein goldener Bogel in einem hölzernen Räfig hängt. Neben an fteht ein leerer Goldkäfig zum Prunk, aber hüte dich daß du den Bogel nicht aus seinem schlechten Käfig heraus nimmft und in den prächtigen thust, sonst möchte es dir schlimm ergehen.' Rach diesen Worten ftredte der Juchs wieder feinen Schwanz aus, und der Königs= sohn sette sich auf: da giengs über Stock und Stein daß die Haare im Winde pfiffen. Alls er bei dem Schloß angelangt war, fand er alles jo wie der Juchs gefagt hatte. Der Königs= sohn kam in die Rammer, wo der goldene Bogel in einem hölzernen Käfig ftand, und ein goldener ftand daneben: die drei goldenen Aepfel aber lagen in der Stube umber. bachte er es ware lächerlich, wenn er ben schönen Bogel in bem gemeinen und häßlichen Käfig laffen wollte, öffnete die Thure, padte ihn und fette ihn in den goldenen. In dem Augenblick aber that der Bogel einen durchdringenden Schrei. Die Soldaten erwachten, stürzten herein und führten ihn ins Gefängnis. Den andern Morgen wurde er vor ein Gericht gestellt und, da er alles bekannte, zum Tode verurtheilt. Doch sagte der König er wollte ihm unter einer Bedingung das Leben schenken, wenn er ihm nämlich das goldene Pferd brächte, welches noch schneller liefe als der Wind, und dann follte er obendrein zur Belohnung den goldenen Vogel erhalten.

Der Königsschin machte sich auf den Weg, senfzte aber und war traurig, denn wo sollte er das goldene Pferd sinden? Da sah er auf einmal seinen alten Freund, den Fuchs, an dem Wege sitzen. 'Siehst du,' sprach der Fuchs, 'so ist es gekommen, weil du mir nicht gehört hast. Doch sei gutes Muthes, ich will mich deiner annehmen und dir sagen wie du zu dem goldenen Pferd gelangst. Du nußt gerades Weges sortgehen, so wirst du zu einem Schloß kommen, wo das Pserd im Stalle steht. Vor dem Stall werden die Stallknechte liegen, aber sie werden schlasen und schnarchen, und du kannst geruhig das goldene Pserd herausssühren. Aber eins mußt du in acht nehmen, leg ihm den schlechten Sattel von Holz und Leder auf und ja nicht den goldenen, der dabei hängt, sonst wird es dir schlimm ergehen.' Dann streckte der Fuchs seinen Schwanz aus, der Königssohn setzte sich auf, und es gieng sort über Stock und Stein daß die Haare im Winde psiissen. Alles traf so ein, wie der Fuchs gesagt hatte, er kam in den Stall, wo das goldene Pserd stand: als er ihm aber den schlechten Sattel auslegen wollte, so dachte er 'ein so schönes Thier wird verschändet, wenn ich ihm nicht den guten Sattel auslege, der ihm gebührt.' Kaum aber berührte der

goldene Sattel das Pferd, so sieng es an laut zu wiehern. Die Stallsnechte erwachten, ergriffen den Jüngling und warfen ihn ins Gefängnis. Um andern Morgen wurde er vom Gerichte zum Tode verurteilt, doch versprach ihm der König das Leben zu schenken und dazu das goldene Pferd wenn er die schöne Königstochter vom goldenen Schlosse herbeischaffen könnte.

Mit schwerem Herzen machte sich ber Jüngling auf den Weg, doch zu seinem Glücke fand er bald den treuen Fuchs. 'Ich sollte dich nur deinem Unglück überlassen,' sagte der



Huchs, 'aber ich habe Mitleiden mit dir und will dir noch einmal aus deiner Noth helsen. Dein Weg führt dich gerade zu dem goldenen Schlosse: Abends wirst du anlangen, und Nachts, wenn alles still ist, dann geht die schöne Königstochter ins Badehaus, um da zu baden. Und wenn sie hineingeht, so spring auf sie zu und gib ihr einen Kuß, dann solgt sie dir, und du kannst sie mit dir fortsühren: nur dulde nicht daß sie vorher von ihren Eltern Abschied nimmt, sonst kann es dir schlimm ergehen.' Dann streckte der Fuchs seinen Schwanz, der Königssohn setzte sich auf, und so gieng es über Stock und Stein daß die Haare im Winde pfissen. Alls er beim goldenen Schloß ankam, war es so wie der Fuchs gesagt hatte. Er wartete bis um Mitternacht, als alles in tiesem Schlas lag, und die schöne Jungsran ins Badehaus gieng, da sprang er hervor und gab ihr einen Kuß. Sie sagte sie wollte gerne mit ihm gehen, sie bat ihn aber flehentlich und mit Thränen er möchte ihr erlanden vorher von ihren Eltern Abschied zu nehmen. Er widerstand anfänglich ihren Bitten, als sie aber immer mehr weinte und ihm zu Fuß siel, so gab er endlich nach. Kaum aber war die Jungsran zu dem Bette ihres Baters getreten, so wachte er und alle andern, die im Schloß waren, auf, und der Jüngling ward seit gehalten und ins Gesängnis gesetzt.

Am andern Morgen sprach der König zu ihm 'dein Leben ist verwirkt, und du kannst bloß Gnade finden wenn du den Berg abträgst, der vor meinen Fenstern liegt, und über welchen ich nicht hinaussehen kann, und das mußt du binnen acht Tagen zu Stande bringen. Gelingt dir das, so sollst du meine Tochter zur Belohnung haben.' Der Königssohn fieng an, grub und schauselte ohne abzulassen, als er aber nach sieben Tagen sah wie wenig er ausgerichtet hatte, und alle seine Arbeit so gut wie nichts war, so siel er in große Traurige seit und gab alle Hossinung auf. Am Abend des siebenten Tags aber erschien der Fuchs und sagte 'du verdienst nicht daß ich mich deiner annehme, aber geh nur hin und lege dich schlasen, ich will die Arbeit für dich thun.' Am andern Morgen als er erwachte und zum Fenster hinaus sah, so war der Berg verschwunden. Der Jüngling eilte voll Freude zum König und meldete ihm daß die Bedingung erfüllt wäre, und der König mochte wollen oder nicht, er mußte Wort halten und ihm seine Tochter geben.

Nun zogen die beiden zusammen fort, und es währte nicht lange, so kam der treue Fuchs zu ihnen. 'Das beste hast du zwar,' sagte er, 'aber zu der Jungfrau aus dem golsdene Schloß gehört auch das goldene Pferd.' 'Wie soll ich das bekommen?' fragte der Jüngling. 'Das will ich dir sagen,' antwortete der Fuchs, 'zuerst bring dem Könige, der dich nach dem goldenen Schlosse geschickt hat, die schöne Jungfrau. Da wird unerhörte Freude sein, sie werden dir das goldene Pferd gerne geben und werden dirs vorsühren. Set dich alsbald auf und reiche allen zum Abschied die Hand herab, zuletzt der schönen Jungfrau, und wenn du sie gesaßt hast, so zieh sie mit einem Schwung hinauf und jage davon: und niemand ist im Stande dich einzuholen, denn das Pferd läuft schneller als der Wind.'

Alles wurde glücklich vollbracht, und der Königssohn führte die schöne Jungfrau auf dem goldenen Pferde sort. Der Fuchs blieb nicht zurück und sprach zu dem Jüngling 'jeht will ich dir auch zu dem goldenen Bogel verhelsen. Wenn, du nahe bei dem Schlosse dist, wo sich der Bogel befindet, so laß die Jungfrau absitzen, und ich will sie in meine Obhut nehmen. Dann reit mit dem goldenen Pserd in den Schloßhof: bei dem Anblick wird große Freude sein; und sie werden dir den goldenen Bogel herausbringen. Wie du den Käsig in der Hand hast, so jage zu uns zurück und hole dir die Jungfrau wieder ab.' Als der Anschlag geglückt war und der Königssohn mit seinen Schätzen heim reiten wollte, so sagte der Fuchs 'nun sollst du mich für meinen Beistand belohnen.' 'Was verlangst du dafür?' fragte der Jüngling. 'Wenn wir dort in den Wald kommen, so schieß mich todt und han mir Kopf und Pfoten ab.' 'Das wäre eine schöne Dankbarkeit,' sagte der Königssohn, 'das kann ich dir unmöglich gewähren.' Sprach der Fuchs 'wenn du es nicht thun willst, so muß ich dich verlassen; ehe ich aber fortgehe, will ich dir noch einen guten Nath geben. Bor zwei Stücken hüte dich, kauf kein Galgensleisch und sehe dich an keinen Brunnenrand.' Damit lief er in den Wald.

Der Jüngling dachte 'das ift ein wunderliches Thier, das seltsame Grillen hat. Wer wird Salgenfleisch kaufen! und die Lust mich an einen Brunnenrand zu sehen ist mir noch niemals gekommen.' Er ritt mit der schönen Jungfrau weiter, und sein Weg führte ihn wieder durch das Dorf, in welchem seine beiden Brüder geblieben waren. Da war großer Auflauf und Lärmen, und als er fragte was da vor wäre, hieß es, es sollten zwei Leute aufgehängt werden. Als er näher hinzu kam, sah er daß es seine Brüder waren, die allers hand schlimme Streiche verübt und all ihr Gut verthan hatten. Er fragte ob sie nicht könnten frei gemacht werden. 'Wenn ihr für sie bezahlen wollt,' antworteten die Leute, 'aber was wollt ihr an die schlechten Menschen euer Gelb hängen und sie loskaufen.' Er besann sich

aber nicht, zahlte für sie, und als sie freigegeben waren, so setzten sie die Reise gemein= schaftlich fort.

Sie kamen in den Wald, wo ihnen der Fuchs zuerst begegnet war, und da es darin kühl und lieblich war, und die Sonne heiß brannte, so sagten die beiden Brüder 'laßt uns hier an dem Brunnen ein wenig ausruhen, essen und trinken.' Er willigte ein, und während des Gesprächs vergaß er sich, setzte sich an den Brunnenrand und versah sich nichts arges. Aber die beiden Brüder warsen ihn rückwärts in den Brunnen, nahmen die Jungfrau, das Pferd und den Bogel, und zogen heim zu ihrem Bater.' 'Da bringen wir nicht bloß den goldenen Bogel,' sagten sie, 'wir haben auch das goldene Pferd und die Jungfrau von dem goldenen Schlosse erbeutet.' Da war große Freude, aber das Pferd das fraß nicht, der Bogel der pfiff nicht, und die Jungfrau die saß und weinte.

Der jüngste Bruder war aber nicht umgekommen. Der Brunnen war jum Glück trocken, und er fiel auf weiches Moos ohne Schaden zu nehmen, konnte aber nicht wieder heraus. Auch in dieser Noth verließ ihn der treue Fuchs nicht, kam zu ihm herabgesprungen und schalt ihn daß er seinen Rath vergessen hätte. 'Ich kanns aber doch nicht laffen,' fagte er, 'ich will dir wieder an das Tageslicht helfen.' Er fagte ihm er follte feinen Schwanz anpaden und fich fest daran halten, und zog ihn dann in die Sohe. 'Roch bift du nicht aus aller Gefahr,' jagte der Fuchs, 'beine Brüder waren beines Todes nicht gewis und haben den Wald mit Wächtern umftellt, die follen dich tödten, wenn du dich sehen ließest. Da faß ein armer Mann am Weg, mit dem vertauschte der Jüngling die Kleider und gelangte auf biese Weise an bes Königs Sof. Niemand erfannte ihn, aber ber Bogel fieng an zu pfeifen, das Pferd fieng an zu freffen, und die schöne Jungfrau horte Weinens auf. Der König fragte verwundert 'was hat das zu bedeuten?' Da sprach die Jungfrau 'ich weiß es nicht, aber ich war so traurig und nun bin ich so fröhlich. Es ist mir, als wäre mein rechter Bräutigam gekommen.' Sie erzählte ihm alles was geschehen war, obgleich die andern Brüder ihr den Tod angedroht hatten, wenn sie etwas verrathen würde. Der König hieß alle Leute vor sich bringen, die in seinem Schloß waren, da kam auch der Jüngling als ein armer Mann in seinen Lumpenkleidern aber die Jungfrau erkannte ihn gleich und fiel ihm um den Hals. Die gottlosen Brüder wurden ergriffen und hingerichtet, er aber ward mit der schönen Jungfrau vermählt und zum Erben des Königs bestimmt.

Aber wie ist es dem armen Fuchs ergangen? Lange danach gieng der Königssohn einmal wieder in den Wald, da begegnete ihm der Fuchs und sagte 'du hast nun alles, was du dir wünschen kannst, aber mit meinem Unglück will es kein Ende nehmen, und es steht doch in deiner Macht mich zu erlösen,' und abermals bat er slehentlich er möchte ihn todtschießen und ihm Kopf und Psoten abhauen. Also that ers, und kaum war es geschehen, so verwandelte sich der Fuchs in einen Menschen, und war niemand anders als der Bruder der schönen Königstochter, der endlich von dem Zauber, der auf ihm lag, erlöst war. Und nun sehlte nichts mehr zu ihrem Glück so lange sie lebten.

### 7 Der Hund und der Sperling.

Ein Schäferhund hatte keinen guten Herrn, sondern einen, der ihn Hunger leiden ließ. Wie ers nicht länger bei ihm aushalten konnte, gieng er ganz traurig fort. Auf ber Straße begegnete ihm ein Sperling, der sprach Bruder Hund, warum bift du so traurig?' Antwortete der Hund 'ich bin hungrig, und habe nichts zu freffen.' Da sprach der Sperling 'lieber Bruder, komm mit in die Stadt, so will ich dich satt machen.' Also giengen sie gufammen in die Stadt, und als fie bor einen Fleischerladen kamen, sprach ber Sperling jum Sunde 'da bleib fteben, ich will bir ein Stud Rleisch herunter picken,' feste sich auf ben Laden, schaute sich um, ob ihn auch niemand bemerkte, und pickte, zog und zerrte so lang an einem Stud, bas am Rande lag, bis es herunter rutschte. Da pacte es der Sund, lief in eine Ede und frag es auf. Sprach ber Sperling 'nun fomm mit zu einem andern Laben, ba will ich dir noch ein Stud herunter holen, damit du fatt wirft.' Als der hund auch bas zweite Stud gefressen hatte, fragte ber Sperling 'Bruder hund, bist bu nun fatt?' 'Na, Fleisch bin ich fatt,' antwortete er, 'aber ich habe noch kein Brot gekriegt.' Sprach ber Sperling 'bas follft bu auch haben, fomm nur mit.' Da führte er ihn an einen Backerladen und pickte an ein paar Brotchen, bis fie herunter rollten, und als der hund noch mehr wollte, führte er ihn zu einem andern und holte ihm noch einmal Brot herab. Wie das verzehrt war, sprach der Sperling Bruder Sund, bift du nun fatt?' 'Ja,' antwortete er, nun wollen wir ein bischen vor die Stadt gehen.'

Da giengen fie beide hinaus auf die Landstraße. Es war aber warmes Wetter, und als fie ein Edchen gegangen waren, fprach ber Sund 'ich bin mube und mochte gerne ichlafen.' 'Ja, schlaf nur,' antwortete der Sperling, 'ich will mich derweil auf einen Zweig setzen.' Der hund legte fich alfo auf die Strafe und ichlief fest ein. Während er ba lag und ichlief, fam ein Fuhrmann heran gefahren, der hatte einen Wagen mit drei Pferden, und hatte zwei Köffer Wein geladen. Der Sperling aber sah daß er nicht ausbiegen wollte, sondern in ber Jahrgleise blieb, in welcher ber Sund lag, da rief er 'Auhrmann, thus nicht, ober ich mache bich arm.' Der Fuhrmann aber brummte vor sich 'du wirst mich nicht arm machen, fnallte mit der Peitsche und trieb den Wagen über den Hund, daß ihn die Räder todt fuhren. Da rief der Sperling 'du haft mir meinen Bruder hund tobt gefahren, bas foll bich Karre und Gaul koften.' 'Ja, Karre und Gaul,' fagte der Fuhrmann, 'was könntest du mir ichaben!' und fuhr weiter. Da froch ber Sperling unter bas Wagentuch und pickte an bem einen Spuntloch fo lange, bis er den Spunt losbrachte: da lief der gange Wein heraus, ohne daß es der Juhrmann merkte. Und als er einmal hinter fich blickte, fah er daß der Wagen tröpfelte, untersuchte die Fäffer und fand daß eins leer war. 'Ach, ich armer Mann!' rief er. 'Roch nicht arm genug' sprach der Sperling und flog dem einen Pferd auf den Ropf und picte ihm die Augen aus. Als der Fuhrmann das fah, zog er seine Hacke heraus und wollte den Sperling treffen, aber der Sperling flog in die Höhe, und der Juhrmann traf seinen Gaul auf den Kopf, daß er todt hinfiel. 'Ach, ich armer Mann!' rief er. 'Noch nicht arm genug' sprach ber Sperling, und als ber Fuhrmann mit ben zwei Pferden weiter fuhr, froch ber Sperling wieder unter das Tuch und pickte den Spunt auch am zweiten Faß los, daß aller Wein herausschwankte. Als es der Fuhrmann gewahr wurde, rief er wieder, 'ach, ich armer Mann!' aber der Sperling antwortete 'noch nicht arm genug,' setzte sich dem zweiten Pferd auf den Kopf und pickte ihm die Augen aus. Der Fuhrmann lief herbei und holte mit seiner Hack aus, aber der Sperling klog in die Höhe: da traf der Schlag das Pferd, daß es hinsiel. 'Ach, ich armer Mann!' 'Noch nicht arm genug' sprach der Sperling, setzte sich auch dem dritten Pferd auf den Kopf und pickte ihm nach den Augen. Der Fuhrmann schlug in seinem Zorn, ohne umzusehen, auf den Sperling los, traf ihn aber nicht, sondern schlug auch sein drittes Pferd todt. 'Ach, ich armer Mann!' rief er. 'Noch nicht arm genug,' antwortete der Sperling, 'jeht will ich dich daheim arm machen,' und flog fort.

Der Fuhrmann mußte den Wagen stehen lassen, und gieng voll Zorn und Aerger heim. 'Ach,' sprach er zu seiner Frau, 'was hab ich Unglück gehabt! der Wein ist ausgeslausen, und die Pferde sind alle drei todt!' 'Ach, Mann,' antwortete sie, 'was für ein böser Vogel ist ins Haus gekommen! er hat alle Vögel auf der Welt zusammen gebracht, und die sind droben über unsern Waizen hergefallen und fressen ihn aus.' Da stieg er hinaus, und tausend und tausend Vögel sasen auf dem Voden, und hatten den Waizen aufgefressen, und der Sperling saß mitten darunter. Da rief der Fuhrmann 'ach, ich armer Mann!' 'Noch nicht arm genug,' antwortete der Sperling, 'Fuhrmann, es kostet dir noch dein Leben,' und slog hinaus.

Da hatte der Fuhrmann all sein Gut verloren, gieng hinab in die Stube, setzte sich hinter den Ofen und zwar ganz bos und giftig. Der Sperling aber saft braußen vor dem



Fenster und rief 'Fuhrmann, es kostet dir dein Leben.' Da griff der Fuhrmann die Hacke und warf sie nach dem Sperling: aber er schlug nur die Fensterscheiben entzwei und traf den Vogel nicht. Der Sperling hüpfte nun herein, setzte sich auf den Osen und rief: 'Fuhrmann, es kostet dir dein Leben.' Dieser, ganz toll und blind vor Wuth, schlägt den Osen entzwei, und so fort, wie der Sperling von einem Ort zum andern sliegt, sein ganzes Hausgeräth, Spieglein, Vänke, Tisch, und zuletzt die Wände seines Hauses, und kann ihn nicht tressen. Endlich aber erwischte er ihn doch mit der Hand. Da sprach seine Frau 'soll ich ihn todt schlagen?' 'Nein,' rief er, 'das wäre zu gelind, der soll viel mörderlicher sterben, ich will ihn verschlingen,' und nimmt ihn, und verschlingt ihn auf einmal. Der Sperling aber fängt an in seinem Leibe zu flattern, flattert wieder heraus, dem Mann in den Mund: da streckte er den Kopf heraus und rust: 'Fuhrmann, es kostet dir doch dein Leben.' Der Tuhrmann reicht seiner Frau die Hacke und spricht 'Frau, schlag mir den Vogel im Munde todt.' Die Frau schlägt zu, schlägt aber sehl, und schlägt dem Fuhrmann gerade auf den Kopf, so daß er todt hinfällt. Der Sperling aber sliegt auf und davon.

#### A Der Frieder und das Catherlieschen.

Es war ein Mann, der hieß Frieder, und eine Frau, die hieß Catherlieschen, die hatten einander geheirathet und lebten zusammen als junge Cheleute. Gines Tages sprach ber Frieder 'ich will jest zu Acker, Catherlieschen, wann ich wiederkomme, muß etwas Gebratenes auf dem Tifch ftehen für den Sunger, und ein frischer Trunk dabei für den Durft.' 'Geh nur, Friederchen,' antwortete die Catherlieschen, 'geh nur, will dirs schon recht machen.' Alls nun die Effenszeit herbeiruckte, holte fie eine Wurst aus dem Schornstein, that sie in eine Bratpfanne, legte Butter dazu und stellte sie übers Teuer. Die Wurst fieng an zu braten und zu brugeln, Catherlieschen stand dabei, hielt den Pfannenstiel und hatte so seine Gedanken: da fiel ihm ein 'bis die Wurst fertig wird, derweil könntest du ja im Keller den Trunk zapfen.' Alfo stellte es den Pfannenstiel fest, nahm eine Kanne, gieng hinab in den Reller und zapfte Bier. Das Bier lief in die Ranne, und Catherlieschen fah ihm zu, da fiel ihm ein 'holla, der hund oben ift nicht beigethan, der konnte die Wurft ans der Pfanne holen, du kämst mir recht!' und im Hui war es die Kellertreppe hinauf; aber der Spih hatte die Wurst schon im Maul und schleifte fie auf der Erde mit sich fort. Doch Cather= lieschen, nicht faul, feste ihm nach und jagte ihn ein gut Stück ins Feld; aber ber Sund war geschwinder als Catherlieschen, ließ auch die Wurft nicht fahren sondern über die Accter hin hüpfen. 'Hin ift hin!' fprach Catherlieschen, fehrte um, und weil es sich mude gelaufen hatte, gieng es hübsch langsam und fühlte sich ab. Während der Zeit lief das Bier aus bem Jaß immer zu, denn Catherlieschen hatte den Hahn nicht umgedreht, und als die Ranne voll und sonst kein Plat da war, so lief es in den Keller und hörte nicht eher auf, als bis das ganze Faß leer war. Catherlieschen sah schon auf der Treppe das Unglück. 'Spuck,' rief es, 'was fängst du jest an, daß es der Frieder nicht merkt!' Es befann sich ein Weilchen, endlich fiel ihm ein von der letten Kirmes ftande noch ein Sack mit schönem Waizenmehl auf dem Boden, das wollte es herabholen und in das Bier ftreuen. 'Ja,' fprach es, 'wer zu rechter Zeit was spart, der hats hernach in der Noth,' stieg auf den Boden, trug den Sack herab und warf ihn gerade auf die Kanne voll Bier, daß sie umstürzte und der Trunk des Frieders auch im Keller schwamm. 'Es ist ganz recht,' sprach Catherlieschen, 'wo eins ist, muß das andere auch sein 'und zerstreute das Mehl im ganzen Keller. Als es fertig war, freute es sich gewaltig über seine Arbeit und sagte 'wies so reinlich und sauber hier aussieht!'

Um Mittagszeit kam der Frieder heim. 'Nun, Frau, was haft du mir zurecht gemacht?' 'Ach, Friederchen,' antwortete sie, 'ich wollte dir ja eine Wurst braten, aber während ich das Vier dazu zapste, hat sie der Hand aus der Pfanne weggeholt, und während ich dem Hund nachsprang, ist das Vier ausgelausen, und als ich das Vier mit dem Waizenmehl auftrocknen wollte, hab ich die Kanne auch noch umgestoßen; aber sei nur zusrieden, der Keller ist wieder ganz trocken.' Sprach der Frieder 'Catherlieschen, Catherlieschen, das hättest du nicht thun müssen! läßt die Wurst wegholen und das Vier aus dem Faß lausen, und verschüttest obendrein unser seines Mehl!' 'Ja, Friederchen, das habe ich nicht gewußt, hättest mirs sagen müssen.'

Der Mann bachte 'geht das so mit beiner Frau, so mußt du dich besser vorsehen.' Nun hatte er eine hübsche Summe Thaler zusammen gebracht, die wechselte er in Gold ein und sprach zum Catherlieschen 'fiehst bu bas find gelbe Sickelinge, die will ich in einen Topf thun und im Stall unter der Ruhfrippe vergraben: aber daß du mir ja davon bleibst, jonft geht birs ichlimm.' Sprach fie 'nein, Friederchen, wills gewiß nicht thun.' Run, als der Frieder fort war, da kamen Krämer, die irdne Räpfe und Töpfe feil hatten, ins Dorf und fragten bei der jungen Frau an ob fie nichts zu handeln hätte. 'D, ihr lieben Leute.' sprach Catherlieschen, 'ich habe kein Geld und kann nichts kaufen; aber könnt ihr gelbe Sickelinge brauchen, so will ich wohl kaufen.' 'Gelbe Gickelinge, warum nicht? laßt fie einmal sehen." 'So geht in den Stall und grabt unter der Kuhkrippe, so werdet ihr die gelben Gickelinge finden, ich darf nicht dabei gehen.' Die Spitzbuben giengen hin, gruben und fanden eitel Gold. Da pacten fie auf damit, liefen fort und ließen Töpfe und Näpfe im Saufe fteben. Catherlieschen meinte fie mußte bas neue Geschirr auch brauchen: weil nun in der Küche ohnehin kein Mangel daran war, schlug sie jedem Topf den Boden aus und steckte sie insgesammt zum Zierrath auf die Zaunpfähle rings ums Saus herum. Wie der Frieder kam, und den neuen Zierrath fah, sprach er 'Catherlieschen, was haft du gemacht?' Sabs gefauft, Friederchen, für die gelben Gidelinge, die unter der Ruhfrippe steckten: bin selber nicht babei gegangen, die Krämer haben sichs heraus graben mussen. 'Ach, Frau, sprach der Frieder, 'was hast du gemacht! das waren keine Gidelinge, es war eitel Gold und war all unfer Bermögen; das hättest du nicht thun sollen.' 'Ja, Friederchen,' antwortete sie, 'das hab ich nicht gewußt, hättest mirs vorher sagen sollen.'

Catherlieschen stand ein Weilchen und besann sich, da sprach sie, 'hör, Friederchen, das Gold wollen wir schon wieder kriegen, wollen hinter den Dieben herlaufen.' 'So komm,' sprach der Frieder, 'wir wollens versuchen; nimm aber Brot und Käse mit, daß wir auf dem Weg was zu essen haben.' 'Ja, Friederchen, wills mitnehmen.' Sie machten sich sort, und weil der Frieder besser zu Fuß war, gieng Catherlieschen hinten nach. 'Ist mein Bortheil' dachte es, 'wenn wir umkehren, hab ich ja ein Stück voraus.' Nun kam es an einen Berg, wo auf beiden Seiten des Wegs tiese Fahrgleisen waren. 'Da sehe einer,' sprach Catherlieschen, 'was sie das arme Erdreich zerrissen, geschunden und gedrückt haben! das wird sein Lebtag nicht wieder heil.' Und aus mitleidigem Herzen nahm es seine Butter

und beftrich die Gleisen, rechts und links, damit fie von den Rädern nicht so gedrückt wür= ben: und wie es fich bei seiner Barmherzigkeit so budte, rollte ihm ein Raje aus ber Tasche den Berg hinab. Sprach das Catherlieschen 'ich habe den Weg schon einmal herauf gemacht, ich gehe nicht wieder hinab, es mag ein anderer hinlaufen und ihn wieder holen.' Mjo nahm es einen andern Ras und rollte ihn hinab. Die Rase aber kamen nicht wieder, da ließ es noch einen britten hinablaufen und bachte 'vielleicht warten fie auf Gefellichaft und gehen nicht gern allein.' Alls sie alle drei ausblieben, sprach es 'ich weiß nicht was das vorstellen soll! doch kanns ja sein, der dritte hat den Weg nicht gefunden, und sich verirrt, ich will nur ben vierten schicken, bag er fie berbei ruft.' Der vierte machte es aber nicht beffer als der dritte. Da ward das Catherlieschen ärgerlich und warf noch den fünften und fechsten hinab, und bas waren bie letten. Gine Zeit lang blieb es fteben und lauerte bag fie kamen, als fie aber immer nicht kamen, sprach es 'o ihr feid gut nach dem Tod schicken, ihr bleibt fein lange auß; meint ihr ich wollt noch länger auf euch warten? ich gehe meiner Wege, ihr könnt mir nachlaufen, ihr habt jungere Beine als ich.' Catherlieschen gieng fort und fand den Frieder, der war ftehen geblieben, und hatte gewartet, weil er gerne was effen wollte. 'Run, gib einmal her, was bu mitgenommen haft.' Sie reichte ihm bas trockne Brot. 'Wo ift Butter und Rafe?' fragte der Mann. 'Ach, Friederchen,' fagte Catherlieschen, 'mit der Butter hab ich die Fahrgleisen geschmiert, und die Kase werden bald kommen; einer lief mir fort, da hab ich die andern nachgeschickt, sie sollten ihn rufen.' Sprach der Frieder 'das hättest du nicht thun sollen, Catherlieschen, die Butter an den Weg schmieren und die Rafe den Berg hinab rollen.' 'Ja Friederchen, hättest mirs fagen muffen.'

Da agen fie das trockne Brot zusammen, und der Frieder sagte 'Catherlieschen, haft du auch unfer Saus verwahrt, wie du fort gegangen bift?' 'Rein, Friederchen, hatteft mirs vorher fagen follen.' 'So geh wieber heim und bewahr erft bas Saus, ehe wir weiter gehen; bring auch etwas anderes zu effen mit, ich will hier auf dich warten.' Catherlieschen gieng zurud und dachte 'Friederchen will etwas anderes zu essen. Butter und Rase schmeckt ihm wohl nicht, so will ich ein Tuch voll huteln und einen Krug Effig zum Trunk mitnehmen. Danach riegelte es die Oberthure ju, aber die Unterthure hob es aus, nahm fie auf die Schulter und glaubte wenn es die Thure in Sicherheit gebracht hätte, mußte das Saus wohl Catherlieschen nahm sich Zeit zum Weg und bachte, 'desto länger ruht sich bewahrt sein. Friederchen aus.' Als es ihn wieder erreicht hatte, sprach es 'da, Friederchen, haft du die Sausthüre, da kannst du das Saus selber verwahren.' 'Ach, Gott,' sprach er 'was hab ich für eine kluge Frau! hebt die Thure unten aus, daß alles hinein laufen kann, und riegelt fie oben ju. Jest ifts zu spät noch einmal nach Saus zu gehen, aber haft du die Thure hierher gebracht, jo follft du fie auch ferner tragen.' 'Die Thure will ich tragen, Friederchen, aber die Huteln und der Effigkrug werden mir zu schwer: ich hänge sie an die Thure, die mag sie tragen.'

Nun giengen sie in den Walb und suchten die Spihbuben, aber sie fanden sie nicht. Weils endlich dunkel ward, stiegen sie auf einen Baum und wollten da übernachten. Kaum aber saßen sie oben, so kamen die Kerle daher, die forttragen was nicht mitgehen will, und die Dinge sinden, ehe sie verloren sind. Sie ließen sich gerade unter dem Baum nieder, auf dem Frieder und Catherlieschen saßen, machten sie ein Feuer an und wollten ihre Beute theilen. Der Frieder stieg von der andern Seite herab und sammelte Steine, stieg damit wieder hinauf und wollte die Diebe todt wersen. Die Steine aber trasen nicht, und die Spihbuben riesen 'es ist bald Morgen, der Wind schüttelt die Tannäpfel herunter.' Cather-

lieschen hatte die Thure noch immer auf der Schulter, und weil sie jo schwer drückte, dachte es die Sugeln wären schuld und sprach 'Friederchen, ich muß die Sugeln hinabwerfen.' 'Rein, Catherlieschen, jeht nicht,' antwortete er, 'sie könnten uns verrathen.' 'Ach, Frieder= chen, ich muß, sie drücken mich gar zu fehr.' 'Run so thus, ins Henkers Ramen!' Da rollten die Sugeln zwischen den Aesten herab, und die Kerle unten sprachen 'die Bogel misten.' Eine Weile banach, weil die Thure noch immer brückte, sprach Catherlieschen 'ach, Friederchen, ich muß ben Effig ausschütten.' 'Rein, Catherlieschen, bas barfft bu nicht, es könnte uns verrathen.' 'Ach Friederchen, ich muß, er brückt mich gar zu sehr.' 'Nun, so thus ins Senkers Namen!' Da schüttete es ben Effig aus, bag es bie Rerle bespritte. Gie fprachen unter einander 'der Thau tröpfelt schon herunter.' Endlich bachte Catherlieschen 'follte es wohl die Thure sein, was mich so drudt?' und sprach 'Kriederchen, ich muß die Thure hinabwerfen.' 'Rein, Catherlieschen, jest nicht, sie könnte uns verrathen.' 'Ach, Friederchen, ich muß, fie brückt mich gar zu fehr.' 'Nein, Catherlieschen, halt fie ja fest.' 'Ach, Friederchen, ich laß fie fallen.' 'Ei, antwortete Frieder ärgerlich, 'jo laß fie fallen ins Teufels Namen!' Da fiel fie herunter mit starkem Gepolter, und die Kerle unten riefen 'der Teufel kommt vom Baum herab,' rissen aus und ließen alles im Stich. Frühmorgens, wie die zwei her= unter kamen, fanden fie all ihr Gold wieder und trugens heim.

Als sie wieder zu Haus waren, sprach der Frieder 'Catherließchen, nun mußt du aber auch fleißig sein und arbeiten.' 'Ja, Friederchen, wills schon thun, will ins Feld gehen, Frucht schneiden.' Als Catherließchen im Feld war, sprachs mit sich selber 'eß ich, eh ich schneid, oder schlaf ich, eh ich schneid? hei, ich will ehr essen!' Da aß Catherließchen und ward überm Essen schläfrig, und sieng an zu schneiden und schnitt halb träumend alle seine Kleider entzwei, Schürze, Nock und Hend. Wie Catherließchen nach langem Schlaf wieder erwachte, stand es halb nackigt da und sprach zu sich selber 'bin ichs, oder bin ichs nicht! ach, ich bins nicht!' Unterdessen wards Nacht, da lief Catherließchen ins Dorf hinein, klopste an ihres Mannes Fenster und rief 'Friederchen?' 'Was ist denn?' 'Wöcht gern wissen, ob Catherließchen drinnen ist.' 'Ja, ja,' antwortete der Frieder, 'es wird wohl drinn liegen und schlafen.' Sprach sie 'gut, dann bin ich gewiß schon zu Haus,' und lief fort.

Draußen fand Catherlieschen Spisbuben, die wollten stehlen. Da gieng es bei sie und sprach 'ich will euch helsen stehlen.' Die Spisbuben meinten es wüßte die Gelegenheit des Orts und warens zusrieden. Catherlieschen gieng vor die Häuser und rief 'Leute, habt ihr was? wir wollen stehlen.' Dachten die Spisbuben 'das wird gut werden' und wünschten sie wären Catherlieschen wieder los. Da sprachen sie zu ihm 'vorm Dorse hat der Pfarrer Rüben auf dem Feld, geh hin und rupf uns Rüben.' Catherlieschen gieng hin aufs Land und sieng an zu rupsen, war aber so faul, und hob sich nicht in die Höhe. Da kam ein Mann vorbei, sahs und stand still und dachte, das wäre der Teusel, der so in den Rüben wühlte. Lief sort ins Dorf zum Pfarrer und sprach 'Harrer, in eurem Rübenland ist der Teusel und rupst.' 'Ach Gott,' antwortete der Pfarrer, 'ich habe einen lahmen Fuß, ich fann nicht hinaus und ihn wegdannen.' Sprach der Mann 'so will ich euch hockeln,' und hockelte ihn hinaus. Und als sie dei das Land kamen, machte sich das Catherlieschen auf und reckte sich in die Höhe. 'Ach, der Teusel!' rief der Pfarrer, und beide eilten sort, und der Pfarrer konnte vor größer Angst mit seinem sahmen Fuße gerader lausen, als der Mann, der ihn gehockt hatte, mit seinen gesunden Beinen.

# Die zwei Bruder.

Es waren einmal zwei Brüder, ein reicher und ein armer. Der reiche war ein Gold= schmied und bos von Bergen: ber arme nährte fich bavon, daß er Besen band, und war gut und redlich. Der arme hatte zwei Kinder, das waren Zwillingsbrüder und fich fo ähnlich wie ein Tropfen Waffer bem anbern. Die zwei Anaben giengen in bes reichen Saus ab und zu, und erhielten von dem Abfall manchmal etwas zu effen. Es trug fich zu, daß der arme Mann, als er in den Wald gieng Reifig zu holen, einen Bogel fah, ber ganz golben war und so schön, wie ihm noch niemals einer vor Augen gekommen war. Da hob er ein Steinden auf, warf nach ihm und traf ihn auch glücklich: es fiel aber nur eine goldene Weber herab und ber Bogel flog fortt. Der Mann nahm die Teder und brachte sie seinem Bruder, ber fah fie an, und sprach 'es ift eitel Gold,' und gab ihm viel Geld bafür. Am andern Tag ftieg der Mann auf einen Birkenbaum und wollte ein paar Aeste abhauen: ba flog derfelbe Bogel heraus, und als der Mann nachsuchte, fand er ein Rest, und ein Ci lag barin, bas war von Gold. Er nahm bas Ei mit heim und brachte es seinem Bruder, der sprach wiederum, 'es ist eitel Gold,' und gab ihm was es werth war. Bulekt sagte ber Goldschmied 'den Bogel selber möcht ich wohl haben.' Der Arme gieng zum drittenmal in den Wald und fah den Goldvogel wieder auf dem Baum figen: da nahm er einen Stein und warf ihn herunter und brachte ihn seinem Bruder, ber aab ihm einen großen Saufen Gold dafür. 'Run fann ich mir forthelfen' bachte er und gieng zusrieden nach Saus.

Der Goldschmied war klug und liftig, und wußte wohl was das für ein Bogel war. Er rief seine Frau, und sprach 'brat mir ben Goldvogel und forge daß nichts davon weg tommt: ich habe Lust ihn gang allein zu effen.' Der Bogel war aber kein gewöhnlicher, sondern so wunderbarer Art, daß wer Gerz und Leber von ihm aß, jeden Morgen ein Goldstück unter seinem Kopflissen fand. Die Frau machte den Bogel zurecht, steckte ihn an einen Spieß und ließ ihn braten. Nun geschah es, daß mährend er am Teuer stand, und die Frau anderer Arbeiten wegen nothwendig aus der Rüche gehen mußte, die zwei Kinder des armen Befenbinders hereinliefen, sich vor den Spick stellten und ihn ein paarmal herumdrehten. Und als da gerade zwei Studlein aus bem Bogel in die Pfanne herabfielen, sprach ber eine 'die paar Bischen wollen wir effen, ich bin so hungrig, es wirds ja niemand daran merken.' Da agen fie beide die Studchen auf; die Frau kam aber bazu, fah bag fie etwas agen und fprach 'was habt ihr gegeffen?' 'Ein paar Stückhen, die aus dem Bogel herausgefallen sind,' antworteten fie. 'Das ist herz und Leber gewesen,' sprach die Frau gang erschrocken, und damit ihr Mann nichts vermiste und nicht bose ward, schlachtete sie geschwind ein Sähnchen, nahm Berg und Leber heraus und legte es zu bem Goldvogel. Alls er gahr war, trug fie ihn dem Goldschmied auf, der ihn gang allein verzehrte und nichts übrig ließ. Um andern Morgen aber, als er unter sein Kopftissen griff, und dachte das Goldstück hervor zu holen, war so wenig wie sonst eins zu finden.

Die beiden Kinder aber wußten nicht was ihnen für ein Glück zu Theil geworden war. Am andern Morgen, wie sie aufstanden, siel etwas auf die Erde und klingelte, und als sie es aushoben da warens zwei Goldstücke. Sie brachten sie ihrem Bater, der wunderte

sich und sprach 'wie sollte das zugegangen sein?' Als sie aber am andern Morgen wieder zwei fanden, und so jeden Tag, da gieng er zu seinem Bruder und erzählte ihm die seltsame Geschichte. Der Goldschmied merkte gleich wie es gekommen war und daß die Kinder Herz und Leber von dem Goldvogel gegessen hatten, und um sich zu rächen und weil er neidisch und hartherzig war, sprach er zu dem Bater 'deine Kinder sind mit dem Bösen im Spiel, ninm das Gold nicht, und dulde sie nicht länger in deinem Haus, denn er hat Macht über sie und kann dich selbst noch ins Verderben bringen.' Der Bater sürchtete den Bösen, und so schwer es ihm ankam, führte er doch die Zwillinge hinaus in den Wald und verließ sie da mit traurigem Herzen.

Nun liesen die zwei Kinder im Wald umher und suchten den Weg nach Haus, konnten ihn aber nicht sinden, sondern verirrten sich immer weiter. Endlich begegneten sie einem Jäger, der fragte 'wem gehört ihr Kinder?' 'Wir sind des armen Besenbinders Jungen' antworteten sie und erzählten ihm daß ihr Vater sie nicht länger im Hause hätte behalten wollen, weil alle Morgen ein Goldstück unter ihrem Kopffissen läge. 'Nun,' sagte der Jäger, 'das ist gerade nichts schlimmes, wenn ihr nur rechtschaffen dabei bleibt und euch nicht auf die faule Haut legt.' Der gute Mann, weil ihm die Kinder gesielen und er selbst keine hatte, so nahm er sie mit nach Haus und sprach 'ich will euer Vater sein und euch groß ziehen.' Sie lernten da bei ihm die Jägerei, und das Goldstück das ein jeder beim Aufstehen sand, das hob er ihnen auf, wenn sies in Jukunst nöthig hätten.

Uls fie herangewachsen waren, nahm fie ihr Pflegevater eines Tages mit in den Wald und sprach 'heute sollt ihr euern Brobeschuß thun, damit ich euch frei sprechen und zu Jägern machen kann.' Sie giengen mit ihm auf den Anstand und warteten lange, aber es tam tein Wild. Der Jäger jah über fich und jah eine Rette von Schnecganfen in ber Gestalt eines Dreiecks fliegen, ba jagte er zu bem einen 'nun schieg von jeder Ede eine herab.' Der thats und vollbrachte damit feinen Probeschuß. Bald darauf kam noch eine Rette angeflogen und hatte die Gestalt der Ziffer Zwei: da hieß der Jäger den andern gleichfalls von jeder Ede eine herunterholen, und dem gelang fein Probeschuß auch. Nun jagte ber Pflegevater 'ich fpreche euch frei, ihr feid ausgelernte Jager.' Darauf giengen bie amei Brüber gusammen in ben Walb, rathschlagten mit einander und berabredeten etwas. Und als fie Abends fich zum Effen niedergesett hatten, jagten fic zu ihrem Pflegevater 'wir rühren die Speise nicht an, und nehmen keinen Bissen, bevor ihr uns eine Bitte gewährt habt.' Sprach er, 'was ist benn eure Bitte?' Sie antworteten 'wir haben nun ausgelernt, wir muffen und auch in der Welt versuchen, jo erlaubt daß wir fortziehen und wandern. Da sprach ber Alte mit Frenden 'ihr redet wie brave Jäger, was ihr begehrt ift mein cigener Wunsch gewesen; gieht aus, es wird euch wohl ergehen.' Darauf agen und tranfen fie fröhlich zusammen.

Als der bestimmte Tag kam, schenkte der Pslegevater jedem eine gute Büchse und einen Hund und ließ jeden von seinen gesparten Goldstücken nehmen so viel er wolkte. Darauf begleitete er sie ein Stück Wegs und beim Abschied gab er ihnen noch ein blankes Messer und sprach 'wann ihr euch einmal trennt, so stoßt dies Messer am Scheideweg in einen Baum, daran kann einer, wenn er zurücksommt, sehen wie es seinem abwesenden Bruder ergangen ist, denn die Seite, nach welcher dieser ausgezogen ist, rostet, wann er stirbt: so lange er aber lebt, bleibt sie blank.' Die zwei Brüder giengen immer weiter sort und kamen in einen Wald, so groß, daß sie unmöglich in einem Tag heraus konnten. Also blieben sie

die Nacht darin und aßen was sie in die Jägertasche gesteckt hatten; sie giengen aber auch noch den zweiten Tag und kamen nicht heraus. Da sie nichts zu essen hatten, so sprach der eine wir müssen uns etwas schießen, sonst leiden wir Hunger,' lud seine Büchse und sah sich um. Und als ein alter Hase baher gelausen kam, legte er an, aber der Hase

'lieber Jäger, laß mich leben, ich will dir auch zwei Junge geben.'

Sprang anch gleich ins Gebüsch und brachte zwei Junge; die Thierlein spielten aber so munter und waren so artig, daß die Jäger es nicht übers Herz bringen konnten sie zu tödten. Sie behielten sie also bei sich, und die kleinen Hasen solgen solgten ihnen auf dem Fuße nach. Bald darauf schlich ein Fuchs vorbei, den wollten sie niederschießen, aber der Fuchs rief

'lieber Jäger, laß mich leben, ich will dir auch zwei Junge geben.'

Er brachte auch zwei Füchslein, und die Jäger mochten sie auch nicht tödten, gaben sie den Hasen zur Gesellschaft, und sie folgten ihnen nach. Nicht lange, so schritt ein Wolf aus dem Dickicht, die Jäger legten auf ihn an, aber der Wolf rief

'lieber Jäger, laß mich-leben, ich will dir auch zwei Junge geben.'

Die zwei jungen Wölfe thaten die Jäger zu den anderen Thieren, und sie folgten ihnen nach. Darauf kam ein Bär, der wollte gern noch länger herumtraben, und rief

'lieber Jäger, laß mich leben, ich will dir auch zwei Junge geben.'

Die zwei jungen Bären wurden zu den andern gesellt, und waren ihrer schon acht. Endlich, wer kam? ein Löwe kam und schüttelte seine Mähnen. Aber die Jäger ließen sich nicht schrecken und zielten auf ihn: aber der Löwe sprach gleichfalls

'lieber Jäger, lag mich leben, ich will dir auch zwei Junge geben.'

Er holte auch seine Jungen herbei und nun hatten die Jäger zwei Löwen, zwei Bären, zwei Wölfe, zwei Füchse und zwei Hasen, die ihnen nachzogen und dienten. Indessen war ihr Hunger damit nicht gestillt worden, da sprachen sie zu den Füchsen, 'hört, ihr Schleicher, schafft uns etwas zu essen, ihr seid ja listig und verschlagen.' Sie antworteten 'nicht weit von hier liegt ein Dorf, wo wir schon manches Huhn geholt haben; den Weg dahin wollen wir euch zeigen.' Da giengen sie ins Dorf, kauften sich etwas zu essen und ließen auch ihren Thieren Futter geben, und zogen dann weiter. Die Füchse aber wußten guten Bescheid in der Gegend, wo die Hühnerhöse waren und konnten die Jäger überall zurecht weisen.

Nun zogen sie eine Weile herum, fonnten aber keinen Dienst finden, wo sie zusammen geblieben wären da sprachen sie 'es geht nicht anders, wir müssen und trennen.' Sie theilten die Thiere, so daß jeder einen Löwen, einen Bären, einen Wolf, einen Fuchs und einen Hasen bekam: dann nahmen sie Abschied, versprachen sich brüderliche Liebe bis in den Tod und stießen das Messer, das ihnen ihr Pslegevater mitgegeben, in einen Baum; worauf der eine nach Osten, der andere nach Westen zog.

Der jüngste aber kam mit seinen Thieren in eine Stadt die war ganz mit schwarzem Flor überzogen. Er gieng in ein Wirthshaus und fragte den Wirth ob er nicht seine Thiere herbergen könnte. Der Wirth gab ihnen einen Stall, wo in der Wand ein Loch war: da



Die zwei Brüder.

troch der Hafe hinaus und holte sich ein Kohlhaupt, und der Fuchs holte sich ein Huhn, und als er das gefressen hatte, auch den Hahn dazu: der Wolf aber, der Bär und der Löwe, weil sie zu groß waren, konnten nicht hinaus. Da ließ sie der Wirth hindringen, wo eben eine Kuh auf dem Nasen lag, daß sie sich satt fraßen. Und als der Jäger für seine Thiere gesorgt hatte, fragte er erst den Wirth, warum die Stadt so mit Trauerssor ausgehängt wäre? Sprach der Wirth 'weil morgen unseres Königs einzige Tochter sterden wird.' Fragte der Jäger 'ist sie sterdenskrank?' 'Nein,' antwortete der Wirth, 'sie ist frisch und gesund, aber sie muß doch sterden.' 'Wie geht das zu?' fragte der Jäger. 'Draußen dor der Stadt ist ein hoher Berg, darauf wohnt ein Drache, der muß alle Jahr eine reine Jungfrau haben, sonst verwüstet er das ganze Land. Nun sind sichon alle Jungfrauen hingegeben, und ist niemand mehr übrig, als die Königstochter, dennoch ist seine Gnade, sie muß ihm überliesert werden; und das soll morgen geschehen.' Sprach der Jäger 'warum wird der Drache nicht getödtet?' 'Ach,' antwortete der Wirth, 'so viele Kitter habens versucht, aber allesammt ihr Leben eingebüßt; der König hat dem, der den Drachen besiegt, seine Tochter zur Frau versprochen, und er soll auch nach seinem Tode das Reich erben.'

Der Jäger fagte bazu weiter nichts, aber am andern Morgen nahm er seine Thiere und stieg mit ihnen auf den Drachenberg. Da stand oben eine kleine Kirche, und auf dem Altar standen drei gefüllte Becher und dabei war die Schrift 'wer die Becher außtrinkt, wird der stärsste Mann auf Erden, und wird das Schwert führen, das vor der Thürschwelle vergraden liegt.' Der Jäger trank da nicht, gieng hinaus und sucht das Schwert in der Erde, vermochte aber nicht es von der Stelle zu dewegen. Da gieng er hin und trank die Becher aus und war nun stark genug das Schwert aufzunehmen, und seine Hand konnte es ganz leicht führen. Als die Stunde kam, wo die Jungfrau dem Drachen sollte ausgeliesert werden, begleitete sie der König, der Marschall und die Hosseute hinaus. Sie sah von weitem den Jäger oben auf dem Drachenberg und meinte der Drache fande da und erwartete sie, und wollte nicht hinaufgehen, endlich aber, weil die ganze Stadt sonst wäre verloren gewesen, mußte sie den schweren Gang thun. Der König und die Hosseute kehrten voll großer Trauer heim, des Königs Marschall aber sollte stehen bleiben und aus der Ferne alles mit ansehen.

Ms die Königstochter oben auf den Berg kam, stand da nicht der Drache, sondern der junge Jäger, der sprach ihr Trost ein und sagte er wollte sie retten, führte sie in die Rirche und verschloß fie darin. Gar nicht lange, so kam mit großem Gebraus der fieben= töpfige Drache daher gefahren. Alls er den Räger erblickte, verwunderte er fich und fprach 'was haft bu hier auf dem Berge ju schaffen?' Der Jäger antwortete 'ich will mit dir tämpfen.' Sprach der Drache 'fo mancher Rittersmann hat hier sein Leben gelassen, mit dir will ich auch fertig werden,' und athmete Feuer aus sieben Rachen. Das Feuer sollte das trockene Gras anzünden und der Jäger sollte in der Glut und dem Dampf ersticken, aber die Thiere kamen herbeigelaufen und traten das Keuer aus. Da fuhr der Drache gegen ben Jäger, aber er schwang sein Schwert, daß es in der Luft sang, und schlug ihm drei Köpfe ab. Da ward der Drache erft recht wüthend, erhob sich in die Luft, spie die Feuer= flammen über ben gager aus und wollte fich auf ihn fturgen, aber ber gager gudte nochmals sein Schwert und hieb ihm wieder drei Köpfe ab. Das Unthier ward matt und fank nieder, und wollte doch wieder auf den Jäger log, aber er schlug ihm mit der letten Rraft den Schweif ab, und weil er nicht mehr kämpfen konnte, rief er seine Thiere herbei, die zerriffen es in Stude. Als der Kampf zu Ende war, schloß der Jäger die Kirche auf, und fand die Königstochter auf der Erde liegen, weil ihr die Sinne vor Angst und Schrecken während des Streites vergangen waren. Er trug sie heraus, und als sie wieder zu sich selbst kam und die Augen aufschlug, zeigte er ihr den zerrissenen Drachen und sagte ihr daß sie nun erlöst wäre. Sie freute sich und sprach 'nun wirst du mein liebster Gemahl werden, denn mein Bater hat mich demjenigen versprochen, der den Drachen tödtet.' Darauf hieng sie ihr Halsband von Korallen ab, und vertheilte es unter die Thiere, um sie zu belohnen, und der Löwe erhielt das goldene Schlößchen davon. Ihr Taschentuch aber, in dem ihr Name stand, schenkte sie dem Jäger, der gieng hin und schnitt aus den sieben Drachenköpfen die Zungen aus, wickelte sie in das Tuch und verwahrte sie wohl.

Als das geschehen war, weil er von dem Feuer und dem Kampf so matt und mude war, sprach er zur Jungfrau 'wir find beibe so matt und müde, wir wollen ein wenig ichlafen.' Da fagte fie ja, und fie liegen fich auf die Erbe nieder, und der Jager fprach zu dem Löwen 'du follst wachen, damit uns niemand im Schlaf überfällt,' und beide schliefen ein. Der Löwe legte fich neben fie um zu wachen, aber er war vom Kampf auch mude, daß er ben Baren rief und fprach 'lege bich neben mich, ich muß ein wenig schlafen, und wenn was kommt fo wede mich auf.' Da legte fich ber Bar neben ihn, aber er war auch mübe und rief den Wolf und sprach 'lege dich neben mich, ich muß ein wenig schlafen, und wenn was kommt, so wecke mich auf.' Da legte sich der Wolf neben ihn, aber er war auch mübe und rief ben Juchs und sprach 'lege bich neben mich, ich muß ein wenig schlafen, und wenn was kommt, fo wede mich auf.' Da legte fich ber Fuchs neben ihn, aber er war auch mube, rief ben Hasen und sprach lege bich neben mich, ich muß ein wenig schlafen, und wenn was kommt, fo wecke mich auf.' Da sette fich ber Sase neben ihn, aber ber arme Sas war auch mube, und hatte niemand, ben er gur Wache herbeirufen konnte, und schlief ein. Da ichlief nun die Rönigstochter, ber Jager, ber Löme, ber Bar, ber Wolf, ber Juchs und ber Sas. und schliefen alle einen festen Schlaf.

Der Marschall aber, der von weitem hatte zuschauen sollen, als er den Drachen nicht mit der Jungfrau fortsliegen fah, und alles auf dem Berg ruhig ward, nahm fich ein Berg und ftieg hinauf. Da lag ber Drache zerstückt und zerrissen auf ber Erde und nicht weit bavon die Königstochter und ein Sager mit feinen Thieren, die waren alle in tiefen Schlaf versunken. Und weil er bos und gottlos war, so nahm er fein Schwert und hieb bem Rager bas Haupt ab, und faste die Jungfrau auf ben Arm und trug fie ben Berg hinab. Da erwachte sie und erschrack, aber der Marschall sprach 'du bift in meinen Sänden, du sollst fagen bag ich es gewesen bin, ber ben Drachen getöbtet hat.' 'Das kann ich nicht,' antwortete fie, 'denn ein Jager mit seinen Thieren hats gethan.' Da zog er fein Schwert und drohte fie zu töbten, wo fie ihm nicht gehorchte, und zwang fie bamit baß fie es versprach. Darauf brachte er fie vor den König, der sich vor Freuden nicht zu laffen wußte, als er sein liebes Rind wieder lebend erblickte, das er von dem Unthier zerriffen glaubte. Der Marschall sprach zu ihm 'ich habe den Drachen getödtet, und die Jungfrau und das ganze Reich befreit, barum fordere ich fie zur Gemahlin, so wie es zugesagt ift.' Der König fragte bie Jung= frau 'ift das mahr, mas er spricht?' 'Ach ja,' antwortete sie, 'es muß wohl mahr sein: aber ich halte mir aus daß erft über Jahr und Tag die hochzeit gefeiert wird,' benn fie bachte in der Zeit etwas von ihrem lieben Säger zu hören.

Auf dem Drachenberg aber lagen noch die Thiere neben ihrem todten Herrn und schliefen, da kam eine große Hummel und setzte sich dem Hasen auf die Nase, aber der Hase

wischte sie mit der Pfote ab und schlief weiter. Die hummel kam zum zweitenmal, aber der Hase wischte fie wieder ab und schlief fort. Da kam sie zum drittenmal und ftach ihm in die Nase, daß er aufwachte. Sobald der Hase wach war, wedte er den Huchs, und der Ruchs den Wolf, und der Wolf den Bar, und der Bar den Löwen. Und als der Löwe aufwachte und fah daß die Jungfrau fort war und fein herr tobt, fieng er an fürchterlich zu brüllen und rief 'wer hat das vollbracht? Bar, warum haft du mich nicht geweckt?' der Bar fragte den Wolf 'warum haft du mich nicht geweckt?' und der Wolf den Fuchs 'warum haft du mich nicht geweckt?' und der Ruchs den Hafen 'warum haft du mich nicht geweckt?' Der arme has wußte allein nichts zu antworten und die Schuld blieb auf ihm hangen. Da wollten sie über ihn herfallen, aber er bat und sprach bringt mich nicht um, ich will unfern Herrn wieder lebendig machen. Ich weiß einen Berg, da mächst eine Wurzel, wer die im Mund hat, der wird von aller Krankheit und allen Wunden geheilt. Aber ber Berg liegt zweihundert Stunden von hier.' Sprach ber Löwe 'in vier und zwanzig Stunden muft du bin und ber gelaufen fein und die Burgel mitbringen.' Da sprang der Sase fort, und in vier und zwanzig Stunden war er zurud, und brachte die Wurzel mit. Der Löwe fette dem Jager ben Ropf wieder an, und der Sase stedte ihm die Wurgel in den Mund, alsbald fügte fich alles wieder zusammen, und das Herz ichlug und das Leben kehrte zurück. Da erwachte der Jäger und erschrack als er die Jungfrau nicht mehr sah, und dachte 'fie ift wohl fortgegangen, während ich schlief, um mich los zu werden.' Der Löwe hatte in ber großen Gile seinem Serrn ben Ropf verkehrt aufgesett, ber aber merkte es nicht bei seinen traurigen Gedanken an die Rönigstochter: erst zu Mittag, als er etwas effen wollte, da sah er daß ihm der Ropf nach dem Rücken zu ftand, konnte es nicht begreifen und fragte die Thiere was ihm im Schlaf widerfahren ware? Da erzählte ihm der Löwe daß fie auch alle aus Müdigkeit eingeschlafen wären und beim Erwachen hatten fie ihn todt gefunden mit abgeschlagenem Saupte, ber Sase hätte die Lebensmurzel geholt, er aber in der Gil ben Ropf verkehrt gehalten; doch wollte er seinen Fehler wieder aut machen. Dann riß er dem Rager ben Ropf wieder ab, drehte ihn herum, und ber Sase heilte ihn mit der Wurgel fest,

Der Jäger aber war traurig, zog in der Welt herum und ließ seine Thiere vor den Leuten tanzen. Es trug sich zu, daß er gerade nach Verlauf eines Jahres wieder in dieselbe Stadt kam, wo er die Königstochter vom Drachen erlöst hatte und die Stadt war diesmal ganz mit rothem Scharlach ausgehängt. Da sprach er zum Wirth 'was will das sagen? vorm Jahr war die Stadt mit schwarzem Flor überzogen, was soll heute der rothe Scharlach?' Der Wirth antwortete 'vorm Jahr sollte unsers Königs Tochter dem Drachen ausgeliesert werden, aber der Marschall hat mit ihm gekämpft und ihn getöbtet, und da soll morgen ihre Vermählung geseiert werden; darum war die Stadt damals mit schwarzem Flor zur Trauer, und ist heute mit rothem Scharlach zur Freude ausgehängt.'

Am andern Tag, wo die Hochzeit sein sollte, sprach der Jäger um Mittagszeit zum Wirth 'glaubt er wohl, Herr Wirth, daß ich heut Brot von des Königs Tisch hier bei ihm essen will?' 'Ja,' sprach der Wirth, 'da wollt ich doch noch hundert Goldstücke dran sehen, daß das nicht wahr ist.' Der Jäger nahm die Wette an und sehte einen Beutel mit eben so viel Goldstücken dagegen. Dann ries er den Hasen und sprach 'geh hin, lieber Springer, und hol mir von dem Brot, das der König ißt.' Nun war das Häslein das geringste und konnte es keinem andern wieder auftragen, sondern mußte sich selbst auf die Beine machen. 'Ei,' dachte es, 'wann ich so allein durch die Straßen springe, da werden die Metgerhunde

hinter mir drein fein.' Wie es dachte, so geschah es auch, und die Hunde kamen hinter ihm drein und wollten ihm sein gutes Gell fliden. Er fprang aber, haft du nicht gefeben! und flüchtete sich in ein Schilderhaus ohne daß es der Soldat gewahr wurde. Da kamen die Hunde, und wollten es heraushaben, aber der Soldat verftand keinen Spaß und schlug mit bem Rolben drein, daß fie schreiend und heulend fortliefen. Als der Sase merkte daß die Buft rein war, fprang er jum Schloß hinein und gerade jur Königstochter, feste fich unter ihren Stuhl, und kratte fie am Fuß. Da fagte fie 'willst du fort!' und meinte es ware ihr Sund. Der hafe kratte zum zweitenmal am Fuß, da fagte fie wieder 'willft bu fort!' und meinte es ware ihr Sund. Aber ber Sase ließ sich nicht irre machen und krakte gum drittenmal, da gudte fie herab, und erkannte ben hafen an feinem halsband. Run nahm sie ihn auf ihren Schoof, trug ihn in ihre Kammer und sprach lieber Hase, was willst bu? Antwortete er 'mein Herr, der den Drachen getödtet hat, ist hier und schickt mich, ich soll um ein Brot bitten, wie es der Rönig ift.' Da war sie voll Freude, und ließ den Backer kommen und befahl ihm ein Brot zu bringen, wie es der König aß. Sprach das Häslein 'aber ber Bäcker muß mirs auch hintragen, damit mir die Mekgerhunde nichts thun.' Der Bäder trug es ihm bis an die Thure der Wirthsftube, da stellte sich der Sase auf die Sinterbeine, nahm alsbalb bas Brot in die Borberpfoten und brachte es seinem Berrn. Da sprach der Jager 'fieht er, herr Wirth, die hundert Goldstücke find mein.' Der Wirth wunderte sich, aber der Jäger sagte weiter, 'ja, herr Wirth, das Brot hatt ich, nun will ich aber auch von des Königs Braten effen.' Der Wirth fagte 'das möcht ich sehen,' aber wetten wollte er nicht mehr. Rief ber Jäger ben Juchs und sprach 'mein Füchslein, geh hin und hol mir Braten, wie ihn der König ist.' Der Rothfuchs wußte die Schliche beffer, gieng an den Eden und durch die Winkel, ohne daß ihn ein Sund fah, setzte fich unter ber Königstochter Stuhl, und fratte an ihrem Jug. Da sah sie herab und erkannte ben Kuchs am Halsband, nahm ihn mit in ihre Kammer und sprach, 'lieber Ruchs, was willst bu?' Antwortete er 'mein Berr, ber ben Drachen getöbtet hat, ift hier, und schiedt mich, ich foll bitten um einen Braten, wie ihn der König ift.' Da ließ fie den Roch tommen, ber mußte einen Braten, wie ihn ber Konig ag, anrichten, und bem Juchs bis an bie Thüre tragen; da nahm ihm der Fuchs die Schüffel ab, wedelte mit seinem Schwanz erst die Aliegen weg, die fich auf den Braten gesetzt hatten, und brachte ihn bann feinem Berrn. 'Sieht er, Herr Wirth,' sprach der Jäger, 'Brot und Fleisch ist da, nun will ich auch Zugemüß effen, wie es ber König igt.' Da rief er den Wolf und sprach 'lieber Wolf, geh hin und hol mir Zugemus, wies ber Rönig ift.' Da gieng ber Wolf geradezu ins Schloß, weil er fich bor niemand fürchtete, und als er in der Königstochter Zimmer kam, da zupfte er fie hinten am Aleid, daß fie fich umschauen mußte. Sie erkannte ihn am Halsband, und nahm ihn mit in ihre Rammer und sprach 'lieber Wolf, was willst du?' Antwortete er 'mein Gerr, der den Drachen getödtet hat, ift hier, ich foll bitten um ein Zugemus, wie es ber Rönig ift.' Da lieg fie den Roch kommen, ber mußte ein Zugemuß bereiten, wie es ber Rönig af, und mußte es dem Wolf bis vor die Thure tragen, da nahm ihm der Wolf bie Schuffel ab und brachte fie feinem Gerrn. 'Sieht er, Berr Wirth,' sprach der Jager, 'nun hab ich Brot, Fleisch und Zugemüß, aber ich will auch Zuderwerk essen, wie es ber König ißt.' Rief er den Baren und sprach 'lieber Bar, du ledft doch gern etwas Suges, geh hin und hol mir Zuckerwerk, wies der König ift.' Da trabte der Bär nach dem Schloffe und gieng ihm jedermann aus dem Wege: als er aber zu der Wache kam, hielt

sie die Flinten vor und wollte ihn nicht ins königliche Schlöß lassen. Aber er hob sich in die Höhe und gab mit seinen Tagen links und rechts ein paar Ohrseigen, daß die ganze Wache zusammensiel, und darauf gieng er gerades Weges zu der Königstochter, stellte sich hinter sie und brummte ein wenig. Da schaute sie rückwärts und erkannte den Bären, und hieß ihn mit gehn in ihre Kammer und sprach 'lieber Bär, was willst du?' Antwortete er 'mein Herr, der der Drachen getödtet hat, ist hier, ich soll bitten um Zuckerwerk, wies der König ißt.' Da ließ sie den Zuckerbäcker kommen, der mußte Zuckerwerk backen, wies der König aß, und dem Bären vor die Thüre tragen: da leckte der Bär erst die Zuckererbsen auf, die heruntergerollt waren, dann stellte er sich aufrecht, nahm die Schüssel, und brachte sie seinem Hervn. 'Sieht er, Herr Wirth,' sprach der Jäger, 'nun habe ich Brot, Fleisch, Zugemüs und Zuckerwerk, aber ich will auch Wein trinken, wie ihn der König trinkt.' Er rief seinen Löwen herbei und sprach 'lieber Löwe, du trinkst dir doch gerne einen Rausch, geh und hol mir Wein, wie ihn der König trinkt.' Da schritt der Löwe über die Straße, und die Leute liesen vor ihm, und als er an die Wache kam, wollte sie



ben Weg sperren, aber er brullte nur einmal, so sprang alles fort. Nun gieng ber Löwe vor das königliche Zimmer und klopfte mit seinem Schweif an die Thure. Da kam die Röniastochter heraus, und wäre fast über den Löwen erschrocken, aber sie erkannte ihn an bem golbenen Schloß von ihrem Salsbande, und hieß ihn mit in ihre Rammer geben und sprach 'lieber Lowe, was willft bu?' Antwortete er 'mein herr, ber ben Drachen getöbtet bat, ift hier, ich foll bitten um Wein, wie ihn ber Konig trinkt.' Da ließ fie ben Mundschenk kommen, ber follte dem Löwen Wein geben, wie ihn ber König tranke. Sprach ber Löme 'ich will mitgehen und sehen bag ich ben rechten kriege.' Da gieng er mit bem Mundichenk hinab, und als fie unten bin kamen, wollte ihm biefer von bem gewöhnlichen Wein gapfen, wie ihn bes Könias Diener tranken, aber ber Löwe fprach 'halt! ich will ben Wein erst versuchen,' zapfte sich ein halbes Maaß und schluckte es auf einmal hinab. 'Nein,' fagte er, 'das ift nicht der rechte.' Der Mundschenk sah ihn schief an, gieng aber und wollte ihm aus einem andern Faß geben, das für des Königs Marschall war. Sprach ber Löwe 'halt! erst will ich ben Wein versuchen,' zapfte fich ein halbes Maaß und trank es, 'der ift beffer, aber noch nicht der rechte.' Da ward der Mundschenk bos und sprach 'was so ein bummes Vieh vom Wein verstehen will!' Aber der Lowe gab ihm einen Schlag hinter die Ohren, bag er unfanft gur Erbe fiel, und als er fich wieder aufgemacht hatte, führte er ben Löwen gang ftillschweigend in einen kleinen besonderen Reller, wo bes Rönigs Wein lag, von dem sonft kein Mensch zu trinken bekam. Der Löwe zapfte sich erst ein halbes Maag und versuchte den Wein, dann fprach er 'bas kann von dem rechten fein,' und hieß den Mundschenk sechs Flaschen füllen. Run stiegen fie herauf, wie der Löwe aber aus dem Reller ins Freie kam, schwankte er hin und ber und war ein wenig trunken, und ber Mundichenk mußte ihm den Wein bis vor die Thure tragen, da nahm der gowe den Senkelforb in bas Maul und brachte ihn seinem Herrn. Sprach ber Jäger 'fieht er, herr Wirth, ba hab ich Brot, Fleisch, Zugemus, Zuckerwerk und Wein, wie es der König hat, nun will ich mit meinen Thieren Mahlzeit halten,' und setzte sich hin, af und trank, und gab dem Hasen, dem Ruchs, dem Wolf, dem Bar und dem Löwen auch davon zu effen und zu trinken, und war guter Dinge, benn er fah daß ihn die Ronigstochter noch lieb hatte. Und als er Mahlgeit gehalten hatte, sprach er 'Berr Wirth, nun hab ich gegeffen und getrunken, wie ber König ift und trinkt, jest will ich an des Königs Hof geben und die Königstochter heirathen.' Fragte der Wirth 'wie foll das zugehen, da fie ichon einen Bräutigam hat, und heute die Vermählung gefeiert wird?' Da zog der Jäger das Taschentuch heraus, das ihm die Königstochter auf dem Drachenberg gegeben hatte, und worin die fieben Zungen des Unthiers eingewickelt waren, und sprach 'dazu soll mir helfen was ich da in der Hand halte.' Da fah ber Wirth bas Tuch an, und fprach 'wenn ich alles glaube, fo glaube ich das nicht, und will wohl Haus und Hof dran fegen.' Der Jäger aber nahm einen Beutel mit taufend Goldstücken, stellte ihn auf den Tisch und sagte 'das setze ich bagegen.'

Nun sprach der König an der königlichen Tasel zu seiner Tochter 'was haben die wilden Thiere alle gewollt, die zu dir gekommen und in mein Schloß ein= und ausgegangen sind?' Da antwortete sie 'ich darfs nicht sagen, aber schiekt hin und laßt den Herrn dieser Thiere holen, so werdet ihr wohl thun.' Der König schiekt einen Diener ins Wirthshaus und ließ den fremden Mann einladen und der Diener kam gerade wie der Jäger mit dem Wirth gewettet hatte. Da sprach er 'sieht er, Herr Wirth, da schiekt der König einen Diener, und läßt mich einladen, aber ich gehe so noch nicht.' Und zu dem Diener sagte er 'ich

laffe den Berrn König bitten daß er mir königliche Kleider schickt, einen Wagen mit sechs Pferden und Diener, die mir aufwarten.' Als der König die Antwort hörte, sprach er zu feiner Tochter 'was foll ich thun?' Sagte fie 'lagt ihn holen wie ers verlangt, fo werdet ihr wohl thun.' Da schickte der König königliche Kleider, einen Wagen mit sechs Pferden und Diener, die ihm aufwarten sollten. Als der Jäger sie kommen sah, sprach er sieht er, Herr Wirth, nun werde ich abgeholt wie ich es verlangt habe, und zog die königlichen Aleider an, nahm das Tuch mit den Drachenzungen und fuhr zum König. Als ihn der König kommen sah, sprach er zu seiner Tochter 'wie soll ich ihn empfangen?' Antwortete fie 'geht ihm entgegen, so werdet ihr wohl thun.' Da gieng ihm der König entgegen und führte ihn herauf, und seine Thiere folgten ihm nach. Der König wies ihm einen Plat an neben sich und seiner Tochter, der Marschall saß auf der andern Seite, als Bräutigam, aber der kannte ihn nicht mehr. Run wurden gerade die sieben Häupter des Drachen zur Schau aufgetragen, und der Rönig fprach 'bie fieben Säupter hat der Marschall dem Drachen abgeschlagen, darum geb ich ihm heute meine Tochter zur Gemahlin.' Da ftand der Jäger auf, öffnete die sieben Rachen und sprach 'mo find die sieben Zungen bes Drachen?' erschrack der Marschall, ward bleich und wußte nicht was er antworten sollte, endlich sagte er in der Angst 'Drachen haben feine Zungen.' Sprach der Jäger 'die Lügner follten feine haben, aber die Drachenzungen find das Wahrzeichen des Siegers,' und wickelte das Tuch auf, ba lagen fie alle fiebene barin, und bann ftedte er jede Zunge in ben Rachen, in ben fie gehörte und fie paste genau. Darauf nahm er das Tuch, in welches der Name der Königstochter gestickt war, und zeigte es ber Jungfrau und fragte sie wem sie es gegeben hätte, da antwortete fie 'dem, ber ben Drachen getödtet hat.' Und dann rief er sein Gethier, nahm jedem das Salsband und bem Löwen bas golbene Schloft ab, und zeigte es ber Jungfrau und fragte wem es angehörte. Antwortete fie 'bas Halsband und bas goldene Schloß waren mein, ich habe es unter die Thiere vertheilt, die den Drachen besiegen halfen.' Da sprach der Jäger 'als ich mude von dem Rampf geruht und geschlafen habe, da ist der Marschall gekommen und hat mir den Kopf abgehauen. Dann hat er die Königstochter fortgetragen und vorgegeben er sei es gewesen, ber ben Drachen getöbtet habe; und daß er gelogen hat, beweise ich mit den Zungen, dem Tuch und dem Halsband.' Und bann erzählte er wie ihn seine Thiere durch eine wunderbare Wurzel geheilt hätten, und daß er ein Sahr lang mit ihnen herumgezogen und endlich wieder hierher gekommen wäre, wo er den Betrug des Marschalls durch die Erzählung des Wirths erfahren hätte. Da fragte der König seine Tochter, 'ift es wahr, daß dieser den Drachen getöbtet hat?' Da antwortete fie 'ja, es ift wahr; jest darf ich die Schandthat des Marschalls offenbaren, weil sie ohne mein Zuthun an den Tag gekommen ift, denn er hat mir das Versprechen zu schweigen abgezwungen. Darum aber habe ich mir ausgehalten daß erst in Jahr und Tag die Hochzeit sollte gefeiert werden.' Da ließ ber Rönig zwölf Rathsherren rufen, die follten über ben Marichall Urtheil sprechen, und die urtheilten daß er mußte von vier Ochsen zerriffen werden. Also ward der Marschall gerichtet, der König aber übergab seine Tochter dem Jäger und ernannte ihn zu feinem Statthalter im ganzen Reich. Die Sochzeit ward mit großen Freuden gefeiert und der junge König ließ seinen Bater und Pflegevater holen und überhäufte fie mit Schätzen. Den Wirth vergaß er auch nicht, und ließ ihn kommen und sprach zu ihm 'fieht er, herr Wirth, die Königstochter habe ich geheirathet, und fein Saus und hof find mein.' Sprach ber Wirth 'ja, das wäre nach dem Rechten.' Der junge König aber fagte 'es foll nach Gnaden gehen: Haus und Hof soll er behalten, und die tausend Goldstücke schenke ich ihm noch dazu.'

Nun waren der junge Rönig und die junge Rönigin guter Dinge und lebten vergnügt zusammen. Er zog oft hinaus auf die Jagd, weil das seine Freude war, und die treuen Thiere mußten ihn begleiten. Es lag aber in ber Nähe ein Wald, von dem hieß es, er wäre nicht geheuer, und wäre einer erft barin, so käme er nicht leicht wieder heraus. Der junge Rönig hatte aber große Luft barin zu jagen, und ließ bem alten Rönig keine Rube bis er es ihm erlaubte. Nun ritt er mit einer großen Begleitung auß, und als er zu bem Wald kam, fah er eine schneeweiße Sirschkuh barin und sprach zu seinen Leuten 'haltet hier' bis ich zurück komme, ich will bas schöne Wild jagen,' und ritt ihm nach in den Wald hinein, und nur seine Thiere folgten ihm. Die Leute hielten und warteten bis Abend, aber er kam nicht wieder: da ritten fie heim und erzählten der jungen Königin 'der junge König ift im Zauberwald einer weißen Sirschkuh nachgejagt, und ift nicht wieder gekommen.' Da war sie in großer Besorgnis um ihn. Er war aber bem schönen Wild immer nachgeritten, und konnte es niemals einholen; wenn er meinte es ware schufrecht, so sach er es gleich wieder in weiter Ferne dahin springen, und endlich verschwand es gang. Run merkte er daß er tief in den Walb hineingerathen war, nahm fein Horn und blies, aber er bekan feine Antwort, denn seine Leute konntens nicht hören. Und da auch die Nacht einbrach. fah er daß er diesen Tag nicht heim kommen konnte, ftieg ab, machte fich bei einem Baum ein Fener an und wollte dabei übernachten. Als er bei dem Fener faß, und feine Thiere sich auch neben ihn gelegt hatten, bäuchte ihn als hörte er eine menschliche Stimme; er schaute umber, konnte aber nichts bemerken. Bald barauf hörte er wieder ein Nechzen wie von oben her, da blidte er in die Sohe und fah ein altes Weib auf bem Baum figen, bas jammerte in einem fort 'hu, hu, hu, was mich friert!' Sprach er 'fteig herab und wärme bich, wenn dich friert.' Sie aber fagte 'nein, deine Thiere beißen mich. Antwortete er 'fie thun dir nichts, altes Mütterchen, komm nur herunter.' Sie war aber eine Bere und sprach 'ich will dir eine Ruthe von dem Baum herabwerfen, wenn du sie damit auf den Rücken schlägst, thun sie mir nichts.' Da warf sie ihm ein Rüthlein herab, und er schlug sie bamit, alsbalb lagen fie ftill und waren in Stein verwandelt. Und als die here vor den Thieren sicher war, sprang sie herunter und rührte auch ihn mit einer Ruthe an und verwandelte ihn in Stein. Darauf lachte fie und schleppte ihn und seine Thiere in einen Graben, wo ichon mehr folder Steine lagen.

Abrigin immer größer. Run trug sich zu daß gerade in dieser Zeit der andere Bruder, der bei der Trennung gen Often gewandelt war, in das Königreich kam. Er hatte einen Dienst gesucht und keinen gesunden, war dann herumgezogen hin und her, und hatte seinen Thiere tanzen lassen. Da siel ihm ein er wollte einmal nach dem Messer sehen, das sie bei ihrer Trennung in einen Baumstamm gestoßen hatten, um zu ersahren wie es seinem Bruder gienge. Wie er dahin kam, war seines Bruders Seite halb vervostet und halb war sie noch blank. Da erschrack er und dachte 'meinem Bruder muß ein großes Unglück zugestoßen sein, doch kann ich ihn vielleicht noch retten, denn die Hälfte des Messers ist noch blank.' Er zog mit seinen Thieren gen Westen, und als er in das Stadtthor kam, trat ihm die Wache entgegen und fragte ob sie ihn bei seiner Gemahlin melden sollte: die junge Königin wäre schon seit ein paar Tagen in großer Angst über sein Ausbleiben und fürchtete er wäre

im Zauberwald umgekommen. Die Wache nem= lich glaubte nicht anders als er wäre der junge König felbst, so ähnlich sah er ihm, und hatte auch die wilden Thiere hinter sich laufen. Da merkte er daß von seinem Bruder die Rede war und dachte 'es ist das beste, ich gebe mich für ihn aus, so kann ich ihn wohl leichter erretten. Also ließ er sich von der Wache ins Schloß be= gleiten, und ward mit großen Freuden empfangen. Die junge Königin meinte nicht anders als es wäre ihr Gemahl und fragte ihn warum er so lange ausgeblieben wäre. Er antwortete 'ich hatte mich in einem Walde verirrt und konnte mich nicht eher wieder heraus finden.' Abends ward er in das königliche Bett gebracht, aber er legte ein zweischneidiges Schwert zwischen sich und die junge Königin: sie wußte nicht, was das heißen sollte, getraute aber nicht zu fragen.

Da blieb er ein paar Tage und erforschte berweil alles, wie es mit dem Zauberwald beschaffen war, endlich sprach er 'ich muß noch einmal bort jagen.' Der König und bie junge Rönigin wollten es ihm ausreben, aber er beftand barauf und gog mit großer Bealeitung hinaus. Als er in ben Wald gekommen war, ergieng es ihm wie seinem Bruber. er sah eine weiße Sirschkuh und sprach zu feinen Leuten 'bleibt hier und wartet, bis ich wiederkomme, ich will das schöne Wild jagen,' ritt in den Wald hinein, und seine Thiere liefen ihm nach. Aber er konnte die Sirschkuh nicht einholen, und gerieth so tief in den Bald, daß er darin übernachten mußte. Und als er ein Feuer angemacht hatte, hörte er über fich achgen 'hu, hu, bu, wie mich friert!' Da schaute er hinauf, und es faß bieselbe Sere oben im Baum. Sprach er wenn bich friert, fo komm herab, altes Mütterchen, und warme dich.' Antwortete fie 'nein, beine Thiere beigen mich.' Er aber sprach 'fie thun bir nichts.' Da rief fie 'ich will bir eine Ruthe hinabwerfen, wenn bu fie bamit schlägft, so thun fie mir nichts.' Wie der Sager das hörte, traute er der Alten nicht, und sprach 'meine Thiere schlag ich nicht, komm du herunter, oder ich hol dich.' Da rief sie 'was willst du wohl? du thust mir noch nichts.' Er aber antwortete 'kommst du nicht, so schieß ich dich herunter.' Sprach fie 'schieß nur ju, vor deinen Rugeln fürchte ich mich nicht.' Da legte er an und ichog nach ihr, aber die Hege mar fest gegen alle Bleikugeln, lachte daß es gellte, und rief 'du follst mich noch nicht treffen.' Der Jäger wußte Bescheid, rif sich drei filberne Anopfe vom Rod und lud fie in die Buchfe, denn dagegen war ihre Runft umsonst, und als er losdrückte, stürzte sie gleich mit Geschrei herab. Da stellte er den Fuß auf fie und sprach 'alte Bere, wenn bu nicht gleich gefteheft wo mein Bruder ift, fo pad ich dich auf mit beiden Sänden und werfe dich ins Feuer.' Sie war in großer Angst, bat um Gnabe und fagte 'er liegt mit seinen Thieren versteinert in einem Graben.' Da zwang er sie mit hingugeben, brohte ihr und sprach 'alte Meerkage, jest machft du meinen Bruder und alle Geschöpfe, die hier liegen, lebendig, oder du kommft ins Feuer.' Sie nahm eine Ruthe und rührte die Steine an, da wurde sein Bruder mit den Thieren wieder lebendig und viele andere, Raufleute, Sandwerker, Sirten, standen auf, dankten für ihre Befreiung und zogen heim. Die Zwillingsbrüder aber, als sie sich wiedersahen, kuften sich und freuten fich bon Bergen. Dann griffen fie die Bere, banden fie und legten fie ins Reuer, und als sie verbrannt war, da that sich der Wald von selbst auf, und war licht und hell, und man tonnte das königliche Schloß auf drei Stunden Wegs sehen.

Nun giengen die zwei Brüder zusammen nach Haus und erzählten einander auf dem Weg ihre Schicksale. Und als der jüngste sagte, er wäre an des Königs Statt Herr im ganzen Lande, sprach der andere 'das hab ich wohl gemerkt, denn als ich in die Stadt kam und für dich angesehen ward, da geschah mir alle königliche Ehre: die junge Königin hielt mich für ihren Gemahl, und ich mußte an ihrer Seite essen und in deinem Bett schwert zog und seinem Bruder hörte, ward er so eisersüchtig und zornig, daß er sein Schwert zog und seinem Bruder den Kopf abschlug. Als dieser aber todt da lag, und er sein rothes Blut sließen sah, reute es ihn gewaltig: 'mein Bruder hat mich erlöst,' ries er aus, 'und ich habe ihn dassür getödtet!' und jammerte laut. Da kam sein Hase und erbot sich von der Lebenswurzel zu holen, sprang fort und brachte sie noch zu rechter Zeit: und der Todte ward wieder ins Leben gebracht und merkte gar nichts von der Wunde.

Darauf zogen sie weiter, und der jüngste sprach 'du siehst aus wie ich, hast königliche Kleider an wie ich, und die Thiere folgen dir nach wie mir: wir wollen zu den entgegen=

gesetzten Thoren eingehen und von zwei Seiten zugleich beim alten König anlangen.' Also trennten sie sich, und bei dem alten König kam zu gleicher Zeit die Wache von dem einen und dem andern Thore und meldete der junge König mit den Thieren wäre von der Jagd angelangt. Sprach der König 'es ist nicht möglich, die Thore liegen eine Stunde weit aus einander.' Indem aber kamen von zwei Seiten die beiden Brüder in den Schlößhof hinein und stiegen beide herauf. Da sprach der König zu seiner Tochter 'sag an welcher ist dein Gemahl? es sieht einer aus wie der andere, ich kanns nicht wissen.' Sie war da in großer Angst und konnte es nicht sagen, endlich siel ihr das Halsband ein, das sie den Thieren gegeben hatte, suchte und sand an dem einen Löwen ihr goldenes Schlößchen: da rief sie vergnügt, 'der, dem dieser Löwe nachsolgt, der ist mein rechter Gemahl.' Da lachte der junge König und sagte 'ja, das ist der rechte,' und sie setzen sich zusammen zu Tisch, aßen und tranken, und waren fröhlich. Abends, als der junge König zu Bett gieng, sprach seine Frau 'warum hast du die vorigen Rächte immer ein zweischneidiges Schwert in unser Bett gelegt, ich habe geglaubt, du wolltest mich todtschlagen.' Da erkannte er wie treu sein Bruder gewesen war.

## Das Bürle.

Es war ein Dorf, barin saßen lauter reiche Bauern und nur ein armer, den nannten sie das Bürle (Bäuerlein). Er hatte nicht einmal eine Kuh und noch weniger Geld eine zu taufen: und er und seine Frau hätten so gerne eine gehabt. Einmal sprach er zu ihr 'hör, ich habe einen guten Gedanken, da ist unser Gevatter Schreiner, der soll uns ein Kalb auß Holz machen und braun anstreichen, daß es wie ein anderes außsieht, mit der Zeit wirds wohl groß und gibt eine Kuh.' Der Frau gesiel das auch, und der Gevatter Schreiner zimmerte und hobelte das Kalb zurecht, strich es an, wie sichs gehörte, und machte es so, daß es den Kopf herab sente, als fräße es.

Wie die Kühe des andern Morgens ausgetrieben wurden, rief das Bürle den Hirt herein und sprach 'seht, da hab ich ein Kälbchen, aber es ist noch klein und muß noch getragen werden.' Der Hirte sagte 'schon gut,' nahms in seinen Arm, trugs hinaus auf die Weide und stellte es ins Gras. Das Kälbchen blieb da immer stehen wie eins das frißt, und der Hirt sprach 'das wird bald selber lausen, gud einer was es schon frißt!' Abends als er die Herde wieder heim treiben wollte, sprach er zu dem Kalb 'kannst du da stehen und dich satt fressen, so kannst du auch auf deinen vier Beinen gehen, ich mag dich nicht wieder auf dem Arm heim schleppen.' Das Bürle stand aber vor der Hausthüre und wartete auf sein Kälbchen: als nun der Kuhhirt durchs Dorf trieb, und das Kälbchen sehlte, fragte er danach. Der Hirt antwortete 'das steht noch immer draußen und frißt: es wollte nicht ausschen nicht mitgehen.' Bürle aber sprach 'ei was, ich muß mein Vieh wieder haben.' Da giengen sie zusammen nach der Wiese zurück, aber einer hatte das Kalb gestohlen, und es war fort. Sprach der Hirt 'es wird sich wohl verlausen haben.' Das Bürle aber sagte 'mir nicht so!' und führte den Hirten vor den Schultheiß, der verdammte ihn für seine Nachlässseit daß er dem Bürle für das entsommene Kalb mußte eine Kuh geben.

:

Nun hatte das Bürle und seine Frau die lang gewünschte Kuh; sie freuten sich von Herzen, hatten aber kein Futter, und konnten ihr nichts zu fressen geben, also mußte sie bald geschlachtet werden. Das Fleisch salzten sie ein, und das Bürle gieng in die Stadt und wollte das Fell dort verkausen, um für den Erlös ein neues Kälbchen zu bestellen. Unterwegs kam er an eine Mühle, da saß ein Rabe mit gebrochenen Flügeln, den nahm er aus Erbarmen auf und wickelte ihn in das Fell. Weil aber das Wetter so schlecht ward, und Wind und Regen stürmte, konnte er nicht weiter, kehrte in die Mühle ein und bat um Herberge. Die Müllerin war allein zu Haus und sprach zu dem Bürle 'da leg dich auf die Streu,' und gab ihm ein Käsebrot. Das Bürle aß und legte sich nieder, sein Fell neben sich, und die Frau dachte 'der ist müde und schläft.' Indem kam der Pfass, die Frau Müllerin empsieng ihn wohl und sprach 'mein Mann ist aus, da wollen wir uns tractieren.' Bürle horchte auf und wies von tractieren hörte, ärgerte es sich daß es mit Käsebrot hätte vorlied nehmen müssen. Da trug die Frau herbei, und trug viererlei auf, Braten, Salat, Kuchen und Wein.

Wie fie sich nun setzen und essen wollten, klopfte es draußen. Sprach die Frau 'ach Sott, das ift mein Mann!' Geschwind versteckte fie den Braten in die Ofenkachel, den Wein unters Ropffiffen, den Salat aufs Bett, den Ruchen unters Bett, und den Pfaff in ben Schrank auf dem Hausehrn. Danach machte fie dem Mann auf und sprach 'gottlob, daß du wieder hier bift! Das ift ein Wetter, als wenn die Welt untergehen sollte! Der Müller sahs Bürle auf der Streu liegen und fragte 'was will der Kerl da?' 'Ach,' sagte die Frau, 'der arme Schelm kam in dem Sturm und Regen, und bat um ein Obdach, da hab ich ihm ein Räsebrot gegeben, und ihm die Streu angewiesen.' Sprach der Mann 'ich habe nichts bagegen, aber schaff mir balb etwas zu essen.' Die Frau sagte 'ich habe aber nichts als Räsebrot.' 'Sch bin mit allem zufrieden,' antwortete der Mann, 'meinetwegen mit Rasebrot,' sah das Bürle an und rief 'fomm und ig noch einmal mit.' Bürle ließ sich das nicht zweimal sagen, stand auf und aß mit. Danach sah der Müller das Kell auf ber Erbe liegen, in dem der Rabe stedte, und fragte 'was haft du ba?' Untwortete das Bürle 'da hab ich einen Wahrsager drin.' 'Kann der mir auch wahrsagen?' sprach der Müller. 'Warum nicht?' antwortete das Bürle, 'er fagt aber nur vier Dinge, und das fünfte behält er bei fich.' Der Müller war neugierig, und sprach 'laß ihn einmal wahr= sagen.' Da brudte Burle bem Raben auf ben Ropf, daß er quadte und 'frr frr' machte. Sprach ber Müller 'was hat er gefagt?' Bürle antwortete 'erstens hat er gefagt es ftedte Wein unterm Kopffissen.' 'Das wäre des Guckgucks!' rief der Müller, gieng hin und fand ben Wein. 'Run weiter' sprach ber Müller. Das Bürle ließ ben Raben wieber quadfen und sprach 'Aweitens, hat er gesagt, wäre Braten in der Ofenkachel.' 'Das wäre des Guckaucks!' rief ber Müller, gieng hin und fand ben Braten. Bürle ließ ben Raben noch mehr weiffiggen und sprach 'brittens, hat er gefagt, ware Salat auf bem Bett.' 'Das ware bes Gucaucis!' rief ber Muller, gieng hin und fand ben Salat. Enblich bruckte bas Burle ben Raben noch einmal, daß er knurrte, und sprach 'viertens, hat er gesagt, wäre Ruchen unterm Bett.' 'Das wäre des Gudguds!' rief der Müller, gieng hin und fand den Ruchen.

Nun setzten sich die zwei zusammen an den Tisch, die Müllerin aber kriegte Todesängste, legte sich ins Bett und nahm alle Schlüssel zu sich. Der Müller hätte auch gern das fünfte gewußt, aber Bürle sprach 'erst wollen wir die vier andern Dinge ruhig essen, benn das fünfte ist etwas schlimmes.' So aßen sie und danach ward gehandelt wie viel

ber Müller für die fünfte Wahrsagung geben sollte, bis sie um dreihundert Thaler einig wurden. Da drückte das Bürle dem Raben noch einmal an den Kopf, daß er laut quackte. Fragte der Müller 'was hat er gesagt?' Antwortete das Bürle 'er hat gesagt draußen im Schrank auf dem Hausehrn, da steckte der Teufel.' Sprach der Müller 'der Teufel muß hinaus,' und sperrte die Hausthür auf, die Frau aber mußte den Schlüssel hergeben, und



Bürle schloß den Schrank auf. Da lief der Pfaff was er konnte hinaus, und der Müller sprach 'ich habe den schwarzen Kerl mit meinen Augen gesehen: es war richtig.' Bürle aber machte sich am andern Morgen in der Dämmerung mit den dreihundert Thalern aus dem Staub.

Daheim that sich das Bürle allgemach auf, baute ein hübsches Haus, und die Bauern sprachen 'das Bürle ift gewiß gewesen wo der goldene Schnee fällt und man das Seld mit Scheffeln heim trägt.' Da ward Bürle vor den Schultheiß gefordert, es sollte sagen woher sein Reichthum käme. Antwortete es 'ich habe mein Kuhsell in der Stadt für dreihundert Thaler verkauft.' Als die Bauern das hörten, wollten sie auch den großen Vortheil genießen, liesen heim, schlugen all ihre Kühe todt und zogen die Felle ab, um sie in der Stadt mit

bem großen Gewinn zu verkaufen. Der Schultheiß sprach 'meine Magd muß aber vorangehen.' Als diese zum Kaufmann in die Stadt kam, gab er ihr nicht mehr als drei Thaler für ein Fell; und als die übrigen kamen, gab er ihnen nicht einmal so viel und sprach 'was soll ich mit all den Häuten anfangen?'

Nun ärgerten sich die Bauern daß sie vom Bürle hinters Licht geführt waren, wollten Rache an ihm nehmen und verklagten es wegen des Betrugs bei dem Schultheiß. unschuldige Bürle ward einstimmig zum Tod verurtheilt, und sollte in einem burchlöcherten Faß ins Waffer gerollt werden. Bürle ward hinausgeführt und ein Geiftlicher gebracht, ber ihm eine Seelenmeffe lefen follte. Die andern mußten fich alle entfernen, und wie bas Bürle ben Geiftlichen anblickte, so erkannte es ben Pfaffen, ber bei ber Frau Müllerin gewesen war. Sprach es zu ihm 'ich hab euch aus dem Schrank befreit, befreit mich aus bem Kaß.' Nun trieb gerade ber Schäfer mit einer Berde Schafe baher, von bem bas Burle wußte bag er längst gerne Schultheiß geworden ware, ba schrie es aus allen Kräften 'nein, ich thus nicht! und wenns die ganze Welt haben wollte, nein, ich thus nicht!' Der Schäfer, ber bas hörte, kam herbei und fragte 'was haft bu vor? was willst bu nicht thun?' Bürle sprach 'da wollen sie mich zum Schultheiß machen, wenn ich mich in das Faß sete, aber ich thus nicht.' Der Schäfer fagte 'wenns weiter nichts ift, um Schultheiß zu werben, wollte ich mich gleich in bas Jak feken.' Burle sprach 'willst bu bich hinein seken, fo wirst du auch Schultheiß.' Der Schäfer wars zufrieden, feste sich hinein, und bas Burle schlug ben Deckel drauf; dann nahm es die Herde des Schäfers für sich und trieb sie fort. Der Pfaff aber gieng gur Gemeinde und fagte Die Seelenmeffe ware gelesen. Da famen fie und rollten das Fag nach dem Waffer hin. Als das Fag zu rollen anfieng, rief der Schäfer 'ich will ja gerne Schultheiß werben.' Sie glaubten nicht anders als bas Bürle ichrie fo, und sprachen 'das meinen wir auch, aber erst sollst du dich da unten umsehen,' und rollten das Faß ins Waffer hinein.

Darauf giengen die Bauern beim, und wie sie ins Dorf kamen, fo kam auch bas Burle baber, trieb eine Berbe Schafe ruhig ein und war gang gufrieden. Da erstaunten bie Bauern und sprachen 'Burle, wo kommft bu her? kommft bu aus bem Baffer!' 'Freilich,' antwortete das Bürle, 'ich bin versunken tief, tief, bis ich endlich auf ben Grund kam: ich ftieß bem Jag ben Boben aus und froch hervor, ba waren schöne Biesen, auf benen viele Lämmer weideten, davon bracht ich mir die Herbe mit.' Sprachen die Bauern 'find noch mehr da?' 'D ja,' sagte das Bürle, 'mehr als ihr brauchen könnt.' Da verabredeten sich die Bauern daß sie sich auch Schafe holen wollten, jeder eine Berde; der Schultheiß aber jagte 'ich komme zuerft.' Run giengen sie zusammen zum Baffer, da ftanden gerade am blauen Simmel kleine Flockwolken; die man Lämmerchen nennt, die spiegelten fich im Waffer ab, da riefen die Bauern 'wir sehen schon die Schafe unten auf dem Grund.' Der Schulg brangte fich hervor und fagte 'nun will ich zuerst hinunter und mich umsehen; wenns gut ift, will ich ench rufen.' Da fprang er hinein, 'plump' klang es im Waffer. Sie meinten nicht anders als er riefe ihnen zu 'kommt!' und der ganze Haufe fturzte in einer Saft hinter ihm brein. Da war bas Dorf ausgestorben, und Burle als ber einzige Erbe ward ein reicher Mann.

## Die Bienenkönigin.

Bwei Königssöhne giengen einmal auf Abenteuer und geriethen in ein wildes, wustes Leben, jo bag fie gar nicht wieder nach Saus famen. Der jüngfte welcher der Dummling hieß, machte sich auf und suchte seine Brüder: aber wie er sie endlich fand, verspotteten sie ihn, daß er mit seiner Einfalt sich durch die Welt schlagen wollte, und sie zwei konnten nicht burchkommen, und wären doch viel klüger. Sie zogen alle brei mit einander fort und kamen an einen Ameisenhaufen. Die zwei ältesten wollten ihn aufwühlen und sehen wie bie kleinen Ameisen in der Anast herumkröchen und ihre Gier forttrügen, aber der Dunimling fagte 'lakt die Thiere in Frieden, ich leids nicht, daß ihr sie stört.' Da giengen sie weiter und kamen an einen See, auf dem schwammen viele viele Enten. Die zwei Brüber wollten ein paar fangen und braten, aber ber Dummling ließ es nicht zu, und fprach 'lagt die Thiere in Frieden, ich leids nicht, daß ihr fie tödtet.' Endlich kamen fie an ein Bienenneft, darin war so viel Honig, daß er am Stamm herunterlief. Die zwei wollten Feuer unter den Baum legen und die Bienen ersticken, damit sie den Honig wegnehmen könnten. Der Dummling hielt fie aber wieder ab, und sprach 'lagt die Thiere in Frieden, ich leids nicht, daß ihr fie verbrennt.' Endlich kamen die drei Bruder in ein Schloß, wo in den Ställen lauter steinerne Pferde standen, auch war kein Mensch zu sehen, und fie giengen durch alle Säle, bis sie vor eine Thur ganz am Ende kamen, davor hiengen drei Schlösser; es war aber mitten in der Thure ein Lädlein, dadurch konnte man in die Stube sehen. Da saben sie ein graues Männchen, das an einem Tisch saß. Sie riefen es an, einmal, aweimal, aber es hörte nicht: endlich riesen sie zum brittenmal, da stand es auf, öffnete die Schlöffer und kam heraus. Es sprach aber kein Wort, sondern führte fie zu einem reichbesetzen Tisch; und als fie gegessen und getrunken hatten, brachte es einen jeglichen in fein eigenes Schlafgemach. Um andern Morgen tam das graue Mannchen zu dem älteften, winkte und leitete ihn zu einer steinernen Tafel, darauf standen drei Aufgaben geschrieben, wodurch das Schloß erlöst werden könnte. Die erste war, in dem Wald unter dem Moos lagen die Perlen der Königstochter, tausend an der Zahl, die mußten aufgesucht werden, und wenn vor Sonnenuntergang noch eine einzige fehlte, so ward ber, welcher gesucht hatte, zu Stein. Der älteste gieng hin und suchte den gangen Tag, als aber der Tag zu Ende war, hatte er erst hundert gefunden; es geschah wie auf der Tasel stand, er ward in Stein verwandelt. Am folgenden Tag unternahm der zweite Bruder das Abenteuer: es gieng ihm aber nicht viel beffer als dem ältesten, er fand nicht mehr als zweihundert Perlen, und ward zu Stein. Endlich kam auch an den Dummling die Reihe, der fuchte im Moos, es war aber so schwer die Perlen zu finden und gieng so langsam. Da setzte er sich auf einen Stein und weinte. Und wie er fo faß, fam der Ameifenkönig, dem er einmal bas Leben erhalten hatte, mit fünftausend Ameisen, und es mährte gar nicht lange, so hatten die kleinen Thiere die Perlen mit einander gefunden und auf einen Saufen getragen. Die zweite Aufgabe aber mar, ben Schlüffel zu ber Schlaffammer ber Ronigstochter aus ber See zu holen. Wie der Dummling zur See kam, schwammen die Enten, die er einmal gerettet hatte, heran, tauchten unter, und holten den Schlüffel aus der Tiefe. Die dritte Aufgabe aber war die schwerste, aus den drei schlafenden Töchtern des Königs sollte die jüngste und die liebste

herans gesucht werden. Sie glichen sich aber vollkommen, und waren durch nichts verschieden, als daß sie, bevor sie eingeschlasen waren, verschiedene Süßigkeiten gegessen hatten, die älteste ein Stück Jucker, die zweite ein wenig Syrup, die jüngste einen Lössel voll Honig. Da kam die Bienenkönigin von den Bienen, die der Dummling vor dem Feuer geschützt hatte, und versuchte den Mund von allen dreien, zuletzt blieb sie auf dem Mund sitzen, der Honig gegessen hatte, und so erkannte der Königssohn die rechte. Da war der Zauber vorbei, alles war aus dem Schlas erlöst, und wer von Stein war, erhielt seine menschliche Gestalt wieder. Und der Dummling vermählte sich mit der jüngsten und liebsten, und ward König nach ihres Baters Tod; seine zwei Brüder aber erhielten die beiden andern Schwestern.

#### Die drei Jedern.

Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne, davon waren zwei klug und gescheidt, aber der dritte sprach nicht viel, war einfältig und hieß nur der Dummling. Als der König alt und schwach ward und an sein Ende dachte, wußte er nicht welcher von seinen Söhnen nach ihm das Reich erben sollte. Da sprach er zu ihnen 'zieht auß, und wer mir den seinsten Teppich bringt, der soll nach meinem Tod König sein.' Und damit es keinen Streit unter ihnen gab, führte er sie vor sein Schloß, blies drei Federn in die Luft und sprach 'wie die fliegen, so sollt ihr ziehen.' Die eine Feder flog nach Osten, die andere nach Westen, die dritte flog aber gerade auß, und flog nicht weit, sondern siel bald zur Erde. Nun gieng der eine Bruder rechts, der andere gieng links, und sie lachten den Dummsling auß, der bei der dritten Feder da wo sie nieder gesallen war, bleiben mußte.

Der Dummling setzte sich nieder und war traurig. Da bemerkte er auf einmal daß neben der Feder eine Fallthüre lag. Er hob sie in die Höhe, fand eine Treppe und stieg hinab. Da kam er vor eine andere Thüre, klopste an, und hörte wie es inwendig rief

'Jungfer grün und klein, Hugelbein, Hugelbeins Hündchen, Hugel hin und her, laß geschwind sehen, wer draußen wär.'

Die Thüre that sich auf, und er sah eine große dicke Itsche (Kröte) sigen und rings um sie eine Menge kleiner Itschen. Die dicke Itsche fragte was sein Begehren wäre. Er antwortete 'ich hätte gerne den schönsten und feinsten Teppich.' Da rief sie eine junge und sprach

'Jungfer grün und klein, Hugelbein, Hugelbeins Hündchen, Hugel hin und her, bring mir die große Schachtel her.'

Die junge Itsche holte die Schachtel, und die dick Itsche machte sie auf und gab dem Dummling einen Teppich daraus, so schön und so fein, wie oben auf der Erde keiner konnte gewebt werden. Da dankte er ihr und stieg wieder hinauf.

Die beiden andern hatten aber ihren jungften Bruder für fo albern gehalten, daß fie glaubten er würde gar nichts finden und aufbringen. 'Was follen wir uns mit Suchen arof Mühe geben' fprachen fie, nahmen bem ersten besten Schäfersweib, das ihnen begegnete, bie groben Tücher vom Leib und trugen fie bem Ronig heim. Bu berfelben Zeit kam auch ber Dummling jurud und brachte seinen schönen Teppich, und als der Rönig den fah, erstaunte er, und sprach 'wenn es dem Recht nach gehen foll, so gehört dem jüngsten das Königreich.' Aber die zwei andern liegen dem Bater keine Ruhe und sprachen unmöglich tonnte ber Dummling, bem es in allen Dingen an Verstand fehlte, Ronig werden, und baten ihn er möchte eine neue Bedingung machen. Da fagte der Bater 'der foll das Reich erben, ber mir den schönften Ring bringt,' führte die drei Brüder hinaus, und blies drei Webern in die Luft, benen fie nachgehen follten. Die zwei älteften zogen wieder nach Often und Weften, und für den Dummling flog die Teder gerade aus und fiel neben der Erdthüre nieder. Da ftieg er wieder hinab zu ber diden Itiche und fagte ihr daß er den ichonften Ring brauchte. Sie ließ fich gleich ihre große Schachtel holen und gab ihm daraus einen Ring, der glänzte von Gelfteinen und war fo icon daß ihn kein Golbschmied auf der Erde hätte machen können. Die zwei ältesten lachten über den Dummling, der einen goldenen Ring suchen wollte, gaben fich gar keine Mühe, sondern schlugen einem alten Wagenring die Nagel aus und brachten ihn dem Rönig. Als aber der Dummling feinen goldenen Ring vorzeigte, fo sprach der Bater abermals 'ihm gehört das Reich.' Die zwei ältesten ließen nicht ab den König zu quälen, bis er noch eine dritte Bedingung machte und den Ausspruch that, der sollte das Reich haben, der die schönste Frau heimbrächte. Die drei Federn blies er nochmals in die Luft, und sie flogen wie die vorigemale.



'was soll ich damit anfangen?' Die Itsche antwortete 'seke nur eine von meinen kleinen Itschen hinein.' Da griff er auf Gerathewohl eine aus dem Kreiß und sekte sie in die gelbe Rutsche, aber kaum faß fie darin, fo ward fie zu einem wunderschönen Fraulein, die Rübe zur Rutsche, und die sechs Mäuschen zu Pferden. Da füßte er sie, jagte mit den Pferden babon und brachte fie zu bem König. Seine Brüder kamen nach, die hatten fich gar keine Mühe gegeben, eine schöne Frau zu suchen, sondern die ersten besten Bauernweiber mitgenommen. Als der König sie erblickte, sprach er 'dem jüngsten gehört das Reich nach meinem Tod.' Aber die zwei alteften betäubten die Ohren des Könias aufs neue mit ihrem Geschrei, 'wir könnens nicht zugeben daß der Dummling König wird,' und verlangten ber follte ben Borzug haben, deffen Frau durch einen Ring springen konnte, der da mitten in dem Saal hieng. Sie bachten 'die Bauernweiber können bas wohl, die sind stark genug, aber bas garte Fräulein springt sich todt.' Der alte König gab das auch noch zu. Da sprangen die zwei Bauern= weiber, sprangen auch durch den Ring, waren aber so plump, daß sie fielen und ihre groben Arme und Beine entzwei brachen. Da sprang das schöne Fräulein, das der Dummling mitgebracht hatte, und sprang so leicht hindurch wie ein Reh, und aller Widerspruch mußte aufhören. Also erhielt er die Krone und hat lange in Weisheit geherrscht.

## Die goldene Gans.

Es war ein Mann, der hatte drei Söhne, davon hieß der jüngste der Dummling, und wurde verachtet und verspottet, und bei jeder Gelegenheit zurückgesett. Es geschah, daß der älteste in den Wald gehen wollte, Holz hauen, und eh er gieng, gab ihm noch seine Mutter einen schönen seinen Sierkuchen und eine Flasche Wein mit, damit er nicht Hunger und Durst litte. Als er in den Wald kam, begegnete ihm ein altes graues Männlein, das bot ihm einen guten Tag und sprach 'gieb mir doch ein Stück Kuchen aus deiner Tasche, und laß mich einen Schluck von deinem Wein trinken, ich bin so hungrig und durstig.' Der kluge Sohn aber antwortete 'geb ich dir meinen Kuchen und meinen Wein, so hab ich selber nichts, pack dich deiner Wege,' sieß das Männlein stehen und gieng fort. Als er nun ansieng einen Baum zu behauen, dauerte es nicht lange, so hieb er sehl, und die Art such en grauen Männchen gekommen.

Darauf gieng der zweite Sohn in den Wald, und die Mutter gab ihm, wie dem ältesten, einen Eierkuchen und eine Flasche Wein. Dem begegnete gleichfalls das alte graue Männchen und hielt um ein Stückchen Kuchen und einen Trunk Wein an. Aber der zweite Sohn sprach auch ganz verständig 'was ich dir gebe, das geht mir selber ab, pack dich deiner Wege,' ließ das Männlein stehen und gieng fort. Die Strase blieb nicht aus, als er ein paar Hiebe am Baum gethan, hieb er sich ins Bein, daß er mußte nach Haus getragen werden.

Da sagte der Dummling 'Vater, laß mich einmal hinaus gehen und Holz hauen.' Antwortete der Bater 'deine Brüder haben sich Schaden dabei gethan, laß dich davon, du verstehst nichts davon.' Der Dummling aber bat so lange, bis er endlich sagte 'geh nur hin, durch Schaden wirst du klug werden.' Die Mutter gab ihm einen Kuchen, der war mit Wasser in der Asche gebacken, und dazu eine Flasche saueres Bier. Als er in den Wald kam, begegnete ihm gleichfalls das alte graue Männchen, grüßte ihn und sprach 'gied mir ein Stück von deinem Kuchen und einen Trunk aus deiner Flasche, ich bin so hungrig und durstig.' Antwortet der Dummling 'ich habe aber nur Aschenkuchen und saueres Bier, wenn dir das recht ist, so wollen wir uns sehen und essen und eigen.' Da sehten sie sich, und als der Dummling seinen Aschenkuchen heraus holte, so wars ein seiner Eierkuchen, und das sauere Bier war ein guter Wein. Nun aßen und tranken sie, und danach sprach das Männelein 'weil du ein gutes Herz haft und von dem Deinigen gerne mittheilst, so will ich dir Slück bescheren. Dort steht ein alter Baum, den hau ab, so wirst du in den Wurzeln etwas sinden.' Darauf nahm das Männlein Abschied.

Der Dummling gieng hin und hieb den Baum um, und wie er fiel, saß in den Wurzeln eine Gans, die hatte Federn von reinem Gold. Er hob sie heraus, nahm sie mit sich und gieng in ein Wirthshaus, da wollte er übernachten. Der Wirth hatte aber drei



Am andern Morgen nahm der Dummling die Sans in den Arm, gieng fort, und bekümmerte sich nicht um die drei Mädchen, die daran hiengen. Sie mußten immer hinter ihm drein lausen, links und rechts, wies ihm in die Beine kam. Mitten auf dem Felde begegnete ihnen der Pfarrer, und als er den Aufzug sah, sprach er 'schämt euch, ihr garftigen Mädchen, was laust ihr dem jungen Bursch durchs Feld nach, schickt sich das?' Damit saßte er die jüngste an die Hand und wollte sie zurückziehen: wie er sie aber anrührte, blieb er gleichsalls hängen und mußte selber hinter drein lausen. Nicht lange, so kam der Küster daher, und sah den Herrn Pfarrer, der drei Mädchen auf dem Fuß folgte. Da verwunderte er sich und rief 'ei, Herr Pfarrer, wo hinaus so geschwind? vergeßt nicht daß wir heute noch eine Kindtause haben, lief auf ihn zu und faßte ihn am Ermel, blieb aber

auch sest hängen. Wie die fünf so hinter einander her trabten, kamen zwei Bauern mit ihren Haden vom Feld: da rief der Pfarrer sie an und bat sie möchten ihn und den Küster los machen. Kaum aber hatten sie den Küster angerührt, so blieben sie hängen, und waren ihrer nun siebene, die dem Dummling mit der Gans nachliefen.

Er kam darauf in eine Stadt, da herrschte ein König, der hatte eine Tochter, die war jo ernfthaft, daß fie niemand zum lachen bringen konnte. Darum hatte er ein Gefek gegeben, wer fie könnte gum lachen bringen, ber follte fie heirathen. Der Dummling, als er das hörte, gieng mit seiner Gans und ihrem Anhang vor die Königstochter, und als biefe die sieben Menschen immer hinter einander herlaufen sah, fieng fie überlaut an zu lachen und wollte gar nicht wieder aufhören. Da verlangte fie der Dummling gur Braut. aber bem König gefiel ber Schwiegersohn nicht, er machte allerlei Einwendungen und jagte er mußte ihm erft einen Mann bringen, ber einen Reller voll Wein austrinken konnte. Der Dummling bachte an bas graue Männchen, bas könnte ihm wohl helfen, gieng hinaus in den Wald, und auf der Stelle, wo er den Baum abgehauen hatte, fah er einen Mann sigen, der machte ein gang betrübtes Gesicht. Der Dummling fragte mas er sich jo fehr zu Berzen nähme. Da antwortete er 'ich habe fo großen Durft, und kann ihn nicht löschen, bas kalte Waffer vertrage ich nicht, ein Faß Wein habe ich zwar ausgeleert, aber was ift ein Tropfen auf einem heißen Stein?' 'Da kann ich dir helfen,' fagte der Dummling, 'tomm nur mit mir, bu follft fatt haben.' Er führte ihn barauf in bes Königs Reller, und ber Mann machte sich über bie großen Fässer, trank und trank, daß ihm bie Suften weh thaten, und ehe ein Tag herum war, hatte er den ganzen Reller ausgetrunken. Der Dummling verlangte abermals seine Braut, der König aber ärgerte sich daß ein schlechter Burich, ben jedermann einen Dummling nannte, seine Tochter bavon tragen sollte, und machte neue Bedingungen: er mußte erft einen Mann ichaffen, ber einen Berg voll Brot aufessen könnte. Der Dummling besann sich nicht lange, sondern gieng gleich hinaus in ben Walb: ba faß auf bemfelben Plat ein Mann, ber fchnurte fich ben Leib mit einem Riemen zusammen, machte ein grämliches Gesicht, und fagte 'ich habe einen gangen Bacofen voll Raspelbrot gegeffen, aber was hilft bas, wenn man jo großen Hunger hat, wie ich: mein Magen bleibt leer, und ich muß mich nur zuschnüren, wenn ich nicht Sungers sterben foll.' Der Dummling war froh barüber, und sprach 'mach bich auf und geh mit mir, bu jollst dich jatt effen.' Er führte ihn an den Hof des Königs, der hatte alles Mehl aus bem gangen Reich zusammenfahren und einen ungeheuern Berg bavon baden laffen: ber Mann aber aus dem Walde stellte sich davor, fieng an zu eisen, und in einem Tag war ber gange Berg verschwunden. Der Dummling forderte jum drittenmal feine Braut, ber König aber suchte noch einmal Ausflucht, und verlangte ein Schiff bas zu Land und zu Wasser fahren konnte: 'jo wie du aber damit angesegelt kommst,' sagte er, 'so sollst du gleich meine Tochter zur Gemahlin haben.' Der Dummling gieng gerades Weges in den Walb, da jaß das alte graue Männchen, dem er seinen Ruchen gegeben hatte, und sagte 'ich habe für dich getrunken und gegeffen, ich will dir auch das Schiff geben; das alles thu ich, weil du barmherzig gegen mich gewesen bist.' Da gab er ihm bas Schiff, bas zu Land und zu Wasser fuhr, und als ber König bas fah, konnte er ihm seine Tochter nicht länger porenthalten. Die Hochzeit ward geseiert, nach des Königs Tod erbte der Dummling das Reich und lebte lange Zeit vergnügt mit seiner Gemahlin.

#### Allerleiranh.

Es war einmal ein König, ber hatte eine Frau mit goldenen Haaren, und sie war so schon, daß sich ihres Gleichen nicht mehr auf Erden fand. Es geschah, daß sie krank lag, und als sie fühlte daß sie bald sterben würde, rief sie den König und sprach 'wenn du nach meinem Tode dich wieder vermählen willst, so nimm keine, die nicht eben so schon ist, als ich bin, und die nicht solche goldene Haare hat wie ich habe; das mußt du mir versprechen.' Nachdem es ihr der König versprochen hatte, that sie die Augen zu und starb.

Der König war lange Zeit nicht zu tröften und dachte nicht daran, eine zweite Frau zu nehmen. Endlich sprachen seine Räthe 'es geht nicht anders, der König muß sich wieder vermählen, damit wir eine Königin haben.' Nun wurden Boten weit und breit umhergesschieft, eine Braut zu suchen, die an Schönheit der verstorbenen Königin ganz gleich käme. Es war aber keine in der ganzen Welt zu finden, und wenn man sie auch gefunden hätte, so war doch keine da, die solche goldene Haare gehabt hätte. Also kamen die Boten unversrichteter Sache wieder heim.

Nun hatte der König eine Tochter, die war gerade so schön wie ihre verstorbene Mutter, und hatte auch folde golbene Saare. Uls fie herangewachsen war, sah fie ber König einmal an und sah daß sie in allem seiner verstorbenen Gemahlin ähnlich war und fühlte plöglich eine heftige Liebe zu ihr. Da sprach er zu seinen Räthen 'ich will meine Tochter heirathen, denn sie ift das Ebenbild meiner verstorbenen Frau, und sonst kann ich doch keine Braut finden, die ihr gleicht.' Als die Rathe das hörten, erschracken sie und sprachen 'Gott hat verboten daß der Bater seine Tochter heirathe, auß der Sünde kann nichts Gutes entspringen und das Reich wird mit ins Berderben gezogen.' Die Tochter erichrack noch mehr als fie ben Entschluß ihres Baters vernahm, hoffte aber ihn von seinem Borhaben noch abzubringen. | Da sagte sie zu ihm 'eh ich euren Wunsch erfülle, muß ich erft drei Rleider haben, eins jo golden wie die Sonne, eins jo filbern wie der Mond, und eins so glänzend wie die Sterne; ferner verlange ich einen Mantel von tausenderlei Belg und Rauhwerk zusammengesett, und ein jedes Thier in euerm Reich muß ein Stück von feiner Saut dazu geben.' Sie dachte aber 'das anzuschaffen ift ganz unmöglich, und ich bringe damit meinen Bater von seinen bosen Gedanken ab.' Der König ließ aber nicht ab, und die geschicktesten Jungfrauen in seinem Reiche mußten die drei Rleider weben, eins so golben wie die Sonne, eins so silbern wie der Mond, und eins so glanzend wie die Sterne: und feine Jäger mußten alle Thiere im ganzen Reiche auffangen und ihnen ein Stück von ihrer Haut abziehen; daraus ward ein Mantel aus tausenderlei Rauhwerk gemacht. Endlich, als alles fertig war, ließ der König den Mantel herbei holen, breitete ihn vor ihr aus und sprach 'morgen foll die Hochzeit sein.'

Als nun die Königstochter sah daß keine Hoffnung mehr war, ihres Baters Herz umzuwandeln, so saßte sie den Entschluß zu entsliehen. In der Nacht, während alles schlief, stand sie auf und nahm von ihren Kostbarkeiten dreierlei, einen goldenen Ring, ein goldenes Spinnrädchen und ein goldenes Haspelchen; die drei Kleider von Sonne Mond und Sternen that sie in eine Nußschale, zog den Mantel von allerlei Rauhwerk an und machte sich Gesicht und Hände mit Ruß schwarz. Dann befahl sie sich Sott und gieng fort, und gieng die ganze Nacht, bis sie in einen großen Wald kam. Und weil sie müde war, setzte sie sich in einen hohlen Baum, und schlief ein.

Die Sonne gieng auf und sie schlief fort und schlief noch immer, als es schon hoher Tag war. Da trug es fich zu, daß der König, dem dieser Wald gehörte, darin jagte. Als seine Hunde zu dem Baum kamen, schnupperten fie, liefen rings herum und bellten. Sprach der König zu den Jägern 'feht doch mas dort für ein Wild sich versteckt hat.' Die Jäger folgten dem Befehl, und als fie wieder kamen, sprachen fie 'in dem hohlen Baum liegt ein wunderliches Thier, wie wir noch niemals eins gesehen haben; an seiner Haut ift tausenberlei Pelz; es liegt aber und schläft.' Sprach ber König 'feht zu ob ihrs lebendig fangen tonnt, dann bindets auf den Wagen und nehmts mit.' Als die Jäger das Mädchen anfaßten, erwachte es voll Schrecken und rief ihnen zu 'ich bin ein armes Rind, von Vater und Mutter verlassen, erbarmt euch mein und nehmt mich mit.' Da sprachen fie 'Allerlei= rauh, du bift gut für die Rüche, komm nur mit, da kannst du die Afche zusammenkehren. Also setten fie es auf den Wagen und fuhren beim in das königliche Schloft. Dort wiesen fie ihm ein Ställchen an unter ber Treppe, wo kein Tageslicht hinkam, und fagten 'Rauhthierchen, da kannst du wohnen und schlafen.' Dann ward es in die Rüche geschickt, ba trug es Holz und Wasser, schürte das Teuer, rupfte das Tedervieh, belas das Gemus, tehrte die Asche und that alle schlechte Arbeit.

Da lebte Allerleiranh lange Zeit recht armselig. Ach, du schöne Königstochter, wie solls mit dir noch werden! Es geschah aber einmal, daß ein Fest im Schloß geseiert ward, da sprach sie zum Koch 'darf ich ein wenig hinauf gehen und zusehen? ich will mich außen vor die Thüre stellen.' Antwortete der Koch 'ja, geh nur hin, aber in einer halben Stunde mußt du wieder hier sein und die Asch zusammentragen.' Da nahm sie ihr Dellämpchen, gieng in ihr Ställchen, zog den Pelzrock aus und wusch sich den Kuß von dem Gesicht und den Händen ab, so daß ihre volle Schönheit wieder an den Tag kam. Dann machte sie die Ruß auf und holte ihr Kleid hervor, das wie die Sonne glänzte. Und wie das geschehen war, gieng sie hinauf zum Fest, und alle traten ihr aus dem Weg, denn niemand kannte sie, und meinten nicht anders als daß es eine Königstochter wäre. Der König aber kam ihr entgegen, reichte ihr die Hand und tanzte mit ihr, und dachte in seinem Herzen 'so schon haben meine Augen noch keine gesehen.' Als der Tanz zu Ende war, verneigte sie sich, und wie sich der König umsah, war sie verschwunden, und niemand wußte wohin. Die Wächter, die vor dem Schlosse standen, wurden gerusen und ausgestragt, aber niemand hatte sie erblickt.

Sie war aber in ihr Ställchen gelaufen, hatte geschwind ihr Kleid ausgezogen, Gesicht und Hände schwarz gemacht und den Pelzmantel umgethan, und war wieder Allerleirauh. Als sie nun in die Küche kam, und an ihre Arbeit gehen und die Asche zusammenkehren wollte, sprach der Koch 'laß das gut sein dis morgen und koche mir da die Suppe für den König, ich will auch einmal ein bischen oben zugucken: aber laß mir kein Haar hineinfallen, sonst kriegst du in Zukunft nichts mehr zu essen. Da gieng der Koch fort, und Allerleirauh kochte die Suppe für den König, und kochte eine Brotsuppe, so gut es konnte, und wie sie fertig war, holte es in dem Ställchen seinen goldenen King und legte ihn in die Schüssel, in welche die Suppe angerichtet ward. Als der Tanz zu Ende war, ließ sich der König die Suppe bringen und aß sie, und sie schweckte ihm so gut, daß er meinte niemals

Allerleirauh. 215



Antwortete er 'ich muß es gestehen daß ich sie nicht gekocht habe, sondern das Rauhthierchen.' Sprach der König 'geh und laß es herauf kommen.'

Als Allerleirauh kam, fragte der König 'wer bift du?' 'Ich bin ein armes Kind, das keinen Vater und Mutter mehr hat.' Fragte er weiter 'wozu bist du in meinem Schloß?' Antwortete es 'ich bin zu nichts gut als daß mir die Stieseln um den Kopf geworsen werden.' Fragte er weiter 'wo hast du den King her, der in der Suppe war?'

216 Allerleirauh.

Antwortete es 'von dem Ring weiß ich nichts.' Also konnte der König nichts ersahren und mußte es wieder fortschicken.

Ueber eine Zeit war wieder ein Fest, da bat Allerleiranh den Koch wie vorigesmal um Erlaubnis zusehen zu dürsen. Antwortete er 'ja, aber komm in einer halben Stunde wieder und koch dem König die Brotsuppe, die er so gerne ist.' Da lief es in sein Ställechen, wusch sich geschwind und nahm aus der Ruß das Kleid, das so silbern war wie der Mond, und that es an. Da gieng sie hinauf, und glich einer Königstochter: und der König trat ihr entgegen und freute sich daß er sie wiedersah, und weil eben der Tanz anhub, so tanzten sie zusammen. Als aber der Tanz zu Ende war, verschwand sie wieder so schnell daß der König nicht bemerken konnte wo sie hingieng. Sie sprang aber in ihr Ställchen, und machte sich wieder zum Kauhthierchen, und gieng in die Küche, die Brotsuppe zu kochen. Als der Koch oben war, holte es das goldene Spinnrad und that es in die Schüssel, so daß die Suppe darüber angerichtet wurde. Danach ward sie dem König gebracht, der aß sie und sie schweste ihm so gut, wie das vorigemal, und ließ den Koch kommen, der mußte auch diesmal gestehen daß Allerleirauh die Suppe gekocht hätte. Allerleirauh kam da wieder vor den König, aber sie antwortete daß sie nur dazu da wäre, daß ihr die Stieseln an den Kopf geworsen würden und daß sie von dem goldenen Spinnrädchen gar nichts wüßte.

Als der König zum drittenmal ein Fest anstellte, da gieng es nicht anders als die vorigemale. Der Roch sprach zwar 'du bist eine Sere, Rauhthierchen, und thust immer etwas in die Suppe, davon sie so gut wird, und dem König besser schmeckt als was ich koche; doch weil es so bat, so ließ er es auf die bestimmte Zeit hingehen. Nun zog es ein Kleid an, das wie die Sterne glänzte, und trat damit in den Saal. Der König tanzte wieder mit der schönen Jungfrau und meinte daß fie noch niemals so fcon gewesen wäre. Und während er tangte, steckte er ihr, ohne daß sie es merkte, einen goldenen Ring an den Finger, und hatte befohlen daß der Tanz recht lang währen sollte. Wie er zu Ende war, wollte er sie an den Händen fest halten, aber sie riß sich log und sprang so geschwind unter die Leute, daß sie vor seinen Augen verschwand. Sie lief, mas sie konnte, in ihr Ställchen unter der Treppe, weil fie aber zu lange und über eine halbe Stunde geblieben war, so fonnte sie das schöne Kleid nicht ausziehen, sondern warf nur den Mantel von Velz darüber. und in der Eile machte sie sich auch nicht ganz rußig, sondern ein Finger blieb weiß. Allerleirauh lief nun in die Rüche, kochte dem Rönig die Brotfuppe und legte, wie der Koch fort mar, ben golbenen Saspel hinein. Der König als er ben Saspel auf bem Grunde fand, ließ Allerleirauh rufen: da erblickte er den weißen Finger und fah den Ring, den er im Tange ihr angestedt hatte. Da ergriff er sie an ber Hand, und hielt fie fest, und als fie fich logmachen und fortspringen wollte, that fich ber Pelgmantel ein wenig auf, und das Sternenkleid schimmerte hervor. Der König faßte ben Mantel und riß ihn ab. Da kamen die goldenen Haare hervor und sie stand da in voller Pracht und konnte sich nicht länger verbergen. Und als fie Ruf und Afche aus ihrem Geficht gewischt hatte, da war fie schöner als man noch jemand auf Erden gesehen hat. Der König aber sprach 'du bift meine liebe Braut, und wir scheiden nimmermehr von einander.' Darauf ward die Hochzeit gefeiert, und sie lebten vergnügt bis an ihren Tod.

#### Häsichenbraut.

Et was ene Frou mit ener Toachter in anen ichöhnen Goarten mit Roal; dahin kam an Safichen und froak zo Wenterszit allen Roal. Da feit de Frou zur Toachter 'gah in ben Goarten, und jags Säsichen.' Seits Maten zum Sasichen 'ichu! schu! bu Säsichen, frift noch allen Roal.' Seits Säfichen 'kumm, Mäken, und sett dich uf min Saosen= schwänzeken und kumm mit in min Haosenhüttchen.' Mäken well nech. Am annern Tog fummts häsichen weder und frift den Roal, do feit de Frou zur Toachter 'gah in den Goarten, und jags Säsichen.' Seits Maten jum Säsichen 'schu! schu! du Säsichen, frist noch allen Roal.' Seits Säsichen 'kumm, Mäken, sett bich uf min Haosenschwänzeken un fumm mit mer in min Haosenhüttchen.' Mäken well nech. Am dretten Tog kummts Säsichen weder und frift den Roal. Do seit de Frou zur Toachter 'gah in den Goarten und jags Säsichen.' Seits Maken 'schu! schu! du Häfichen, frift noch allen Roal.' Seits Safichen 'fumm, Maten, fett bich uf min Saofenschwänzeken und kumm mit mer in min Saofenhüttchen.' Mäten fakt fich uf ben Saofenschwänzeten, do brachts Säsichen weit raus in fin Hüttchen und seit 'nu toach Grinkoal und Hersche (Hirse), ich well de Hochtidlud beten.' Do kamen alle Sochtidlud zusam'm. (Wer waren bann die Sochzeitsleute? bas fann ich bir fagen, wie mirs ein anderer erzählt hat: bas maren alle hafen, und bie Rrahe war als Pfarrer babei, bie Brautleute zu trauen, und ber Auchs als Rufter, und der Altar war unterm Regenbogen.)

Mäsen aober was trurig, da se so alleene was. Aummts Häsichen und seit 'thu uf, thu uf, de Hochtidlüt semn fresch (frisch, lustig).' De Braut seit nischt und wint. Häsischen gäht fort, Häsichen kummt weder und seit 'thu uf, thu uf, de Hochtidlüt senn hongrig.' De Braut seit weder nischt und wint. Häsischen gäht fort, Häsischen kummt und seit 'thu uf, thu uf, de Hochtidlüt waorten.' Do seit de Braut nischt und Häsischen gäht fort, aober se macht ene Puppen von Stroah met eren Kleedern, und giebt er eenen Köhrleppel, und set se an den Kessel med Hersche, und gäht zor Motter. Häsischen kummt noch ämahl und seit 'thu uf, thu uf,' und macht uf und smet de Puppe an Kopp, daß er de Hube abfällt.

Do set Häsichen daß sine Braut nech es und gaht fort und es trurig.

#### Die zwölf Jäger.

Es war einmal ein Königssohn, der hatte eine Braut und hatte sie sehr lieb. Als er nun bei ihr saß und ganz vergnügt war, da kam die Nachricht daß sein Vater tobt krank läge und ihn noch vor seinem Ende zu sehen verlangte. Da sprach er zu seiner Liebsten 'ich muß nun fort und muß dich verlassen, da geb ich dir einen Ring zu meinem Andenken. Wann ich König din, komm ich wieder und hol dich heim.' Dann ritt er sort, und als er bei seinem Vater anlangte, war dieser sterbenskrank und dem Tode nah. Er sprach zu ihm 'liebster Sohn, ich habe dich vor meinem Ende noch einmal sehen wollen,

versprich mir nach meinem Willen dich zu verheirathen,' und nannte ihm eine gewisse Königstochter, die sollte seine Gemahlin werden. Der Sohn war so betrübt, daß er sich gar nicht bedachte, sondern sprach 'ja lieber Bater, was euer Wille ist soll geschehen,' und darauf schloß der König die Augen und starb.

Als nun der Sohn zum König ausgerufen und die Trauerzeit verslossen war, mußte er das Versprechen halten, das er seinem Vater gegeben hatte, und ließ um die Königstochter werben, und sie ward ihm auch zugesagt. Das hörte seine erste Braut und grämte sich über die Untreue so sehr, daß sie fast vergieng. Da sprach ihr Vater zu ihr 'liebstes Kind, warum bist du so traurig? was du dir wünscheft, das sollst du haben.' Sie bedachte sich einen Augenblick, dann sprach sie 'lieber Vater, ich wünsche mir elf Mädchen, von Angesicht, Gestalt und Wuchs mir völlig gleich.' Sprach der König 'wenns möglich ist, soll dein Wunsch erfüllt werden,' und ließ in seinem ganzen Keich so lange suchen, bis elf Jungsrauen gesunden waren, seiner Tochter von Angesicht, Gestalt und Wuchs völlig gleich.

Als sie zu der Königstochter kamen, ließ diese zwölf Jägerkleider machen, eins wie das andere, und die elf Jungfrauen mußten die Jägerkleider anziehen, und sie selber zog das zwölste an. Darauf nahm sie Abschied von ihrem Bater und ritt mit ihnen sort und ritt an den Hof ihres ehemaligen Bräutigams, den sie so sehr liebte. Da fragte sie an ob er Jäger brauchte und ob er sie nicht alle zusammen in seinen Dienst nehmen wollte. Der König sah sie an und erkannte sie nicht; weil es aber so schöne Leute waren, sprach er ja, er wollte sie gerne nehmen; und da waren sie die zwölf Jäger des Königs.

Der König aber hatte einen Löwen, das war ein wunderliches Thier, denn er wußte alles Verborgene und Heimliche. Es trug sich zu, daß er eines Abends zum König sprach 'du meinst du hättest da zwölf Jäger?' 'Ja,' sagte der König, 'zwölf Jäger sinds.' Sprach der Löwe weiter 'du irrst dich, das sind zwölf Mädchen.' Antwortete der König 'das ist nimmermehr wahr, wie willst du mir das beweisen?' 'O, laß nur Erbsen in dein Vorzimmer streuen,' antwortete der Löwe, 'da wirst dus gleich sehen. Männer haben einen sesten Tritt, wenn die über Erbsen hingehen, regt sich keine, aber Mädchen, die trippeln und trappeln und schlurseln, und die Erbsen rollen.' Dem König gesiel der Kath wohl, und er ließ die Erbsen streuen.

Es war aber ein Diener des Königs, der war den Jägern gut, und wie er hörte daß sie sollten auf die Probe gestellt werden, gieng er hin und erzählte ihnen alles wieder, und sprach 'der Löwe will dem König weiß machen ihr wärt Mädchen.' Da dankte ihm die Königstochter und sprach hernach zu ihren Jungfrauen 'thut euch Gewalt an und tretet sest auf die Erbsen.' Als nun der König am andern Morgen die zwölf Jäger zu sich rusen ließ, und sie ins Vorzimmer kamen, wo die Erbsen lagen, so traten sie so sest darauf und hatten einen so sichern starken Gang, daß auch nicht eine rollte, oder sich bewegte. Da giengen sie wieder sort, und der König sprach zum Löwen 'du hast mich belogen, sie gehen ja wie Männer.' Antwortete der Löwe 'sie habens gewußt, daß sie sollten auf die Probe gestellt werden, und haben sich Gewalt angethan. Laß nur einmal zwölf Spinnräder ins Vorzimmer bringen, so werden sie herzukommen und werden sich daran freuen, und das thut kein Mann.' Dem König gesiel der Kath, und er ließ die Spinnräder ins Vorzimmer stellen.

Der Diener aber, ders redlich mit den Jägern meinte, gieng hin und entdeckte ihnen den Anschlag. Da sprach die Königstochter, als sie allein waren, zu ihren elf Mädchen

'thut euch Sewalt an und blickt euch nicht um nach den Spinnrädern.' Wie nun der König am andern Morgen seine zwölf Jäger rusen ließ, so kamen sie durch das Vorzimmer und sahen die Spinnräder gar nicht an. Da sprach der König wiederum zum Löwen 'du haft mich belogen, es sind Männer, denn sie haben die Spinnräder nicht angesehen.' Der Löwe antwortete 'sie habens gewußt, daß sie sollten auf die Probe gestellt werden, und haben sich Sewalt angethan.' Der König aber wollte dem Löwen nicht mehr glauben.

Die zwölf Jäger folgten dem König beständig zur Jagd, und er hatte sie je länger je lieber. Nun geschah es, daß, als sie einmal auf der Jagd waren, Nachricht kam, die Braut des Königs wäre im Anzug. Wie die rechte Braut das hörte, thats ihr so weh, daß es ihr fast das Herz abstieß, und sie ohnmächtig auf die Erde siel. Der König meinte seinem lieben Jäger sei etwas begegnet, lief hinzu und wollte ihm helsen, und zog ihm den Handschuh aus. Da erblickte er den Ring, den er seiner ersten Braut gegeben, und als er ihr in das Gesicht sah, erkannte er sie. Da ward sein Herz so gerührt, daß er sie küßte, und als sie dugen aufschlug, sprach er 'du bist mein und ich bin dein, und kein Mensch auf der Welt kann das ändern.' Zu der andern Braut aber schickte er einen Boten, und ließ sie bitten in ihr Reich zurüczukehren, denn er habe schon eine Gemahlin, und wer einen alten Schlüssel wiedergefunden habe, brauche den neuen nicht. Darauf ward die Hochzeit geseiert; und der Löwe kam wieder in Gnade, weil er doch die Wahrheit gesagt hatte.

## De Gaudeif un fien Meefter.

Dan wull sien Sohn en Handwerk lehren lveten, da gonk Jan in de Kerke un beddet to ussen Herrgott wat üm wull selig (zuträglich) wäre: do steit de Köster achter dat Altar un seg 'dat Gaudeisen, dat Gaudeisen (gaudieben).' Do geit Jan wier to sien Sohn, he möst Gaudeisen lehren, dat hedde em usse Herrgott segt. Seit he met sienen Sohn un sögt sit enen Mann, de dat Gaudeisen kann. Do goht se ene ganze Tied, kummt in so'n grot Wold, do steit so'n klein Hüsken mot so'ne olle Frau derin; seg Jan 'wiet sie nich enen Mann, de dat Gaudeisen kann?' 'Dat känn ji hier wull lehren,' seg de Frau, 'mien Sohn is en Meester dervon.' Do kührt (spricht) he met den Sohn, of he dat Gaudeisen aut recht könne? De Gaudeissmeester seg 'ick willt juen Sohn wull lehren, dann kummt övern Johr wier, wann ji dann juen Sohn noch kennt, dann will ick gar kien Lehrgeld hebben, un kenne ji em nig, dann müge ji mi twe hunnert Dahler giewen.'

De Bader geit wier noh Hus, un de Sohn lehret gut heren un gaudeifen. Affe dat Johr um is, geit de Bader alle un grient wu he dat anfangen will, dat he sienen Sohn kennt. Asse der so geit un grient, do kümmt em so'n klein Männken in de Möte (entgegen), dat seg 'Mann, wat grien ji? ji sind je so bedröft.' 'O,' seg Jan, 'ick hebbe mienen Sohn vor en Johr bei en Gaudeissmeester vermet, do sede de mig, ick soll övert Johr wier kummen, un wann ick dann mienen Sohn nich kennde, dann söll ick em twe hunnert Dahler giewen, und wann ick em kennde, dann höf ick nix to giewen' nu sin ick so bange dat ick em nig kenne, un ick weet nig, wo ick dat Geld her kriegen sall.' Do seg

dat Männken, 'he soll en Körsken Braut met niemen, un gohen unner den Kamin stohen: 'do up den Hahlbaum steit en Körsken, do kiekt en Bügelken uht, dat is jue Sohn.'

Do geit Jan hen un schmit en Körsten Schwatbraut vor den Korf, do kümmt dat Bügelken daruht un blickt der up. 'Holla, mien Sohn, bist du hier?' seg de Vader. Do

freude sit be Sohn bat he sienen Vader sog; awerst be Lehrmeester seg 'bat het ju de Düvel in giewen, wu könn ji sus juen Sohn kennen?' 'Vader, loet uß gohn' sebe de Junge.

Do will de Vader met fienen Sohn nach Hues hen= gohn, unnerweges fümmt der ne Rutike an föhren, do sead de Sohn to sienen Bader 'ick will mie in enen grauten Wind= hund maken, dann fünn ji viel Geld met mie verdienen.' Do röpt de Heer uht de Rutike 'Mann, will ji den Sund ver= taupen?' 'Jau,' sede de Bader. 'Wu viel Geld will ji den vor hebben?' 'Dertig Dahler.' 'Je, Mann, bat is je viel, men wegen dat et so'n eislicke rohren Ruen (gewaltig schöner Rüde) is, so will ick en behollen.' De Heer



nimmt en in siene Kutste, asse de en lück (wenig) wegföhrt is, do sprinkt de Hund uht den Wagen dör de Glase, un do was he kien Windhund mehr un was wier bie sienen Vader.

Do goht sie tosamen noh Hues. Den annern Dag is in dat neigste Dord Markt, do seg de Junge to sienen Vader 'ick will mie nu in en schön Perd maken, dann verkaupet mie; averst wann ji mie verkaupet, do möt ji mi den Taum uttrecken, süs kann ick kien Mensk wier weren.' Do treckt de Vader met dat Perd noh't Markt, do kümmt de Gaudeissmeester un köst dat Perd för hunnert Dahler, un de Vader verget un treckt em den Taum nig uht. Do treckt de Mann met das Perd noh Hues, un doet et in en Stall. Usse de Magd öwer de Dehle geit, do segt dat Perd 'tüh mie den Taum uht, tüh mie den Taum uht.' Do steiht de Magd un lustert, 'je, kannst du kühren?' Seit hen un tüht em den Taum uht, do werd dat Perd en Lüning (Sperling), un flügt öwer de Döhre, un de Hexenmeester auk en Lüning, un flügt em noh. Do kümmt se die ene (zusammen), un bietet sick, awerst de Meester verspielt und mäk sick in't Water, un is en Fisk. Do werd de Junge auk en Fijk, un se bietet sick wier, dat de Meester verspielen mot. Do mäk sick de Meester in ein Hohn, un de Junge werd en Voß un bitt den Meester den Kopp af; do is he storwen un liegt daut bes up düssen Dag.

## Jorinde und Joringel.

Es war einmal ein altes Schloß mitten in einem großen dicken Wald, darinnen wohnte eine alte Frau ganz allein, das war eine Erzzauberin. Am Tage machte sie sich zur Katze und zur Nachteule, des Abends aber wurde sie wieder ordentlich wie ein Mensch gestaltet. Sie konnte das Wild und die Bögel herbei locken, und dann schlachtete sies, kochte und briet es. Wenn Jemand auf hundert Schritte dem Schloß nahe kam, so mußte er stille stehen und konnte sich nicht von der Stelle bewegen, dis sie ihn los sprach: wenn aber eine keusche Jungfrau in diesen Kreiß kam, so verwandelte sie dieselbe in einen Vogel, und sperrte sie dann in einen Korb ein, und trug den Korb in eine Kammer des Schlosses. Sie hatte wohl sieden tausend solcher Körbe mit so raren Vögeln im Schlosse.

Nun war einmal eine Jungfrau, die hieß Jorinde: sie war schöner als alle andere Mädchen. Die, und dann ein gar schöner Jüngling, Namens Joringel, hatten sich zussammen versprochen. Sie waren in den Brauttagen und sie hatten ihr größtes Vergnügen eins am andern. Damit sie nun einsmalen vertraut zusammen reden könnten, giengen sie in den Wald spazieren. 'Hüte dich,' sagte Joringel, 'daß du nicht so nahe ans Schloß kommst.' Es war ein schöner Abend, die Sonne schien zwischen den Stämmen der Bäume hell ins dunkle Grün des Waldes, und die Turteltaube sang kläglich auf den alten Maibuchen.

Jorinde weinte zuweilen, setzte sich hin im Sonnenschein und klagte; Joringel klagte auch. Sie waren so bestürzt, als wenn sie hätten sterben sollen: sie sahen sich um, waren irre und wußten nicht wohin sie nach Haufe gehen sollten. Noch halb stand die Sonne über dem Berg und halb war sie unter. Joringel sah durchs Gebüsch und sah die alte Mauer des Schlosses nah bei sich; er erschrack und wurde todtbang. Jorinde sang

'mein Böglein mit dem Ninglein roth fingt Leide, Leide, Leide: es singt dem Tänbelein seinen Tod, singt Leide, Lei — zucküth, zicküth, zicküth.

Foringel sah nach Jorinde. Jorinde war in eine Nachtigall verwandelt, die sang 'zicküth, zicküth.' Eine Nachteule mit glühenden Augen flog dreimal um sie herum und schrie dreimal 'schu, hu, hu, hu, hu.' Joringel konnte sich nicht regen: er stand da wie ein Stein, konnte nicht weinen, nicht reden, nicht Hand noch Fuß regen. Nun war die Sonne unter: die Eule flog in einen Strauch, und gleich darauf kam eine alte krumme Frau aus diesem hervor, gelb und mager: große rothe Augen, krumme Nase, die mit der Spize aus Kinn reichte. Sie murmelte, sieng die Nachtigall und trug sie auf der Hand fort. Joringel konnte nichts sagen, nicht von der Stelle kommen; die Nachtigall war fort. Endlich kam das Weib wieder und sagte mit dumpfer Stimme 'grüß dich, Zachiel, wenns Möndel ins Körbel scheint, dind los, Zachiel, zu guter Stund.' Da wurde Joringel los. Er fiel vor dem Weid auf die Knie und bat sie möchte ihm seine Jorinde wieder geben, aber sie sagte er sollte sie nie wieder haben, und gieng fort. Er rief, er weinte, er jammerte, aber alles umsonst. 'Un, was soll mir geschehen?' Joringel gieng fort und kam endlich in ein fremdes Dorf: da hütete er die Schase lange Zeit. Oft gieng er rund um das Schloß



der Mitte war ein großer Thautropfe, so groß wie die schönste Perle. Diese Blume trug er Tag und Nacht bis zum Schloß. Wie er auf hundert Schritt nahe bis zum Schloß kam, da ward er nicht fest, sondern gieng fort bis ans Thor. Joringel freute sich hoch, berührte die Pforte mit der Blume, und sie sprang auf. Er gieng hinein, durch den Hof,

horchte wo er die vielen Vögel vernähme: endlich hörte ers. Er gieng und fand den Saal, darauf war die Zauberin und fütterte die Vögel in den sieben tausend Körben. Wie sie den Joringel sah, ward sie böß, sehr böß, schalt, spie Gift und Galle gegen ihn auß, aber sie konnte auf zwei Schritte nicht an ihn kommen. Er kehrte sich nicht an sie und gieng, besah die Körbe mit den Vögeln; da waren aber viele hundert Nachtigallen, wie sollte er nun seine Jorinde wieder sinden? Indem er so zusah, merkte er, daß die Alte heimlich ein Körbehen mit einem Vogel wegnahm und damit nach der Thüre gieng. Flugs sprang er hinzu, berührte das Körbehen mit der Blume und auch das alte Weib nun konnte sie nichts mehr zaubern, und Jorinde stand da, hatte ihn um den Hals gefaßt, so schön wie sieng er mit seiner Vorinde nach Hause, und sie lebten lange vergnügt zusammen.

#### Die drei Glückskinder.

Ein Vater ließ einmal seine drei Sohne vor sich kommen und schenkte dem ersten einen Sahn, dem zweiten eine Sense, dem dritten eine Rage. 'Ich bin schon alt,' fagte er, 'und mein Tod ift nah, da wollte ich euch vor meinem Ende noch versorgen. Gelb hab ich nicht, und was ich euch jest gebe, scheint wenig werth, es kommt aber bloß barauf an, daß ihr es verständig anwendet: sucht euch nur ein Land, wo dergleichen Dinge noch un= bekannt find, so ist euer Glück gemacht.' Nach dem Tode des Vaters gieng der älteste mit feinem Sahn aus, wo er aber hintam, mar ber Sahn ichon bekannt: in ben Stäbten fah er ihn schon von weitem auf den Thurmen sitzen, und sich mit dem Wind umdrehen, in den Dörfern hörte er mehr als einen frahen, und niemand wollte fich über das Thier wundern, so daß es nicht das Ansehen hatte, als murde er sein Glud damit machen. Endlich aber gerieths ihm doch, daß er auf eine Insel tam, wo die Leute nichts von einem Sahn wußten, sogar ihre Zeit nicht einzutheilen verstanden. Sie wußten wohl wenns Morgen ober Abend war, aber Rachts, wenn fies nicht verschliefen, wußte sich keiner aus der Zeit herauszufinden. 'Seht,' sprach er, 'was für ein stolzes Thier, es hat eine rubinrothe Krone auf bem Ropf, und trägt Sporn wie ein Ritter: es ruft euch bes Nachts breimal zu bestimmter Zeit an, und wenns das lettemal ruft, so geht die Sonne bald auf. Wenns aber bei hellem Tag ruft, fo richtet euch barauf ein, bann gibts gewiß anderes Wetter.' Den Leuten gefiel das wohl, fie schliefen eine gange Nacht nicht und hörten mit großer Freude wie der hahn um zwei vier und sechs Uhr laut und vernehmlich die Zeit abrief. Sie fragten ihn ob das Thier nicht feil wäre und wieviel er dafür verlangte. 'Etwa so viel, als ein Esel Golb trägt,' antwortete er. 'Ein Spottgelb für ein so kostbares Thier' riefen fie insgefammt und gaben ihm gerne mas er geforbert hatte.

Als er mit dem Reichthum heim kam, verwunderten sich seine Brüder, und der zweite sprach 'so will ich mich doch aufmachen und sehen ob ich meine Sense auch so gut loß=schlagen kann.' Es hatte aber nicht das Ansehen danach, denn überall begegneten ihm Bauern und hatten so gut eine Sense auf der Schulter als er. Doch zuletzt glückte es ihm auch auf einer Insel, wo die Leute nichts von einer Sense wußten. Wenn dort das Korn



reif war, so suhren sie Kanonen vor den Feldern auf, und schossens herunter. Das war nun ein ungewisses Ding, mancher schoß drüber hinaus, ein anderer traf statt des Halms die Aehren, und schoß sie sort, dabei gieng viel zu Grund, und obendrein gabs einen lästerlichen Lärmen. Da stellte sich der Mann hin und mähte es so still und so geschwind nieder, daß die Leute Maul und Nase vor Verwunderung aufsperrten. Sie waren willig ihm dasür zu geben was er verlangte, und er bekam ein Pferd, dem war Gold aufgeladen, so viel es tragen konnte.

Nun wollte der dritte Bruder seine Kate auch an den rechten Mann bringen. Es gieng ihm wie den andern, so lange er auf dem sesten Lande blieb, war nichts auszurichten, es gab aller Orten Katen, und waren ihrer so viel, daß die neugebornen Jungen meist im Wasser ersäuft wurden. Endlich ließ er sich auf eine Insel überschiffen, und es traf sich glücklicherweise, daß dort noch niemals eine gesehen war und doch die Mäuse so überhand genommen hatten, daß sie auf den Tischen und Bänken tanzten, der Hausherr mochte daheim sein oder nicht. Die Leute jammerten gewaltig über die Plage, der König selbst wußte sich in seinem Schlosse nicht dagegen zu retten: in allen Ecken pfissen Mäuse und zernagten was sie mit ihren Zähnen nur packen konnten. Da sieng nun die Kate ihre Jagd an und hatte bald ein paar Säle gereinigt, und die Leute baten den König das Wunderthier für das Reich zu kausen. Der König gab gerne was gesordert wurde, das war ein mit Gold bestadener Maulesel, und der dritte Bruder kam mit den allergrößten Schäten heim.

Die Kahe machte sich in dem königlichen Schlosse mit den Mäusen eine rechte Lust und biß so viele todt daß sie nicht mehr zu zählen waren. Endlich ward ihr von der Arbeit heiß, und sie bekam Durst: da blieb sie stehen, drehte den Kopf in die Höhe und schrie 'miau, miau.' Der König sammt allen seinen Leuten, als sie daß seltsame Geschrei vernahmen, erschracken und liesen in ihrer Angst sämmtlich zum Schloß hinaus. Unten

hielt der König Rath, was zu thun das beste wäre; zulet ward beschlossen einen Herold an die Kate abzuschien und sie aufzusordern das Schloß zu verlassen, oder zu gewärtigen daß Gewalt gegen sie gebraucht würde. Die Räthe sagten 'lieber wollen wir uns von den Mäusen plagen lassen, an das Uebel sind wir gewöhnt, als unser Leben einem solchen Unthier Preis geben.' Ein Edelknabe mußte hinauf gehen und die Kate fragen 'ob sie das Schloß gutwillig räumen wollte?' Die Kate aber, deren Durst nur noch größer geworden war, autwortete bloß 'miau, miau.' Der Edelknabe verstand 'durchaus, durchaus nicht,' und überbrachte dem König die Antwort. 'Nun,' sprachen die Käthe, 'soll sie der Gewalt weichen.' Es wurden Kanonen aufgeführt und das Haus in Brand geschossen. Als das Feuer in den Saal kam, wo die Kate saß, sprang sie glücklich zum Fenster hinaus; die Belagerer hörten aber nicht eher auf, als dis das ganze Schloß in Grund und Boden geschossen war.

# Fechse kommen durch die ganze Welt.

Es war einmal ein Mann, der verstand allerlei Künste; er diente im Krieg, und hielt sich brad und tapfer, aber als der Krieg zu Ende war, bekam er den Abschied und drei Seller Zehrgeld auf den Weg. 'Wart,' sprach er, 'das laffe ich mir nicht gefallen, finde ich die rechten Leute, fo foll mir ber Ronig noch die Schätze bes gangen Landes heraus geben.' Da gieng er voll Born in ben Bald, und fah einen barin ftehen, ber hatte fechs Bäume ausgerupft, als warens Kornhalme. Sprach er zu ihm 'willst du mein Diener sein und mit mir ziehen?' 'Ja,' antwortete er, 'aber erst will ich meiner Mutter das Wellchen Solg heimbringen,' und nahm einen von ben Bäumen, und widelte ihn um die fünf andern, hob die Welle auf die Schulter und trug fie fort. Dann fam er wieder, und gieng mit seinem Herrn, der sprach 'wir zwei sollten wohl durch die ganze Welt kommen.' Und als fie ein Beilchen gegangen waren, fanden fie einen Jäger, der lag auf den Knien, hatte bie Buchse angelegt und zielte. Sprach der Herr zu ihm 'Jäger, was willst du schießen?' Er antwortete 'zwei Meilen von hier fist eine Fliege auf dem Aft eines Gichbaums, der will ich das linke Auge heraus schießen.' 'D, geh mit mir,' sprach der Mann, 'wenn wir drei zusammen find, sollten wir wohl durch die gange Welt kommen.' Der Jäger war bereit und gieng mit ihm, und fie kamen zu fieben Windmühlen, beren Flügel trieben gang haftig herum, und gieng doch links und rechts kein Wind, und bewegte fich kein Blättchen. Da sprach der Mann 'ich weiß nicht, was die Windmühlen treibt, es regt sich ja kein Lüftchen,' und gieng mit seinen Dienern weiter, und als sie zwei Meilen fortgegangen waren, fahen fie einen auf einem Baum sigen, der hielt das eine Nasenloch zu und bließ aus dem andern. 'Mein, was treibst du da oben?' fragte der Mann. Er antwortete 'zwei Meilen von hier ftehen sieben Windmuhlen, seht, die blase ich an, daß sie laufen.' D, geh mit mir,' sprach der Mann, 'wenn wir vier zusammen sind, follten wir wohl durch bie gange Welt kommen.' Da ftieg ber Blafer berab und gieng mit, und über eine Zeit faben fie einen, der ftand da auf einem Bein, und hatte bas andere abgefchnallt und neben sich gelegt. Da sprach der Herr 'du hast dies ja bequem gemacht zum Ausruhen.' 'Jch bin ein Laufer,' antwortete er, 'und damit ich nicht gar zu schnell springe, habe ich mir das eine Bein abgeschnallt; wenn ich mit zwei Beinen lause, so gehts geschwinder als ein Vogel sliegt.' 'O, geh mit mir, wenn wir fünf zusammen sind, sollten wir wohl durch die ganze Welt kommen.' Da gieng er mit, und gar nicht lang, so begegneten sie einem, der hatte ein Hütchen auf, hatte es aber ganz auf dem einen Ohr sizen. Da sprach der Herr zu ihm 'manierlich! manierlich! häng deinen Hut doch nicht auf ein Ohr, du siehst ja aus wie ein Hans Narr.' 'Ich dars nicht thun,' sprach der andere, 'denn set ich meinen Hut gerad, so kommt ein gewaltiger Frost, und die Bögel unter dem Himmel ersrieren und sallen todt zur Erde.' 'O, geh mit mir,' sprach der Herr, 'wenn wir sechs zusammen sind, sollten wir wohl durch die ganze Welt kommen.'

Run giengen die fechse in eine Stadt, wo der König hatte bekannt machen laffen wer mit seiner Tochter in die Wette laufen wollte, und den Sieg davon truge, der sollte ihr Gemahl werden; wer aber verlore, mußte auch feinen Kopf hergeben. Da melbete fich ber Mann, und sprach 'ich will aber meinen Diener für mich laufen laffen.' Der König antwortete 'dann mußt du auch noch deffen Leben zum Pfand fegen, alfo daß fein und bein Ropf für ben Sieg haften.' Als das verabredet und fest gemacht war, schnallte der Mann bem Laufer bas andere Bein an und sprach zu ihm 'nun fei hurtig und hilf bag wir siegen.' Es war aber bestimmt, daß wer am ersten Wasser aus einem weit abgelegenen Brunnen brächte, ber follte Sieger fein. Run bekam der Laufer einen Krug, und die Königstochter auch einen, und sie fiengen zu gleicher Zeit zu laufen an: aber in einem Augenblick, als die Königstochter erft eine kleine Strecke fort war, konnte den Laufer schon kein Zuschauer mehr sehen, und es war nicht anders, als wäre der Wind vorbei gesaust. In kurzer Zeit langte er bei bem Brunnen an, schöpfte ben Krug voll Wasser und kehrte wieder um. Mitten aber auf dem Beimweg überkam ihn eine Müdigkeit, da fette er den Rrug hin, legte fich nieder, und schlief ein. Er hatte aber einen Pferdeschädel, der da auf der Erde lag, zum Kopffissen gemacht, damit er hart läge, und bald wieder erwachte. Indessen

war die Königstochter, die auch gut laufen konnte, so gut es ein gewöhnlicher Mensch vermag, bei dem Brunnen angelangt, und eilte mit ihrem Krug voll Waffer zurück; und als fie den Laufer da liegen und schlafen sah, war fie froh und sprach 'der Keind ist in meine Sände gegeben,' leerte seinen Arug aus und sprang weiter. Nun märe alles verloren gewesen, wenn nicht zu gutem Glück der Jäger mit seinen scharfen Augen oben auf dem Schloß geftanden und alles mit angesehen hätte. Da sprach er 'die Königstochter soll doch gegen uns nicht aufkommen,' lud seine Büchse und schoß so geschickt, daß er dem Laufer den Pferdeschädel unter dem Ropf wegschoß ohne ihm weh zu thun. Da erwachte der Laufer, sprang in die Söhe und fah daß fein Krug leer und die Königstochter schon weit voraus mar. Aber er verlor den Muth nicht, lief mit dem Krug wieder zum Brunnen zurud, schöpfte aufs neue Wasser und war noch zehn Minuten eher als die Königs= tochter daheim. 'Seht ihr,' sprach er, 'jest hab ich erft die Beine aufgehoben, vorher wars gar kein Laufen zu nennen.'





Den König aber kränkte es, und seine Tochter noch mehr, daß sie so ein gemeiner abgedankter Soldat davon tragen sollte; sie rathschlagten mit einander wie sie ihn sammt seinen Gesellen los würden. Da sprach der König zu ihr 'ich habe ein Mittel gesunden, laß dir nicht bang sein, sie sollen nicht wieder heim kommen.' Und sprach zu ihnen 'ihr sollt euch nun zusammen lustig machen, essen und trinken' und führte sie zu einer Stube, die hatte einen Boden von Eisen, und die Tenster

waren mit eisernen Stäben verwahrt. In der Stube war eine Tafel mit fostlichen Speisen besetzt, da sprach der König zu ihnen 'geht hinein, und lagt euch wohl sein.' Und wie fie barinnen waren, ließ er die Thure verschließen und verriegeln. Dann ließ er den Roch fommen, und befahl ihm ein Feuer so lange unter die Stube zu machen, bis das Eisen glühend würde. Das that der Roch, und es fieng an und ward den fechjen in der Stube, während fie an der Tafel fagen, gang warm, und fie meinten das tame vom Effen; als aber die Sige immer größer ward und sie hinaus wollten, Thure und Jenster aber berschlossen fanden, da merkten sie daß der König Boses im Sinne gehabt hatte und fie ersticken wollte. 'Es soll ihm aber nicht gelingen,' sprach der mit dem Hütchen, 'ich will einen Frost kommen laffen, vor dem sich das Teuer schämen und verkriechen foll.' Da fette er fein Hütchen gerade, und alsobald fiel ein Frost daß alle Hige verschwand und die Speisen auf ben Schuffeln anfiengen zu frieren. Als nun ein paar Stunden herum waren, und der König glaubte sie wären in der Sitze verschmachtet, ließ er die Thüre öffnen und wollte selbst nach ihnen sehen. Aber wie die Thüre aufgieng, standen sie alle sechse da, frisch und gefund, und fagten es wäre ihnen lieb daß fie heraus könnten, fich zu wärmen, denn bei ber großen Kälte in ber Stube froren die Speisen an den Schuffeln fest. Da gieng ber König voll Zorn hinab zu dem Koch, schalt ihn und fragte warum er nicht gethan hätte was ihm ware befohlen worden. Der Roch aber antwortete 'es ist Glut genug ba, seht nur felbst.' Da fah ber König daß ein gewaltiges Teuer unter ber Gifenstube brannte, und merkte daß er den sechsen auf diese Weise nichts anhaben könnte.

Nun fann ber König aufs neue wie er der bojen Gafte los wurde, ließ den Meifter kommen und sprach 'willst du Gold nehmen, und dein Recht auf meine Tochter aufgeben, jo follst du haben so viel du willst.' 'D ja, herr König,' antwortete er, 'gebt mir so viel als mein Diener tragen kann, so verlange ich eure Tochter nicht.' Das war der König zufrieden, und jener sprach weiter 'fo will ich in vierzehn Tagen kommen und es holen.' Darauf rief er alle Schneider auß dem gangen Reich herbei, die mußten vierzehn Tage lang sitzen und einen Sad nähen. Und als er fertig war, mußte ber Starke, welcher Baume ausrupfen konnte, ben Sad auf die Schulter nehmen und mit ihm zu bem Rönig geben. Da sprach der König 'was ift das für ein gewaltiger Kerl, der den hausgroßen Ballen Leinwand auf der Schulter trägt?' erschrack und dachte 'was wird der für Gold wegschleppen!' Da hieß er eine Tonne Gold herbringen, die mußten sechszehn der ftarksten Männer tragen, aber ber Starke padte fie mit einer Sand, stedte fie in ben Sad und sprach 'warum bringt ihr nicht gleich mehr, bas beckt ja kaum ben Boden.' Da ließ ber König nach und nach seinen gangen Schatz herbeitragen, ben schob ber Starke in ben Sack hinein, und der Sad ward davon noch nicht zur Hälfte voll. 'Schafft mehr herbei,' rief er, 'die paar Brocken füllen nicht.' Da mußten noch fiebentausend Wagen mit Gold in dem gangen Reich gusammen gefahren werben; die schob ber Starke sammt ben vorgespannten Ochsen in seinen Sack. 'Jch wills nicht lange besehen,' sprach er, 'und nehmen was kommt, damit der Sad nur voll wird.' Wie alles darin stadt, gieng doch noch viel hinein, da sprach er 'ich will bem Ding nur ein Ende machen, man bindet wohl einmal einen Sad zu, wenn er auch noch nicht voll ift.' Dann huckte er ihn auf den Rücken und gieng mit seinen Gesellen fort.

Als der König nun sah wie der einzige Mann des ganzen Landes Reichthum forttrug, ward er zornig und ließ seine Reiterei aufsigen, die sollten den sechsen nachjagen, und hatten

Besehl dem Starken den Sack wieder abzunehmen. Zwei Regimenter holten sie bald ein, und riesen ihnen zu 'ihr seid Gesangene, legt den Sack mit dem Gold nieder, oder ihr werdet zusammengehauen.' 'Was sagt ihr?' sprach der Bläser, 'wir wären Gesangene? eher sollt ihr sämmtlich in der Lust herumtanzen,' hielt das eine Nasenloch zu und blies mit dem andern die beiden Regimenter an, da suhren sie aus einander und in die blaue Lust über alle Berge weg, der eine hierhin, der andere dorthin. Sin Feldwebel ries um Gnade, er hätte neun Wunden und wäre ein braver Kerl, der den Schimpf nicht verdiente. Da ließ der Bläser ein wenig nach, so daß er ohne Schaden wieder herab kam, dann sprach er zu ihm 'nun geh heim zum König und sag er sollte nur noch mehr Reiterei schicken, ich wollte sie alle in die Lust blasen.' Der König, als er den Bescheid vernahm, sprach 'laßt die Kerle gehen, die haben etwas an sich.' Da brachten die sechs den Reichthum heim, theilten ihn unter sich und lebten vergnügt bis an ihr Ende.

## Der Wolf und der Mensch.

Der Fuchs erzählte einmal dem Wolf von der Stärke des Menschen, kein Thier könnte ihm widerstehen, und sie mußten Lift gebrauchen, um sich vor ihm zu erhalten. Da ant= wortete der Wolf 'wenn ich nur einmal einen Menschen zu sehen bekäme, ich wollte doch auf ihn loggeben.' 'Dazu kann ich dir helfen,' fprach der Ruchs, 'komm nur morgen früh zu mir, so will ich dir einen zeigen.' Der Wolf stellte sich frühzeitig ein, und der Fuchs brachte ihn hinaus auf den Weg, den der Jäger alle Tage gieng. Zuerst kam ein alter abgedankter Soldat. 'Jft das ein Mensch?' fragte der Wolf. 'Rein,' antwortete der Fuchs, 'das ift einer gewesen.' Danach kam ein kleiner Knabe, der zur Schule wollte. 'Sit das ein Mensch?' 'Rein, das will erst einer werden.' Endlich tam der Jäger, die Doppelflinte auf bem Rücken, und ben Sirschfänger an der Seite. Sprach der Fuchs zum Wolf 'fiehft du, dort kommt ein Mensch, auf den mußt du losgehen, ich aber will mich fort in meine Sohle machen.' Der Wolf gieng nun auf den Menschen los, der Jager, als er ihn erblickte, fprach 'es ist Schade, daß ich keine Rugel geladen habe,' legte an und ichof dem Wolf das Schrot ins Geficht. Der Wolf verzog das Geficht gewaltig, doch ließ er fich nicht schrecken und gieng vorwärts: ba gab ihm ber Jäger die zweite Ladung. Der Wolf verbig ben Schmerz und rudte dem Jager zu Leibe: da zog diefer feinen blanken Sirfchfänger und gab ihm links und rechts ein paar Siebe, daß er, über und über blutend, mit Geheul zu dem Fuchs zurück lief. 'Nun, Bruder Wolf,' sprach der Fuchs, 'wie bist du mit dem Menschen fertig worden?' 'Ach,' antwortete der Wolf, 'so hab ich mir die Stärke des Menschen nicht vorgestellt, erft nahm er einen Stock von der Schulter und blies hinein, da flog mir etwas ins Gesicht, das hat mich ganz entsetlich gekikelt: banach puftete er noch einmal in ben Stock, da flog mirs um die Nase, wie Blit und Hagelwetter, und wie ich gang nah war, da zog er eine blanke Rippe aus dem Leib, damit hat er so auf mich losgeschlagen, daß ich beinah todt wäre liegen geblieben.' 'Siehst du,' sprach der Juchs, 'was du für ein Prahlhans bift: du wirfft das Beil fo weit, daß dus nicht wieder holen kannft.'

## Der Wolf und der Juchs.

Der Wolf hatte den Fuchs bei sich, und was der Wolf wollte, das mußte der Fuchs thun, weil er der schwäckste war, und der Fuchs wär gerne des Herrn los gewesen. Es trug sie zu, daß sie beide durch den Wald giengen, da sprach der Wolf 'Rothsuchs, schaff mir was zu fressen, oder ich fresse dich selber aus.' Da antwortete der Fuchs 'ich weiß einen Bauernhof, wo ein paar junge Lämmlein sind, hast du Lust, so wollen wir eins holen.' Dem Wolf war das recht, sie giengen hin und der Fuchs stahl das Lämmlein, brachte es dem Wolf und machte sich sort. Da fraß es der Wolf auf, war aber damit noch nicht zusrieden, sondern wollte das andere dazu haben, und gieng es zu holen. Weil er es aber so ungeschickt machte, ward es die Wutter vom Lämmlein gewahr und sieng an entsetzlich zu schreien und zu bläen, daß die Bauern herbeigelausen kamen. Da fanden sie den Wolf und schlugen ihn so erbärmlich, daß er hinkend und heulend bei dem Fuchs ankam. 'Du hast mich schon angeführt,' sprach er, 'ich wollte das andere Lamm holen, da haben mich die Bauern erwischt und haben mich weich geschlagen.' Der Fuchs antwortete 'warum bist du so ein Nimmersatt.'

Am andern Tag giengen sie wieder ins Feld, sprach der gierige Wolf abermals 'Rothsuchs, schaff mir was zu fressen, oder ich fresse dich selber auf.' Da antwortete der Fuchs 'ich weiß ein Bauernhauß, da backt die Frau heut Abend Pfannkuchen, wir wollen uns davon holen.' Sie giengen hin, und der Fuchs schlich ums Haus herum, guckte und schnupperte so lange, dis er aussindig machte wo die Schüssel stand, zog dann sechs Pfannstuchen herab und brachte sie dem Wolf. 'Da haft du zu fressen,' sprach er zu ihm und gieng seiner Wege. Der Wolf hatte die Pfannkuchen in einem Augenblick hinunter geschluckt und sprach 'sie schwesen nach mehr,' gieng hin und riß geradezu die ganze Schüssel herunter, daß sie in Stücke zersprang. Da gabs einen gewaltigen Lärm, daß die Frau herauskam, und als sie den Wolf sah, rief sie die Leute, die eilten herbei und schlugen ihn was Zeug wollte halten, daß er mit zwei lahmen Beinen laut heulend zum Fuchs in den Wald hinauskam. 'Was hast du mich garftig angeführt!' rief er, 'die Bauern haben mich erwischt und mir die Haut gegerbt.' Der Fuchs aber antwortete 'warum bist du so ein Nimmersatt.'

Am britten Tag, als sie beisammen draußen waren, und der Wolf mit Mühe nur sorthinkte, sprach er doch wieder 'Nothsuchs, schaff mir was zu fressen, oder ich fresse dich selber auf.' Der Fuchs antwortete 'ich weiß einen Mann, der hat geschlachtet, und das gesalzene Fleisch liegt in einem Faß im Keller, das wollen wir holen.' Sprach der Wolf 'aber ich will gleich mitgehen, damit du mir hilfst, wenn ich nicht fort kann.' 'Meinet=wegen,' sagte der Fuchs, und zeigte ihm die Schliche und Wege, auf welchen sie endlich in den Keller gelangten. Da war nun Fleisch im Ueberfluß, und der Wolf machte sich gleich daran und dachte 'dis ich aushöre, hats Zeit.' Der Fuchs ließ sichs auch gut schmecken, blickte überall herum, lief aber oft zu dem Loch, durch welches sie gekommen waren und versuchte ob sein Leib noch schmal genug wäre durchzuschlüpfen. Sprach der Wolf 'lieber Fuchs, sag mir warum rennst du so hin und her, und springst hinaus und herein?' 'Jch muß doch sehen, ob niemand kommt,' antwortete der listige, 'friß nur nicht zu viel.' Da sagte der Wolf 'ich gehe nicht eher sort, als dis das Faß seer ist.' Indem kam der Vauer,

ber ben Lärm von des Fuchses Sprüngen gehört hatte, in den Keller. Der Fuchs, wie er ihn sah, war mit einem Sah zum Loch draußen: der Wolf wollte nach, aber er hatte sich so die gesressen, daß er nicht mehr durch konnte, sondern stecken blieb. Da kam der Bauer mit einem Knüppel und schlug ihn todt. Der Fuchs aber sprang in den Wald und war froh daß er den alten Nimmersatt los war.

## Der Juchs und die Frau Gevatterin.

Die Wölfin brachte ein Junges zur Welt und ließ den Fuchs zu Gevatter einladen. 'Er ist boch nahe mit uns verwandt,' sprach fie, 'hat einen guten Berstand und viel Ge= schicklichkeit, er kann mein Söhnlein unterrichten und ihm in der Welt forthelfen.' Der Huchs erschien auch ganz ehrbar und sprach liebwerthe Frau Gevatterin, ich danke euch für die Chre, die ihr mir erzeigt, ich will mich aber auch fo halten, daß ihr eure Freude daran haben follt.' Bei dem Teft ließ er sichs schmeden und machte sich ganz lustig, hernach sagte er 'liebe Frau Gevatterin, es ift unsere Pflicht, für das Kindlein zu forgen, ihr müßt aute Nahrung haben, damit es auch zu Kräften kommt. Ich weiß einen Schafstall, woraus wir leicht ein gutes Stud holen können.' Der Wölfin gefiel das Liedlein, und fie gieng mit bem Kuchs hinaus nach bem Bauernhof. Er zeigte ihr ben Stall aus ber Kerne und sprach 'dort werdet ihr ungesehen hineinkriechen können, ich will mich derweil auf der andern Seite umsehen, ob ich etwa ein Sühnlein erwische.' Er gieng aber nicht hin, sondern ließ sich am Eingang des Waldes nieder, streckte die Beine und ruhte sich. Die Wölfin kroch in den Stall, da lag ein Sund und machte Larm, fo daß die Bauern gelaufen tamen, die Fran Gevatterin ertappten und eine scharfe Lauge von ungebrannter Asche über ihr Fell goffen. Endlich entkam fie doch und schleppte sich hinaus: da lag der Fuchs, that gang fläglich und sprach 'ach, liebe Frau Gevatterin, wie ist mirs schlimm ergangen! die Bauern haben mich überfallen und mir alle Glieder zerschlagen; wenn ihr nicht wollt daß ich auf bem Plat liegen bleiben und verschmachten foll, so müßt ihr mich forttragen.' Die Wölfin konnte selbst nur langsam fort, doch hatte fie große Sorge für den Ruchs, daß fie ihn auf ihren Rücken nahm, und den gang gefunden und heilen Gevatter langfam bis zu ihrem haus trug. Da rief er ihr gu 'lebt wohl, liebe Frau Gevatterin, und laft euch ben Braten wohl bekommen,' lachte sie gewaltig aus und sprang fort.

# Der Juchs und die Kake.

Es trug sich zu, daß die Katze in einem Walde dem Herrn Fuchs begegnete, und weil sie dachte, 'er ist gescheit und wohl ersahren, und gilt viel in der Welt,' so sprach sie ihm freundlich zu. 'Guten Tag, lieber Herr Fuchs, wie gehts? wie stehts? wie schlagt ihr euch durch in dieser theuren Zeit?' Der Tuchs, alles Hochmuthes voll, betrachtete die Katze von

232 Die Nelke.

Ropf bis zu Tüßen und wußte lange nicht ob er eine Antwort geben sollte. Endlich sprach er 'o du armseliger Bartpußer, du buntscheckiger Rarr, du Hungerleiber und Mäusejäger, was kommt dir in den Sinn? du unterstehst dich zu fragen wie mirk gehe? was hast du gelernt? wie viel Künste verstehst du?' 'Ich verstehe nur eine einzige' antwortete bescheidentslich die Kate. 'Was ist das für eine Kunst?' fragte der Juchs. 'Wenn die Hunde hinter mir her sind, so kann ich auf einen Baum springen und mich retten.' 'Ist das alles?' sagte der Juchs, 'ich din Herr über hundert Künste und habe überdies noch einen Sack voll Liste. Du jammerst mich, komm mit mir, ich will dich lehren wie man den Hunden entgeht.' Indem kam ein Jäger mit vier Hunden daher. Die Kahe sprang behend auf einen Baum und sehte sich in den Sipsel, wo Aeste und Laubwerk sie völlig verbargen. 'Bindet den Sack auf, Herr Fuchs, bindet den Sack auf, rief ihm die Kahe zu, aber die Hunde hatten ihn schon gepackt und hielten ihn sest. Sättet ihr herauftriechen können wie ich, so wärs nicht um euer Leben geschehen.'

#### Die Nelke.

Es war eine Königin, die hatte unser Herr Gott verschlossen, daß sie keine Kinder gebar. Da gieng sie alle Morgen in den Garten und bat zu Gott im Himmel er möchte ihr einen Sohn oder eine Tochter bescheren. Da kam ein Engel vom Himmel und sprach 'gib dich zusrieden, du sollst einen Sohn haben mit wünschlichen Gedanken, denn was er sich wünscht auf der Welt, das wird er erhalten.' Sie ging zum König und sagte ihm die fröhliche Botschaft, und als die Zeit herum war, gebar sie einen Sohn. und der König war in großer Freude.

Nun gieng sie alle Morgen mit dem Kind in den Thiergarten, und wusch sich da bei einem klaren Brunnen. Es geschah einstmals, als das Kind schon ein wenig älter war, daß es ihr auf dem Schooß lag, und sie entschließ. Da kam der alte Koch, der wußte daß das Kind wünschliche Sedanken hatte, und raubte es, und nahm ein Huhn und zerriß es, und tropste ihr das Blut auf die Schürze und das Kleid. Da trug er das Kind fort an einen verborgenen Ort, wo es eine Amme tränken mußte, und lief zum König und klagte die Königin an, sie habe ihr Kind von den wilden Thieren rauben lassen. Und als der König das Blut an der Schürze sah, glaubte er es und gerieth in einen solchen Zorn, daß er einen tiefen Thurm bauen ließ, in den weder Sonne noch Mond schien, und ließ seine Semahlin hinein sehen und vermauern; da sollte sie sieben Jahre sitzen, ohne Ssen und Trinken, und sollte verschmachten. Aber Gott schickte zwei Engel vom Himmel in Gestalt von weißen Tauben, die mußten täglich zweimal zu ihr sliegen und ihr das Essen bringen, bis die sieben Jahre herum waren.

Der Koch aber dachte bei sich 'hat das Kind wünschliche Gedanken und ich bin hier, so könnte es mich vielleicht ins Unglück bringen.' Da machte er sich vom Schloß weg, und gieng zu dem Knaben, der war schon so groß, daß er sprechen konnte, und sagte zu ihm 'wünsche dir ein schönes Schloß mit einem Garten und was dazu gehört.' Und kaum waren

Die Nelke. 233



234 Die Nelke.

thuft, so sollst du dein Leben verlieren.' Darauf gieng er fort, und als er am andern Tag wieder kam, so hatte sie es nicht gethan und sprach 'was soll ich ein unschuldiges Blut ums Leben bringen, das noch niemand beleidigt hat?' Sprach der Koch wieder 'wo du es nicht thust, so kosted dichs selbst dein Leben.' Als er weggegangen war, ließ sie sich eine kleine Hicken herbei holen, und ließ sie schlachten, und nahm Herz und Junge, und legte sie auf einen Teller, und als sie den Alten kommen sah, sprach sie zu dem Knaben 'leg dich ins Bett und ziehe die Decke über dich.'

Da trat der Bösewicht herein und sprach 'wo ist Herz und Zunge von dem Knaben?' Das Mädchen reichte ihm den Teller, aber der Königssohn warf die Decke ab, und sprach 'du alter Sünder, warum hast du mich tödten wollen? nun will ich dir dein Urtheil sprechen. Du sollst ein schwarzer Pudelhund werden und eine goldene Kette um den Hals haben, und sollst glühende Kohlen fressen, daß dir die Lohe zum Hals heraus schlägt.' Und wie er die Worte ausgesprochen hatte, so war der Alte in einen Pudelhund verwandelt, und hatte eine goldene Kette um den Hals und die Köche mußten lebendige Kohlen herauf bringen, die fraß er, daß ihm die Lohe aus dem Hals heraus schlug. Nun blieb der Königssohn noch eine kleine Zeit da und dachte an seine Mutter und ob sie noch am Leben wäre. Endlich sprach er zu dem Mädchen 'ich will heim in mein Vaterland, willst du mit mir gehen, so will ich dich ernähren.' 'Ach,' antwortete sie, 'der Weg ist so weit, und was soll ich in einem fremden Lande machen, wo ich undekannt bin.' Weil es also ihr Wille nicht recht war, und sie doch von einander nicht lassen wünschen, wünschte er sie zu einer schönen Relse und steckte sie bei sich.

Da zog er fort, und der Pudelhund mußte mit laufen, und zog in sein Vaterland. Nun gieng er zu dem Thurm, wo seine Mutter darin saß, und weil der Thurm so hoch mar, wünschte er eine Leiter herbei, die bis oben hin reichte. Da stieg er hinauf und sah hinein und rief 'hergliebste Mutter, Frau Königin, seid ihr noch am Leben, oder seid ihr todt?' Sie antwortete 'ich habe ja eben gegeffen, und bin noch fatt,' und meinte die Engel mären ba. Sprach er 'ich bin euer lieber Sohn, den die wilden Thiere euch sollen vom Schook geraubt haben: aber ich bin noch am Leben, und will euch balb erretten.' Run ftieg er herab und gieng zu seinem herrn Bater, und ließ fich anmelben als ein fremder Jäger, ob er könnte Dienste bei ihm haben. Antwortete der König ja, wenn er gelernt wäre und ihm Wildpret ichaffen könnte, sollte er herkommen; es hatte fich aber auf der ganzen Granze und Gegend niemals Wilb aufgehalten. Da versprach der gäger er wollte ihm so viel Wilb schaffen, als er nur auf der königlichen Tafel brauchen könnte. Dann hieß er die Jägerei zusammen kommen, fie follten alle mit ihm hinaus in den Wald gehen. Da giengen fie mit, und draußen hieß er fie einen großen Kreiß schließen, der an einem Ende offen blieb, und dann stellte er sich hinein und fieng an zu wünschen. Alsbald kamen zweihundert und etliche Stud Wildpret in ben Kreiß gelaufen, und die Jager mußten es ichießen. Da ward alles auf sechszig Bauerwagen geladen und dem König heimgefahren; da konnte er einmal seine Tasel mit Wildpret zieren, nachbem er lange Jahre keins gehabt hatte.

Run empfand der König große Freude darüber und bestellte es sollte des andern Tags seine ganze Hoshaltung bei ihm speisen, und machte ein großes Gastmal. Wie sie alle beisammen waren, sprach er zu dem Jäger 'weil du so geschickt bist, so sollst du neben mir sigen.' Er antwortete 'Herr König, Ew. Majestät halte zu Gnaden, ich bin ein schlechter Jägerbursch.' Der König aber bestand darauf und sagte 'du sollst dich neben mich segen,'



Die Relfe.

bis er es that. Wie er da jaß, dachte er an seine liebste Frau Mutter, und wünschte daß nur einer von des Königs ersten Dienern von ihr anfienge, und fragte wie es wohl der Frau Königin im Thurm gienge, ob fie wohl noch am Leben wäre oder verschmachtet. Kaum hatte er es gewünscht, so fieng auch schon ber Marschall an, und sprach 'Königliche Majestät, wir leben hier in Freuden, wie geht es wohl der Frau Königin im Thurm, ob fie wohl noch am Leben ober verschmachtet ift?' Aber ber König antwortete 'fie hat mir meinen lieben Sohn von den wilden Thieren zerreißen laffen, davon will ich nichts hören.' stand ber Jäger auf und sprach 'gnädigster Berr Bater, fie ist noch am Leben, und ich bin ihr Sohn, und die wilben Thiere haben ihn nicht geraubt, sondern der Bösewicht, der alte Roch, hat es gethan, der hat mich als fie eingeschlafen war, von ihrem Schoof weggenommen und ihre Schürze mit dem Blut eines Huhns betropft.' Darauf nahm er den hund mit bem goldenen Halsband und sprach 'das ist ber Bojewicht,' und ließ glühende Rohlen bringen, die mußte er Angesichts aller fressen, daß ihm die Lohe aus dem Hals schlug. Darauf fragte er den König, ob er ihn in seiner mahren Gestalt sehen wollte, und munschte ihn wieder jum Roch, ba ftand er alsbald mit der weißen Schurze und bem Meffer an ber Seite. Der König, wie er ihn fah, ward zornig, und befahl daß er in den tiefften Kerker follte geworfen werden. Darauf sprach der Jäger weiter Serr Bater, wollt ihr auch das Mädchen sehen, das mich so zärtlich aufgezogen hat und mich hernach ums Leben bringen follte, es aber nicht gethan hat, obgleich sein eigenes Leben auf dem Spiel ftand?' Ant= wortete ber König 'ja, ich will fie gerne sehen.' Sprach ber Sohn 'anädigster Berr Bater, ich will fie euch zeigen in Geftalt einer schönen Blume.' Und griff in die Tasche und holte die Nelke, und stellte sie auf die königliche Tafel, und sie war so schön, wie der König nie eine gesehen hatte. Darauf sprach ber Sohn 'nun will ich fie auch in ihrer wahren Gestalt geigen,' und wünschte fie zu einer Jungfrau; ba ftand fie ba und war fo fcon, bag fein Maler sie hätte schöner malen können.

Der König aber schickte zwei Kammerfrauen und zwei Diener hinab in den Thurm die sollten die Frau Königin holen und an die königliche Tasel bringen. Als sie aber bahin geführt ward, aß sie nichts mehr und sagte 'der gnädige barmherzige Gott, der mich im Thurm erhalten hat, wird mich bald erlösen.' Da lebte sie noch drei Tage und starb dann selig; und als sie begraben ward, da solgten ihr die zwei weißen Tauben nach, die ihr das Essen in den Thurm gebracht hatten, und Engel vom Himmel waren, und setzen sich auf ihr Grab. Der alte König ließ den Koch in vier Stücke zerreißen, aber der Gram zehrte an seinem Herzen, und er starb bald. Der Sohn heirathete die schöne Jungfrau, die er als Blume in der Tasche mitgebracht hatte, und ob sie noch leben, das steht bei Sott.

# Das kluge Grethel.

Es war eine Köchin, die hieß Grethel, die trug Schuhe mit rothen Absätzen, und wenn sie damit ausgieng, so drehte sie sich hin und her, war ganz fröhlich, und dachte 'du bist doch ein schönes Mädel.' Und wenn sie nach Haus kam, so trank sie aus Fröhlichkeit einen Schluck Wein, und weil der Wein auch Lust zum Essen macht, so versuchte sie das

beste, was sie kochte, so lang, bis sie satt war, und sprach 'die Köchin muß wissen wies Essen schmeckt.'

Es trug fich zu, daß der herr einmal zu ihr fagte 'Grethel, heut Abend kommt ein Saft, richte mir zwei Suhner fein wohl zu.' 'Wills ichon machen, Berr,' antwortete Grethel. Nun stachs die Sühner ab, brühte fie, rupfte sie, stedte fie an den Spieß, und brachte fie, wies gegen Abend gieng, zum Feuer, damit fie braten follten. Die Sühner fiengen an, braun und gahr zu werden, aber ber Gaft war noch nicht gekommen. Da rief Grethel dem Serrn, 'tommt der Gast nicht, so muß ich die Sühner vom Feuer thun, ist aber Jammer und Schade, wenn fie nicht bald gegessen werden, wo fie am besten im Saft find.' Sprach ber Gerr 'so will ich nur selbst laufen und den Gast holen.' Als der Gerr den Rücken gekehrt hatte, legte Grethel den Spieß mit den Hühnern beiseite und dachte 'fo lange da beim Feuer stehen, macht schwiken und durstig, wer weiß wann die kommen! derweil spring ich in den Keller und thu einen Schluck.' Lief hinab, sehte einen Krug an, sprach 'Gott gesegnes bir, Grethel,' und that einen guten Zug. 'Der Wein hängt an einander,' sprachs weiter, 'und ift nicht gut abbrechen,' und that noch einen ernsthaften Zug. Nun gieng es und ftellte die Suhner wieder übers Teuer, ftrich fie mit Butter und trieb den Spieß luftig herum. Weil aber ber Braten fo gut roch, bachte Grethel 'es könnte etwas fehlen, versucht muß er werden!' schleckte mit dem Finger und sprach 'ei, was find die Hühner so gut! ift ja Sünd und Schand, daß man fie nicht gleich ift!' Lief zum Fenfter, ob ber Berr mit bem Gaft noch nicht kam, aber es fah niemand: ftellte fich wieder zu den Hühnern, dachte 'der eine Flügel verbrennt, beffer ifts, ich eß ihn weg.' Also schnitt es ihn ab, und aß ihn auf, und er schmedte ihm: und wie es damit fertig war, dachte es 'der andere muß auch herab, fonft merkt der Herr, daß etwas fehlt.' Wie die zwei Flügel verzehrt waren, gieng es wieder und schaute nach dem Herrn, und sah ihn nicht. 'Wer weiß,' fiel ihm ein, 'sie kommen wohl gar nicht, und find wo eingekehrt.' Da sprachs, 'hei, Grethel, sei guter Dinge, das eine ift doch angegriffen, thu noch einen frischen Trunk, und if es vollends auf, wenns all ift, haft du Ruhe; warum foll die gute Gotteggabe umkommen?' Also lief es noch einmal in den Keller, that einen ehrbaren Trunk, und af das eine Suhn in aller Freudig= feit auf. Wie das eine Huhn hinunter war, und der Herr noch immer nicht kam, sah Grethel das andere an, und sprach 'wo das eine ist muß das andere auch sein, die zwei gehören zusammen: was bem einen Recht ift, bas ift bem andern billig; ich glaube wenn ich noch einen Trunk thue, so sollte mirs nicht schaden.' Also that es noch einen herzhaften Trunk, und ließ das zweite Suhn wieder zum andern laufen.

Wie es so im besten Essen war, kam der Herr daher gegangen, und rief 'eil dich, Grethel, der Gast kommt gleich nach.' 'Ja, Herr, wills schon zurichten,' antwortete Grethel. Der Herr sah indessen ob der Tisch wohl gedeckt war, nahm das große Messer, womit er die Hühner zerschneiden wollte, und wetzte es auf dem Gang. Indem kam der Gast, klopste sittig und höslich an der Hausthüre. Grethel lief und schaute wer da war, und als es den Gast sah, hielt es den Finger an den Mund und sprach 'still! still! macht geschwind daß ihr wieder sort kommt, wenn euch mein Herr erwischt, so seid ihr unglücklich; er hat euch zwar zum Nachtessen eingeladen, aber er hat nichts anderes im Sinn, als euch die beiden Ohren abzuschneiden. Hört nur wie er das Wesser dazu weht.' Der Gast hörte das Wessen und eilte was er konnte die Stiegen wieder hinab. Grethel war nicht faul, lief schreiend zu dem Herr und rief 'da habt ihr einen schönen Gast eingeladen!' 'Ei, warum, Grethel?

was meinst du damit?' 'Ja,' sagte es, 'der hat mir beide Hühner, die ich eben auftragen wollte, von der Schüssel genommen und ist damit fortgelausen.' 'Das ist seine Weise!' sprach der Herr, und ward ihm leid um die schönen Hühner, 'wenn er mir dann wenigstens das eine gelassen hätte, damit mir was zu essen geblieben wäre.' Er rief ihm nach er sollte bleiben, aber der Sast that als hörte er es nicht. Da lief er hinter ihm her, das Messer noch immer in der Hand, und schrie 'nur eins! nur eins!' und meinte, der Gast sollte ihm nur ein Huhn lassen, und nicht alle beide nehmen: der Sast aber meinte nicht anders, als er sollte eins von seinen Ohren hergeben, und lief als wenn Feuer unter ihm brennte, damit er sie beide heimbrächte.

## Die Wassernixe.

Ein Brüderchen und ein Schwefterchen spielten an einem Brunnen, und wie fie fo spielten, plumpten sie beide hinein. Da war unten eine Wassernire, die sprach 'jest habe ich euch, jest sollt ihr mir brav arbeiten,' und führte fie mit fich fort. Dem Mädchen gab sie verwirrten garstigen Flachs zu spinnen, und es mußte Wasser in ein hohles Kaß schleppen, ber Junge aber follte einen Baum mit einer ftumpfen Art hauen; und nichts zu effen befamen sie als steinharte Klöße. Da wurden zuleht die Kinder so ungeduldig, daß fie warteten, bis eines Sonntags die Nire in der Kirche war, da entflohen sie. Und als die Kirche vorbei war, fah die Rire daß die Bögel ausgeflogen waren, und fette ihnen mit großen Sprüngen nach. Die Kinder erblickten fie aber von weitem, und das Mädchen marf eine Bürste hinter sich, das gab einen großen Bürstenberg, mit tausend und tausend Stacheln, über den die Nige mit großer Mühe klettern mußte; endlich aber kam fie doch hinüber. Wie das die Rinder faben, warf ber Anabe einen Ramm hinter fich, bas gab einen großen Rammberg mit tausendmal tausend Zinken, aber die Nire wußte fich baran fest zu halten und kam zulett doch drüber. Da warf das Mädchen einen Spiegel hinterwärts, welches einen Spiegelberg gab, ber war so glatt, baß fie unmöglich brüber konnte. Da bachte fie 'ich will geschwind nach Haus gehen und meine Art holen und den Spiegelberg entzwei hauen. Bis fie aber wieder kam, und das Glas aufgehauen hatte, waren die Kinder längst weit entflohen, und die Wassernixe mußte sich wieder in ihren Brunnen trollen.

## Der alte Groffvater und der Enkel.

Es war einmal ein steinalter Mann, dem waren die Augen trüb geworden, die Ohren taub, und die Knie zitterten ihm. Wenn er nun bei Tische saß und den Lössel kaum halten konnte, schüttete er Suppe auf das Tischtuch, und es floß ihm auch etwas wieder aus dem Mund. Sein Sohn und dessen Frau ekelten sich davor, und deswegen mußte sich der alte Großvater endlich hinter den Osen in die Ecke sehen, und sie gaben ihm sein Essen irdenes Schüsselchen und noch dazu nicht einmal satt; da sah er betrübt nach dem Tisch,



und die Augen wurden ihm naß. Einmal auch konnten seine zitterigen Hände das Schüsselschen nicht fest halten, es siel zur Erde und zerbrach. Die junge Frau schalt, er sagte aber nichts und seufzte nur. Da kaufte sie ihm ein hölzernes Schüsselchen für ein paar Heller, daraus mußte er nun essen. Wie sie da so sitzen, so trägt der kleine Enkel von vier Jahren auf der Erde kleine Brettlein zusammen. 'Was machst du da?' fragte der Vater. 'Ich mache ein Tröglein,' antwortete das Kind, 'daraus sollen Vater und Mutter essen, wenn ich groß bin.' Da sahen sich Mann und Frau eine Weile an, siengen endlich an zu weinen, holten alsosort den alten Großvater an den Tisch und ließen ihn von nun an immer mit essen, sagten auch nichts wenn er ein wenig verschüttete.

### Yon dem Tode des Hühnchens.

Auf eine Zeit gieng das Sühnchen mit dem Sähnchen in den Nußberg, und sie machten mit einander aus wer einen Rußfern fände, follte ihn mit dem andern theilen. Run fand das Hühnchen eine große große Nuß, sagte aber nichts davon und wollte den Kern allein effen. Der Kern war aber so die, daß es ihn nicht hinunter schlucken konnte, und er ihm im Hals fteden blieb, daß ihm auaft wurde es mußte erstiden. Da schrie das Hühnchen 'Hähnchen, ich bitte dich lauf was du kannft, und hol mir Baffer, sonft erstick ich.' Das Sähnchen lief, was es konnte, zum Brunnen, und sprach 'Born, du sollst mir Wasser geben; das Sühnchen liegt auf dem Nußberg, hat einen größen Rußkern geschluckt und will ersticken. Der Brunnen antwortete 'lauf erst hin zur Braut, und lag bir rothe Seibe geben.' Das Sähnchen lief zur Braut, 'Braut du follft mir rothe Seide geben: rothe Seide will ich dem Brunnen geben, ber Brunnen foll mir Wasser geben, bas Wasser will ich bem Sühnchen bringen, das liegt auf dem Nußberg, hat einen großen Rußkern geschluckt und will daran erftiden.' Die Braut antwortete 'lauf erft und hol mir mein Kränzlein, das blieb an einer Weibe hängen.' Da lief bas Sähnchen zur Weibe und zog bas Kränzlein von dem Uft und brachte es der Braut, und die Braut aab ihm rothe Seide dafür, die brachte es dem Brunnen, der gab ihm Waffer bafür. Da brachte bas Sahnchen bas Baffer jum Suhnchen, wie es aber hinkam, war dieweil das Sühnchen erstickt, und lag da tobt und regte sich nicht. Da war das Hähnchen so traurig, daß es laut schrie, und kamen alle Thiere und beklagten das Hühnchen: und sechs Mäuse bauten einen kleinen Wagen, das Sühnchen darin zum Grabe zu fahren; und als der Wagen fertig war, spannten sie sich davor, und das Sähnchen fuhr. Auf dem Wege aber kam der Fuchs, 'wo willst du hin, Sähnchen?' 'Ich will mein Sühnchen begraben.' 'Darf ich mitfahren?'

> 'Ja, aber setz dich hinten auf den Wagen, vorn könnens meine Pferdchen nicht vertragen.'

Da sekte sich der Kuchs hinten auf, dann der Wolf, der Bär, der Hirsch, der Löwe und alle Thiere in dem Wald. So gieng die Jahrt fort, da kamen sie an einen Bach. 'Wie sollen wir nun hinüber?' sagte das Hähnchen. Da lag ein Strohhalm am Bach, der sagte 'ich will mich queer drüber legen, so könnt ihr über mich fahren.' Wie aber die sechs Mäuse über die Brude kamen, rutschte ber Strobhalm und fiel ins Waffer, und die fechs Mäuse fielen alle hinein und ertranken. Da gieng die Noth von neuem an, und kam eine Roble und fagte 'ich bin groß genug, ich will mich barüber legen und ihr follt über mich fahren.' Die Rohle legte fich auch an das Wasser aber fie berührte es unglücklicher Weise ein wenig, da zischte sie, verlösichte und war todt. Wie das ein Stein sah, erbarmte er sich und wollte dem hähnchen helfen, und legte fich über das Wasser. Da zog nun das hähnchen den Wagen selber, wie es ihn aber bald drüben hatte, und war mit dem todten Sühnchen auf bem Land und wollte die andern, die hinten auf sagen, auch heran ziehen, da waren ihrer zu viel geworden, und der Wagen fiel zurück, und alles fiel mit einander in das Wasser und ertrank. Da war das Hähnchen noch allein mit dem todten Hühnchen, und grub ihm ein Grab und legte es hinein, und machte einen Hügel darüber, auf den setzte es sich und grämte sich so lang bis es auch starb; und da war alles todt.

### Bruder Luftig.

Es war einmal ein großer Krieg, und als der Krieg zu Ende war, bekamen viele Solbaten ihren Abichied. Run bekam ber Bruber Luftig auch feinen Abichied und fonft nichts als ein kleines Laibchen Commigbrot und vier Kreuzer an Gelb; damit zog er fort. Der heilige Petrus aber hatte fich als ein armer Bettler an den Weg gesett, und wie ber Bruder Luftig daher fam, bat er ihn um ein Almofen. Er antwortete 'lieber Bettelmann, was foll ich dir geben? ich bin Soldat gewesen und habe meinen Abschied bekommen, und habe fonft nichts als das kleine Commigbrot und vier Kreuger Geld, wenn das all ift, muß ich betteln, so gut wie du. Doch geben will ich dir was.' Darauf theilte er den Laib in vier Theile, und gab davon dem Apostel einen und auch einen Rreuzer. Der heilige Petrus bedankte fich, gieng weiter und fette fich in einer andern Geftalt wieder als Bettelmann bem Solbaten an ben Weg, und als er zu ihm kam, bat er ihn, wie bas vorigemal, um eine Sabe. Der Bruder Luftig fprach wie vorher und gab ihm wieder ein Viertel von dem Brot und einen Kreuzer. Der heil. Petrus bedankte fich und gieng weiter, setzte sich aber jum brittenmal in einer andern Geftalt als ein Bettler an ben Weg und sprach ben Bruder Luftig an. Der Bruder Luftig gab ihm auch bas britte Viertel Brot und ben britten Kreuzer. Der heil. Petrus bedankte sich, und der Bruder Luftig gieng weiter und hatte nicht mehr als ein Viertel Brot und einen Kreuger. Damit gieng er in ein Wirthshaus, aß das Brot und ließ für den Kreuger Bier bagu geben. Als er fertig war, gog er weiter, und ba gieng ihm der heil. Petrus gleichfalls in ber Geftalt eines verabschiedeten Solbaten entgegen und redete ihn an 'guten Tag, Camerad, kannst du mir nicht ein Stud Brot geben und einen Kreuzer zu einem Trunk?' 'Wo foll ichs hernehmen,' antwortete der Bruder Lustig, 'ich habe meinen Abschied und sonst nichts als einen Laib Commigbrot und vier Areuger an Geld bekommen. Drei Bettler find mir auf ber Landstrage begegnet, babon hab ich jedem ein Biertel von meinem Brot und einen Kreuger Gelb gegeben. Das lette Biertel hab ich im Wirthshaus gegeffen und für ben letten Kreuger bagu getrunken. Sett bin ich leer, und wenn du auch nichts mehr haft, so können wir mit einander betteln gehen. 'Nein,' antwortete der heil. Petrus, 'das wird just nicht nöthig sein: ich verstehe mich ein wenig auf die Doctorei, und damit will ich mir schon so viel verdienen als ich brauche. 'Ja,' fagte der Bruder Luftig, 'davon verstehe ich nichts, also muß ich allein betteln gehen.' 'Run komm nur mit,' fprach ber heil. Petrus, 'wenn ich was verdiene, follst du die Sälfte bavon haben.' 'Das ist mir wohl recht' sagte ber Bruder Lustig. Also zogen sie mit einander fort.

Nun kamen sie an ein Bauernhaus und hörten darin gewaltig jammern und schreien, da giengen sie hinein, so lag der Mann darin auf den Tod krank und war nah am Bersscheiden, und die Frau heulte und weinte ganz laut. 'Laßt euer Heulen und Weinen,' sprach der heil. Petrus, 'ich will den Mann wieder gesund machen,' nahm eine Salbe aus der Tasche und heilte den Kranken augenblicklich, so daß er aufstehen konnte, und ganz gesund war. Sprachen Mann und Frau in großer Freude 'wie können wir euch lohnen? was sollen wir euch geben?' Der heil. Petrus aber wollte nichts nehmen, und je mehr ihn die Bauersleute baten, desto mehr weigerte er sich. Der Bruder Lustig aber stieß den heil. Petrus an, und sagte 'so nimm doch was, wir brauchens ja.' Endlich brachte die Bäuerin

ein Lamm und sprach zu bem heil. Betrus bas mußte er annehmen, aber er wollte es nicht. Da ftieß ihn der Bruder Luftig in die Seite und fprach 'nimms doch, dummer Teufel, wir brauchens ja.' Da fagte ber heil. Vetrus endlich 'ja, bas Lamm will ich nehmen, aber ich trags nicht: wenn dus willst, so mußt du es tragen.' 'Das hat keine Roth,' sprach der Bruder Luftig, 'bas will ich schon tragen,' und nahms auf die Schulter. Nun giengen fie fort und kamen in einen Walb, ba war bas Lamm bem Bruber Luftig schwer gewoerben, er aber war hungrig, also sprach er zu dem heil. Petrus 'schau, da ist ein schöner Plat, da könnten wir das Lamm kochen und verzehren.' 'Mir ists recht,' antwortete der heil. Betrus, 'doch kann ich mit der Kocherei nicht umgehen: willst du kochen, so hast du da einen Ressel, ich will berweil auf und ab gehen, bis es gahr ist. Du mußt aber nicht eher zu effen anfangen, als bis ich wieder zurück bin; ich will schon zu rechter Zeit kommen.' 'Geh nur,' fagte Bruder Luftig, 'ich verstehe mich aufs Rochen, ich wills schon machen.' Da gieng ber heil. Betrus fort, und ber Bruder Lustig schlachtete bas Lamm, machte Feuer an, warf das Fleisch in den Ressel und kochte. Das Lamm war aber ichon gahr und der Apostel noch immer nicht gurud, ba nahm es ber Bruder Luftig aus bem Keffel, gerichnitt es und fand das Herz. 'Das foll das Beste sein,' sprach er und versuchte es, zulett aber aß er es gang auf. Endlich kam ber heil. Betrus gurud und sprach 'bu kannst bas gange Lamm allein effen, ich will nur bas Berg babon, bas gib mir.'> Da nahm Bruder Luftig Messer und Gabel, that als suchte er eifrig in dem Lammfleisch herum, konnte aber das Berg nicht finden; endlich fagte er kurz weg 'es ift keines da.' 'Run, wo folls benn fein?' sagte der Apostel. 'Das weiß ich nicht,' antwortete der Bruder Luftig, 'aber schau, was find wir alle beide für Narren, suchen bas Berg bom Lamm und fällt keinem von uns ein, ein Lamm hat ja kein Herz!' 'Ei,' sprach der heil. Petrus, 'das ift was ganz Neues, jedes Thier hat ja ein Herz, warum sollt ein Lamm kein Herz haben?' 'Nein, gewißlich, Bruder, ein Lamm hat kein Herz, benk nur recht nach, so wird dies einfallen, es hat im Ernft keins.' 'Nun, es ift ichon gut,' fagte ber heil. Petrus, 'ift kein Berg ba, fo brauch ich auch nichts vom Lamm, du kannsts allein effen.' 'Was ich halt nicht aufeffen kann, das nehm ich mit in meinem Rangen' sprach ber Bruder Luftig, af bas halbe Lamm und steckte das übrige in feinen Rangen.

Sie giengen weiter, da machte der heil. Petrus daß ein großes Wasser queer über den Weg floß und sie hindurch mußten. Sprach der heil. Petrus 'geh du nur voran.' 'Nein,' antwortete der Bruder Lustig, 'geh du voran,' und dachte 'wenn dem das Wasser zu tief ist, so bleib ich zurück.' Da schritt der heil. Petrus hindurch, und das Wasser gieng ihm nur bis ans Knie. Nun wollte Bruder Lustig auch hindurch, aber das Wasser wurde größer und stieg ihm an den Hals. Da rief er 'Bruder, hilf mir.' Sagte der heil. Petrus 'willst du auch gestehen daß du das Herz von dem Lamm gegessen hast?' 'Nein,' antwortete er, 'ich hab es nicht gegessen.' Da ward das Wasser noch größer, und stieg ihm bis an den Mund; 'hilf mir, Bruder,' rief der Soldat. Sprach der heil. Petrus noch einmal 'willst du auch gestehen daß du das Herz vom Lamm gegessen hast?' 'Nein,' antwortete er, 'ich hab es nicht gegessen.' Der heil. Petrus wollte ihn doch nicht ertrinken lassen, ließ das Wasser wieder fallen und half ihm hinüber.

Nun zogen sie weiter, und kamen in ein Reich, da hörten sie daß die Königstochter todtkrank läge. 'Holla, Bruder,' sprach der Soldat zum heil. Petrus, 'da ist ein Fang für uns, wenn wir die gesund machen, so ist uns auf ewige Zeiten geholsen.' Da war ihm der



heil. Petrus nicht geschwind genug, 'nun, heb die Beine auf, Bruderherz,' sprach er zu ihm, 'bag wir noch zu rechter Zeit hin kommen.' Der heil. Petrus gieng aber immer langfamer, wie auch der Bruder Lustig ihn trieb und schob, bis sie endlich hörten die Königstochter wäre gestorben. 'Da haben wirs,' sprach der Bruder Luftig, 'das kommt von beinem schläfrigen Gang.' 'Sei nur ftill,' antwortete der heil. Petrus, 'ich kann noch mehr als Kranke gesund machen, ich kann auch Todte wieder ins Leben erwecken.' 'Run, wenn das ift,' fagte der Bruder Luftig, 'fo lag ich mirs gefallen, das halbe Königreich mußt du uns aber zum wenigsten damit verdienen.' Darauf giengen fie in das fonigliche Schloß, wo alles in großer Trauer war; der heil. Betrus aber fagte zu dem König er wollte die Tochter wieder lebendig machen. Da ward er zu ihr geführt, und bann sprach er 'bringt mir einen Reffel mit Baffer,' und wie der gebracht war, hieß er jedermann hinausgehen, und nur der Bruder Luftig durfte bei ihm bleiben. Darauf schnitt er alle Glieder der Todten los und warf fie ins Wasser, machte Teuer unter den Kessel und ließ sie kochen. Und wie alles Rleisch von den Anochen herabgefallen war, nahm er das schöne weiße Gebein heraus, und legte es auf eine Tafel, und reihte und legte es nach seiner natürlichen Ordnung zusammen. Als das geschehen war, trat er davor und sprach dreimal 'im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit, Tobte, steh auf.' Und beim drittenmal erhob sich die Königstochter lebendig, gefund und schön. Run war der König darüber in großer Freude, und sprach zum heil. Betrus 'begehre beinen Lohn, und wenns mein halbes Königreich mare, so will ich birs geben.' Der heil. Petrus aber antwortete 'ich verlange nichts dafür.' 'D, du Sans Narr!'

dachte der Bruder Lustig bei sich, stieß seinen Cameraden in die Seite und sprach 'sei doch nicht so dumm, wenn du nichts willst, so brauch ich doch was.' Der heil. Petrus aber wollte nichts; doch weil der König sah daß der andere gerne was wollte, ließ er ihm vom Schahmeister seinen Ranzen mit Gold anfüllen.

Sie zogen darauf weiter und wie sie in einen Wald kamen, sprach der heil. Petrus zum Bruder Lustig 'jetzt wollen wir das Gold theilen.' 'Ja,' antwortete er, 'das wollen wir thun.' Da theilte der heil. Petrus das Gold, und theilte es in drei Theile. Dachte der Bruder Lustig 'was er wieder für einen Sparren im Kopf hat! macht drei Theile, und unser sind zwei.' Der heil. Petrus aber sprach 'nun habe ich genau getheilt, ein Theil sür mich, ein Theil für den, der das Hab ich gegessen, antwortete der Bruder Lustig und strich geschwind das Gold ein, 'das kannst du mir glauben.' 'Wie kann das wahr sein,' sprach der heil. Petrus, 'ein Lamm hat ja kein Herz.' 'Ei was, Bruder, wo denkst du hin! ein Lamm hat ja ein Herz, so gut wie jedes Thier, warum sollte das allein keins haben?' 'Nun, es ist schon gut,' sagte der heil. Petrus, 'behalt das Gold allein, aber ich bleibe nicht mehr bei dir und will meinen Weg allein gehen.' 'Wie du willst, Bruderherz,' antwortete der Soldat, 'seb wohl.'

Da gieng ber heil. Petrus eine andere Strafe, Bruder Luftig aber bachte 'es ift aut. daß er abtrabt, es ist doch ein wunderlicher Heiliger.' Run hatte er zwar Gelb genug, wußte aber nicht mit umzugehen, verthats, verschenkts, und wie eine Zeit herum war, hatte er wieber nichts. Da kam er in ein Land, wo er hörte bag bie Königstochter gestorben wäre. 'Holla,' bachte er, 'bas kann gut werden, die will ich wieder lebendig machen, und mirs bezahlen laffen, bag es eine Art hat.' Gieng also zum Ronig und bot ihm an bie Tobte wieder zu erwecken. Nun hatte der König gehört daß ein abgedankter Solbat herumgiehe, und die Gestorbenen wieder lebendig mache, und dachte der Bruder Lustig wäre dieser Mann, doch, weil er kein Vertrauen zu ihm hatte, fragte er erft seine Rathe, die sagten aber er könnte es wagen, da seine Tochter doch tobt wäre. Nun ließ der Bruder Lustig Wasser im Ressel bringen, hieß jedermann hinausgehen, schnitt die Glieder ab, warf fie ins Waffer und machte Teuer darunter, gerade wie er es beim heil. Petrus gesehen hatte. Das Wasser fieng an zu kochen, und das Rleisch fiel herab, da nahm er das Gebein heraus und that es auf die Tafel; er wußte aber nicht in welcher Ordnung es liegen mußte, und legte alles verkehrt burch einander. Dann stellte er sich davor, und sprach 'im Namen der aller= heiliasten Dreifaltigkeit, Todte, steh auf,' und sprachs dreimal, aber die Gebeine rührten fich nicht. Da sprach er es noch breimal, aber gleichfalls umsonft. 'Du Bligmäbel, steh auf,' rief er, 'fteh auf, ober es geht bir nicht gut.' Wie er bas gesprochen, kam ber beil. Betrus auf einmal in seiner vorigen Gestalt, als verabschiedeter Soldat, durchs Tenfter herein gegangen und sprach 'du gottloser Mensch, was treibst du da, wie kann die Tobte auferstehen, ba bu ihr Gebein so unter einander geworfen haft?' 'Bruderherg, ich habs gemacht, so aut ich konnte,' antwortete er. 'Diesmal will ich dir aus der Noth helfen, aber das fag ich bir, wo du noch einmal so etwas unternimmst, so bist du unglücklich, auch barfit bu von bem König nicht bas Geringste bafür begehren ober annehmen.' Darauf legte ber heil. Betrus die Gebeine in ihre rechte Ordnung, sprach dreimal zu ihr 'im Ramen ber allerheiligsten Dreifaltigkeit, Tobte, steh auf,' und die Königstochter ftand auf, war gefund und schön wie vorher. Nun gieng der heil. Petrus wieder durchs Fenster hinaus: der Bruder

Buftig war froh baß es fo gut abgelaufen war, ärgerte fich aber boch bag er nichts bafür nehmen follte. 'Sich inochte nur miffen,' bachte er, 'was der für Muden im Ropf hat, benn was er mit der einen Hand gibt, das nimmt er mit der andern: da ist kein Berstand brin.' Nun bot der König dem Bruder Luftig an was er haben wollte, er durfte aber nichts nehmen, doch brachte er es burch Anspielung und Liftigkeit bahin, bag ihm ber Rönig seinen Ranzen mit Gold füllen ließ, und damit zog er ab. Als er hinaus kam, stand vor dem Thor ber heil. Betrus, und fprach 'schau, was bu für ein Mensch bift, habe ich bir nicht verboten etwas zu nehmen, und nun haft du den Ranzen doch voll Gold.' 'Bas kann ich bafür,' antwortete Bruder Lustig, 'wenn mirs hineingestedt wird.' 'Das sag ich bir, baß bu nicht zum zweitenmal folche Dinge unternimmft, sonst soll es dir schlimm ergehen.' 'Gi, Bruder, forg doch nicht, jest hab ich Gold, was foll ich mich da mit dem Anochenwaschen abgeben.' 'Na,' iprach ber heil. Betrus, 'bas Gold wird lang dauern! Damit du aber hernach nicht wieder auf unerlaubten Wegen gehft, so will ich beinem Ranzen die Kraft geben, daß alles, was du dir hinein wünschest, auch darin sein soll. Leb wohl, du siehst mich nun nicht wieder.' 'Gott befohlen,' fprach der Bruder Luftig, und dachte 'ich bin froh, daß du fortgehft, du wunderlicher Rauz, ich will dir wohl nicht nachgehen." die Wunderkraft aber, die seinem Ranzen verliehen war, dachte er nicht weiter.

Bruder Lustig zog mit seinem Gold umher, und verthats und versumseits wie das erstemal. Als er nun nichts mehr als vier Kreuzer hatte, kam er an einem Wirthshaus vorbei und dachte 'das Geld muß fort,' und ließ sich für drei Kreuzer Wein und einen Areuzer Brot geben. Wie er da faß und trank, kam ihm der Geruch von gebratenen Gänsen in die Rafe. Bruder Luftig ichaute und gudte, und fah daß der Wirth zwei Ganfe in der Ofenröhre fteben hatte. Da fiel ihm ein daß ihm fein Camerad gefagt hatte was er fich in seinen Ranzen wünschte, das sollte darin sein. 'Holla, das mußt du mit den Gänsen versuchen!' Also gieng er hinaus, und vor der Thure sprach er 'so wünsch ich die zwei gebratenen Gänse aus der Osenröhre in meinen Ranzen.' Wie er das gesagt hatte, schnallte er ihn auf, und schaute hinein, da lagen sie beide darin. 'Ach, so ists recht,' sprach er, 'nun bin ich ein gemachter Kerl,' gieng fort auf eine Wiese und holte den Braten hervor. Wie er so im besten Effen war, kamen zwei Sandwerksbursche daher und sahen die eine Sans, die noch nicht angerührt mar, mit hungrigen Augen an. Dachte ber Bruber Luftig 'mit einer haft du genug,' rief die zwei Bursche herbei und sprach 'da nehmt die Gans und verzehrt sie auf meine Gesundheit.' Sie bedankten sich, giengen damit ins Wirthshaus, ließen fich eine Halbe Wein und ein Brot geben, packten die geschenkte Gans aus und fiengen an zu effen. Die Wirthin fah zu und sprach zu ihrem Mann 'die zwei effen eine Gang, sieh doch nach obs nicht eine von unsern aus der Ofenröhre ift.' Der Wirth lief hin, ba war die Ofenröhre leer: 'was, ihr Diebsgefindel, so wohlfeil wollt ihr Sänse effen! gleich bezahlt, ober ich will euch mit grünem Saselsaft maschen.' Die zwei sprachen 'wir sind keine Diebe, ein abgedankter Soldat hat uns die Gans draugen auf der Wiese geschenkt.' 'Ihr sollt mir keine Rase drehen, der Soldat ist hier gewesen, aber als ein ehrlicher Kerl zur Thür hinaus gegangen, auf den hab ich Acht gehabt: ihr seid die Diebe und follt bezahlen.' Da fie aber nicht bezahlen konnten, nahm er ben Stock und prügelte fie zur Thüre hinaus.

Bruder Lustig gieng seiner Wege und kam an einen Ort, da stand ein prächtiges Schloß und nicht weit davon ein schlechtes Wirthshaus. Er gieng in das Wirthshaus und bat um ein Nachtlager, aber der Wirth wies ihn ab, und sprach 'es ist kein Plat mehr

da, das Haus ist voll vornehmer Gäste.' 'Das nimmt mich Wunder,' sprach der Bruder Lustig, 'daß sie zu euch kommen und nicht in das prächtige Schloß gehen.' "Ja,' antwortete der Wirth, 'es hat was an sich, bort eine Nacht zu liegen, wers noch versucht hat, ist nicht sebendig wieder heraus gekommen.' 'Wenns andere versucht haben,' sagte der Bruder Lustig, 'will ichs auch versuchen.' 'Das laßt nur bleiben,' sprach der Wirth, 'es geht euch an den Hals.' 'Es wird nicht gleich an den Hals gehen,' sagte der Bruder Lustig, 'gebt mir nur die Schlüssel und brav Essen und Trinken mit.' Run gab ihm der Wirth die Schlüssel und Essen, und damit gieng der Bruder Lustig ins Schloß, ließ sichs gut schwecken, und als er endlich schläfrig wurde, legte er sich



lang ihr wollt, aber tomm mir feiner zu nah.' Die Teufel aber brangen immer näher auf ihn ein und traten ihn mit ihren garstigen Fugen fast ins Gesicht. 'Sabt Ruh, ihr Teufelsgespenster,' sprach er, aber fie triebens immer ärger. Da ward der Bruder Lustig bös und rief 'holla, ich will bald Ruhe stiften!' kriegte ein Stuhlbein und schlug mitten hinein. Aber neun Teufel gegen einen Solbaten war boch zu viel, und wenn er auf ben vordern zuschlug, jo packten ihn die andern hinten bei den Haaren und rissen ihn erbärmlich. 'Teufelspack,' rief er, 'jest wird mirs zu arg: wartet aber! Alle neune in meinen Rangen hinein!' husch, steckten sie darin, und nun schnallte er ihn zu und warf ihn in eine Ede. Da wars auf einmal ftill, und Bruder Luftig legte fich wieder bin und schlief bis an den hellen Morgen. Nun kamen der Wirth und der Ebelmann, dem das Schloß gehörte, und wollten sehen wie es ihm ergangen wäre; als sie ihn gefund und munter er= blickten, erstaunten sie und fragten 'haben euch benn die Geister nichts gethan?' 'Warum nicht gar,' antwortete Bruder Luftig, 'ich habe fie alle neune in meinem Ranzen. Ihr könnt euer Schloß wieder gang ruhig bewohnen, es wird von nun an keiner mehr darin umgehen!' Da dankte ihm der Ebelmann, beschenkte ihn reichlich und bat ihn in seinen Diensten zu bleiben, er wollte ihn auf sein Lebtag versorgen. 'Nein,' antwortete er, 'ich bin an das Herumwanbern gewöhnt, ich will weiter ziehen.' Da gieng der Bruder Luftig fort, trat in eine Schmiede und legte ben Rangen, worin die neun Teufel waren, auf den Umbos, und bat den Schmied und seine Gesellen zuzuschlagen. Die schlugen mit ihren großen hämmern aus allen Kräften zu, daß die Teufel ein erbarmliches Gefreisch erhoben. Wie er banach den Rangen aufmachte, waren achte todt, einer aber, der in einer Falte gesessen hatte, war noch lebendig, schlüpfte heraus und fuhr wieder in die Hölle.

Darauf zog der Bruder Luftig noch lange in der Welt herum, und wers wußte, fönnte viel davon erzählen. Endlich aber wurde er alt, und dachte an sein Ende, da gieng er zu einem Ginfiedler, ber als ein frommer Mann bekannt war und sprach zu ihm 'ich bin das Wandern mude und will nun trachten in das himmelreich zu kommen.' Der Ginfiedler antwortete 'es gibt zwei Wege, ber eine ift breit und angenehm, und führt zur Hölle, der andere ist eng und rauh, und führt zum himmel.' 'Da mußt ich ein Narr sein,' bachte ber Bruder Luftig, 'wenn ich den engen und rauhen Weg gehen follte.' Machte fich auf und gieng ben breiten und angenehmen Weg, und tam endlich zu einem großen schwarzen Thor, und das war das Thor der Hölle. Bruder Luftig klopfte an, und der Thorwächter guette wer da ware. Wie er aber den Bruder Luftig fah, erschrack er, denn er war gerade ber neunte Teufel, ber mit in bem Rangen gestedt hatte und mit einem blauen Auge bavon gekommen war. Darum ichob er ben Riegel geschwind wieder vor, lief zum Obersten ber Teufel, und sprach 'braugen ift ein Kerl mit einem Rangen und will herein, aber lagt ihn bei Leibe nicht herein, er wünscht sonst die gange Hölle in seinen Rangen. Er hat mich einmal garstig darin hämmern laffen.' Also ward dem Bruder Lustig hinausgerufen, er sollte wieder abgehen, er kame nicht herein. 'Wenn fie mich ba nicht wollen,' bachte er, 'will ich sehen ob ich im Himmel ein Unterkommen finde, irgendwo muß ich doch bleiben.' Rehrte also um und zog weiter, bis er vor das Himmelsthor kam, wo er auch anklopfte. Der heil. Petrus faß gerade dabei als Thorwächter: der Bruder Luftig erkannte ihn gleich und dachte 'hier findest du einen alten Freund, da wirds besser gehen.' Aber der heil. Petrus fprach 'ich glaube gar, bu willft in den himmel?' 'Lag mich boch ein, Bruder, ich muß doch wo einkehren; hätten fie mich in der Hölle aufgenommen, so war ich nicht hierher

gegangen.' 'Nein,' sagte der heil. Petrus, 'du kommst nicht herein.' 'Nun, willst du mich nicht einlassen, so nimm auch deinen Ranzen wieder: dann will ich gar nichts von dir haben,' sprach der Bruder Lustig. 'So gib ihn her' sagte der heil. Petrus. Da reichte er den Ranzen durchs Gitter in den Himein, und der heil. Petrus nahm ihn und hieng ihn neben seinen Sessel auf. Da sprach der Bruder Lustig 'nun wünsch ich mich selbst in meinen Ranzen hinein.' Husch, war er darin, und saß nun im Himmel, und der heil. Petrus mußte ihn darin lassen.

## De Spielhanstl.

Is is emohl e Mon gewön, der hot ninr us (als) g'ipielt, und do hobend'n d'Leut nur in Spielhanil g'hoagen, und mal (weil) e gor nit afg'hort gen fpieln, fe bot e fan (sein) Haus und ulls (alles) vespielt. Sieht (jeht), nette (eben) in löhten Tog, eh's iahm (ihm) d' Schuldne ichon s' Haus hobend wögnehme willn, is unje herrgout un de halli Bedrus kemme und hobend g'jogt er jull's übe b'Nacht g'holte (bei fich behalten). Oft (ba) hot de Spielhanil g'jogt 'wögn meine kints do bleibn doi Nocht; ober i kong eng koan Bött und ninx a'öfin (zu effen) gebn.' Oft hot unfe Gerraout g'fogt er fulls ne (nur) g'holten. und föi willetn ian (ihnen) felbe mos g'offn faffen; dos is in Spielhanil recht a'mon. Oft hot iahm de halli Pedrus drei Grouichn gebn, und er jull zen Böcke (Becker) gehn und e Brod huhln. Siekt is hullt (halt) be Spielhanfl gonge, wie er aber ze ben Saus femme is, wou die onnen Spiellumpn drin g'won fand, doi iahm ullss ogwunge hobnd, do hobn's n g'rueift und hobend g'ichrien 'Sanil, geh ahne (herein).' 'Jo,' hot e g'jogt, 'willt's me die drei Grouschn a non ogwinge.' Doi hobnd'n obe (aber) nit ausgloss'n. Siett is e hullt anhi (hinein) und oft hot e die drei Grouschn a non vespielt. De halli Bedrus und unse Herrqout hobnd ollewall (immer) g'wort't, und wie er ian g'long nit kemme is, fand's iahm intagan gonge. De Spielhanil obe, wie e femme is, hot thon us wenn iahm's Gelb in ne Loden (Laden) g'folln war, und hot ollewall brin herumfrobbelt; obe unie Berraout hots ichon g'wigt, daß e's vejpielt hot. Dit hot iahm de halli Pedrus non mohl drei Groujchn gebn. Hiekt hot e sie obe nimme veführn losse und hot igns g' Brod brocht. Oft hot'n unse Herrqout g'frogt wou e koa'n Wein nit hot, do e g'sogt 'u, Herr, d'Fasse sand alli laar.' Oft hot unse Gerraput g'jogt er sull ner in Költe (Keller) ohi (hinab) gehn, 'is is non de bojt Wein int.' Er hots long nit glaubn willn, obe af d'loft hot e g'jogt 'i will ohi gehn, ober i woaß's daß koane int is.' Wie er obe's Fajil onzapft hot, je ift de böst Wein ausse g'runne. Hiet hot er ian in Wein brocht, und boi zwoa sand übe d'Nacht bo blieb'n. In onnen Tog, in der Frue, hot unse Berrgout gen Spielhanfl g'jogt, er full fie (sich) drei Gnodn ausbittn. Er hot g'moant, er wird sie 'n Himmel ausbittn, obe de Spielhanil hot bettn um e Korntn, mit der er ullss g'wingt; um Burfl, mit den er a ullss g'wingt, und um en Bam (Baum), wou ullss Dubst braf wochst, und wonn vane (einer) affi fteigt, daß e nimme obe kon (herab kann), bis er iahm's ichofft (befiehlt). Siekt hot iahm unse Herrgout ullss gebn, wos e velangt hot un is mit'n hallin Pedrus wiede fuert (fort).



Sietzt hot hullt de Spielhansl erst recht zen spieln ongsongt, und hätt bold d'halbeti Welt zomg'wunge. Oft hot de halli Pedrus ze'n unse Herrgoutn g'sogt 'Herr, dos Ding thuet koan guet, er g'winget af d'löst non (noch) d'ganzi Welt; me müeßn iahm in (ben) Toid schickn.' Hietzt habend's iahm in Toid g'schickt. Wie de Toid kemme is is de Spielshansl nette be'n Spieltisch g'sössin; oft hot de Toid g'sogt 'Hansl, kimm e Bissl ausse.' De Spielhansl obe hot g'sogt 'wort nur e Bissl, bis dos G'spiel aus is, und steig dewall e weng af'n Bam do affi und brouck uns e wengerl wos v, daß me afn Wög wos z'noschn hobn.' Hietzt is hullt de Toid affi g'stiegn, und wie e wiede hot ohi wille, hot e nit kinne, und de Spielhansl hot'n sieden Johr droubn lossn, und dewall is koan Mensch nit g'storbn.

Oft hot de halli Pedrus zen unsen Herrgoutn g'sagt 'Herr, dos Ding thuet koan guet, is sterbet jo koan Mensch mehr; wir müehn schon selbe kemme.' Hieht sand's hullt selbe kemme, und do hot iahm unse Herrgout g'schofft daß er in Toid ohe lossn sull. Oft is er obe glei gonge und hot zen Toid g'jogt 'geh ohe,' und der hot'n glei g'numme und hot'n okragelt (erwürgt). Oft sands mit enonne suert und sand in d' onneri Welt kemme, do is hullt man (mein) Spielhansl zen Himmelthoir gonge und hot onkloupst. 'Wer is

braußt?' 'De Spielhanjl.' 'Ach, den brauche me nit, geh ne wiede fuert.' Oft is e zen Fegfuirthor gonge und hot wiede kloupft. 'Wer is draußt?' 'De Spielhanfl.' 'Ach is is e so (ohne bas) Jomme und Noith g'nue be'n uns, mir willn nit spieln; geh ne wiebe fuert.' Of is e zen Gullnthoir gonge, und bo hobn's n anhi loffn, is is obe niamd behoambt g'wön, us be olti Lugifar und krumpn Tuifln (bie g'robn hobn af be Welt g'thoan g'hot), und oft hot e fi glei ine (nieder) g'fogt und hot wiede gen spieln ong'fongt. Siegt hot obe be Luzifar ning g'hot, us sani krumpn Tuifin: boi hot iahm de Spielhanfl ogwunge, wall e mit sann Kortn ulls hot g'winge muegn. Sieht is e mit sann krumpn Tuifln fuert, und oft sand's af hoihefuert (nach hohenfuert), und hobnd d' houpfustange ausg'riffn und san bemit zen himml affi und hobnd zen magn ong'fongt; und hiett hot be himml schon krocht (gekracht). Oft hot de halli Vedrus wiede g'foat 'Herr, dos Ding thuet koan guet, mir muegn ne anhe (herein) loffn, funft werfet er uns in himml ohi (hinab).' Sieht hobnd's 'n hult anhi lossn. Obe de Spielhansl hot glei wiede zen spieln ong'songt, und do is glei e Lärm und e Getos won (worden), daß me fan vagns Wort nit veftondn hot. Oft hat de halli Pedrus wiede g'fogt 'Herr, dos Ding thuet koan guet, mir muegn ne ohi werfen er machet uns funft in gonzn Simml rewellisch.' Siegt sands hullt her und hobnd'n ohe g'worfn, und bo hot fie fan Seel g'thoalt (hat fich feine Seele gertheilt) und is in b'onnen Spiellumpen g'fohrn, doi non (noch) bis date lebnd.

## Hans im Glück.

Hans hatte sieben Jahre bei seinem Herrn gedient, da sprach er zu ihm 'Herr, meine Beit ift herum, nun wollte ich gerne wieder heim zu meiner Mutter, gebt mir meinen Lohn.' Der Herr antwortete 'du haft mir treu und ehrlich gedient, wie der Dienst war, so soll der Bohn fein,' und gab ihm ein Stud Golb, bas fo groß als Sanfens Ropf mar. Sans 30g sein Tüchlein aus der Tasche, wickelte den Klumpen hinein, setzte ihn auf die Schulter und machte sich auf den Weg nach Saus. Wie er so bahin gieng und immer ein Bein vor das andere sette, kam ihm ein Reiter in die Augen, der frisch und fröhlich auf einem muntern Pferd vorbei trabte. 'Ach,' sprach Hans gang laut, 'was ist das Reiten ein schönes Ding! da fitt einer wie auf einem Stuhl, stößt sich an keinen Stein, spart die Schuh, und kommt fort, er weiß nicht wie.' Der Reiter, der das gehört hatte, hielt an und rief 'ei, Hans, warum laufft du auch zu Fuß?' 'Ich muß ja wohl,' antwortete er, 'da habe ich einen Klumpen heim zu tragen: es ist zwar Gold, aber ich kann den Kopf dabei nicht gerad halten, auch drückt mirs auf die Schulter.' 'Weißt du was,' fagte ber Reiter, 'wir wollen tauschen: ich gebe dir mein Pferd, und du gibst mir beinen Klumpen.' 'Bon Herzen gern,' sprach Sans, 'aber ich sage euch ihr mußt euch damit schleppen.' Der Reiter stieg ab, nahm bas Gold und half dem Hans hinauf, gab ihm die Zügel fest in die Hände und sprach wenns nun recht geschwind foll gehen, so mußt du mit der Zunge schnalzen, und hopp hopp rufen.'

Haber ein Weilchen fiels ihm ein, es sollte noch schneller geben, und fieng an mit der Zunge

zu schnalzen und hopp hopp zu rusen. Das Pserd setzte sich in starken Trab, und ehe sichs Hans versah, war er abgeworsen und lag in einem Graben, der die Aecker von der Landstraße trennte. Das Pferd wäre auch durchgegangen, wenn es nicht ein Bauer ausgehalten hätte, der des Weges kam und eine Kuh vor sich her trieb. Hans suchte seine Glieder zussammen und machte sich wieder auf die Beine. Er war aber verdrießlich und sprach zu dem Bauer 'es ist ein schlechter Spaß, das Keiten, zumal, wenn man auf so eine Mähre geräth wie diese, die stößt und einen heradwirft, daß man den Hals brechen kann; ich sehe mich nun und nimmermehr wieder auf. Da lob ich mir eure Kuh, da kann einer mit Gemächlichkeit hinter her gehen und hat obendrein seine Milch, Butter und Käse jeden Tag gewiß. Was gäb ich darum, wenn ich so eine Kuh hätte!' 'Nun,' sprach der Bauer, 'geschieht euch so ein großer Gesallen, so will ich euch wohl die Kuh für das Pferd vertausschen.' Hans willigte mit tausend Freuden ein: der Bauer schwang sich auss Pferd und ritt eilig davon.

Sans trieb seine Ruh ruhig vor sich her und bedachte ben glücklichen Sandel. 'Sab ich nur ein Stück Brot, und daran wird mirs doch nicht fehlen, so kann ich, so oft mirs beliebt, Butter und Rase bazu effen; hab ich Durft, so melt ich meine Ruh und trinke Milch. Herz, was verlangft bu mehr?' Als er zu einem Wirthshaus tam, machte er Halt, aß in der großen Freude alles, was er bei sich hatte, sein Mittags= und Abendbrot, rein auf, und ließ fich für feine letten paar Heller ein halbes Glas Bier einschenken. Dann trieb er feine Ruh weiter, immer nach dem Dorfe feiner Mutter gu. Die Sige ward drudenber, je näher ber Mittag fam, und hans befand fich in einer haibe, die wohl noch eine Stunde dauerte. Da ward es ihm gang heiß, so daß ihm vor Durft die Zunge am Gaumen klebte. 'Dem Ding ift zu helfen,' bachte Sans, 'jett will ich meine Ruh melken und mich an der Milch laben.' Er band fie an einen durren Baum, und da er keinen Gimer hatte, so stellte er seine Ledermüße unter, aber wie er sich auch bemühte, es kam kein Tropfen Milch zum Borschein. Und weil er sich ungeschickt dabei anstellte, so gab ihm das ungeduldige Thier endlich mit einem der Hinterfüße einen folchen Schlag vor den Kopf, daß er zu Boden taumelte und eine zeitlang sich gar nicht befinnen konnte wo er war. Glücklicher= weise kam gerade ein Metger des Weges, ber auf einem Schubkarren ein junges Schwein liegen hatte. 'Bas find das für Streiche!' rief er und half dem guten Hans auf. Hans erzählte was vorgefallen war. Der Metger reichte ihm seine Flasche und sprach 'da trinkt einmal und erholt euch. Die Ruh will wohl keine Milch geben, das ist ein altes Thier, bas höchstens noch zum Ziehen taugt ober zum Schlachten.' 'Gi, ei,' fprach hans, und ftrich sich die Haare über den Ropf, wer hatte das gedacht! es ist freilich gut, wenn man so ein Thier ins Haus abschlachten kann, was gibts für Fleisch! aber ich mache mir aus dem Kuhfleisch nicht viel, es ist mir nicht saftig genug. Ja, wer so ein junges Schwein hätte! bas schmedt anders, dabei noch die Würste.' 'Hört, Hans,' sprach da der Megger, 'euch zu Liebe will ich tauschen und will euch das Schwein für die Kuh lassen.' 'Gott lohn euch eure Freundschaft' sprach Hans, übergab ihm die Ruh, ließ sich bas Schweinchen vom Karren losmachen und den Strick, woran es gebunden war, in die Hand geben.

Hans zog weiter und überdachte wie ihm boch alles nach Wunsch gienge, begegnete ihm ja eine Berdrießlichkeit, so würde sie doch gleich wieder gut gemacht. Es gesellte sich danach ein Bursche zu ihm, der trug eine schöne weiße Gans unter dem Arm. Sie boten einander die Zeit, und Hans sieng an von seinem Glück zu erzählen und wie er immer so

vortheilhaft getauscht hatte. Der Burich erzählte ihm bag er die Gans zu einem Rindtaufschmaus brächte. 'Sebt einmal,' fuhr er fort, und pacte fie bei ben Flügeln, 'wie schwer fie ist, die ift aber auch acht Wochen lang genubelt worden. Wer in den Braten beißt, muß sich das Gett von beiden Seiten abwischen.' 'Ja,' fprach Hans, und wog fie mit ber einen Sand, 'die hat ihr Gewicht, aber mein Schwein ift auch keine Sau.' Indessen fah fich der Burich nach allen Seiten gang bedenklich um, schüttelte auch wohl mit bem Ropf. 'Hört,' fieng er darauf an, 'mit eurem Schweine mags nicht gang richtig fein. In bem Dorfe, durch das ich gekommen bin, ift eben bem Schulgen eins aus bem Stalle geftohlen worden. Ich fürchte, ich fürchte, ihr habts ba in ber Sand. Sie haben Leute ausgeschickt, und es ware ein schlimmer Sandel, wenn fie euch mit dem Schwein erwischten: das geringste ift, daß ihr ins finftere Loch geftedt werdet.' Dem guten Sans ward bang, 'ach Gott,' fprach er, 'helft mir aus der Noth, ihr wißt hier herum bessern Bescheid, nehmt mein Schwein da und lagt mir eure Gans.' 'Ich muß schon etwas aufs Spiel segen,' antwortete ber Bursche, 'aber ich will boch nicht Schuld sein, daß ihr ins Unglud gerathet.' Er nahm also bas Seil in die hand und trieb bas Schwein schnell auf einen Seitenweg fort: ber gute Hans aber gieng, seiner Sorgen entledigt, mit ber Gans unter dem Urme ber Beimath qu. 'Wenn ichs recht überlege,' fprach er mit sich selbst, 'habe ich noch Vortheil bei bem Tausch: erstlich den auten Braten, hernach die Menge von Tett, die herausträufeln wird, bas gibt Gänsefettbrot auf ein Vierteljahr: und endlich die schönen weißen Febern, die laß ich mir in mein Kopfkissen stopsen, und darauf will ich wohl ungewiegt einschlafen. Was



wird meine Mutter eine Freude haben!'

Als er durch das letzte Dorf gekommen war, stand da ein Scheerenschleifer mit seinem Karren, sein Rad schnurrte, und er sang dazu

- 'ich schleife die Scheere und brebe geschwind,
- und hänge mein Mäntelchen nach dem Wind.'

Hans blieb ftehen und sah ihm zu; endlich redete er ihn an, und sprach 'euch gehts wohl, weil ihr so lustig bei eurem Schleisen seid.' 'Ja,' antwortete ber Scheerenschleiser, 'das Handwerk hat einen gülsbenen Boden. Ein rechter Schleiser ist ein Mann, ber, so oft er in die Tasche greift, auch Seld

darin findet. Aber wo habt ihr die icone Gans gekauft?' 'Die hab ich nicht gekauft, sondern für mein Schwein eingetauscht.' 'Und das Schwein?' 'Das hab ich für eine Ruh gekriegt.' 'Und die Ruh?' 'Die hab ich für ein Bferd bekommen.' 'Und das Pferd?' 'Dafür hab ich einen Klumpen Gold, so groß als mein Kopf, gegeben.' 'Und das Golb?' 'Gi, das war mein Lohn für sieben Jahre Dienst.' 'Ihr habt euch jederzeit zu helfen gewußt,' sprach der Schleifer, 'könnt ihrs nun dahin bringen, daß ihr das Geld in der Tasche springen hört, wenn ihr aufsteht, so habt ihr euer Glück gemacht.' 'Wie foll ich das anfangen?' fprach hans. 'Ihr mußt ein Schleifer werden, wie ich; bagu gehort eigentlich nichts, als ein Wehftein, das andere findet sich schon von felbst. Da hab ich einen, der ist zwar ein wenig schadhaft, dafür sollt ihr mir aber auch weiter nichts als eure Gans geben; wollt ihr das?' 'Wie könnt ihr noch fragen,' antwortete Hans, 'ich werde ja zum glücklichsten Menschen auf Erden; habe ich Geld, so oft ich in die Tasche greife, was brauche ich ba länger zu forgen?' reichte ihm die Gans hin, und nahm den Wehftein in Empfang. 'Run,' sprach der Schleifer, und hob einen gewöhnlichen schweren Feldstein, der neben ihm lag, auf, 'ba habt ihr noch einen tüchtigen Stein bagu, auf bem sichs gut schlagen läßt, und ihr eure alten Nägel gerade kopfen könnt. Nehmt hin und hebt ihn ordentlich auf.

Sans lud den Stein auf und gieng mit vergnügtem Berzen weiter; seine Augen leuchteten vor Freude, 'ich muß in einer Glückshaut geboren sein,' rief er aus, 'alles was ich wünsche trifft mir ein, wie einem Sonntagskind.' Indessen, weil er seit Tagesanbruch auf den Beinen gewesen war, begann er mude zu werden; auch plagte ihn der Hunger, da er allen Vorrath auf einmal in der Freude über die erhandelte Kuh aufgezehrt hatte. Er konnte endlich nur mit Mühe weiter gehen und mußte jeden Augenblick Salt machen; babei brüdten ihn die Steine gang erbarmlich. Da konnte er fich des Gedankens nicht erwehren, wie gut es ware, wenn er fie gerade jest nicht zu tragen brauchte. Wie eine Schnecke kam er zu einem Feldbrunnen geschlichen, wollte da ruhen und sich mit einem frischen Trunk laben: damit er aber die Steine im Niedersigen nicht beschädigte, legte er sie bedächtig neben sich auf den Rand des Brunnens. Darauf setzte er sich nieder und wollte sich zum Trinken buden, da versah ers, ftieß ein klein wenig an, und beide Steine plumpten hinab. hans, als er fie mit seinen Augen in die Tiefe hatte versinken sehen, sprang vor Freuden auf, kniete bann nieder und bankte Gott mit Thränen in ben Augen bag er ihm auch biefe Gnade noch erwiesen und ihn auf eine so aute Art und ohne daß er sich einen Vorwurf zu machen brauchte, von den schweren Steinen befreit hätte, die ihm allein noch hinderlich gewesen waren. 'So glücklich wie ich,' rief er aus, 'gibt es keinen Menschen unter ber Sonne.' Mit leichtem Bergen und frei von aller Laft fprang er nun fort, bis er babeim bei seiner Mutter war.

## Hans heirathet.

Es war einmal ein junger Bauer, der hieß Hans, dem wollte sein Better gern eine reiche Frau werben. Da setzte er den Hans hinter den Ofen und ließ gut einheizen. Dann holte er einen Topf Milch und eine gute Menge Weißbrot, gab ihm einen neugemünzten glänzenden Heller in die Hand und sprach Hans, den Heller da halt sest und das Weiß=

brot, das brocke in die Milch, und bleib da sitzen, und geh mir nicht von der Stelle, bis ich wiederkomme.' 'Ja,' sprach der Hans, 'das will ich alles ausrichten.' Nun zog der Werber ein paar alte verplackte Hosen an, gieng ins andere Dorf zu einer reichen Bauernstockter und sprach 'wollt ihr nicht meinen Vetter Hans heirathen? ihr kriegt einen wackern und gescheidten Mann, der euch gefallen wird.' Fragte der geizige Vater 'wie siehts aus mit seinem Vermögen? hat er auch was einzubrocken?' 'Lieber Freund,' antwortete der Werber, 'mein junger Vetter sitzt warm, hat einen guten schönen Psennig in der Hand, und hat wohl einzubrocken. Er sollte auch nicht weniger Placken (wie man die Güter nannte) zählen, als ich,' und schlug sich dabei auf seine geplackte Hose. 'Wollt ihr euch die Mühe nehmen mit mir hinzugehen, soll euch zur Stunde gezeigt werden daß alles so ist, wie ich sage.' Da wollte der Geizhals die gute Gelegenheit nicht sahren lassen und sprach 'wenn dem so ist, so habe ich weiter nichts gegen die Heirath.'

Nun ward die Hochzeit an dem bestimmten Tag geseiert, und als die junge Fran ins Feld gehen und die Güter des Bräutigams sehen wollte, zog Hans erst sein sonntäg-liches Kleid aus und seinen verplackten Kittel an und sprach 'ich könnte mir das gute Kleid verunehren.' Da giengen sie zusammen ins Feld, und wo sich auf dem Weg der Weinstock adzeichnete, oder Aecker und Wiesen abgetheilt waren, deutete Hans mit dem Finger und schlug dann an einen großen oder kleinen Placken seines Kittels, und sprach 'der Placken ist mein und jener auch, mein Schah, schauet nur danach,' und wollte damit sagen, die Frau sollte nicht in das weite Feld gaffen, sondern auf sein Kleid schauen, das wäre sein eigen.

Bist du auch auf der Hochzeit gewesen?' 'Ja wohl bin ich darauf gewesen, und in vollem Staat. Mein Kopspuh war von Schnee, da kam die Sonne, und er ist mir abgeschmolzen; mein Kleid war von Spinneweb, da kam ich durch Dornen, die rissen mir es ab; meine Pantossel waren von Glas, da stieß ich an einen Stein, da sagten sie klink! und sprangen entzwei.'

### Die Goldkinder.

Es war ein armer Mann und eine arme Frau, die hatten nichts als eine kleine Hitte, und nährten sich vom Fischsang, und es gieng bei ihnen von Hand zu Mund. Es geschah aber, als der Mann eines Tages beim Wasser saß und sein Netz auswarf, daß er einen Fisch herauszog, der ganz golden war. Und als er den Fisch voll Verwunderung betrachtete, hub dieser an zu reden und sprach 'hör, Fischer, wirsst du mich wieder hinab ins Wasser, so mach ich deine kleine Hütte zu einem prächtigen Schloß.' Da antwortete der Fischer 'was hilft mir ein Schloß, wenn ich nichts zu essen habe?' Sprach der Goldssisch weiter 'auch dafür soll gesorgt sein, es wird ein Schrank im Schloß sein, wenn du den aufschließest, so stehen Schüsseln darin mit den schrank im Schloß sein, wenn du den aufschließest, so stehen Schüsseln darin mit den schrank im Schloß sein, wenn du den aufschließest, so stehen Schüsseln darin mit den schrank im Schloß sein, wenn du den aufschließest, se ift aber die Bedingung dabei, daß du keinem Menschen auf der Welt, wer es auch immer sein mag, entdeckst woher dein Slück gekommen ist; sprichst du ein einziges Wort, so ist alles vorbei.'

Nun warf der Mann den wunderbaren Fisch wieder ins Wasser und gieng heim. Wo aber sonst seine Sutte gestanden hatte, da ftand jett ein großes Schloß. Da machte er ein paar Augen, trat hinein und sah seine Frau, mit schönen Rleibern geputzt, in einer prächtigen Stube figen. Sie war gang vergnügt und fprach 'Mann, wie ift bas auf einmal gekommen? das gefällt mir wohl.' 'Ja,' fagte der Mann, 'es gefällt mir auch, aber es hungert mich auch gewaltig, gib mir erft was zu essen.' Sprach die Frau 'ich habe nichts und weiß in dem neuen Saus nichts zu finden.' 'Das hat keine Noth,' fagte ber Mann, 'dort febe ich einen großen Schrank, den schließ einmal auf.' Wie fie den Schrank auf= ichloß, ftand da Ruchen, Fleisch, Obst, Wein, und lachte einen ordentlich an. Da rief die Frau voll Freude 'Herz, was begehrst du nun?' und sie sesten sich nieder, aßen und tranken zusammen. Wie sie fatt waren, fragte die Frau 'aber, Mann, wo kommt all dieser Reich= thum her?' 'Ach,' antwortete er, 'frage mich nicht barum, ich barf birg nicht sagen, wenn ichs jemand entdecke, so ist unser Glud wieder bahin.' 'Gut,' sprach fie, 'wenn ichs nicht wiffen foll, fo begehr ichs auch nicht zu wiffen.' Das war aber ihr Ernst nicht, es ließ ihr keine Ruhe Tag und Nacht, und fie qualte und ftachelte den Mann fo lang, bis er in ber Ungeduld heraus fagte, es fame alles von einem wunderbaren goldenen Tifch, den er gefangen und dafür wieder in Freiheit gelassen hätte. Und wieß heraus war, da verschwand alsbalb das schone Schloß mit dem Schrank, und fie faßen wieder in der alten Fischerhütte.

Der Mann mußte von vornen anfangen seinem Gewerbe nachgehen und sischen. Das Glück wollte es aber, daß er den goldenen Fisch noch einmal herauszog. 'Hrach der Fisch, 'wenn du mich wieder ins Wasser wirst, so will ich dir noch einmal das Schloß mit dem Schrank voll Gesottenem und Gebratenem zurückgeben; nur halt dich sest und verrath bei Leibe nicht von wem duß hast, sonst gehts wieder verloren.' 'Jch will mich schon hüten' antwortete der Fischer und warf den Fisch in seine Wasser hinab. Daheim war nun alles wieder in voriger Herrlichkeit, und die Frau war in einer Freude über das Glück; aber die Reugierde ließ ihr doch keine Ruhe, daß sie nach ein paar Tagen wieder zu fragen anhub wie es zugegangen wäre und wie er es angesangen habe. Der Mann schwieg eine Zeitlang still dazu, endlich aber machte sie ihn so ärgerlich, daß er herausplatze und das Geheimnis verrieth. In dem Augenblick verschwand das Schloß und sie saßen wieder in der alten Hütte. 'Nun hast duß,' sagte der Mann, 'jeht können wir wieder am Hungertuch nagen.' 'Ach' sprach die Frau, 'ich will den Reichthum lieber nicht, wenn ich nicht weiß von wem er kommt; sonst habe ich doch keine Ruhe.'

Der Mann gieng wieder fischen, und über eine Zeit so wars nicht anders, er holte den Goldfisch zum drittenmal heraus. 'Hör,' sprach der Fisch: 'ich sehe wohl, ich soll immer wieder in deine Hände fallen, nimm mich nach Haus, und zerschneid mich in sechs Stücke, zwei davon gib deiner Frau zu essen, zwei deinem Pferd, und zwei leg in die Erde, so wirst du Segen davon haben.' Der Mann nahm den Fisch mit nach Haus und that wie er ihm gesagt hatte. Es geschah aber, daß aus den zwei Stücken, die in die Erde gelegt waren, zwei goldene Lilien auswuchsen, und daß das Pserd zwei goldene Füllen bekam, und des Fischers Frau zwei Kinder gebar, die ganz golden waren.

Die Kinder wuchsen heran, wurden groß und schön, und die Lilien und Pferde wuchsen mit ihnen. Da sprachen sie 'Vater, wir wollen uns auf unsere goldenen Rosse sehen und in die Welt ausziehen.' Er aber antwortete betrübt 'wie will ichs aushalten, wenn ihr fortzieht und ich nicht weiß wies euch geht?' Da sagten sie 'die zwei goldenen Lilien

bleiben hier, daran könnt ihr sehen wie es uns geht: sind fie frisch, so sind wir gesund; sind sie welt, so sind wir trant: fallen fie um, jo find wir todt.' Sie ritten fort und kamen in ein Wirthshaus, darin waren viele Leute, und als fie die zwei Goldkinder erblickten, fiengen fie an zu lachen und zu spotten. Wie der eine das Gespött hörte, fo schämte er sich, wollte nicht in die Welt, kehrte um und kam wieder heim zu seinem Bater. Der andere aber ritt fort und ge= langte zu einem großen Wald. Und als er hinein reiten wollte, sprachen die Leute 'es geht nicht, daß ihr durchreitet, der Wald ist voll Räuber, die werden übel mit euch umgehen, und gar, wenn sie sehen daß ihr golden seid und euer Pferd auch, so werden sie euch todt schlagen.' Er aber ließ sich nicht schrecken und sprach 'ich muß und soll hindurch.' Da nahm er Bärenfelle und überzog sich und fein Pferd damit, daß nichts mehr vom Gold zu sehen war, und ritt getroft in den Wald hinein. Als er ein wenig fortgeritten war, so hörte er es in den Gebüschen rauschen und vernahm Stimmen, die miteinander sprachen. Von der einen Seite riefs 'ba ift einer,' von der andern aber 'lag ihn laufen, das ist ein Bärenhäuter, und arm und kahl, wie eine Kirchenmaus, was sollen wir mit ihm anfangen!' So ritt bas Goldkind glücklich durch den Wald und geschah ihm kein Leid.

Eines Tages kam er in ein Dorf, darin sah er ein Mädchen, das war so schön, daß er nicht glaubte

Mädchen, das war zo schön, daß er nicht glaubte es könnte ein schöneres auf der Welt sein. Und weil er eine so große Liebe zu ihm empfand, so

gieng er zu ihm und sagte 'ich habe dich von ganzem Herzen sieh, willst du meine Frau werden?' Er gesiel aber auch dem Mädechen so sehr, daß es einwilligte und sprach ja, ich will deine Frau werden und dir treu sein mein Lebesang.' Nun hielten sie Hochzeit zusammen, und als sie eben in der größten Freude waren, kam der

Vater der Braut heim, und als er sah daß seine Tochter Hochzeit machte, verwunderte er sich und



sprach 'wo ist der Bräntigam?' Sie zeigten ihm das Goldsind, das hatte aber noch seine Bärenfelle um. Da sprach der Vater zornig 'nimmermehr soll ein Bärenhäuter meine Tochter haben,' und wollte ihn ermorden. Da bat ihn die Vraut, was sie konnte, und sprach 'er ist einmal mein Mann, und ich habe ihn von Herzen lieh,' die er sich endlich besänstigen ließ. Doch aber kams ihm nicht aus den Gedanken, so daß er am andern Morgen früh ausstand und seiner Tochter Mann sehen wollte, ob er ein gemeiner und verslumpter Bettler wäre. Wie er aber hinblickte, sah er einen herrlichen, goldenen Mann im Bette, und die abgeworsenen Värenselle lagen auf der Erde. Da gieng er zurück und dachte 'wie gut ists, daß ich meinen Jorn bändigte, ich hätte eine große Missethat begangen.'

Dem Goldkind aber träumte er zoge hinaus auf die Jagd nach einem prächtigen Birich, und als er am Morgen erwachte, fprach er zu seiner Braut 'ich will hinaus auf die Jago.' Ihr war angst und sie bat ihn da zu bleiben und sagte 'leicht kann dir ein großes Unglück begegnen,' aber er antwortete 'ich) foll und muß fort.' Da stand er auf und zog hinaus in den Wald, und gar nicht lange, so hielt auch ein stolzer Sirsch vor ihm, gang nach seinem Traume. Er legte an und wollte ihn ichiegen, aber der hirsch sprang fort. Da jagte er ihm nach, über Graben und durch Gebuiche, und ward nicht mude ben ganzen Tag; am Abend aber verschwand der Sirich vor feinen Augen. Und als das Golbfind fich umfah, fo ftand er vor einem kleinen Saus, darin faß eine Here. Er klopfte an, und ein Mütterchen kam heraus und fragte 'was wollt ihr so spät noch mitten in dem großen Wald?' Er sprach 'habt ihr keinen Sirsch gesehen?' 'Ja,' antwortete sie, 'den Sirich kenn ich wohl,' und ein Sündlein, das mit ihr aus dem Haus gekommen war, bellte dabei den Mann heftig an. Billft du schweigen, du bose Kröte,' sprach er, 'soust schieß ich bich todt.' Da rief die Here zornig 'was, mein Hündlein willst du tödten!' und verwandelte ihn alsbald, daß er da lag wie ein Stein, und seine Braut erwartete ihn umsonft und bachte 'es ist gewiß eingetroffen, was mir so Angst machte und so schwer auf bem Berzen lag.

Daheim aber stand der andere Bruder bei den Goldlitien, als plötslich eine davon umsiel. 'Ach Gott,' sprach er, 'meinem Bruder ist ein großes Unglück zugestoßen, ich muß sort, ob ich ihn vielleicht errette.' Da sagte der Bater 'bleib hier, wenn ich auch dich versliere, was soll ich anfangen?' Er aber antwortete 'ich soll und muß fort.' Da setzte er sich auf sein goldenes Pserd und ritt sort und kam in den großen Wald, wo sein Bruder sag und Stein war. Die alte Here kam aus ihrem Haus, rief ihn an und wollte ihn auch berücken; aber er näherte sich nicht, sondern sprach 'ich schieße dich nieder, wenn du meinen Bruder nicht wieder lebendig machst.' Sie rührte, so ungerne sies auch that, den Stein mit dem Finger an, und alsbald erhielt er sein menschliches Leben zurück. Die beiden Goldstinder aber freuten sich, als sie sich wiedersahen, küßten und herzten sich, und ritten zusammen sort aus dem Wald, der eine zu seiner Braut, der andere heim zu seinem Vater. Da sprach der Vater 'ich wußte wohl, daß du deinen Bruder erlöst hattest, denn die goldene Lilie ist auf einmal wieder aufgestanden und hat fortgeblüht.' Nun lebten sie vergnügt, und es gieng ihnen wohl bis an ihr Ende.

### Der Juchs und die Ganse.

Der Fuchs kam einmal auf eine Wiese, wo eine Heerde schöner setter Gänse saß, da lachte er und sprach 'ich komme ja wie gerusen, ihr sitt hübsch beisammen, so kann ich eine nach der andern auffressen.' Die Gänse gackerten vor Schrecken, sprangen auf, siengen an zu jammern und kläglich um ihr Leben zu bitten. Der Fuchs aber wollte auf nichts hören und sprach 'da ist keine Gnade, ihr müßt sterben.' Endlich nahm sich eine das Herz und saste 'sollen wir armen Gänse doch einmal unser jung frisch Leben lassen, so erzeige uns die einzige Gnade und erlaub uns noch ein Gebet, damit wir nicht in unsern Sünden sterben: hernach wollen wir uns auch in eine Reihe stellen, damit du dir immer die fetteste aussuchen kannst.' 'Ja,' sagte der Fuchs 'das ist billig, und ist eine fromme Bitte: betet, ich will so lange warten.' Also sieng die erste ein recht langes Gebet an, immer 'ga! ga!' und weil sie gar nicht aushören wollte, wartete die zweite nicht, dis die Reihe an sie kam, sondern sieng auch an 'ga! ga!' Die dritte und vierte solgte ihr, und bald gackerten sie alle zusammen. (Und wenn sie ausgebetet haben, soll das Märchen weiter erzählt werden, sie beten aber alleweile noch immer fort.)

# Der Arme und der Reiche.

Wor alten Zeiten als der liebe Gott noch felber auf Erden unter den Menschen wanbelte, trug es fich zu, daß er eines Abends mude war und ihn die Nacht überfiel, bevor er zu einer Herberge kommen konnte. Nun ftanden auf dem Weg vor ihm zwei Säuser ein= ander gegenüber, das eine groß und schön, das andere klein und ärmlich anzusehen, und gehörte bas große einem Reichen, bas kleine einem armen Manne. Da bachte unfer herr Gott 'dem Reichen werde ich nicht beschwerlich fallen: bei ihm will ich übernachten.' Der Reiche, als er an feine Thure klopfen hörte, machte das Fenster auf und fragte den Fremd= ling was er suche? Der Herr antwortete 'ich bitte um ein Nachtlager.' Der Reiche gudte den Wandersmann von Saupt bis zu den Füßen an, und weil der liebe Gott schlichte Rleider trug und nicht aussah wie einer, der viel Geld in der Tasche hat, schüttelte er mit dem Kopf und sprach 'ich kann euch nicht aufnehmen, meine Kammern liegen voll Kräuter und Samen, und follte ich einen jeden beherbergen, der an meine Thure klopft, fo konnte ich selber den Bettelftab in die Sand nehmen. Sucht euch anderswo ein Auskommen. Schlug damit sein Fenster zu und ließ den lieben Gott stehen. Also kehrte ihm der liebe Gott ben Rücken und gieng hinüber zu dem kleinen Saus. Kaum hatte er angeklopft, so flinkte der Urme schon sein Thurchen auf und bat den Wandersmann einzutreten. Bleibt die Nacht über bei mir,' sagte er 'es ist schon finster, und heute könnt ihr doch nicht weiter kommen.' Das gefiel dem lieben Gott und er trat zu ihm ein. Die Frau des Armen reichte ihm die Hand, hieß ihn willkommen und sagte er möchte sichs bequem machen und vorlieb nehmen, sie hatten nicht viel, aber was es ware, gaben fie von Herzen gerne. Dann feste



fie Kartoffeln ans Kener, und berweil fie kochten, meltte fie ihre Ziege, damit fie ein wenig Milch dazu hätten. Und als der Tisch gedeckt war, setzte sich der liebe Gott nieder und aß mit ihnen, und schmedte ihm die schlechte Rost gut, denn es waren vergnügte Gesichter dabei. Nachdem fie gegessen hatten, und Schlafenszeit war, rief die Fran heimlich ihren Mann und fprach 'hor, lieber Mann, wir wollen uns heute Nacht eine Streu machen, damit ber arme Wanderer fich in unfer Bett legen und ausruhen kann: er ift den ganzen Tag über gegangen, da wird einer mübe.' 'Bon Bergen gern,' antwortete er, 'ich wills ihm anbieten,' gieng zu bem lieben Gott und bat ihn, wenns ihm recht mare, möchte er fich in ihr Bett legen und seine Glieber orbentlich ausruhen. Der liebe Gott wollte den beiden Alten ihr Lager nicht nehmen, aber sie ließen nicht ab, bis er es endlich that und sich in ihr Bett legte: fich felbst aber machten fie eine Streu auf die Erde. Am andern Morgen standen fie bor Tag schon auf und kochten dem Gast ein Frühstuck, so gut sie es hatten. Als nun die Sonne durchs Kenfterlein schien und der liebe Gott aufgestanden mar, ag er wieder mit ihnen und wollte dann feines Weges ziehen. Als er in der Thure ftand, kehrte er fich um und sprach 'weil ihr so mitleidig und fromm seid, so wünscht euch dreierlei, das will ich euch erfüllen.' Da fagte ber Urme 'was foll ich mir fonft wünschen als die ewige Seligkeit, und daß wir zwei, so lang wir leben, gefund babei bleiben und unfer nothbürftiges tägliches Brot haben; fürs dritte weiß ich mir nichts zu wünschen.' Der liebe Gott sprach 'willst bu dir nicht ein neues Saus fur das alte munichen?' 'D ja,' fagte der Mann, 'wenn ich bas auch noch erhalten kann, so war mirs wohl lieb.' Da erfüllte der Herr ihre Wünsche, verwandelte ihr altes Saus in ein neues, gab ihnen nochmals feinen Segen und zog weiter.

Es war schon voller Tag, als der Reiche aufstand. Er legte sich ins Fenster und sah gegenüber ein neues reinliches Haus mit rothen Ziegeln, wo sonst eine alte Hütte gestanden hatte. Da machte er große Augen, rief seine Frau herbei und sprach 'sag mir, was ist geschehen? Gestern Abend stand noch die alte elende Hütte, und heute steht da ein schönes neues Haus. Lauf hinüber und höre wie das gekommen ist.' Die Frau gieng und fragte den Armen aus: er erzählte ihr 'gestern Abend kam ein Wanderer, der suchte Nachtherberge, und heute Morgen beim Abschied hat er uns drei Wünsche gewährt, die ewige Seligkeit, Sesundheit in diesem Leben und das nothbürstige tägliche Brot dazu und zuletzt noch statt unserer alten Hütte ein schönes neues Haus.' Die Frau des Reichen lief eilig zurück und erzählte ihrem Manne wie alles gekommen war. Der Mann sprach 'ich möchte mich zerreißen und zerschlagen: hätte ich das nur gewußt! der Fremde ist zuvor hier gewesen und hat bei uns übernachten wollen, ich habe ihn aber abgewiesen.' 'Eil dich,' sprach die Frau, 'und setze dich auf dein Pserd, so kannst den Mann noch einholen, und dann mußt du dir auch drei Wünsche gewähren lassen.'

Der Reiche befolgte den guten Rath, jagte mit seinem Pferd davon und holte den lieben Sott noch ein. Er redete sein und lieblich und bat er möchts nicht übel nehmen, daß er nicht gleich wäre eingelassen worden, er hätte den Schlüssel zur Hausthüre gesucht, derweil wäre er weggegangen: wenn er des Weges zurück käme, müßte er bei ihm einkehren. Ja,' sprach der liebe Sott, 'wenn ich einmal zurücksomme, will ich es thun.' Da fragte der Reiche ob er nicht auch drei Wünsche thun dürste, wie sein Nachdar? Ja, sagte der liebe Sott, das dürste er wohl, es wäre aber nicht gut für ihn, und er sollte sich lieber nichts wünschen. Der Reiche meinte er wollte sich schon etwas aussuchen, das zu seinem Slück gereiche, wenn er nur wüßte, daß es erfüllt würde. Sprach der liebe Sott 'reit heim, und drei Wünsche, die du thust, die sollen in Erfüllung gehen.'

Run hatte der Reiche was er verlangte, ritt heimwärts und fieng an nachzusinnen was er sich wünschen sollte. Wie er sich so bedachte und die Zügel fallen ließ, fieng das Pferd an zu springen, so bag er immerfort in seinen Gedanken geftort wurde und fie gar nicht zusammen bringen konnte. Er klopfte ihm an ben Hals und sagte 'sei ruhig, Liefe,' aber das Pferd machte aufs neue Männerchen. Da ward er zulett ärgerlich und rief ganz ungeduldig 'so wollt ich, daß du den Hals zerbrächst!' Wie er das Wort ausgesprochen hatte, plump, fiel er auf die Erde, und lag das Aferd todt und regte sich nicht mehr; damit war ber erfte Wunsch erfüllt. Weil er aber von Natur geigig war, wollte er bas Sattelzeug nicht im Stich laffen, schnitts ab, hiengs auf seinen Ruden, und mußte nun zu Tuß geben. 'Du haft noch zwei Wünsche übrig' bachte er und troftete sich damit. Wie er nun langsam burch ben Sand dahin gieng, und zu Mittag die Sonne beiß brannte, wards ihm jo warm und verdrießlich zu Muth: ber Sattel drückte ihn auf den Rücken, auch war ihm noch immer nicht eingefallen, was er sich wünschen sollte. Wenn ich mir auch alle Reiche und Schätze ber Welt wünsche,' iprach er zu sich selbst, 'so fällt mir hernach noch allerlei ein, dieses und jenes, das weiß ich im voraus: ich wills aber so einrichten, daß mir gar nichts mehr übrig zu wünschen bleibt.' Dann seufzte er und sprach 'ja, wenn ich ber bairische Bauer wäre, der auch drei Wünsche frei hatte, der wußte sich zu helsen, der wünschte sich zuerft recht viel Bier, und zweitens so viel Bier als er trinken könnte, und drittens noch ein Faß Bier bagu.' Manchmal meinte er, jest hätte er es gefunden, aber hernach ichiens ihm doch zu wenig. Da kam ihm so in die Gedanken was es seine Frau jekt aut

hätte, die jäße daheim in einer kühlen Stube und ließe sichs wohl schmecken. Das ärgerte ihn ordentlich, und ohne daß ers wußte, sprach er so hin 'ich wollte die säße daheim auf dem Sattel, und könnte nicht herunter, ftatt daß ich ihn da auf meinem Rücken ichleppe. Und wie das lette Wort aus feinem Munde kam, so war der Sattel von seinem Rücken verschwunden, und er merkte daß sein zweiter Wunsch auch in Erfullung gegangen war. Da ward ihm erft recht heiß, er fieng an zu laufen und wollte sich babeim gang einsam in seine Rammer hinseben und auf etwas Großes für den letten Bunfch finnen. Wie er aber ankommt und die Stubenthur aufmacht, fist da seine Frau mittendrin auf bem Sattel und fann nicht herunter, jammert und schreit. Da sprach er 'gib dich zufrieden, ich will dir alle Reichthümer der Welt herbei wünschen, nur bleib da sigen.' Sie schalt ihn aber einen Schafstopf und fprach 'was helfen mir alle Reichthümer ber Welt, wenn ich auf bem Sattel fite; du haft mich darauf gewünscht, du mußt mir auch wieder herunter helfen.' Er mochte wollen ober nicht, er mußte den dritten Wunsch thun, daß sie vom Sattel ledig wäre und herunter steigen könnte; und der Wunsch ward alsbald erfüllt. Also hatte er nichts davon als Nerger, Mühe, Scheltworte und ein verlornes Pferd: die Armen aber lebten vergnügt, ftill und fromm bis an ihr feliges Ende.

## Das singende springende Löweneckerchen.

Es war einmal ein Mann, der hatte eine große Reise vor, und beim Abschied fragte er seine drei Töchter, was er ihnen mitbringen sollte. Da wollte die älteste Berlen, die zweite wollte Diamanten, die dritte aber sprach 'lieber Bater, ich wünsche mir ein fingendes springendes Löweneckerchen (Lerche).' Der Bater sagte 'ja, wenn ich es friegen kann, sollst du es haben,' fußte alle drei und jog fort. Als nun die Zeit fam, dag er wieder auf dem Seimweg war, so hatte er Perlen und Diamanten für die zwei älteften gekauft, aber das fingende fpringende Löweneckerchen für die jüngfte hatte er umjonft aller Orten gesucht, und das that ihm leid, denn sie war sein liebstes Kind. Da führte ihn der Weg durch einen Bald, und mitten darin war ein prächtiges Schloß, und nah am Schloß stand ein Baum, gang oben auf ber Spige bes Baums aber fah er ein Löwenederchen fingen und springen. 'Gi, du kommft mir gerade recht' fagte er ganz vergnügt und rief feinem Diener, er sollte hinauf steigen und das Thierchen fangen. Wie er aber zu dem Baum trat, sprang ein Löwe darunter auf, schüttelte sich und brüllte, daß daß Laub an den Bäumen gitterte. 'Wer mir mein singendes springendes Löwenederchen stehlen will,' rief er, 'den fresse ich auf.' Da sagte der Mann 'ich habe nicht gewußt, daß der Bogel dir gehört: ich will mein Unrecht wieder gut machen, und mich mit schwerem Gelde loskaufen, laß mir nur das Leben.' Der Löwe sprach 'dich kann nichts retten, als wenn du mir zu eigen versprichst, was dir daheim zuerst begegnet; willft du das aber thun, so schenke ich dir das Leben und den Bogel für beine Tochter obendrein.' Der Mann aber weigerte sich und sprach 'das könnte meine jüngste Tochter sein, die hat mich am liebsten und läuft mir immer entgegen, wenn ich nach Saus fomme.' Dem Diener aber war angst und er sagte 'muß euch benn grade eure Tochter begegnen, es könnte ja auch eine Kake oder ein Hund sein.' Da ließ sich der Mann

überreden, nahm das singende springende Löweneckerchen und versprach dem Löwen zu eigen was ihm daheim zuerst begegnen würde.

Wie er daheim anlangte und in sein Haus eintrat, war das erste, was ihm begegnete, niemand anders als seine jungste, liebste Tochter: Die kam gelaufen, kufte und bergte ibn. und als sie sah, daß er ein singendes springendes Löweneckerchen mitgebracht hatte, war sie außer sich vor Freude. Der Vater aber konnte sich nicht freuen, sondern fieng an zu weinen und fagte 'mein liebstes Rind, den kleinen Bogel habe ich theuer gekauft, ich habe dich dafür einem wilden Löwen versprechen muffen, und wenn er dich hat, wird er dich zerreißen und fressen,' und erzählte ihr da alles, wie es zugegangen war, und bat sie nicht hin zu gehen, es möchte auch kommen was da wollte. Sie tröftete ihn aber und sprach liebster Bater, was ihr versprochen habt muß auch gehalten werden: ich will hingehen und will den Löwen schon befänftigen, daß ich wieder gefund zu euch komme.' Am andern Morgen ließ fie sich den Weg zeigen, nahm Abschied und gieng getroft in den Wald hinein. Der Löwe aber war ein verzauberter Königssohn, und war bei Tag ein Löwe, und mit ihm wurden alle seine Leute Löwen, in der Nacht aber hatten sie ihre natürliche menschliche Gestalt. Bei ihrer Ankunft mard fie freundlich empfangen und in das Schloß geführt. Als die Nacht fam, war er ein schöner Mann und die Hochzeit ward mit Pracht gefeiert. Sie lebten vergnügt mit einander, wachten in der Nacht und schliefen am Tag. Zu einer Zeit kam er und sagte 'morgen ist ein Keft in beines Baters Saus, weil beine alteste Schwefter fich verheirathet, und wenn du Luft haft hinzugehen, so sollen dich meine Löwen hinführen. Da fagte fie ja, fie möchte gern ihren Bater wiedersehen, fuhr hin und ward von den Löwen begleitet. Da war große Freude, als fie ankam, benn fie hatten alle geglaubt fie wäre von dem Löwen gerrissen worden und schon lange nicht mehr am Leben. Sie ergählte aber was fie für einen schönen Mann hätte und wie gut es ihr gienge, und blieb bei ihnen fo lang die Sochzeit dauerte, dann fuhr fie wieder gurud in den Wald. Wie die zweite Tochter heirathete und fie wieder zur Hochzeit eingelaben war, sprach fie zum Löwen 'dies= mal will ich nicht allein sein, du mußt mitgehen.' Der Löwe aber sagte das wäre zu gefährlich für ihn, benn wenn bort ber Strahl eines brennenben Lichts ihn berührte, fo würde er in eine Taube verwandelt, und mußte sieben Jahre lang mit den Tauben fliegen. 'Ach,' sagte sie, 'geh nur mit mir: ich will dich schon hüten und vor allem Licht bewahren.' Also gogen fie gufammen und nahmen auch ihr fleines Rind mit. Sie ließ bort einen Saal mauern, fo ftart und bid, daß fein Strahl durchbringen konnte, barin follt er fiken, mann die Hochzeitslichter angesteckt würden. Die Thür aber war von frischem Holz gemacht, das iprang und bekam einen kleinen Rig, den kein Mensch bemerkte. Nun ward die Hochzeit mit Pracht gefeiert, wie aber ber Bug aus der Kirche zurückfam mit den vielen Fackeln und Lichtern an dem Saal vorbei, da fiel ein haarbreiter Strahl auf den Königssohn, und wie dieser Strahl ihn berührt hatte, in dem Augenblick war er auch verwandelt, und als sie hineinkam und ihn suchte, sah fie ihn nicht, aber es sah da eine weiße Taube. Die Taube fprach zu ihr 'fieben Kahr muß ich in die Welt fortfliegen: alle sieben Schritte aber will ich einen rothen Blutstropfen und eine weiße Feder fallen laffen, die sollen dir den Weg zeigen, und wenn du der Spur folgst, kannst du mich erlösen.'

Da flog die Taube zur Thür hinaus, und sie folgte ihr nach, und alle sieben Schritte fiel ein rothes Blutströpschen und ein weißes Federchen herab und zeigte ihr den Weg. So gieng sie immer zu in die weite Welt hinein, und schaute nicht um sich und ruhte sich

nicht, und waren fast die sieben Jahre herum: da freute sie fich und meinte sie wären bald erlöft, und war noch so weit bavon. Ginmal, als fie so fortgieng, fiel kein Feberchen mehr und auch tein rothes Blutströpschen, und als sie die Augen aufschlug, so war die Taube verschwunden. Und weil sie dachte 'Menschen können dir da nicht helsen,' so stieg sie zur Sonne hinauf und fagte zu ihr 'du icheinst in alle Rigen und über alle Spigen, haft du feine weiße Taube fliegen feben?' 'Rein,' fagte bie Sonne, 'ich habe keine geseben, aber da schenk ich dir ein Räftchen, das mach auf, wenn du in großer Noth bift.' Da dankte fie der Sonne und gieng weiter bis es Abend war, und der Mond schien, da fragte fie ihn 'du scheinst ja die ganze Nacht und durch alle Felder und Wälder, hast du keine weiße Taube fliegen sehen?' 'Rein,' sagte ber Mond, 'ich habe keine gesehen, aber ba schenk ich dir ein Ei, das zerbrich, wenn du in großer Noth bift.' Da dankte fie dem Mond, und gieng weiter, bis der Nachtwind herankam und fie anblies: da sprach fie zu ihm 'du wehst ja über alle Bäume und unter allen Blättern weg, haft du keine weiße Taube fliegen sehen?' 'Nein,' fagte der Nachtwind, 'ich habe keine gesehen, aber ich will die drei andern Winde fragen, die haben fie vielleicht gesehen.' Der Oftwind und der Westwind kamen und hatten nichts gesehen, der Sudwind aber sprach 'die weiße Taube habe ich gesehen, fie ift zum rothen Meer geflogen, da ift fie wieder ein Lowe geworben, denn die fieben Jahre find herum, und der Löwe steht dort im Rampf mit einem Lindwurm, der Lindwurm ist aber eine verzauberte Königstochter.' Da jagte der Nachtwind zu ihr 'ich will dir Rath geben, geh jum rothen Meer, am rechten Ufer da ftehen große Ruthen, die zähle, und die eilfte schneid dir ab, und schlag den Lindwurm damit, dann fann ihn der Löwe bezwingen, und beide bekommen auch ihren menschlichen Leib wieder. Hernach schau dich um, und du wirst den Vogel Greif sehen, der am rothen Meer fist, schwing dich mit deinem Liebsten auf seinen Rücken: der Bogel wird euch übers Meer nach Haus tragen. Da hast du auch eine Nuß, wenn du mitten über dem Meere bist, laß sie herab fallen, alsbald wird sie aufgehen, und ein großer Nußbaum wird aus dem Wasser hervor wachsen, auf dem sich der Greif ausruht: und könnte er nicht ruhen, so wäre er nicht ftark genug euch hinüber zu tragen: und wenn du vergißt die Ruß herab zu werfen, fo läßt er euch ins Meer fallen.'

Da gieng fie hin und fand alles wie ber Nachtwind gefagt hatte. Sie gahlte bie Ruthen am Meer und schnitt die eilfte ab, damit schlug fie den Lindwurm, und der Löwe bezwang ihn: alsbald hatten beide ihren menschlichen Leib wieder. Aber wie die Rönigs= tochter, die vorher ein Lindwurm gewesen war, vom Zauber frei war, nahm sie den Jüngling in den Arm, sette fich auf den Bogel Greif, und führte ihn mit fich fort. Da ftand die arme Weitgewanderte, und war wieder verlaffen, und fette fich nieder und weinte. Endlich aber ermuthigte fie fich und sprach 'ich will noch so weit gehen als der Wind weht und so lange als der Hahn träht, bis ich ihn finde.' Und gieng fort, lange lange Wege, bis fie endlich zu dem Schloß kam, wo beide zusammen lebten: da hörte fie daß bald ein Fest wäre, wo sie Hochzeit mit einander machen wollten. Sie sprach aber 'Gott hilft mir noch,' und öffnete das Kästchen, das ihr die Sonne gegeben hatte, da lag ein Rleid darin, so glanzend wie die Sonne selber. Da nahm fie es heraus und zog es an und gieng hinauf in das Schloß, und alle Leute, und die Braut felber, sahen fie mit Verwunderung an; und bas Kleid gefiel der Braut so gut, daß fie dachte es könnte ihr Hochzeitskleid geben, und fragte ob es nicht feil ware?' 'Richt für Geld und Gut,' antwortete fie, 'aber für Fleisch und Blut.' Die Braut fragte was sie damit meinte. Da sagte sie 'lagt mich eine Nacht



in der Kammer schlafen, wo der Bräutigam schläft.' Die Braut wollte nicht, und wollte doch gerne das Rleid haben, endlich willigte fie ein, aber der Rammerdiener mußte dem Köniassohn einen Schlaftrunk geben. Uls es nun Nacht war und der Jüngling schon schlief, ward fie in die Rammer geführt. Da sette fie sich ans Bett und sagte 'ich bin dir nachgefolgt sieben Jahre, bin bei Sonne und Mond und bei ben vier Winden gewesen, und habe nach bir gefragt, und habe dir geholfen gegen den Lindwurm, willft du mich denn gang vergeffen?' Der Königssohn aber ichlief so hart, daß es ihm nur vorkam als rauschte ber Wind braußen in ben Tannenbäumen. Wie nun ber Morgen anbrach, ba ward fie wieder hinausgeführt und mußte das goldene Kleid hingeben. Und als auch das nichts geholfen hatte, ward fie traurig, gieng hingus auf eine Wiese, sekte fich ba hin und weinte. Und wie sie fo ba fak. da fiel ihr das Ei noch ein, das ihr der Mond gegeben hatte: fie schlug es auf, da kam eine Glude heraus mit zwölf Rüchlein gang von Gold, die liefen herum und piepten und frochen der Alten wieder unter die Flügel, jo daß nichts schöneres auf der Welt zu sehen war. Da stand fie auf, trieb sie auf der Wiese por sich her, so lange bis die Braut aus bem Tenfter fah, und ba gefielen ihr die kleinen Rüchlein fo gut, daß fie gleich herab kam und fragte ob sie nicht feil maren? 'Richt für Gelb und Gut, aber für Fleisch und Blut; lagt mich noch eine Nacht in der Kammer schlafen, wo der Bräutigam schläft.' Die Braut jagte 'ja,' und wollte sie betrügen wie am vorigen Abend. Als aber der Königssohn zu Bett gieng, fragte er seinen Kammerdiener was das Murmeln und Rauschen in der Nacht gewesen sei. Da erzählte ber Rammerdiener alles, daß er ihm einen Schlaftrunk hätte geben muffen, weil ein armes Mädchen heimlich in ber Kammer geschlafen hätte, und heute Nacht sollte er ihm wieder einen geben. Sagte ber Königssohn 'gieß den Trank neben das Bett aus.' Zur Nacht wurde fie wieder hereingeführt, und als fie anfieng zu erzählen wie es ihr traurig ergangen mare, ba erfannte er gleich an ber Stimme feine liebe Gemahlin, sprang auf und rief 'jest bin ich erst recht erlöst, mir ist gewesen wie in einem Traum,

denn die fremde Königstochter hatte mich bezaubert, daß ich dich vergessen mußte, aber Sott hat noch zu rechter Stunde die Bethörung von mir genommen.' Da giengen sie beide in der Nacht heimlich aus dem Schloß, denn sie fürchteten sich vor dem Bater der Königstochter, der ein Zauberer war, und setzten sich auf den Bogel Greif, der trug sie über das rothe Meer, und als sie in der Mitte waren, ließ sie die Nuß fallen. Alsbald wuchs ein großer Nußbaum, darauf ruhte sich der Bogel, und dann sührte er sie nach Haus, wo sie ihr Kind sanden, das war groß und schon geworden, und sie sebten von nun an vergnügt bis an ihr Ende.

## Die Gansemagd.

Es lebte einmal eine alte Königin, der war ihr Semahl schon lange Jahre gestorben, und sie hatte eine schöne Tochter. Wie die erwuchs, wurde sie weit über Feld an einen Königssohn versprochen. Als nun die Zeit kam, wo sie vermählt werden sollten und das Kind in das fremde Reich abreisen mußte, packte ihr die Alte gar viel köstliches Seräth und Seschmeide ein, Sold und Silber, Becher und Kleinode, kurz alles, was nur zu einem königlichen Brautschatz gehörte, denn sie hatte ihr Kind von Herzen lieb. Auch gab sie ihr eine Kammerjungser bei, welche mitreiten und die Braut in die Hände des Bräutigams überliesern sollte, und jede bekam ein Pserd zur Reise, aber das Pserd der Königstochter hieß Falada und konnte sprechen. Wie nun die Abschiedsstunde da war, begab sich die alte Mutter in ihre Schlassammer, nahm ein Messerlein und schnitt damit in ihre Finger, daß sie bluteten: darauf hielt sie ein weißes Läppchen unter und ließ drei Tropsen Blut hineinsallen, gab sie der Tochter und sprach sliebes Kind, verwahre sie wohl, sie werden dir unterweges Noth thun.

Mjo nahmen beide von einander betrübten Abschied: das Läppchen steckte die Königs= tochter in ihren Busen bor fich, fetste sich aufs Pferd und zog nun fort zu ihrem Bräutigam. Da fie eine Stunde geritten waren, empfand fie heißen Durft und sprach zu ihrer Rammer= jungfer 'steig ab, und schöpfe mir mit meinem Becher, ben du für mich mitgenommen haft, Wasser aus dem Bache, ich möchte gern einmal trinken.' 'Wenn ihr Durst habt,' sprach die Kammerjungfer, 'so steigt selber ab, legt euch ans Wasser und trinkt, ich mag eure Magd nicht sein.' Da stieg die Königstochter vor großem Durst herunter, neigte sich über bas Wasser im Bach und trank, und burfte nicht aus bem goldnen Becher trinken. Da sprach fie 'ach Gott!' ba antworteten die drei Blutstropfen 'wenn bas beine Mutter wußte, das Herz im Leibe that ihr zerspringen.' Aber die Königsbraut war demüthig, sagte nichts und stieg wieder zu Pferde. So ritten sie etliche Meilen weiter fort, aber der Tag war warm, die Sonne stach, und fie durftete bald von neuem. Da fie nun an einen Wasserfluß famen, rief fie noch einmal ihrer Kammerjungfer 'fteig ab und gib mir aus meinem Golbbecher zu trinken,' benn sie hatte aller bosen Worte längst vergessen. Die Kammerjungfer sprach aber noch hochmüthiger, 'wollt ihr trinken, so trinkt allein, ich mag nicht eure Magd sein.' Da stieg die Königstochter hernieder vor großem Durst, legte sich über das fließende Baffer, weinte und sprach 'ach Gott!' und die Blutstropfen antworteten wiederum 'wenn das beine Mutter wüßte, das Herz im Leibe that ihr zerspringen.' Und wie sie so trank

und sich recht überlehnte, siel ihr das Läppchen, worin die drei Blutstropsen waren, aus dem Busen und kloß mit dem Wasser sort, ohne daß sie es in ihrer großen Angst merkte. Die Kammerjungser hatte aber zugesehen und freute sich daß sie Gewalt über die Brant bekäme: denn damit, daß diese die Blutstropsen verloren hatte, war sie schwach und machtlos geworden. Als sie nun wieder auf ihr Pferd steigen wollte, das da hieß Falada, sagte die Kammerfrau 'auf Falada gehör ich, und auf meinen Gaul gehörst du;' und das mußte sie sich gefallen lassen. Dann besahl ihr die Kammerfrau mit harten Worten die königlichen Kleider auszuziehen und ihre schlechten anzulegen, und endlich mußte sie sich unter freiem Himmel verschwören daß sie am königlichen Hof keinem Menschen etwas davon sprechen wollte; und wenn sie diesen Sid nicht abgelegt hätte, wäre sie auf der Stelle umgebracht worden. Aber Falada sah das alles an und nahms wohl in Acht.

Die Kammerfrau stieg nun auf Falada und die wahre Braut auf das schlechte Roß, und so zogen sie weiter, bis sie endlich in dem königlichen Schloß eintrasen. Da war große Freude über ihre Ankunst, und der Königssohn sprang ihnen entgegen, hob die Kammersrau vom Pferde und meinte sie wäre seine Gemahlin: sie ward die Treppe hinausgesührt, die wahre Königstochter aber mußte unten stehen bleiben. Da schaute der alte König am Fenster, und sah sie im Hos halten und sah wie sie sein war, zart und gar schön: gieng alsbald hin ins königliche Gemach und fragte die Braut nach der, die sie bei sich hätte und da unten im Hose stände, und wer sie wäre? 'Die hab ich mir unterwegs mitgenommen zur Gesellschaft; gebt der Magd was zu arbeiten, daß sie nicht müßig steht.' Aber der alte König hatte keine Arbeit für sie und wußte nichts, als daß er sagte 'da hab ich so einen kleinen Jungen, der hütet die Gänse, dem mag sie helsen.' Der Junge hieß Kürdchen (Conrädchen), dem mußte die wahre Braut helsen Gänse hüten.

Bald aber sprach die falsche Braut zu dem jungen König 'liebster Gemahl, ich bitte euch thut mir einen Gesallen.' Er antwortete 'das will ich gerne thun.' 'Nun so laßt den Schinder rusen und da dem Pserde, worauf ich hergeritten bin, den Hals abhauen, weil es mich unterweges geärgert hat.' Eigentlich aber fürchtete sie daß das Pserd sprechen möchte wie sie mit der Königstochter umgegangen war. Nun war das so weit gerathen, daß es geschehen und der treue Falada sterden sollte, da kam es auch der rechten Königstochter zu Ohr, und sie versprach dem Schinder heimlich ein Stück Geld, das sie ihm bezahlen wollte, wenn er ihr einen kleinen Dienst erwiese. In der Stadt war ein großes sinsteres Thor, wo sie Abends und Morgens mit den Gänsen durch mußte, 'unter das sinstere Thor möchte er dem Falada seinen Kopf hinnageln, daß sie ihn doch noch mehr als einmal sehen könnte.' Also versprach das der Schindersknecht zu thun, hieb den Kopf ab und nagelte ihn unter das finstere Thor sest.

Des Morgens früh, da sie und Kürdchen unterm Thor hinaus trieben, sprach sie im Vorbeigehen

'o du Falada, da du hangeft,'

da antwortete der Kopf

'o du Jungser Königin, da du gangest, wenn das deine Mutter wüßte, ihr Herz thät ihr zerspringen.'

Da zog sie still weiter zur Stadt hinaus, und sie trieben die Gänse aufs Feld. Und wenn sie auf der Wiese angekommen war, saß sie nieder und machte ihre Haare auf, die waren



Die Gansemagd.

eitel Gold, und Kürdchen sah sie und freute sich wie sie glänzten, und wollte ihr ein paar außraufen. Da sprach sie '

'weh, weh, Winden, ninm Kürdchen sein hitthen, und laß'n sich mit jagen, bis ich mich geflochten und geschnatt, und wieder aufgesatt.'

Und da kam ein so starker Wind, daß er dem Kürdchen sein Hütchen weg wehte über alle Land, und es mußte ihm nachlausen. Bis es wieder kam war sie mit dem Kämmen und Aufsehen fertig, und er konnte keine Haare kriegen. Da ward Kürdchen bös und sprach nicht mit ihr; und so hüteten sie die Gänse bis daß es Abend ward, dann giengen sie nach Haus.

Den andern Morgen, wie sie unter dem finstern Thor hinaus trieben, sprach die Jungfrau

'o du Falada, da du hangest,'

Falada antwortete

'o du Jungser Königin, da du gangest, wenn das deine Mutter müßte, das Herz thät ihr zerspringen.'

Und in dem Feld setzte sie sich wieder auf die Wiese und fieng an ihr Haar auszukämmen, und Kürdchen lief und wollte danach greifen, da sprach sie schnell

'weh, weh, Winden, ninm Kürden scin Hütchen, und laß'n sich mit jagen, bis ich mich geslochten und geschnatt, und wieder ausgesatt.'

Da wehte der Wind und wehte ihm das Hütchen vom Kopf weit weg, daß Kürdchen nachlaufen mußte, und als es wieder kam, hatte sie längst ihr Haar zurecht, und es konnte keins davon erwischen; und so hütete sie die Gänse bis es Abend ward.

Abends aber, nachdem sie heim gekommen waren, gieng Kürbchen vor den alten König und sagte 'mit dem Mädchen will ich nicht länger Gänse hüten.' 'Warum denn?' fragte der alte König. 'Ei, das ärgert mich den ganzen Tag.' Da befahl ihm der alte König zu erzählen wies ihm denn mit ihr gienge. Da sagte Kürdchen 'Morgens, wenn wir unter dem finstern Thor mit der Heerde durchkommen, so ist da ein Gaulskopf an der Wand, zu dem redet sie

'Falada, da du hangest,'

da antwortet der Kopf

'o du Königsjungfer, da du gangeft, wenn das deine Mutter wüßte, das Herz thät ihr zerspringen.'

Und so erzählte Kürdchen weiter was auf ber Gansewiese geschähe, und wie es da dem Hut im Winde nachlaufen mußte.

Der alte König befahl ihm den nächsten Tag wieder hinaus zu treiben, und er selbst, wie es Morgen war, setzte sich hinter das finstere Thor und hörte da wie sie mit dem

Haupt des Falada sprach: und dann gieng er ihr auch nach in das Feld und barg sich in einem Busch auf der Wiese. Da sah er nun bald mit seinen eigenen Augen wie die Sänsemagd und der Sänsejunge die Heerde getrieben brachte, und wie nach einer Weile sie sich setzte und ihre Haare losssocht, die strahlten von Slanz. Sleich sprach sie wieder

'weh, weh, Windchen, faß Kürdchen sein Hütchen, und laß'n sich mit jagen, bis daß ich mich gestochten und geschnatzt, und wieder aufgesatzt.

Da fam ein Windstoß und fuhr mit Rürdchens Sut weg, daß es weit zu laufen hatte, und die Maad kämmte und flocht ihre Locken still fort, welches der alte König alles bevbachtete. Darauf gieng er unbemerkt gurud, und als Abends die Gansemagd heim kam, rief er sie bei Seite, und fragte warum fie dem allem jo thate. 'Das darf ich euch nicht sagen, und darf auch keinem Menschen mein Leid klagen, denn so hab ich mich unter freiem Simmel verschworen, weil ich sonft um mein Leben gekommen ware.' Er drang in fie und ließ ihr keinen Frieden, aber er konnte nichts aus ihr herausbringen. Da sprach er 'wenn du mir nichts fagen willft, fo klag bem Gifenofen ba bein Leib,' und gieng fort. Da kroch fie in den Eisenofen, fieng an zu jammern und zu weinen, schüttete ihr Berg aus und sprach 'da fike ich nun von aller Welt verlaffen, und bin boch eine Königstochter, und eine faliche Rammerjungfer hat mich mit Gewalt dahin gebracht daß ich meine königlichen Kleider habe ablegen muffen, und hat meinen Plat bei meinem Bräutigam eingenommen, und ich muß als Gansemagd gemeine Dienste thun. Wenn das meine Mutter wußte, das herz im Leib . that ihr zerspringen.' Der alte König stand aber außen an der Ofenrohre, lauerte ihr zu und hörte was fie sprach. Da kam er wieder herein und hieß fie aus dem Ofen gehen. Da wurden ihr königliche Aleider angethan, und es schien ein Wunder wie sie so schön war. Der alte König rief seinen Sohn und offenbarte ihm daß er die falsche Braut hätte: die ware bloß ein Kammermadchen, die wahre aber ftande hier, als die gewesene Gansemagd. Der junge König war herzensfroh, als er ihre Schönheit und Tugend erblickte, und ein großes Mahl wurde angestellt, zu dem alle Leute und guten Freunde gebeten wurden. Obenan faß ber Brautigam, die Ronigstochter gur einen Seite und die Rammerjungfer gur andern, aber die Rammerjungfer war verblendet und erkannte jene nicht mehr in dem glanzenden Schmud. Als fie nun gegeffen und getrunken hatten, und gutes Muths waren, gab der alte König der Rammerfrau ein Räthfel auf, was eine folche werth ware, die den Berrn jo und jo betrogen hatte, erzählte damit den gangen Berlauf und fragte 'welches Urtheils ist diese würdig?' Da sprach die falsche Braut 'die ift nichts besseres werth, als daß sie iplitternacht ausgezogen und in ein Kak gesteckt wird, das inwendig mit spiken Rägeln beschlagen ift: und zwei weiße Pferde muffen vorgespannt werden, die fie Saffe auf Gaffe ab zu Tobe schleifen.' 'Das bift bu,' sprach ber alte Rönig, 'und hast bein eigen Urtheil gefunden, und banach foll dir widerfahren.' Und als das Urtheil vollzogen war, vermählte sich der junge König mit seiner rechten Gemahlin, und beide beherrschten ihr Reich in Frieden und Seligkeit.

# Der junge Riese.

Ein Bauersmann hatte einen Sohn, der war so groß wie ein Daumen und ward gar nicht größer und wuchs in etlichen Jahren nicht ein Haarbreit. Einmal wollte der Bauer ins Feld gehen und pflügen, da sagte der Kleine 'Bater, ich will mit hinaus.' 'Du willst mit hinaus?' sprach der Bater, 'bleib du hier, dort bist du nichts nut: du könntest mir auch verloren gehen.' Da sieng der Däumling an zu weinen, und um Ruhe zu haben, steckte ihn der Bater in die Tasche und nahm ihn mit. Draußen auf dem Felde holte er ihn wieder heraus und setzte ihn in eine frische Furche. Wie er da so saß, kam über den Berg ein großer Riese daher. 'Siehst du dort den großen Butzemann?' sagte der Bater, und wollte den Kleinen schrecken, damit er artig wäre, 'der kommt und holt dich.' Der Riese aber hatte mit seinen langen Beinen kaum ein paar Schritte gethan, so war er bei der Furche. Er hob den kleinen Däumling mit zwei Fingern behutsam in die Höhe, betrachtete ihn und gieng ohne ein Wort zu sprechen, mit ihm sort. Der Bater stand dabei, konnte vor Schrecken keinen Laut hervor bringen und dachte nicht anders als sein Kind für verloren, also daß ers sein Lebtag nicht wieder mit Augen sehen würde.

Der Riefe aber trug es heim und ließ es an seiner Bruft saugen, und der Däumling wuchs und ward groß und ftark nach Art der Riefen. Nach Berlauf von zwei Jahren gieng der Alte mit ihm in den Wald, wollte ihn versuchen und sprach 'zieh dir eine Gerte heraus.' Da war der Anabe schon so stark, daß er einen jungen Baum mit den Burzeln aus der Erde riß. Der Riese aber meinte 'das muß besser kommen,' nahm ihn wieder mit, und fäugte ihn noch zwei Jahre. Als er ihn versuchte, hatte seine Kraft schon so zugenommen, daß er einen alten Baum aus der Erde brechen konnte. Das war dem Riesen noch immer nicht genug, er fäugte ihn abermals zwei Jahre, und als er dann mit ihm in den Wald gieng, und sprach 'nun reiß einmal eine ordentliche Gerte aus,' so riß der Junge den dicksten Eichenbaum aus der Erde, daß er krachte, und war ihm nur ein Spaß. 'Nun ists genug,' sprach der Riese, 'du hast ausgelernt,' und führte ihn zurück auf den Acker, wo er ihn geholt hatte. Sein Bater stand da hinter dem Pflug, der junge Riefe gieng auf ihn zu und sprach 'fieht er wohl, Bater, was sein Sohn für ein Mann geworden ift.' Der Bauer erschrack, und sagte 'nein, du bist mein Sohn nicht, ich will dich nicht, geh weg von mir.' 'Freilich bin ich sein Sohn, lag er mich an die Arbeit, ich kann pflügen so gut als er und noch besser.' 'Rein, nein, du bift mein Sohn nicht, du kannst auch nicht pflügen, geh weg von mir.' Weil er sich aber vor dem großen Mann fürchtete, ließ er den Pflug los, trat zurück und setzte sich zur Seite ans Land. Da nahm der Junge das Geschirr und drückte blos mit einer Hand barauf, aber ber Druck war so gewaltig, daß der Pflug tief in die Erde gieng. Der Bauer konnte das nicht mit ansehen und rief ihm zu 'wenn du pflügen willft, mußt du nicht so gewaltig brücken, das gibt schlechte Arbeit.' Der Junge aber spannte die Pferde aus, jog felber ben Pflug und fagte 'geh nur nach Saus, Bater, und lag er die Mutter eine große Schüffel voll Effen tochen; ich will derweil den Uder schon umreißen.' Da gieng der Bauer heim und bestellte das Gffen bei seiner Frau: der Junge aber pflügte das Feld, zwei Morgen groß, ganz allein, und dann spannte er sich auch selber vor die Egge und eggte alles mit zwei Eggen zugleich. Wie er fertig war, gieng er in ben Wald und riß zwei Gichenbäume aus, legte fie auf die Schultern, und hinten und vorne



eine Egge darauf, und hinten und vorn auch ein Pferd, und trug das alles, als wäre es ein Bund Stroh, nach seiner Eltern Haus. Wie er in den Hof kam, erkannte ihn seine Mutter nicht und fragte 'wer ist der entsehliche, große Mann?' Der Bauer sagte 'das ist unser Sohn.' Sie sprach 'nein, unser Sohn ist das nimmermehr, so groß haben wir keinen gehabt, unser war ein kleines Ding.' Sie rief ihm zu 'geh fort, wir wollen dich nicht.' Der Junge schwieg still, zog seine Pferde in den Stall, gab ihnen Hafer und Heu, alles wie sichs gehörte. Als er sertig war, gieng er in die Stube, setzte sich auf die Bank und sagte 'Mutter, nun hätte ich Lust zu essen, ists bald fertig?' Da sagte sie 'ja' und brachte zwei große Schüsseln voll herein, daran hätten sie und ihr Mann acht Tage lang satt gehabt. Der Junge aber aß sie allein auf und fragte ob sie nicht mehr vorsetzen könnte?

'Rein,' fagte fie, 'das ift alles, was wir haben.' 'Das war ja nur zum schmecken, ich muß mehr haben.' Sie getraute nicht ihm zu widerstehen, gieng hin und fekte einen großen Schweinekeffel voll übers Feuer, und wie es gahr war, trug fie es herein. 'Endlich kommen noch ein paar Brocken,' fagte er und aß alles hinein; es war aber doch nicht genug feinen Sunger zu stillen. Da sprach er 'Bater ich sehe wohl, bei ihm werd ich nicht satt, will er mir einen Stab von Gifen verschaffen, der ftark ift, und ben ich vor meinen Anien nicht gerbrechen kann, jo will ich fort in die Welt gehen.' Der Bauer war froh, fpannte seine zwei Pferde vor den Wagen und holte bei dem Schmied einen Stab fo groß und bick, als ihn die zwei Pferde nur fort schaffen konnten. Der Junge nahm ihn vor die Knie und ratsch! brach er ihn wie eine Bohnenstange in der Mitte entzwei und warf ihn weg. Bater spannte vier Pferde vor und holte einen Stab so groß und diet, als ihn die vier Pferde fort ichaffen konnten. Der Sohn knickte auch diesen vor dem Knie entzwei, marf ihn hin und sprach Bater, der kann mir nicht helfen, er muß besser vorspannen und einen ftarkeren Stab holen.' Da spannte der Bater acht Pferde vor und holte einen so groß und dick, als ihn die acht Pferde herbei fahren konnten. Wie der Sohn den in die Sand nahm, brach er gleich oben ein Stück davon ab und sagte Bater, ich sehe er kann mir keinen Stab anschaffen wie ich ihn brauche, ich will nicht länger bei ihm bleiben.

Da gieng er fort und gab fich für einen Schmiedegesellen auß. Er kam in ein Dorf, barin wohnte ein Schmied, ber war ein Geigmann, gonnte feinem Menichen etwas und wollte alles allein haben; zu bem trat er in die Schniede und fragte ob er keinen Gesellen brauchte. 'Ja' fagte ber Schmied, fah ihn an und bachte 'bas ift ein tüchtiger Kerl, ber wird gut vorschlagen und fein Brot verdienen.' Er fragte 'wie viel willft du Lohn haben?' 'Gar keinen will ich haben,' antwortete er, 'nur alle vierzehn Tage, wenn die andern Gesellen ihren Lohn bezahlt kriegen, will ich bir zwei Streiche geben, die mußt du außhalten. Das war ber Geigmann von Hergen gufrieden und bachte bamit viel Gelb gu fparen. Um andern Morgen follte der fremde Gefelle zuerft vorschlagen, wie aber der Meifter ben alühenden Stab brachte und jener ben erften Schlag that, fo flog bas Eijen von einander und ber Ambos sank in die Erde, so tief, dag fie ihn gar nicht wieder heraus bringen konnten. Da ward ber Geigmann bog und fagte 'ei was, bid tann ich nicht brauchen, bu ichlägft gar zu grob, was willft bu für ben einen Zuschlag haben?' Da sprach er 'ich will bir nur einen gang kleinen Streich geben, weiter nichts.' Und hob feinen guß auf und gab ihm einen Tritt, daß er über vier Fuder Seu hinausflog. Darauf suchte er sich den dicksten Eisenstab auß, ber in ber Schmiebe mar, nahm ihn als einen Stock in die hand und gieng weiter.

Als er eine Weile gezogen war, kam er zu einem Vorwerk und fragte den Amtmann ob er keinen Großknecht nöthig hätte. 'Ja,' sagte der Amtmann, 'ich kann einen brauchen: du siehst aus wie ein tüchtiger Kerl, der schon was vermag, wie viel willst du Jahrslohn haben?' Er antwortete wiederum er verlangte gar keinen Lohn, aber alse Jahre wollte er ihm drei Streiche geben, die müßte er aushalten. Das war der Amtmann zusrieden, denn er war auch ein Geizhals. Am andern Morgen, da sollten die Knechte ins Holz sahren, und die andern Knechte waren schon aus, er aber lag noch im Bett. Da rief ihn einer an 'steh aus, es ist Zeit, wir wollen ins Holz, und du mußt mit.' 'Ach,' sagte er ganz grob und trozzig, 'geht ihr nur hin, ich komme doch eher wieder als ihr alle mit einander.' Da giengen die andern zum Amtmann und erzählten ihm der Großknecht läge noch im Bett und wollte nicht mit ins Holz sahren. Der Amtmann sagte sie sollten ihn noch einmal

weden und ihn heißen die Pferde vorspannen. Der Großfnecht sprach aber wie vorher 'geht ihr nur hin, ich komme doch eher wieder als ihr alle mit einander.' er noch zwei Stunden liegen, da ftieg er endlich aus den Federn, holte fich aber erft zwei Scheffel voll Erbsen vom Boden, kochte fich einen Brei und ag ben mit guter Ruhe, und wie das alles geschehen mar, gieng er hin, spannte die Pferde vor und fuhr ins Holz. Nicht weit vor dem Holz war ein Hohlweg, wo er durch mußte, da fuhr er den Wagen erst vorwärts, dann mußten die Pferde stille halten, und er gieng hinter den Wagen, nahm Bäume und Reifig und machte ba eine große Sude (Berhad), so daß kein Pferd burchtommen konnte. Wie er nun vors Holz kam, fuhren die andern eben mit ihren beladenen Wagen heraus und wollten heim, da sprach er zu ihnen 'fahrt nur hin, ich komme doch eher als ihr nach Haus.' Er fuhr gar nicht weit ins Holz, riß gleich zwei ber allergrößten Bäume aus ber Erbe, marf fie auf ben Wagen und drehte um. Als er vor der Sude anlangte, standen die andern noch da und konnten nicht durch. 'Seht ihr wohl' sprach er, 'wart ihr bei mir geblieben, jo wart ihr eben jo schnell nach haus gekommen und hättet noch eine Stunde schlafen können.' Er wollte nun zufahren, aber feine Pferbe konnten fich nicht durcharbeiten, da spannte er fie aus, legte fie oben auf den Wagen, nahm selber die Deichsel in die Hand, und huf! zog er alles durch, und das gieng so leicht als hätt er Federn geladen. Wie er drüben war, sprach er zu den andern 'seht ihr wohl, ich bin schneller hindurch als ihr,' fuhr weiter, und die andern mußten stehen bleiben. In dem Hof aber nahm er einen Baum in die Sand, zeigte ihn bem Amtmann und sagte 'ift bas nicht ein schönes Rlafterstück?' Da sprach der Amtmann zu seiner Frau 'der Knecht ist aut; wenn er auch lang schläft, er ist doch eher wieder da als die andern.'

Nun diente er dem Amtmann ein Jahr: wie das herum war, und die andern Knechte ihren Bohn friegten, fprach er es mare Zeit, er wollte fich auch feinen Lohn nehmen. Dem Amtmann ward aber angst vor den Streichen, die er kriegen sollte, und bat ihn inftändig er möchte fie ihm schenken, lieber wollte er selbst Großknecht werden, und er sollte Amtmann sein. 'Nein,' sprach er, 'ich will kein Amtmann werden, ich bin Großknecht und wills bleiben, ich will aber austheilen was bedungen ift.' Der Amtmann wollte ihm geben, mas er nur verlangte, aber es half nichts, der Großknecht sprach zu allem 'nein.' Da wußte sich der Amtmann nicht zu helfen und bat ihn um vierzehn Tage Frist, er wollte sich auf etwas befinnen. Der Großknecht sprach die Frift sollte er haben. Der Amtmann berief alle seine Schreiber zusammen, fie follten fich bedenken und ihm einen Rath geben. Die Schreiber besannen fich lange, endlich fagten fie vor bem Großknecht mare niemand feines Lebens ficher, ber schlüge einen Menschen wie eine Mücke tobt. Er sollte ihn beißen in ben Brunnen steigen und ihn reinigen, wenn er unten mare, wollten fie einen von den Mühlenfteinen, die da lägen, herbei rollen und ihm auf den Ropf werfen, dann würde er nicht wieder an des Tages Licht kommen. Der Rath gefiel dem Amtmann, und der Großknecht war bereit in ben Brunnen hinab zu fteigen. Als er unten auf bem Grund ftand, rollten fie den größten Muhlenftein hinab, und meinten ber Ropf mare ihm eingeschlagen, aber er rief 'jagt die Suhner vom Brunnen meg, die fragen da oben im Sand und werfen mir bie Körner in die Augen, daß ich nicht sehen kann.' Da rief der Amtmann 'husch! husch!' und that als scheuchte er die Hühner weg. Als der Großknecht mit seiner Arbeit fertig war, stieg er herauf und sagte 'feht einmal, ich habe doch ein schönes Halsband um,' da war es der Mühlenstein, den er um den Hals trug. Der Großknecht wollte jett seinen Lohn nehmen,

aber der Amtmann bat wieber um vierzehn Tage Bebenfzeit. Die Schreiber tamen qu= sammen und gaben den Rath er sollte den Großtnecht in die verwünschte Mühle ichicken um bort in der Nacht Korn zu mahlen: von da wäre noch kein Mensch Morgens lebendig herausgekommen. Der Anschlag gefiel dem Amtmann, er rief den Großknecht noch denselben Abend und hieß ihn acht Malter Korn in die Mühle fahren und in der Nacht noch mahlen; fie hattens nothig. Da gieng ber Großknecht auf ben Boben und that zwei Malter in seine rechte Tasche, zwei in die linke, vier nahm er in einen Quersack halb auf den Rücken, halb auf die Bruft, und gieng also beladen nach der verwünschten Mühle. Der Müller sagte ihm bei Tag könnte er recht gut da mahlen, aber nicht in der Nacht, da wäre die Mühle verwünscht, und wer da noch hineingegangen wäre, den hätte man am Morgen tobt darin gefunden. Er sprach 'ich will schon durchkommen, macht euch nur fort und leat euch aufs Ohr.' Darauf gieng er in die Mühle und schüttete das Korn auf. Gegen elf Uhr gieng er in die Müllerstube und sette sich auf die Bank. Alls er ein Weilchen da gesessen hatte, that fich auf einmal die Thüre auf und kam eine große große Tafel herein, und auf bie Tafel ftellte fich Wein und Braten, und viel gutes Effen, alles von felber, benn es mar niemand da, bers auftrug. Und danach rückten fich die Stühle herbei, aber es kamen keine Beute, bis auf einmal fah er Finger, die handthierten mit den Meffern und Gabeln und legten Speisen auf die Teller, aber sonst konnte er nichts sehen. Da er hungrig war und bie Speisen sah, so setzte er sich auch an die Tafel, ag mit und ließ sichs gut schmeden. Als er satt war und die andern ihre Schüsseln auch ganz leer gemacht hatten, da wurden die Lichter auf einmal alle ausgeputt, bas hörte er beutlich, und wies nun ftockfinfter war, fo friegte er so etwas wie eine Ohrseige ins Gesicht. Da sprach er 'wenn noch einmal so etwas kommt, so theil ich auch wieder aus.' Und wie er zum zweiten Mal eine Ohrseige friegte, da schlug er gleichfalls mit hinein. Und so gieng das fort die ganze Nacht, er nahm nichts umsonst, sondern gab reichlich zurück und schlug nicht faul um sich herum: bei Tagesanbruch aber hörte alles auf. Wie der Müller aufgestanden war, wollte er nach ihm sehen und verwunderte sich daß er noch lebte. Da sprach er 'ich habe mich fatt gegessen, habe Ohrfeigen gekriegt, aber ich habe auch Ohrfeigen ausgetheilt.' Der Müller freute fich und fagte nun mare bie Mühle erlöft, und wollte ihm gern gur Belohnung viel Gelb geben. Er sprach aber 'Geld will ich nicht, ich habe doch genug.' Da nahm er sein Mehl auf den Rücken, gieng nach haus und fagte bem Amtmann er hatte die Sache ausgerichtet und wollte nun seinen bedungenen Lohn haben. Wie der Amtmann das hörte, da ward ihm erft recht angst: er wußte sich nicht zu lassen, gieng in ber Stube auf und ab, und bie Schweißtropfen liefen ihm von der Stirne herunter. Da machte er das Fenster auf nach frischer Luft, ehe er sichs aber versah, hatte ihm ber Großknecht einen Tritt gegeben, daß er durchs Fenster in die Luft hinein flog, immer fort, bis ihn niemand mehr sehen konnte. Da sprach der Großenecht zur Frau des Amtmanns 'kommt er nicht wieder, so mußt ihr ben andern Streich hinnehmen.' Sie rief 'nein, nein, ich kanns nicht aushalten,' und machte bas andere Fenster auf, weil ihr die Schweißtropfen die Stirne herunter liefen. Da gab er ihr einen Tritt, daß fie gleichfalls hinaus flog, und da fie leichter war, noch viel höher als ihr Mann. Der Mann rief 'tomm boch zu mir,' fie aber rief 'fomm bu zu mir, ich fann nicht zu bir.' Und fie schwebten ba in der Luft, und konnte keins zum andern kommen, und ob fie da noch schweben, das weiß ich nicht; der junge Riefe aber nahm seine Gisenstange und gieng weiter.



Dat Erdmänneken.

Et was mal en rik Künig west, de hadde drei Döchter had, de wören alle Dage in den Schlottgoren spazeren gaen, un de Künig, dat was so en Leivhawer von allerhand wackeren Bömen west: un einen, den hadde he so leiv hat, dat he denjenigen, de ümme en Uppel dervon plückede, hunnerd Klaster unner de Gere verwünschede. As et nu Hervest war, da worden de Appel an den einen Baume so raut ase Blaud. De drei Döchter gungen alle Dage unner den Baum un seihen to ov nig de Wind 'n Appel herunner schlagen hädde, awerst se sannen ir Levedage kienen, un de Baum de satt so vull, dat he breken wull, un de Telgen (Zweige) hungen bis up de Gere. Da gelustede den jungesten Künigskinne gewaldig un et segde to sinen Süstern 'use Teite (Vater), de hett us viel to leiv, ase dat he us verwünschen deihe: it glöve dat he dat nur wegen de frümden Lude dahen hat.' Un indes plücked dat Kind en gans dicken Appel as un sprunk für sinen Süstern un segde 'a, nu schmecket mal, mine sewen Süsterkes, nu hew ik doch min Levedage so wat schones no

nig schmecket.' Da beeten de beiden annern Künigsböchter auch mal in den Appel, un da versünken se alle drei beip unner de Eere, dat kien Haan mer danach krähete.

As et da Middag is, da wull se de Künig do Diske roopen, do sind so nirgends to finnen: he foket se so viel im Schlott un in Goren, awerst he kun fe nig finnen. Da werb he fo bedröwet un let dat ganfe Land upbeien (aufbieten), un wer ünne fine Döchter wier brechte, de full ene davon tor Frugen hemen. Da gahet so viele junge Lude uwer Feld un fotet, bat is gans ut der Wiese (über alle Magen), benn jeder habbe de brei Rinner geren hab, wiil se wören gegen jedermann so fründlig un so schön von Angesichte west. Un et togen auch drei Jägerburschen ut, un afe da wol en acht Dage rieset habben, da fummet se up en grot Schlott, da woren so hübsche Stoben inne west, un in einen Zimmer is en Disch becket, darup wören jo söte Spisen, de sied noch so warme dat se dampet, awerst in den ganzen Schlott is kien Minsk to hören noch to seihen. Do wartet se noch en halmen Dag, un de Spisen bliewet immer warme un dampet, bis up et lest, da weret se so hungeria. bat se sik berbie settet un ettet, un macket mit en anner ut, se wüllen up ben Schlotte wuhnen bliewen, un wüllen darümme loosen, bat eine in Sufe blev un de beiden annern be Döchter soketen; bat boet se auck, un bat Loos breppet ben ölesten. Den annern Dag ba gaet te twei jüngesten söken, un de öleste mot to Suse bliewen. Am Middage kummt ber so en klein klein Männeken un hölt um 'n Stückesten Braud ane, ba nümmt he bon bem Braube, wat he da funnen häbde, un schnitt en Stücke rund umme den Braud weg un will ünne dat giewen, indes dat he et ünne reiket, lett et dat kleine Männeken fallen un fead he fulle dot so aut fin un giewen un dat Stude wier. Da will he dat auch doen un bucket sik, mit bes nümmt bat Männeken en Stock un packt unne bie ben Haaren un giwt unne buete Schlage. Den anneren Dag, ba is de tweide to hus bliemen, den geit et nicks better. Afe de beiden annern da den Avend nah hus kummet, da fegt de öleste 'no, wie hätt et die dann gaen?' 'D, et geit mie gans schlechte.' Do klaget se sik enanner ere Naud, awerst den jungesten hadden se nicks davonne sagd, den hadden se gar nig lien (leiden) mogt un hadden unne jummer den dummen Sans heiten, weil he nig recht van de Weld was. Den britten Dag, ba blivt be jungeste to Hus, ba kummet bat kleine Männeken wier un hölt um en Studften Braud an; ba be unne bat giewen hatt, let be et wier fallen un feat he mugte bod fo aut fien un reiden unne bat Studften wier. Da feab he to ben fleinen Männeken 'mat! kannst bu bat Stude nig sulwens wier up nümmen, wenn bu bie be Möhe nig mal um dine dägliche Narunge giewen wuft, so bist du auck nich werth, dat bu et etest.' Da word bat Männeken so bos un sehde he möst et doen: he awerst nig fuhl. nam min lewe Männeken un broich et buet bor (tüchtig burch). Da schriege bat Männeken so viel un rep 'hör up, hör up, un lat mie geweren, dann will ik die auck feggen wo de Rünigsböchter sieb.' Wie he dat hörde, hall hei up to flaen, un dat Männeken vertelde he wör en Erdmänneken, un fulke waren mehr afe dufend, he mögte man mit unne gaen, dann wulle he unne wiesen wo de Künigsböchter weren. Da wist he unne en deipen Born, da is awerst kien Water inne west. Da segt dat Männeken he wuste wohl dat et fine Gesellen nig ehrlich mit unne meinten, wenn he de Kunigskinner erlösen wulle, bann niöfte be et alleine boen. De beiben annern Broer wullen wohl auch geren be Rüniasböchter wier hewen, awerst se wullen der kiene Moge un Gefahr umme doen, he moste so en grauten Korb nümmen, un möste sit mit sinen Hirschfänger un en Schelle darinne setten un fik herunter winnen laten: unnen da wören brei Zimmer, in jeden fette ein Künigskind un

hädde en Drachen mit villen Köppen to lusen, den möste he de Köppe afschlagen. Ase dat Erdmänneken nu dat alle sagd hadde, verschwand et. Ase't Avend is, da kummet de beiden annern un fraget wie et un gaen habbe, ba fegt be 'o, fo wit gub,' un habbe keinen Minsken sehen, ase des Middags, da wer so ein klein Männeken kummen, de hädde un umme en Studiten Braud bibbit, do he et unne giewen habbe, habbe bat Manneken et fallen laten un habbe fegt he mögtet unne boch wier up nummen, wie he bat nig habbe boen wollt, ba häbbe et anfangen to puchen, bat häbbe he awerst unrecht verstan un häbbe bat Männeken prügelt, un da habbe et unne vertellt wo be Kunigsbochter waren. Da ärgerten fit be beiden so viel, dat se gehl un grön wören. Den annern Morgen da gungen se to haupe an ben Born un madten Loose, wer jit bat erste in ben Korp setten sulle, ba feel bat Loos wier den öllesten to, he mot sit darin setten un de Klingel mitnummen. Da sead he 'wenn it klingele, so mut gi mit nur geschwinne wier herupwinnen.' Afe he en bitken herunner is, da klingelte wat, da winnen se ünne wier heruper: da sett sik de tweide herinne, de maket einen fau: nu kummet bann aud be Riege an ben jungesten, be lat sik awers gans drinne runner winnen. Afe he ut den Korbe stiegen is, da nümmt he sienen Sirschfänger un geit vor der ersten Doer staen un luftert, da hoet he den Drachen gans lute schnarchen. Be madet langfam de Dore oppen, da fitt ba be eine Runigsbochter un hab op eren Schot niegene (neun) Drachenköppe ligen un luset be. Do nümmet be finen hirschfänger un hogget to, ba fiet be niegne Koppe awe. De Künigsbochter sprank up un fal unne um den Hals un drucket un piepete (fugte) unn so viel, un nummet ihr Bruftstude, bat wor von rauen



Golle west, un henget unne dat umme. Da geit he auch nach der tweiden Kunigsbochter, be had en Drachen mit sieven Köppe to lusen un erlöset de auch, so de jungeste, de hadde en Drachen mit viere Röppen to lusen had, da geit he auch hinne. Do froget se fich alle so viel, un drucketen un piepeten ohne uphören. Da klingelte he sau harde, bis dat se owen hört. Da set he de Künigsböchter ein nach der annern in den Korv un let se alle drei heruptrecken, wie nu an ünne de Riege kummt, da fallet un de Woore (Worte) von ben Erdmänneken wier bie, dat et sine Gesellen mit unne nig gut meinden. Da nummet he en groten Stein, de da ligt un legt ün in den Korv, ase de Korv da ungefähr bis in be Midde herup is, schnien de falsken Broer owen dat Strick af, dat de Korp mit den Stein up den Grund full, un meinten he wore nu baube, un laupet mit be drei Runiagböchter wege un latet sik bervan verspreken dat se an ehren Bater seggen willt dat se beiden se erlöset hädden; da kummet se tom Kunig, un begehrt se tor Frugen. Unnerdies geit de jungeste Fägerbursche gans bedröwet in den drei Kammern herummer un denket dat he nu wull fterwen möfte, da füht he an der Wand 'n Fleutenpipe hangen, da fegt he 'worümme hengeft du da wull, hier kann ja doch keiner luftig fin?' Se bekudet auch da Drachenköppe, un segt 'ju kunnt mie nu auck nig helpen.' He geit so mannigmal up un af spateren, dat de Erdboden davon glat werd. Un et lest, da friegt he annere Gedanken, da nummet he de Fleutenpipen van der Wand un bleft en Stücksten, up eenmahl kummet da so viele Erd= mannekens, bie jeden Don, den be baht, fummt eint mehr: ba bleft be fo lange bat Stuckften, bis det Zimmer stopte vull is. De fraget alle wat fin Begeren wore, da segd he he wull geren wier up de Gere an Dages Licht, da fatten fie unne alle an, an jeden Spir (Faden) Haar, wat he up finen Roppe hadde, un fau fleiget fe mit unne herupper bis up de Gere. Wie he owen is, geit he glid nach ben Künigsschlott, wo grade de Hochtit mit ber einen Rüniasbochter fin sulle, un geit up ben Zimmer, wo be Rünig mit finen brei Dochtern is. Wie unne da de Kinner seihet, da wered se gans beschwämt (ohnmächtig). Da werd de Rünig so bose un let unne glick in en Gefangnisse setten, weil he meint he habde ben Kinnern en Leid anne daen. Afe awer de Künigsböchter wier to fik kummt, da biddet fe so viel he mogte unne doch wier lose laten. De Kunig fraget se worumme, da segd se bat fe dat nig vertellen dorften, awerst de Baer de segd se sullen et den Owen (Ofen) vertellen. Da geit he herut un luftert an de Dore un hort alles. Da lat he de beiden an en Galgen hängen, un den einen givt he de jungeste Dochter: un da trok ik en Paar glaserne Schohe an, un da ftott it an en Stein, da fead et 'flint!' da woren fe caput.

# Der König vom goldenen Berg.

Ein Kaufmann, der hatte zwei Kinder, einen Buben und ein Mädchen, die waren beide noch klein und konnten noch nicht laufen. Es giengen aber zwei reichbeladene Schiffe von ihm auf dem Meer, und sein ganzes Vermögen war darin, und wie er meinte dadurch viel Geld zu gewinnen, kam die Nachricht, sie wären versunken. Da war er nun statt eines reichen Mannes ein armer Mann und hatte nichts mehr übrig als einen Acker vor der Stadt. Um sich sein Unglück ein wenig aus den Gedanken zu schlagen, gieng er hinaus

auf den Acker, und wie er da so auf= und abgieng, stand auf einmal ein kleines schwarzes Männchen neben ihm und fragte warum er so traurig wäre, und was er sich so sehr zu Herzen nähme. Da sprach der Kausmann 'wenn du mir helsen könntest, wollt ich dir es wohl sagen.' 'Wer weiß,' antwortete das schwarze Männchen, 'vielleicht helf ich dir.' Da erzählte der Kausmann daß ihm sein ganzer Reichthum auf dem Meer zu Grunde gegangen wäre, und hätte er nichts mehr übrig als diesen Acker.' 'Bekümmere dich nicht,' sagte das Männchen, 'wenn du mir versprichst das, was dir zu Haus am ersten widers Bein stößt, in zwölf Jahren hierher auf den Platz zu bringen, sollst du Geld haben so viel du willst.' Der Kausmann dachte 'was kann das anders sein als mein Hund?' aber an seinen kleinen Jungen dachte er nicht und sagte ja, gab dem schwarzen Mann Handschrift und Siegel darüber und gieng nach Haus.

Als er nach haus kam, da freute sich sein kleiner Junge so sehr darüber, daß er sich an den Banken hielt, zu ihm herbei wackelte und ihn an den Beinen fest packte. Da er= schrack ber Bater, benn es fiel ihm sein Bersprechen ein und er wußte nun was er verschrieben hatte: weil er aber immer noch kein Geld in seinen Kisten und Raften fand, dachte er es ware nur ein Spaß von dem Mannchen gewesen. Einen Monat nachher gieng er auf den Boden und wollte altes Zinn zusammen suchen und verkaufen, ba sah er einen großen Saufen Geld liegen. Nun war er wieder guter Dinge, taufte ein, ward ein größerer Raufmann als vorher und ließ Gott einen guten Mann sein. Unterdeffen ward ber Junge groß und dabei klug und gescheidt. Je näher aber die zwölf Jahre herbei kamen, je forgvoller ward der Kaufmann, so daß man ihm die Angst im Gesicht sehen konnte. Da fragte ihn der Sohn einmal was ihm fehlte: der Bater wollte es nicht fagen, aber jener hielt so lange an, bis er ihm endlich sagte er hatte ihn, ohne zu wissen was er verspräche, einem schwarzen Männchen zugesagt und vieles Gelb dafür bekommen. Er hätte seine Sanbichrift mit Siegel darüber gegeben, und nun mußte er ihn, wenn zwölf Sahre herum waren, ausliefern. Da sprach der Sohn 'o Bater, laßt euch nicht bang sein, das soll schon gut werden, ber Schwarze hat keine Macht über mich.

Der Sohn ließ sich von dem Geistlichen segnen, und als die Stunde kam, giengen sie zusammen hinaus auf den Acker, und der Sohn machte einen Kreiß und stellte sich mit seinem Vater hinein. Da kam das schwarze Männchen und sprach zu dem Alten 'hast du mitgebracht, was du mir versprochen hast?' Er schwieg still, aber der Sohn fragte 'was willst du hier?' Da sagte das schwarze Männchen 'ich habe mit deinem Vater zu sprechen und nicht mit dir.' Der Sohn antwortete 'du hast meinen Vater betrogen und versührt, gib die Handschrift heraus.' 'Rein,' sagte das schwarze Männchen, 'mein Recht geb ich nicht auf.' Da redeten sie noch lange mit einander, endlich wurden sie einig, der Sohn, weil er dem Erdseind und nicht mehr seinem Vater zugehörte, sollte sich in ein Schisschen seigenen Fuß fortstoßen, und dann sollte der Sohn dem Wasser überlassen bleiben. Da nahm er Abschied von seinem Vater, sehte sich in ein Schisschen, und der Vater mußte es mit seinem eigenen Fuß fortstoßen. Das Schisschen schlug um, so daß der unterste Theil oben war, die Decke aber im Wasser; und der Vater glaubte, sein Sohn wäre verloren, gieng heim und trauerte um ihn.

Das Schifschen aber versank nicht, sondern floß ruhig fort, und der Jüngling saß sicher darin, und so floß es lange, bis es endlich an einem unbekannten Ufer feststigen blieb.

Da stieg er ans Land, sah ein schönes Schloß vor fich liegen und gieng darauf los. Wie er aber hineintrat, war es verwünscht: er gieng durch alle Zimmer, aber sie waren leer bis er in die lette Rammer kam, da lag eine Schlange darin und ringelte fich. Die Schlange aber war eine verwünschte Jungfrau, die freute sich, wie sie ihn fah, und sprach zu ihm 'tommst du, mein Erlöser? auf dich habe ich schon zwölf Jahre gewartet; dies Reich ift verwünscht, und du mußt es erlösen.' 'Wie kann ich das?' fragte er. 'Heute Nacht kommen zwölf schwarze Männer, die mit Ketten behangen sind, die werden dich fragen was du hier machst, da schweig aber still und gib ihnen keine Antwort, und laß sie mit dir machen was fie wollen: fie werden dich qualen, schlagen und stechen, laß alles geschehen, nur rede nicht; um zwölf Uhr muffen fie wieder fort. Und in der zweiten Racht werden wieder zwölf andere kommen, in der dritten vier und zwanzig, die werden dir den Ropf abhauen: aber um zwölf Uhr ift ihre Macht vorbei, und wenn du bann ausgehalten und kein Wörtchen gesprochen haft, so bin ich erlöft. Ich komme zu dir, und habe in einer Flasche das Waffer bes Lebens, damit bestreiche ich bich, und dann bist du wieder lebendig und gesund wie zuvor.' Da sprach er 'gerne will ich bich erlosen.' Es geschah nun alles so, wie sie gesagt hatte: die schwarzen Männer konnten ihm kein Wort abzwingen, und in der dritten Nacht ward die Schlange zu einer ichonen Konigstochter, die fam mit dem Waffer bes Lebens und machte ihn wieder lebendig. Und bann fiel fie ihm um ben Sals und fußte ihn, und war Jubel und Freude im ganzen Schloß. Da wurde ihre Hochzeit gehalten, und er war König bom goldenen Berge.

Also lebten fie vergnügt zusammen, und die Königin gebar einen schönen Knaben. Acht Jahre maren schon herum, ba fiel ihm fein Bater ein und fein Berg mard bewegt, und er munichte ihn einmal heimzusuchen. Die Königin wollte ihn aber nicht fortlaffen und fagte 'ich weiß schon daß es mein Unglück ift,' er ließ ihr aber keine Ruhe bis sie ein= willigte. Beim Abschied gab sie ihm noch einen Wünschring und sprach 'nimm diesen Ring und fted ihn an beinen Finger, so wirft bu alsbalb bahin versett, wo bu bich hinwunscheft, nur mußt du mir versprechen daß du ihn nicht gebrauchst, mich von hier weg zu deinem Bater zu wünschen.' Er versprach ihr das, ftedte den Ring an seinen Finger und wünschte sich heim vor die Stadt, wo fein Vater lebte. Im Augenblick befand er fich auch dort und wollte in die Stadt: wie er aber vors Thor kam, wollten ihn die Schildwachen nicht ein= lassen, weil er seltsame und doch so reiche und prächtige Rleider an hatte. Da gieng er auf einen Berg, wo ein Schäfer hütete, tauschte mit biesem bie Rleider und gog ben alten Schäferrock an und gieng also ungestört in die Stadt ein. Als er zu seinem Bater kam, gab er fich zu erkennen, ber aber glaubte nimmermehr daß es fein Sohn mare und fagte er hätte zwar einen Sohn gehabt, der ware aber langft todt: doch weil er fahe daß er ein armer bürftiger Schäfer mare, fo wollte er ihm einen Teller voll zu effen geben. Da fprach der Schäfer zu seinen Eltern 'ich bin mahrhaftig euer Sohn, wißt ihr kein Mal an meinem Leibe, woran ihr mich erkennen könnt?' 'Na,' fagte bie Mutter, 'unser Sohn hat eine Simbeere unter bem rechten Urm.' Er ftreifte bas Semb zurud, ba faben fie bie Simbeere unter seinem rechten Arm und zweiselten nicht mehr daß es ihr Sohn wäre. Darauf erzählte er ihnen er wäre König vom golbenen Berge und eine Königstochter wäre seine Gemahlin, und fie hatten einen schönen Sohn von fieben Jahren. Da fprach der Bater 'nun und nimmermehr ift bas mahr: bas ift mir ein schöner König, ber in einem zerlumpten Schäferrod hergeht.' Da ward der Sohn zornig und drehte, ohne an sein Versprechen zu denken, den Ring herum und wünschte beide, seine Semahlin und sein Kind, zu sich. In dem Augenblick waren sie auch da, aber die Königin, die klagte und weinte, und sagte er hätte sein Wort gebrochen und hätte sie unglücklich gemacht. Er sagte 'ich habe es unachtsam gethan und nicht mit bösem Willen' und redete ihr zu; sie stellte sich auch als gäbe sie nach, aber sie hatte Böses im Sinn.

Da führte er fie hinaus vor die Stadt auf den Acker und zeigte ihr das Waffer, wo das Schiffchen war abgestoßen worden, und sprach dann 'ich bin müde, setze dich nieder, ich will ein wenig auf beinem Schooß schlafen.' Da legte er feinen Kopf auf ihren Schooß und fie laufte ihn ein wenig, bis er einschlief. Als er eingeschlafen war, zog fie erft ben Ring bon seinem Finger, dann jog fie den Fuß unter ihm weg und ließ nur den Toffel zurudt: hierauf nahm fie ihr Kind in den Arm und wünschte sich wieder in ihr Königreich. Als er aufwachte, lag er ba gang verlaffen, und feine Gemahlin und bas Kind waren fort und der Ring vom Finger auch, nur der Toffel stand noch da zum Wahrzeichen. 'Nach Saus zu beinen Eltern kannst bu nicht wieder geben,' bachte er, 'bie murben fagen, bu wärst ein Hegenmeister, du willst aufpacken und gehen bis du in dein Königreich kommst.' Also gieng er fort und kam endlich zu einem Berg, por dem drei Riesen standen und mit einander ftritten, weil fie nicht wußten wie fie ihres Baters Erbe theilen sollten. Alls fie ihn vorbei geben saben, riefen fie ihn an und sagten kleine Menschen hatten klugen Sinn, er follte ihnen die Erbschaft vertheilen. Die Erbschaft aber bestand aus einem Degen, wenn einer den in die hand nahm und sprach 'Ropf alle runter, nur meiner nicht,' fo lagen alle Röpfe auf ber Erbe: zweitens aus einem Mantel, wer ben anzog, war unsichtbar; brittens aus ein paar Stiefeln, wenn man die angezogen hatte und fich wohin wünschte, so war man im Augenblick ba. Er fagte 'gebt mir bie brei Stude bamit ich probieren könnte ob fie noch in gutem Stande find.' Da gaben fie ihm ben Mantel, und als er ihn umgehängt hatte, war er unsichtbar und war in eine Fliege verwandelt. Dann nahm er wieder seine Geftalt an und sprach 'ber Mantel ift gut, nun gebt mir bas Schwert.' Sie fagten 'nein, das geben wir nicht! wenn du sprächst "Köpf alle runter, nur meiner nicht!" so wären unsere Röpfe alle herab und bu allein hättest ben beinigen noch.' Doch gaben sie es ihm unter der Bedingung daß ers an einem Baum probieren follte. Das that er und das Schwert zerschnitt den Stamm eines Baums wie einen Strohhalm. Nun wollt er noch die Stiefeln haben, sie sprachen aber 'nein, die geben wir nicht weg, wenn du fie angezogen hättest und wünschtest dich oben auf den Berg, so stünden wir da unten und hätten nichts. 'Nein,' sprach er, 'das will ich nicht thun.' Da gaben sie ihm auch die Stiefeln. Wie er nun alle drei Stude hatte, so bachte er an nichts als an seine Frau und sein Kind und sprach so vor sich hin 'ach wäre ich auf dem goldenen Berg,' und alsbald verschwand er vor den Augen der Riesen, und war also ihr Erbe getheilt. Als er nah beim Schloß war, hörte er Freudengeschrei, Geigen und Flöten, und die Leute sagten ihm seine Gemahlin seierte ihre Hochzeit mit einem andern. Da ward er zornig und sprach 'die Kalsche, sie hat mich betrogen und mich verlassen, als ich eingeschlafen war.' Da hieng er seinen Mantel um und gieng unsichtbar ins Schloß hinein. Als er in den Saal eintrat, war da eine große Tafel mit köftlichen Speisen befeht, und die Gäste agen und tranken, lachten und scherzten. Sie aber saß in der Mitte in prächtigen Kleidern auf einem königlichen Sessel und hatte die Krone auf dem Haupt. Er ftellte fich hinter fie und niemand fah ihn. Wenn fie ihr ein Stud Tleisch auf den Teller legten, nahm er ihn weg und ag es: und wenn



Die Rabe. 283

Da wollten sie ihn fangen und drangen auf ihn ein, aber er zog sein Schwert und sprach 'Köpf alle runter, nur meiner nicht.' Da rollten alle Köpfe zur Erde, und er war allein der Herr und war wieder König vom goldenen Berge.

## Die Rabe.

Es war einmal eine Königin, die hatte ein Töchterchen, das war noch klein und mußte noch auf dem Arm getragen werden. Zu einer Zeit war das Kind unartig, und die Mutter mochte sagen was sie wollte, es hielt nicht Kuhe. Da ward sie ungeduldig, und weil die Raben so um das Schloß herum flogen, öffnete sie das Fenster und sagte 'ich wollte du wärst eine Rabe und flögst fort, so hätt ich Ruhe.' Raum hatte sie das Wort gesagt, so war das Kind in eine Rabe verwandelt und flog von ihrem Arm zum Fenster hinaus. Sie flog aber in einen bunkeln Walb und blieb lange Zeit barin und die Eltern hörten nichts von ihr. Danach führte einmal einen Mann fein Weg in diesen Walb, ber hörte die Rabe rufen und gieng der Stimme nach: und als er näher kam, sprach die Rabe 'ich bin eine Königstochter von Geburt und bin verwünscht worden, du aber kannst mich erlosen.' 'Was soll ich thun?' fragte er. Sie sagte 'geh weiter in ben Wald und bu wirft ein Saus finden, darin fist eine alte Frau, die wird bir Effen und Trinken reichen, aber du darfft nichts nehmen: wenn du etwas igeft oder trinkft, so verfällst du in einen Schlaf und kannst bu mich nicht erlosen. Im Garten hinter bem Saus ift eine große Lohhucke, darauf follst du stehen und mich erwarten. Drei Tage lang komm ich jeden Mittag um zwei Uhr zu bir in einem Wagen, der ift erft mit vier weißen Sengsten bespannt, dann mit vier rothen und zuletzt mit vier schwarzen, wenn du aber nicht wach bist, sondern schläfst, so werde ich nicht erlöst.' Der Mann versprach alles zu thun, was sie verlangt hatte, die Rabe aber sagte 'ach, ich weiß es schon, du wirst mich nicht erlösen, du nimmst etwas von der Frau.' Da versprach der Mann noch einmal er wollte gewiß nichts anrühren weder von dem Effen noch von dem Trinken. Wie er aber in das Haus kam, trat die alte Frau zu ihm und sagte 'armer Mann, was seid ihr abgemattet, kommt und erquidt euch, effet und trinket.' 'Rein,' sagte ber Mann, 'ich will nicht effen und nicht trinken.' Sie ließ ihm aber keine Ruhe und sprach 'wenn ihr bann nicht effen wollt, thut einen Zug aus bem Glas, einmal ist keinmal.' Da ließ er sich überreben und trank. Nachmittags gegen zwei Uhr gieng er hinaus in den Garten auf die Lohhucke und wollte auf die Rabe warten. Wie er da stand, ward er auf einmal so müde, und konnte es nicht überwinden und legte sich ein wenig nieder; doch wollte er nicht einschlafen. Aber kaum hatte er sich hin gestreckt, jo fielen ihm die Augen von selber zu, und er schlief ein und schlief so fest daß ihn nichts auf der Welt hatte erweden können. Um zwei Uhr tam die Rabe mit vier weißen Sengsten gefahren, aber sie war schon in voller Trauer und sprach 'ich weiß daß er schläft.' Und als fie in den Garten kam, lag er auch da auf der Lohhucke und schlief. Sie ftieg aus bem Wagen, gieng zu ihm und schüttelte ihn und rief ihn an, aber er erwachte nicht. Am andern Tag zur Mittagszeit kam die alte Frau wieder und brachte ihm Effen und Trinken, aber er wollte es nicht annehmen. Doch sie ließ ihm keine Ruhe und redete ihm fo lange

284 Die Rabe.

zu bis er wieder einen Zug aus dem Glase that. Gegen zwei Uhr gieng er in den Garten auf die Lohhucke und wollte auf die Rabe warten, da empfand er auf einmal fo große Mübigkeit, daß feine Glieder ihn nicht mehr hielten: er konnte fich nicht helfen, mußte fich legen und fiel in tiefen Schlaf. Als die Rabe daher fuhr mit vier braunen Hengsten, war sie schon in voller Trauer und fagte 'ich weiß daß er schläft.' Sie gieng zu ihm hin, aber er lag ba im Schlaf und war nicht zu erwecken. Um andern Tag fagte bie alte Frau was das wäre? er äße und tränke nichts, ob er sterben wollte? Er antwortete 'ich will und barf nicht effen und nicht trinken.' Sie stellte aber die Schuffel mit Effen und das Glas mit Wein vor ihm hin, und als der Geruch davon zu ihm aufstieg, so konnte er nicht wider= stehen und that einen starken Zug. Als die Zeit kam, gieng er hinaus in den Garten auf die Lohhucke und wartete auf die Königstochter: da ward er noch müder, als die Tage vorher, legte fich nieder und schlief so fest als mare er ein Stein. Um zwei Uhr kam die Rabe und hatte vier ichwarze Gengfte, und die Rutiche und alles war schwarz. Sie war aber schon in voller Trauer und sprach 'ich weiß daß er schläft und mich nicht erlösen kann.' Als sie zu ihm kam, lag er da und schlief fest. Sie rüttelte ihn und rief ihn, aber fie konnte ihn nicht auswecken. Da legte fie ein Brot neben ihn hin, dann ein Stuck Fleisch, zum dritten eine Flasche Wein, und er konnte von allem so viel nehmen, als er wollte, es ward nicht weniger. Danach nahm fie einen golbenen Ring von ihrem Finger, und ftectte ihn an seinen Finger, und war ihr name eingegraben. Zuleht legte fie einen Brief hin, barin ftand mas fie ihm gegeben hatte und bag es nie all wurde, und es ftand auch darin 'ich sehe wohl daß du mich hier nicht erlösen kannst, willst du mich aber noch erlogen, jo komm nach dem golbenen Schloß von Stromberg, es fteht in beiner Macht, bas weiß ich gewiß.' Und wie fie ihm das alles gegeben hatte, feste fie fich in ihren Wagen und fuhr in das goldene Schloß von Stromberg.

Als der Mann aufwachte und sah daß er geschlafen hatte, ward er von Herzen traurig und sprach 'gewiß nun ift fie vorbei gefahren und ich habe fie nicht erlöft.' Da fielen ihm bie Dinge in die Augen, die neben ihm lagen, und er las ben Brief barin geschrieben ftand wie es zugegangen war. Also machte er sich auf und gieng fort, und wollte nach dem goldenen Schloß von Stromberg, aber er wußte nicht wo es lag. Nun war er schon lange in der Welt herumgegangen, da kam er in einen dunklen Wald und gieng vierzehn Tage darin fort und konnte sich nicht heraus finden. Da ward es wieder Abend, und er war so mude, daß er fich an einen Busch legte und einschlief. Um andern Tag gieng er weiter und Abends als er fich wieder an einen Buich legen wollte, horte er ein Seulen und Jammern bag er nicht einschlafen konnte. Und wie die Zeit kam, wo die Leute Lichter anfteden, fah er eins schimmern, machte sich auf und gieng ihm nach; da kam er vor ein Haus, bas schien so klein, denn es stand ein großer Riese bavor. Da bachte er bei sich 'gehst du hinein und der Riese erblickt dich, so ift es leicht um dein Leben geschehen.' Endlich magte er es und trat heran. Als der Riese ihn sah, sprach er 'es ist gut, daß du kommst, ich habe lange nichts gegeffen: ich will dich gleich zum Abendbrot verschlucken.' 'Laft das lieber sein,' sprach ber Mann, 'ich lasse mich nicht gerne verschlucken; verlangst bu zu effen, so habe ich genug um dich satt zu machen.' 'Wenn das wahr ift,' fagte der Riese, 'fo kannst du ruhig bleiben; ich wollte dich nur verzehren, weil ich nichts anderes habe.' Da giengen fie und setzen fich an den Tisch, und der Mann holte Brot, Wein und Fleisch, das nicht all ward. 'Das gefällt mir wohl,' fprach ber Riefe und ag nach herzensluft. Danach



Die Rabe.

286 Die Rabe.

iprach der Mann zu ihm 'kannst du mir nicht sagen wo das goldene Schloft von Stromberg ift?' Der Riese sagte 'ich will auf meiner Landkarte nachsehen, barauf find alle Städte, Dörfer und Säufer gn finden.' Er holte bie Landfarte, Die er in ber Stube hatte, und suchte das Schloß, aber es stand nicht darauf. 'Es thut nichts,' sprach er, 'ich habe oben im Schranke noch größere Landkarten; darauf wollen wir fuchen;' aber es war auch vergeblich. Der Mann wollte nun weiter gehen; aber der Riese bat ihn noch ein paar Tage zu warten bis fein Bruder heim tame, ber ware ausgegangen Lebensmittel zu holen. Als ber Bruder heim kam, fragten fie nach dem goldenen Schloß von Stromberg, er antwortete 'wenn ich gegeffen habe und fatt bin, dann will ich auf der Karte fuchen.' Er ftieg dann mit ihnen auf seine Kammer und sie suchten auf seiner Landkarte, konnten es aber nicht finden: da holte er noch andere alte Karten, und fie liegen nicht ab, bis fie endlich das goldene Schloß von Stromberg fanden, aber es war viele tausend Meilen weit weg. werbe ich nun bahin kommen?' fragte der Mann. Der Riese sprach 'gwei Stunden hab ich Zeit, ba will ich bich bis in die Rabe tragen, bann aber muß ich wieder nach haus und das Kind säugen, das wir haben.' Da trug der Riese den Mann bis etwa hundert Stunden vom Schloß und fagte 'ben übrigen Weg kannst bu wohl allein gehen.' Dann kehrte er um, ber Mann aber gieng vorwärts Tag und Nacht, bis er endlich zu bem golbenen Schloß von Stromberg kam. Es ftand aber auf einem glafernen Berge, und die verwünschte Jung= frau fuhr in ihrem Wagen um das Schloß herum und gieng dann hinein. Er freute sich als er fie erblickte und wollte zu ihr hinauf steigen, aber wie er es auch anfieng, er rutschte an bem Glas immer wieder herunter. Und als er sah daß er fie nicht erreichen konnte, ward er ganz betrübt und sprach zu sich selbst 'ich will hier unten bleiben und auf sie warten.' Alfo baute er sich eine Sütte und fag barin ein ganzes Jahr und fah bie Rönigs= tochter alle Tage oben fahren, konnte aber nicht zu ihr hinauf kommen.

Da sah er einmal aus seiner Hütte wie drei Räuber sich schlugen und rief ihnen zu 'Gott sei mit euch!' Sie hielten bei dem Ruf inne, als fie aber niemand saben, fiengen fie wieder an fich zu schlagen, und das zwar gang gefährlich. Da rief er abermals 'Gott sei mit euch!' Sie hörten wieder auf, auchten sich um, weil fie aber niemand sahen, fuhren fie auch wieder fort sich zu schlagen. Da rief er zum brittenmal 'Gott sei mit euch!' und bachte 'du mußt sehen was die drei vorhaben' gieng hin, und fragte warum fie auf einander losichlugen. Da fagte ber eine er hatte einen Stod gefunden, wenn er damit wider eine Thur schluge, so sprange fie auf; ber andere fagte er hatte einen Mantel gefunden, wenn er ben umhinge, so ware er unsichtbar; ber britte aber sprach er hatte ein Pferd gefangen, bamit könnte man überall bin reiten, auf ben glasernen Berg hinauf. Nun wußten fie nicht ob sie das in Gemeinschaft behalten oder ob fie fich trennen sollten. Da sprach der Mann 'die drei Sachen will ich euch eintauschen: Geld habe ich zwar nicht, aber andere Dinge, die mehr werth find! doch muß ich vorher eine Probe machen, damit ich sehe ob ihr auch die Wahrheit gefagt habt.' Da ließen fie ihn aufs Pferd figen, hiengen ihm ben Mantel um und gaben ihm ben Stock in die Hand, und wie er bas alles hatte, konnten fie ihn nicht mehr sehen. Da gab er ihnen tüchtige Schläge und rief 'nun, ihr Bärenhäuter, ba habt ihr was euch gebührt: seid ihr zufrieden?' Dann ritt er den Glasberg hinauf und als er oben vor das Schloß kam, war es verschlossen: da schlug er mit dem Stock an bas Thor und alsbald sprang es auf. Er trat ein und gieng die Treppe hinauf bis oben in ben Saal, da faß die Jungfrau und hatte einen goldenen Relch mit Wein vor sich. Sie

konnte ihn aber nicht sehen, weil er den Mantel um hatte. Und als er vor sie kam, zog er den Ring, den sie ihm gegeben hatte, vom Finger und warf ihn in den Kelch daß es klang. Da rief sie 'das ist mein Ring, so muß auch der Mann da sein, der mich erlösen wird.' Sie suchten im ganzen Schloß und fanden ihn nicht, er war aber hinaus gegangen, hatte sich aufs Pferd gesetz und den Mantel abgeworfen. Wie sie nun vor das Thor kamen, sahen sie ihn und schrien vor Freude. Da stieg er ab und nahm die Königstochter in den Arm: sie aber küßte ihn und sagte 'jest hast du mich erlöst, und morgen wollen wir unsere Hochzeit seiern.'

## Die kluge Bauerntochter.

Es war einmal ein armer Bauer, der hatte kein Land, nur ein kleines Säuschen und eine alleinige Tochter, da fprach die Tochter 'wir follten den herrn König um ein Studchen Rottland bitten.' Da der König ihre Armuth hörte, schenkte er ihnen auch ein Eckhen Rasen, den hackte sie und ihr Bater um, und wollten ein wenig Korn und der Art Frucht darauf fäen. Als fie den Acer beinah herum hatten, so fanden fie in der Erde einen Mörsel von purem Gold. 'Sor,' fagte ber Bater zu bem Mädchen, 'weil unser Berr Ronig ift so anädig gewesen und hat uns diesen Ader geschenkt, so mussen wir ihm den Mörsel dafür geben.' Die Tochter aber wollt es nicht bewilligen und fagte 'Bater, wenn wir den Mörsel haben und haben den Stößer nicht, dann müffen wir auch den Stößer herbeischaffen, darum schweigt lieber still.' Er wollte ihr aber nicht gehorchen, nahm den Mörsel, trug ihn zum Herrn König und fagte den hätte er gefunden in der Haide, ob er ihn als eine Berehrung annehmen wollte. Der König nahm den Mörsel und fragte ob er nichts mehr gefunden hätte? 'Nein,' antwortete der Bauer. Da fagte der König er follte nun auch den Stößer herbeischaffen. Der Bauer sprach den hätten sie nicht gefunden; aber das half ihm so viel, als hätt ers in den Wind gejagt, er ward ins Gefängnis gefetzt, und sollte so lange ba sigen, bis er den Stößer herbeigeschafft hätte. Die Bedienten mußten ihm täglich Wasser und Brot bringen, was man so in dem Gefängnis friegt, da hörten fie, wie der Mann als fort schrie 'ach, hätt ich meiner Tochter gehört! ach, ach, hätt ich meiner Tochter gehört!' Da giengen die Bedienten jum König und sprachen bas, wie ber Gefangene als fort fcrie 'ach. hätt ich doch meiner Tochter gehört!' und wollte nicht effen und nicht trinken. Da befahl er den Bedienten fie sollten den Gefangenen vor ihn bringen, und da fragte ihn der Herr König warum er also fort schrie 'ach, hätt ich meiner Tochter gehört!' 'Was hat eure Tochter denn gesagt?' 'Ja sie hat gesprochen ich sollte den Mörsel nicht bringen, sonst müßt ich auch den Stößer schaffen.' 'Habt ihr so eine kluge Tochter, so laßt sie einmal herkommen.' Also mußte sie vor den König kommen, der fragte sie ob sie denn so klug wäre, und fagte er wollte ihr ein Räthsel aufgeben, wenn fie das treffen konnte, dann wollte er sie heirathen. Da sprach sie gleich ja, sie wollts errathen. Da sagte der König 'komm zu mir, nicht gekleidet, nicht nackend, nicht geritten, nicht gefahren, nicht in dem Weg, nicht außer dem Weg, und wenn du das kannst, will ich dich heirathen.' Da gieng fie hin, und zog sich aus splinternackend, da war sie nicht gekleidet, und nahm ein großes Fischgarn,



dem Wege. Und wie sie so daher kam, sagte der König sie hätte das Räthsel getroffen, und es wäre alles erfüllt. Da ließ er ihren Vater los aus dem Gefängnis, und nahm sie bei sich als seine Gemahlin und befahl ihr das ganze königliche Gut an.

Nun waren etliche Jahre herum, als ber Berr König einmal auf die Barade gog, da trug es sich zu, daß Bauern mit ihren Wagen vor dem Schloß hielten, die hatten Holz verkauft; etliche hatten Ochsen vorgespannt, und etliche Pferde. Da war ein Bauer, der hatte drei Pferde, davon kriegte eins ein junges Füllchen, das lief weg und legte sich mitten zwischen zwei Ochsen, die vor dem Wagen waren. Als nun die Bauern zusammen kamen. fiengen fie an fich zu ganken, zu ichmeißen und zu larmen, und ber Ochsenbauer wollte bas Füllchen behalten und sagte die Ochsen hättens gehabt: und ber andere sagte nein, seine Pferde hättens gehabt, und es mare fein. Der Zank tam vor den König, und der that den Ausspruch wo das Füllen gelegen hätte, da sollt es bleiben; und also bekams der Ochsen= bauer, bems boch nicht gehörte. Da gieng ber andere meg, weinte und lamentirte über sein Küllchen. Nun hatte er gehört wie daß die Frau Königin so gnädig wäre, weil sie auch von armen Bauersleuten gekommen wäre: gieng er zu ihr und bat fie ob fie ihm nicht helfen könnte daß er sein Küllchen wieder bekäme. Sagte sie 'ja wenn ihr mir versprecht baß ihr mich nicht verrathen wollt, so will ichs euch sagen. Morgen früh, wenn der König auf der Wachtparade ift, so ftellt euch hin mitten in die Straße, wo er vorbei kommen muß, nehmt ein großes Fischgarn und thut als fischtet ihr, und fischt also fort und schüttet bas Garn aus, als wenn ihrs voll hättet,' und sagte ihm auch was er antworten sollte,

wenn er vom König gefragt wurde. Also stand der Bauer am andern Tag ba und fischte auf einem trodenen Blat. Wie ber Ronig porbei fam und bas fah, ichiette er feinen Laufer hin, ber follte fragen mas ber narrische Mann vor hatte. Da gab er gur Antwort 'ich fische.' Fragte ber Laufer wie er fischen konnte, es ware ja kein Wasser ba. Saate ber Bauer 'fo aut als zwei Ochsen können ein Füllen kriegen, jo gut kann ich auch auf bem trodenen Plat fischen.' Der Laufer gieng bin und brachte bem Konig die Antwort, ba liek er ben Bauer bor fich tommen und fagte ihm bas hatte er nicht von fich, von wem er bas hätte: und follts gleich bekennen. Der Bauer aber wollts nicht thun und fagte immer Gott bewahr! er hätt es von fich. Sie legten ihn aber auf ein Gebund Stroh und schlugen und brangfalten ihn fo lange, bis ers bekannte, daß ers von der Frau Rönigin hätte. Als ber Rönig nach Saus tam, fagte er zu seiner Frau 'warum bist bu so falsch mit mir, ich will bich nicht mehr zur Gemahlin: beine Zeit ift um, geh wieder hin, woher du kommen bift, in dein Bauernhäuschen.' Doch erlaubte er ihr eins, fie follte fich das Liebste und Befte mitnehmen was fie mußte, und das follte ihr Abschied fein. Sie fagte 'ja lieber Mann, wenn bus fo befiehlft, will ich es auch thun,' und fiel über ihn her und fufte ihn und sprach fie wollte Abschied von ihm nehmen. Dann ließ fie einen ftarten Schlaftrunk kommen, Abschied mit ihm zu trinken: der König that einen großen Zug, fie aber trank nur ein wenig. Da gerieth er bald in einen tiefen Schlaf und als fie bas fah, rief fie einen Bebienten und nahm ein schönes weißes Linnentuch und schlug ihn ba hinein, und die Bedienten mußten ihn in einen Wagen bor die Thure tragen, und fuhr fie ihn beim in ihr Säuschen. Da legte fie ihn in ihr Bettehen, und er schlief Tag und Nacht in einem fort, und als er aufwachte, fah er fich um, und fagte 'ach Gott, wo bin ich benn?' rief feinen Bedienten, aber es war keiner ba. Endlich kam seine Frau vors Bett und fagte 'lieber Berr König, ihr habt mir befohlen, ich follte das Liebste und Beste aus dem Schloß mitnehmen, nun hab ich nichts Befferes und Lieberes als bich, da hab ich bich mitgenommen.' Dem König stiegen bie Thranen in die Augen, und er fagte 'liebe Frau, du follst mein sein und ich bein,' und nahm fie wieder mit ins königliche Schloß und ließ sich aufs neue mit ihr vermählen; und werden sie ja wohl noch auf den heutigen Tag leben.

# Der alte Hildebrand.

Es war amahl a Baur und a Bäurin, un do Bäurin, do hat der Pfarra im Dorf gern gesegn, und da hat er alleweil gwunschen, wann er nur amahl an ganzen Tag mit der Bäurin allan recht vergnügt zubringen kunnt, und der Bäurin der wars halt a recht gwesn. No, da hat er amahl zu der Bäurin gsagt 'hanz, mei liebi Bäurin, hietzt hab i was ausstudiert, wie wir halt amahl an ganzen Tag recht vergnügt mitanander zubringa kunnten. Wißts was, ös legts eng aufm Mittwoch ins Bett und sagts engern Mon ös seits krang, und lamatierts und übelts nur recht, und das treibts fort bis aufm Sunta, wann i die Predi halt, und da wir (werde) i predigen, daß wer z' Haus a krangs Kind, an krangen Mon, a krangs Weih, an krangen Vader, a krange Muader, a krange Schwester, Bruader, oda wers sunst nacha is, hat, und der thut a Wollfart aufm Göckerliberg in

Wälischland, wo man um an Areuzer an Mehen Lorberbladen kriegt, dem wirds krange Kind, der krange Mon, 's krange Weib, der krange Vader, d' krange Muader, d' krange Schwester, oda wers sunst nacha is, auf der Stell gsund.'

'Dos wir i schon machen' hat die Bäurin drauf gsagt. No, drauf, aufm Mittwoch hat fie halt d' Bäurin ins Bett glegt und hat glamatiert und gübelt als wie, und ihr Mon hat ihr alles braucht, was er nur gwißt hat, 's hat aber halt nig gholfn. Wie denn ber Sunta kuma is, hat d' Bäurin gfagt 'mir is zwar fo miferabel als ob i glei ber= schaden sollt, aber ans möcht i do no vor mein End, i möcht halt in Herrn Pfarra sei Predi hörn, do er heund halten wird.' 'A, mei Kind,' fagt der Baur drauf, 'thu du dos nit, bu kunntst schlechter wern, wann aufstundst. Schau, es wir i in d' Predi gehn und wir recht acht gebe und wir bir alles wieber bergöhln, was ber Berr Pfarra gfagt hat. 'No,' hat d' Bäurin gjagt, 'so geh halt und gib recht Acht und derzöhl mir alles, was d' ghört haft.' No, und ba is der Baur halt in d' Predi ganga, und da hat der Herr Pfarra also an afangt zun predigen und hat halt gjagt, wann ans a krangs Rind, an krangen Mon, a frangs Weib, an frangen Vader, a frange Muader, a frange Schwester, Bruader, oda wers funft nacha war, 3' Saus hat, und der wollt a Wollfart machen aufm Göckerli= berg in Bälischland, wo der Megen Lorberbladen an Kreuzer koft, dem wirds frange Kind, ber frange Mon, 's frange Weib, ber frange Baber, b' frange Muaber, b' frange Schwester, Bruader, oda wers funft nacha war, auf ber Stell afund wern, und wer also bo Ras unternehma wollt, der soll nach der Meß zu ihm kuma, da wird er ihm den Lorbersack gebu und den Kreuzer. Da war niembo fröher als der Bauer, und nach der Meß is er gleich jum Pfarra ganga, und ber hat ihm also ben Lorbersack gebn und ben Kreuzer. Drauf is er nach Saus tuma und hat ichen bei ber Sausthur eini gichrien 'juchescha, liebes Weib, hieht is so viel als obs gfund warft. Der Herr Pfarra hat heunt predigt, daß wer a frangs Rind, an frangen Mon, a franges Weib, an frangen Baber, a frange Muaber, a krange Schwester, Bruader, oda wers sunft nacha war, 3' Saus hat, und der macht a Wollfart aufm Göckerliberg in Wälischland, wo der Megen Lorberbladen an Kreuzer kost, dem wirds 's frange Kind, der frange Mon, 's frange Weib, der frange Bader, b' frange Muaber, d' frange Schwester, Bruader, oba wers sunft nacha war, auf ber Stell gsund; und hiekt hab i mir schon den Lorber aholt vom Herrn Pfarra und den Kreuzer, und wir glei mein Wanderschaft antreten, daß d' besto ehender gfund wirst;' und drauf is er fort ganga. Er war aber kam fort, jo is bi Bäurin ichon auf awein, und ber Pfarra war a glei bo. Siegt laffen wir aber bo gwa indeffen auf ber Seiten und ganga mir mit'n Baur. Der is halt alleweil drauf los ganga, damit er besto ehender aufm Goderliberg kummt, und wie halt so geht, begegnt ihm fein Svatter. Sein Gvatter bos mar an Armon (Giermann), und der is just von Mark tuma, wo er seine Ar verkauft hat. 'Globt seist,' fagt sein Gvatter, 'wo gehft benn jo trabi bin, Svatter?' 'In Ewigkeit, Gvatter,' fagt ber Baur, imein Weib is frang worn, und da hab i heund in Herrn Pfarra sein Bredi ghört, und ba hat er predigt, daß wann aner 3' Haus an frangs Kind, an frangen Mon, a frangs Weib, an krangen Vader, a krange Muader, a krange Schwester, Bruader, voa wers funft nacha war, hat, und er macht a Wollfart aufm Göckerliberg in Wälischland, wo ber Megen Lorberbladen an Areuzer koft, dem wird's frange Rind, der frange Mon, 's frange Beib, der frange Bader, d' frange Muader, d' frange Schwester, Bruader, oda wers sunft nacha war, auf ber Stell gfund, und ba hab i mir von herrn Pfarra ben Lorberfack und ben

Rreuger abolt, und hießt trit i halt mein Wanderschaft an.' 'Aber hang, Gvatter,' hat der Gvatter jum Baur gfagt, 'feits benn gar fo backet (einfältig), daß fo was glauben könts? Wifts was is? der Pfarra möcht gern mit engern Weib an ganzen Tag allan recht vergnügt zubringa, brum habn's eng ben Barn anbunden, daß ihr'en auf'n Fugen fumts.' 'Mein,' hat der Baur glagt, 'so möcht i do wissen, ob das mahr is.' 'Ro,' hat der Gvatter gfagt 'wast was, fet di in mein Arkorb eini, so will i di nach Saus tragn, und da wirst es selber segn.' No, das is also gichegn, und den Baur hat sein Svatter in sein Artorb eini gfeit, und ber hat'n nach Saus tragn. Wie's nach Saus kuma fan, holla, ba is schon lufti zuganga. Da hat die Bäurin schon fast alles, was nur in ihren Hof war, abgitochen ghabt, und Krapfen hats bachen, und der Pfarra war a schon da und hat a fein Geige mitbracht ghabt. Und ba hat halt ber Gvatter anklopft, und b' Bäurin hat gfragt wer drauffen war. '3 bins, Gvatterin,' hat der Gvatter gfagt, 'mei, gebts mir heund Nacht a herberg, i hab meine Ur aufm Mark nit verkauft, und hiekt muß i's wieder nach Haus trage, und fo fan gar 3' schwar, i bring's nit fort, es is a schon finster.' 'Ja, mein Svatter,' fagt d' Bäurin brauf, 'os kumts mir recht zur unglegna Zeit. No, weils halt her nit anders is, so kömts eina und fett's eng bort auf d' Ofenbank.' No hat fic ber Gvatter also mit sein Buckelkorb auf d' Ofenbank giett. Der Pfarra aber und d' Bäurin dö warn halt recht lufti. Endli fangt der Pfarra an und fagt 'hanz, mein liebi Baurin, os konnts ja jo schon finga, fingts mir do ans.' 'A,' fagt die Baurin, 'hiegt fann i nix mehr finga, ja in mein junge Jahren, ba hab i's wohl konna, aber hiekt is schon vorbei.' 'Ei,' fagt wieder der Pfarra, 'fingts do nur a bigl.' No, da fangt die Bäurin an und singt

'I hab mein Mon wohl ausgesandt ausm Göckerliberg in Wälischland.'

Drauf singt ber Pfarra

'I wollt er blieb da a ganzes Jahr, was fragt i nach dem Lorbersack. Halleluja!'

Hießt fangt der Gvatter hinten an und singt (da muß i aber derzöhln, daß der Baur Hildesbrand ghassen hat), singt also der Gvatter

'Ei du, mein lieber Hilbebrand, was machft du auf der Djenbant?
Halleluja!'

Und hietzt fingt der Bauer im Korb drinna

'Hieht kann i das Singa nimmermehr leiden, hieht muß i aus mein Buckelkorb steigen.'

Und steigt aus'n Rorb und prügelt den Pfaffen beim Haus hinaus.

#### De drei Pügelkens.

Et is wul dusent un meere Jaare hen, da wören hier im Lanne luter kleine Künige, da hed auck einer up den Keuterberge wünt (gewohnt), de gink sau geren up de Jagd. Ase nu mal mit sinen Jägern dom Schlotte herruttrok, höen (hüteten) unner den Berge drei Mäkens ire Köge (Kühe), un wie sei den Künig mit den vielen Lüen (Leuten) seien, so reip de ölleste den annern beden Mäkens to, un weis up den Künig, 'helo! helo! wenn ick den nig kriege, so will ik keinen.' Da antworde de zweide up de annere Side vom Berge, un weis up den, de dem Künige rechter Hand gink, 'helo! helo! wenn ik den nig kriege, so will ik keinen.' Da reip de jüngeste, un weis up den, de linker Hand gink, 'helo! helo! wenn ik den nig kriege, so will ik keinen.' Dat wören averst de beden Ministers. Dat hörde de Künig alles, un ase von der Jagd heime kummen was, leit he de drei Mäkens to sik kummen und fragete se wat se da gistern am Berge segd hedden. Dat wullen se nig seggen, de Künig frog awerst de ölleste, ob se ün wol tom Manne hewen wulle? Da segde se ja, un ere beiden Süstern friggeten de beiden Ministers, denn se wören alle drei scheun un schier (klar, schön) von Angesicht, besunners de Künigin, de hadde Hade

De beiden Süftern awerst kregen keine Kinner, un ase de Künig mal verreisen moste, let he se tor Künigin kummen, um se up to munnern. denn sie was grae (gerad) swanger. Se kreg en kleinen Jungen, de hadde 'n ritsch roen (rothen) Stern mit up de Weld. Da sehden de beiden Süstern, eine tor annern, se wullen den hübsken Jungen in't Water werpen. Wie se'n darin worpen hadden (ick glöwe, et is de Weser west), da slügt 'n Vügelken in

de Högte, dat sank

'tom Daude bereit, up wietern Bescheid tom Lilienstrus: wacker Junge, bift bu's?'

Da bat de beiden hörten, fregen se Ungst up'n Lieve, un makten dat se fort keimen. Wie de Künig na Hus kam, sehben se to üm de Künigin hedde 'n Hund kregen. Da segde de Künig 'wat Gott deiet, dat is wole dahn.'

Et wunde averst 'n Fisker an den Water, de sissed den kleinen Jungen wier herut, ase noch ewen lebennig was, un da sine Fru kene Kinner hadde, soerden (fütterten) s'en up. Na'n Jaar was de Künig wier verreist, da krig de Künigin wier 'n Jungen, den namen de beiden falsken Süstern un warpen 'n auck in't Water, da flügt dat Wügelken wier in de Högte un sank:

'tom Daude bereit, up wietern Bescheid tom Lilienstrus: wacker Junge, bift bu's?'

Un wie de Künig torügge kam, sehden se to üm, de Künigin hebde wier 'n Hund bekummen, un he segde wier 'wat Gott deit, dat is wole dahn.' Awerst de Fisker trok düsen auck ut den Water un soerd 'n up.

Da verreisede de Künig wier, un de Künigin kreg 'n klein Mäken, dat warpen de salsken Süstern auck in't Water. Da flügt dat Vügelken wier in de Högte un sank



'tom Daude bereit, up wietern Bescheid tom Lilienstrus: wacker Maken, bist bu's?'

Un wie de Künig na Hus fam, sehden se to üm, de Künigin hedde 'ne Katte fregt. Da worde de Künig beuse, un leit sine Fru in't Gefängnis smieten, da hed se lange Jaare in setten.

De Kinner wören unnerdes anewassen, da gink de ölleste mal mit annern Jungens herut to sissen, da wüllt ün de annern Jungens nig twissen sik hewen und segget 'du Fündsling, gaa du diner Wege.' Da ward he gans bedröwet un fräggt den olen Fisker ob dat war wöre? De vertellt ün dat he mal sijsed hedde, un hedde ün ut den Water trogen (gezogen). Da segd he he wulle furt un sinen Teiten (Vater) söken. De Fisker de biddet

'n he mögde doch bliven, awerst he let sit gar nich hallen, bis de Fister et tolest to givt. Da givt he sif up den Weg un geit meere Dage hinner'n anner, endlich fümmt he vor 'n graut allmächtig Water, bavor steit 'ne ole Fru un fistebe. 'Guden Dag, Moer,' segbe be Junge. 'Groten Dank.' 'Du fuft ba wol lange fiften, e bu 'n Fift fangeft.' 'Un bu wol lange föken, e du dinen Teiten findst. Wie wuft du der denn da öber't Water kummen?' sehde de Fru. 'Ja, dat mag Gott witten.' Da nümmt de ole Fru ün up den Rüggen un bragt 'n berborch, un be focht lange Tiib un kann finen Teiten nig finnen. Afe nu wol 'n Jaar veröwer is, da treft de tweide aud ut un will sinen Broer sofen. Se fummt an dat Water, un da geit et un ewen so, ase sinen Broer. Nu was nur noch de Dochter allein to Hus, de jammerbe so viel na eren Broern, dat se upt left auch den Fister bad he mögbe se trefen laten, se wulle ere Broerfes sofen. Da fam se aud bie den grauten Water, da sehde se tor olen Fru 'guden Dag, Moer.' 'Groten Dank.' 'Gott helpe ju bie juen fisten.' Ase de ole Fru dat hörde, da word se ganz fründlich un drog se öber't Water un gab er 'n Roe (Ruthe), un sehbe to er 'nu gah man jummer up dusen Wege to, mine Dochter, un wenn du bie einen groten swarten Sund vorbei fummft, so muft du ftill un drift un one to lachen un one ün an to kiken, vorbie gaan. Dann kummest bu an 'n grot open Schlot, up'n Süll (Schwelle) most du de Roe fallen laten un stracks dörch dat Schlott an den annern Side wier herut gahen; da is 'n olen Brunnen, darut is 'n groten Boom waffen, baran hänget 'n Bugel im Buer, ben numm af: bann numm noch 'n Glas Water ut den Brunnen un gaa mit dusen beiden den fülvigen Weg wier torugge: up den Sill nümm be Roe aud wier mit, un wenn du dann wier bie den hund vorbie fummit, so ichlah ün in't Seficht, awerst fü to dat du ün treppest, un dann kumm nur wier to me torügge. Da fand je et grade jo, afe de Fru et sagt hadde, un up den Rückwege da fand se de bei= den Broer, de sit de halve Welt durchsöcht hadden. Se gink tosammen bis wo de swarte hund an den Weg lag, den schlog fe in't Gesicht, da word et 'n schönen Pring, de geit mit ünen, bis an dat Water. Da ftand da noch de ole Fru, de frögede fik fer, da se alle wier da wören, un brog se alle öber't Water, un dann gint se aud weg, denn se was nu erlöft. De annern awerst gingen alle na ben olen Fifter, un alle wören froh bat se sit wier funnen hadden, den Bugel awerst hüngen se an der Wand.

De tweide Suhn kunne awerst nig to Hufe rasten, un nam 'n Flitebogen un gink up de Jagd. Wie he möe was, nam he sine Flötepipen un mackte 'n Stücksten. De Künig awerst wör auch up de Jagd un hörde dat, da gink he hin, un wie he den Jungen drap, so sehde he 'we hett die verlöwt hier to jagen?' 'O, neimes (niemand).' 'Wen hörst du dann to?' 'Ik bin den Fisser sin Suhn.' 'De hett ja keine Kinner.' 'Wenn du't nig glöwen wust, so kum mit.' Dat dehe de Künig un frog den Fisser, de vertälle ün alles, un dat Vügelken an der Wand sing an to singen

'be Möhme (Mutter) sitt allein, wol in dat Kerkerlein.

o Künig, edeles Blod,
dat sind dine Kinner god.
De falisen Süstern beide
de dehen de Kinnerses Leide,
wol in des Waters Grund,
wo se de Fister fund.

Da erschrafen se alle, un de Künig nahm den Bugel, den Fisser un de drei Kinner mit sit na den Schlotte un leit dat Gefänknis upschluten un nam sine Fru wier herut, de was awerst gans fränksch un elennig woren. Do gav er de Dochter von den Water ut den Brunnen to drinken, da war se frist un gesund. De beiden falsken Süstern wören awerst verbrennt, un de Dochter friggede den Prinzen.

#### Das Wasser des Lebens.

Es war einmal ein König, der war frank, und niemand glaubte daß er mit dem Leben davon käme. Er hatte aber drei Söhne, die waren darüber betrübt, giengen hinunter in den Schlößgarten und weinten. Da begegnete ihnen ein alter Mann, der fragte sie nach ihrem Kummer. Sie sagten ihm ihr Bater wäre so krank, daß er wohl sterben würde, denn es wollte ihm nichts helsen. Da sprach der Alte 'ich weiß noch ein Mittel, daß ist das Wasser des Lebens, wenn er davon trinkt, so wird er wieder gesund: es ist aber schwer zu sinden.' Der älteste sagte 'ich will es schon sinden,' gieng zum kranken König und bat ihn er möchte ihm erlauben auszuziehen um das Wasser des Lebens zu suchen, denn das könnte ihn allein heilen. 'Nein,' sprach der König, 'die Gesahr dabei ist zu groß, lieber will ich sterben.' Er bat aber so lange, dis der König einwilligte. Der Prinz dachte in seinem Herzen 'bringe ich das Wasser, so bin ich meinem Vater der siebste und erbe das Reich.'

Uso machte er fich auf, und als er eine Zeitlang fortgeritten war, ftand da ein Zwerg auf bem Wege, ber rief ihn an und sprach 'wo hinaus so geschwind?' 'Dummer Knirps,' fagte der Pring gang stolg, 'das brauchst du nicht zu wissen,' und ritt weiter. Das kleine Männchen aber war zornig geworden und hatte einen böfen Wunfch gethan. Der Pring gerieth bald hernach in eine Bergichlucht, und je weiter er ritt, je enger thaten sich die Berge zusammen, und endlich ward der Weg so eng, daß er keinen Schritt weiter tonnte; es war nicht möglich bas Pferd zu wenden ober aus bem Sattel zu fteigen, und er jaß da wie eingesperrt. Der kranke Rönig wartete lange Zeit auf ihn, aber er kam nicht. Da sagte der zweite Sohn 'Vater, lagt mich ausziehen und das Wasser suchen,' und dachte bei fich 'ift mein Bruder todt, so fällt bas Reich mir zu.' Der König wollt ihn anfangs auch nicht ziehen laffen, endlich gab er nach. Der Prinz zog also auf demfelben Weg fort, ben sein Bruder eingeschlagen hatte, und begegnete auch dem Zwerg, der ihn anhielt und fragte wohin er fo eilig wollte. 'Rleiner Anirps,' fagte der Bring, 'das brauchft du nicht zu wissen' und ritt fort ohne sich weiter umzusehen. Aber der Zwerg verwünschte ihn, und er gerieth wie der andere in eine Bergichlucht und konnte nicht vorwärts und rückwärts. So gehts aber ben Sochmüthigen.

Als auch der zweite Sohn ausblieb, so erbot sich der jüngste auszuziehen und das Wasser zu holen, und der König mußte ihn endlich ziehen lassen. Als er dem Zwerg begegnete, und dieser fragte wohin er so eilig wolle, so hielt er an, gab ihm Rede und Antwort und sagte 'ich suche das Wasser des Lebens, denn mein Bater ist sterbenskrank.' Weißt du auch wo das zu sinden ist?' 'Rein' sagte der Prinz. Beil du dich betragen



Thor wieder zu und du bist eingesperrt.' Der Pring dankte ihm, nahm die Ruthe und das Brot, und machte sich auf den Weg. Und als er anlangte, war alles so, wie der Zwerg gesagt hatte. Das Thor sprang beim dritten Ruthenschlag auf, und als er bie Löwen mit bem Brot gefänftigt hatte, trat er in das Schloß und kam in einen großen schönen Saal: darin fagen verwünschte Prinzen, benen gog er die Ringe vom Finger, bann lag ba ein Schwert und ein Brot, das nahm er weg. Und weiter kam er in ein Zimmer, darin stand eine schöne Jungfrau, die freute fich, als fie ihn fah, füßte ihn und sagte er hätte fie erlöft, und follte ihr ganges Reich haben, und wenn er in einem Sahre wieder tame, so sollte ihre hochzeit geseiert werden. Dann fagte fie ihm auch, wo ber Brunnen war mit dem Lebenswasser, er mußte fich aber eilen und daraus schöpfen eh es zwölf schluge. Da gieng er weiter und tam endlich in ein Zimmer, wo ein schönes frischgebecktes Bett stand, und weil er mude war, wollt er erst ein wenig ausruhen. Also legte er sich und ichlief ein: als er erwachte, schlug es brei Biertel auf zwölf. Da sprang er gang erschrocken auf, lief zu bem Brunnen und schöpfte baraus mit einem Becher, ber baneben ftand, und eilte daß er fortkam. Wie er eben zum eisernen Thor hinaus gieng, da ichlugs zwölf, und das Thor schlug so heftig zu, daß es ihm noch ein Stud von der Ferse wegnahm.

Er aber war froh, daß er das Wasser bes Lebens erlangt hatte, gieng heimwärts und kam wieder an dem Zwerg vorbei. Als dieser das Schwert und das Brot sah, sprach er 'damit hast du großes Gut gewonnen, mit dem Schwert kannst du ganze Heere schlagen, das Brot aber wird niemals all.' Der Prinz wollte ohne seine Brüder nicht zu dem Vater nach Haus kommen und sprach 'lieber Zwerg, kannst du mir nicht sagen, wo meine zwei Brüder sind? sie sind srüher als ich nach dem Wasser des Lebens ausgezogen und sind nicht wiedergekommen.' 'Zwischen zwei Bergen stecken sie eingeschlossen,' sprach der Zwerg, 'dahin habe ich sie verwünsicht, weil sie so übermüttig waren.' Da bat der Prinz so lange, bis der Zwerg sie wieder los sieß, aber er warnte ihn und sprach 'hüte dich vor ihnen, sie haben ein böses Herz.'

Ms seine Brüder kamen, freute er sich und erzählte ihnen wie es ihm ergangen wäre, daß er das Wasser des Lebens gefunden und einen Becher voll mitgenommen und eine schöne Bringeffin erlöft hatte, die wollte ein Sahr lang auf ihn warten, bann follte Bochzeit gehalten werden, und er bekame ein großes Reich. Danach ritten fie gusammen fort und geriethen in ein Land, wo Hunger und Krieg war, und der König glaubte schon er mußte verderben, fo groß war die Noth. Da gieng ber Pring zu ihm und gab ihm bas Brot, womit er sein ganzes Reich speifte und fättigte: und bann gab ihm ber Pring auch bas Schwert, damit schlug er die Beere seiner Weinde und konnte nun in Ruhe und Frieden leben. Da nahm der Pring fein Brot und Schwert wieder gurud, und die drei Brüder ritten weiter. Sie kamen aber noch in zwei Länder, wo Hunger und Krieg herrschten, und ba gab ber Pring ben Königen jedesmal fein Brot und Schwert, und hatte nun drei Reiche gerettet. Und danach feten fie fich auf ein Schiff, und fuhren übers Meer. Während ber Fahrt da sprachen die beiden ältesten unter sich 'der jüngste hat das Wasser des Lebens gefunden und wir nicht, dafür wird ihm unfer Bater bas Reich geben, bas uns gebührt, und er wird unser Glud wegnehmen.' Da wurden sie rachsüchtig und verabredeten mit einander, daß fie ihn verderben wollten. Sie warteten bis er einmal fest eingeschlafen war, da goffen fie das Waffer des Lebens aus dem Becher und nahmen es für fich, ihm aber goffen sie bitteres Meerwasser hinein.

Als sie nun daheim ankamen, brachte der jüngste dem kranken König seinen Becher, damit er daraus trinken und gesund werden sollte. Kaum aber hatte er ein wenig von dem bittern Meerwasser getrunken, so ward er noch kränker als zuvor. Und wie er darüber jammerte, kamen die beiden ältesten Söhne und klagten den jüngsten an er hätte ihn verzisten wollen, sie brächten ihm das rechte Wasser des Lebens, und reichten es ihm. Kaum hatte er davon getrunken, so sühlte er seine Krankheit verschwinden, und war stark und gesund wie in seinen jungen Tagen. Danach giengen die beiden zu dem jüngsten, verspotteten ihn und sagten 'du hast zwar das Wasser des Lebens gesunden, aber du hast die Mühe gehabt und wir den Lohn; du hättest klüger sein und die Augen ausbehalten sollen, wir haben dirs genommen während du auf dem Meere eingeschlassen warst, und übers Jahr da holt sich einer von uns die schöne Königstochter. Aber hüte dich, daß du nichts davon verzäthst, der Bater glaubt dir doch nicht, und wenn du ein einziges Wort sagst, so sollst du noch obendrein dein Leben verlieren, schweigst du aber, so soll dirs geschenkt sein.'

Der alte König war zornig über seinen jüngsten Sohn und glaubte er hätte ihm nach dem Leben getrachtet. Also ließ er den Hof versammeln und das Urtheil über ihn sprechen, daß er heimlich sollte erschossen werden. Als der Prinz nun einmal auf die Jagd ritt und nichts Böses vermuthete, mußte des Königs Jäger mitgehen. Draußen, als sie ganz allein im Wald waren, und der Jäger so traurig aussah, sagte der Prinz zu ihm 'lieber Jäger, was sehlt dir?' Der Jäger sprach 'ich kanns nicht sagen und soll es doch.' Da sprach der Prinz 'sage heraus was es ist, ich will dirs verzeihen.' 'Ach,' sagte der Jäger 'ich soll euch todtschießen, der König hat mirs besohlen.' Da erschrack der Prinz, und sprach 'lieber Jäger, laß mich leben, da geb ich dir mein königliches Kleid, gib mir dafür dein schlechtes.' Der Jäger sagte 'das will ich gerne thun, ich hätte doch nicht nach euch schießen können.' Da tauschten sie die Kleider, und der Jäger gieng heim, der Prinz aber gieng weiter in den Wald hinein.

Neber eine Zeit, da kamen zu dem alten König drei Wagen mit Gold und Selfkeinen für seinen jüngsten Sohn: sie waren aber von den drei Königen geschickt, die mit des Prinzen Schwert die Feinde geschlagen und mit seinem Brot ihr Land ernährt hatten und die sich dankbar bezeigen wollten. Da dachte der alte König 'sollte mein Sohn unschuldig gewesen sein?' und sprach zu seinen Leuten 'wäre er noch am Leben, wie thut mirk so leid, daß ich ihn habe tödten lassen.' 'Er lebt noch,' sprach der Jäger, 'ich konnte es nicht übers Herz bringen euern Besehl auszussühren,' und sagte dem König wie es zugegangen war. Da siel dem König ein Stein von dem Herzen, und er ließ in allen Reichen verkündigen, sein Sohn dürse wiederkommen und sollte in Gnaden ausgenommen werden.

Die Königstochter aber ließ eine Straße vor ihrem Schloß machen, die war ganz golden und glänzend, und sagte ihren Leuten wer darauf geradeswegs zu ihr geritten käme, das wäre der rechte, und den sollten sie einlassen, wer aber daneben käme, der wäre der rechte nicht, und den sollten sie auch nicht einlassen. Alls nun die Zeit bald herum war, dachte der älteste er wollte sich eilen, zur Königstochter gehen und sich sür ihren Erlöser ausgeben, da bekäme er sie zur Gemahlin und das Reich daneben. Also ritt er fort, und als er vor das Schloß kam und die schöne goldene Straße sah, dachte er 'das wäre jammersschade, wenn du darauf rittest,' lenkte ab und ritt rechts nebenher. Wie er aber vor das Thor kam, sagten die Leute zu ihm er wäre der rechte nicht, er sollte wieder sortgehen. Bald darauf machte sich der zweite Prinz auf, und wie der zur goldenen Straße kam, und

das Pferd den einen Fuß darauf gesetht hatte, dachte er 'es wäre jammerschade, das könnte etwas abtreten,' lenkte ab und ritt links nebenher. Wie er aber vor das Thor kam, sagten die Leute er wäre der rechte nicht, er sollte wieder fortgehen. Als nun das Jahr ganz herum war, wollte der dritte aus dem Wald fort zu seiner Liedsten reiten und bei ihr sein Leid vergessen. Also machte er sich auf, und dachte immer an sie und wäre gerne schon bei ihr gewesen, und sah die goldene Straße gar nicht. Da schritt sein Pferd mitten darüber hin, und als er vor das Thor kam, ward es aufgethan, und die Königstochter empsieng ihn mit Freuden und sagte er wär ihr Erlöser und der Herr des Königreichs, und ward die Hochzeit gehalten mit großer Glückseligkeit. Und als sie vorbei war, erzählte sie ihm, daß sein Vater ihn zu sich entboten und ihm verziehen hätte. Da ritt er hin und sagte ihm alles, wie seine Brüder ihn betrogen und er doch dazu geschwiegen hätte. Der alte König wollte sie strasen, aber sie hatten sich aufs Meer geseht und waren fortgeschisst und kamen ihr Lebtag nicht wieder.

#### Doctor Allwissend.

Es war einmal ein armer Bauer Namens Krebs, der fuhr mit zwei Ochsen ein Fuder Holz in die Stadt und verfaufte es für zwei Thaler an einen Doctor. Wie ihm nun das Geld ausbezahlt wurde, faß der Doctor gerade zu Tisch: da sah der Bauer wie er schon ag und trank, und das Herz gieng ihm danach auf und er ware auch gern ein Doctor gewesen. Also blieb er noch ein Weilchen stehen und fragte endlich, ob er nicht auch tonnte ein Doctor werden. 'D ja,' jagte ber Doctor, 'das ist bald geschehen.' , Was muß ich thun?' fragte der Bauer. 'Erstlich tauf dir ein Abebuch, so ist eins, wo vorn ein Gödelhahn drin ift; zweitens mache beinen Wagen und beine zwei Ochsen zu Geld und schaff bir bamit Rleider an, und was fonft zur Doctorei gehört; brittens lag bir ein Schilb malen mit den Worten 'ich bin ber Doctor Allwissend,' und lag das oben über beine Sausthur nageln.' Der Bauer that alles, wies ihm geheißen war. Als er nun ein wenig gebortert hatte, aber noch nicht viel, ward einem reichen großen Herrn Geld gestohlen. Da ward ihm von dem Doctor Allwiffend gesaat, der in dem und dem Dorfe wohnte und auch wissen müßte wo das Geld hingekommen ware. Also ließ der Herr seinen Wagen anspannen, fuhr hinaus ins Dorf und fragte bei ihm an ob er der Doctor Allwissend wäre? 'Na. ber war er.' 'So follte er mitgeben und das gestohlene Geld wieder schaffen.' 'O ja, aber bie Grethe, feine Frau, mufte auch mit.' Der Gerr war bas gufrieden und ließ fie beibe in den Wagen figen, und fie fuhren zusammen fort. Als fie auf den ablichen Sof kamen, war der Tisch gedeckt, da sollte er erst mitessen. 'Ja, aber seine Frau, die Grethe, auch' fagte er und setzte sich mit ihr hinter den Tisch. Wie nun der erste Bediente mit einer Schuffel schönem Effen tam, ftief ber Bauer seine Frau an und fagte 'Grethe, bas war der erste,' und meinte es ware derjenige, welcher das erste Effen brachte. Der Bediente aber meinte er hatte damit jagen wollen 'das ist der erste Dieb,' und weil ers nun wirklich war, ward ihm angst, und er jagte draugen zu seinen Kameraden 'ber Doctor weiß alles, wir kommen übel an: er hat gesagt ich wäre ber erfte.' Der zweite wollte gar nicht herein,

er mußte aber doch. Wie er nun mit seiner Schüssel herein kam, stieß der Bauer seine Frau an 'Grethe, das ist der zweite.' Dem Bedienten ward ebenfalls angst, und er machte daß er hinaus kam. Dem dritten giengs nicht besser, der Bauer sagte wieder 'Grethe, das ist der dritte.' Der vierte mußte eine verdeckte Schüssel herein tragen, und der Herech zum Doctor er sollte seine Kunst zeigen und rathen was darunter läge: es waren aber Krebse. Der Bauer sah die Schüssel an, wußte nicht wie er sich helsen sollte und sprach 'ach, ich armer Krebs!' Wie der Herr das hörte, rief er 'da, er weiß es, nun weiß er auch wer das Geld hat.'

Dem Bedienten aber ward gewaltig angst und blinzelte den Doctor an, er möchte einmal heraus kommen. Wie er nun hinaus kam, gestanden sie ihm alle viere, sie hätten das Geld gestohlen: sie wolltens ja gerne heraus geben und ihm eine schwere Summe dazu, wenn er sie nicht verrathen wollte: es gienge ihnen sonst an den Hals. Sie führten ihn auch hin, wo das Geld versteckt lag. Damit war der Doctor zusrieden, gieng wieder hinein, setzte sich an den Tisch, und sprach 'Herr, nun will ich in meinem Buch suchen, wo das Geld steckt.' Der fünste Bediente aber kroch in den Osen und wollte hören ob der Doctor noch mehr wüßte. Der saß aber und schlug sein Abebuch auf, blätterte hin und her und suchte den Göckelhahn. Wie er ihn nicht gleich sinden konnte, sprach er 'du bist doch darin und mußt auch heraus.' Da glaubte der im Osen er wäre gemeint, sprang voller Schrecken heraus und rief 'der Mann weiß alles.' Nun zeigte der Doctor Allwissend dem Herru wo das Geld lag, sagte aber nicht wers gestohlen hatte, bekam von beiden Seiten viel Geld zur Belohnung, und ward ein berühmter Mann.

#### Der Geift im Glas.

Es war einmal ein armer Holzhacker, der arbeitete vom Morgen bis in die späte Nacht. Als er sich endlich etwas Geld zusammengespart hatte, sprach er zu seinem Jungen 'du bift mein einziges Kind, ich will das Geld, das ich mit saurem Schweiß erworben habe, zu beinem Unterricht anwenden; lernft bu etwas rechtschaffenes, so kannst bu mich im Alter ernähren, wenn meine Glieber steif geworden sind, und ich baheim figen muß.' Da gieng der Junge auf eine hohe Schule und lernte fleißig, so daß ihn seine Lehrer rühmten, und blieb eine Zeit lang dort. Als er ein paar Schulen durchgelernt hatte, doch aber noch nicht in allem vollkommen war, so war das bischen Armuth, das der Vater erworben hatte, drauf gegangen, und er mußte wieder zu ihm heimkehren. 'Ach,' sprach der Vater betrübt, 'ich kann bir nichts mehr geben und kann in ber theuern Zeit auch keinen Seller mehr verdienen als das tägliche Brot.' 'Lieber Bater,' antwortete der Sohn, 'macht euch darüber teine Gedanken, wenns Gottes Wille also ift, so wirds zu meinem Beften ausschlagen; ich will mich schon drein schicken.' Als der Bater hinaus in den Wald wollte, um etwas am Malterholz (am Zuhauen und Aufrichten) zu verdienen, so sprach der Sohn 'ich will mit euch gehen und euch helfen.' 'Ja, mein Sohn,' fagte der Bater, 'das follte dir beschwerlich ankommen, du bist an harte Arbeit nicht gewöhnt, und hältst das nicht auß; ich habe auch nur eine Axt und kein Geld übrig, um noch eine zu kaufen.' 'Geht nur zum Nachbar,' antwortete der Sohn, 'der leiht euch seine Axt so lange bis ich mir selbst eine verdient habe.'

Da borgte der Bater beim Nachbar eine Art, und am andern Morgen, bei Anbruch des Tags, giengen sie zusammen hinaus in den Wald. Der Sohn half dem Bater und war ganz munter und frisch dabei. Als nun die Sonne über ihnen stand, sprach der Bater wir wollen raften und Mittag halten, hernach gehts noch einmal so gut.' Der Sohn nahm sein Brot in die Hand und sprach 'ruht euch nur aus, Bater, ich bin nicht mübe, ich will in dem Wald ein wenig auf und abgehen und Vogelnester suchen.' 'O du Geck,' sprach der Vater, 'was willst du da herum lausen, hernach bist du müde und kaunst den Arm nicht mehr ausheben; bleib hier und setze dich zu mir.'

Der Sohn aber gieng in den Wald, af fein Brot, war gang fröhlich und fah in die grunen Zweige hinein, ob er etwa ein Nest entdeckte. So gieng er hin und her, bis er endlich zu einer großen gefährlichen Giche kam, die gewiß schon viele hundert Jahre alt war und die keine fünf Menichen umspannt hätten. Er blieb ftehen und sah fie an und bachte 'es muß doch mancher Vogel sein Rest hinein gebaut haben.' Da däuchte ihn auf einmal als hörte er eine Stimme. Er horchte und vernahm wie es mit so einem recht dumpfen Ton rief 'lag mich heraus, lag mich heraus.' Er fah fich rings um, konnte aber nichts entbecken, doch es war ihm als ob die Stimme unten aus der Erde herbor käme. Da rief er 'wo bift du?' Die Stimme antwortete 'ich stecke da unten bei den Eichwurzeln. Lag mich heraus, lag mich heraus.' Der Schüler fieng an unter bem Baum aufzuräumen und bei den Wurzeln zu suchen, bis er endlich in einer kleinen Söhlung eine Glasflasche entdeckte. Er hob fie in die Höhe und hielt fie gegen das Licht, da fah er ein Ding, gleich einem Frosch gestaltet, das sprang barin auf und nieder. 'Lag mich beraus, lag mich heraus,' riefs von neuem, und der Schüler, der an nichts Bofes dachte, nahm den Pfropfen von der Flasche ab. Alsbald stieg ein Geift heraus und fieng an zu wachsen, und wuchs so schnell, daß er in wenigen Augenblicken als ein entsetzlicher Kerl, so groß wie der halbe Baum, vor dem Schüler stand. 'Weißt du,' rief er mit einer fürchterlichen Stimme, 'was bein Lohn dafür ift, bag bu mich heraus gelaffen haft?' 'Rein,' antwortete ber Schüler ohne Furcht, 'wie foll ich das wiffen?' 'So will ich dirs fagen,' rief der Geift, 'den Hals muß ich dir dafür brechen." 'Das hätteft du mir früher fagen sollen,' antwortete der Schüler, 'so hätte ich dich ftecken laffen; mein Kopf aber foll vor dir wohl feststehen, ba muffen mehr Leute gefragt werden.' 'Mehr Leute hin, mehr Leute her,' rief der Geift, beinen verdienten Lohn den follft du haben. Denkft du, ich mare aus Gnade da jo lange Beit eingeschlossen worden, nein, es war zu meiner Strafe; ich bin der großmächtige Merfurius, wer mich losläßt, dem muß ich ben Hals brechen.' 'Sachte,' antwortete der Schüler, 'so geschwind geht das nicht, erft muß ich auch wissen daß du wirklich in der kleinen Flasche gesessen haft und daß du der rechte Geist bist: kannst du auch wieder hinein, so will ichs glauben, und dann magft du mit mir aufangen was du willft.' Der Geist sprach voll Hochmuth 'das ift eine geringe Runft,' zog sich zusammen und machte sich so dunn und flein, wie er anfangs gewesen war, also daß er durch dieselbe Deffnung und durch den Sals ber Flasche wieder hinein troch. Raum aber war er barin, fo brückte ber Schüler ben abgezogenen Pfropfen wieder auf und warf die Flasche unter die Sichwurzeln an ihren alten Plat, und ber Geift war betrogen.

Run wollte der Schüler zu feinem Bater zurückgehen, aber der Beift rief gang kläglich



Wunde bestreichst, so heilt sie: und wenn du mit dem andern Ende Stahl und Eisen bestreichst, so wird es in Silber verwandelt.' 'Das muß ich erst versuchen,' sprach der Schüler, gieng an einen Baum, ritte die Rinde mit seiner Axt und bestrich sie mit dem einen Ende des Pflasters: alsbald schloß sie sich wieder zusammen und war geheilt. 'Nun, es hat seine Richtigkeit,' sprach er zum Geist, 'jetzt können wir uns trennen.' Der Geist dankte ihm für seine Erlösung, und der Schüler dankte dem Geist sür sein Geschenk und gieng zurück zu seinem Bater.

Bo bift du herum gelaufen?' sprach der Bater, 'warum hast du die Arbeit vergessen? Ich habe es ja gleich gesagt daß du nichts zu Stande bringen würdest.' 'Gebt euch zufrieden. Bater, ich wills nachholen.' 'Ja nachholen,' sprach der Bater zornig, 'das hat teine Art.' 'Habt acht, Bater, den Baum da will ich gleich umhauen, daß er frachen soll.' Da nahm er sein Pslaster, bestrich die Art damit und that einen gewaltigen Sieb: aber weil das Eisen in Silber verwandelt war, so legte sich die Schneide um. 'Ei, Bater, seht einmal, was habt ihr mir für eine schlechte Art gegeben, die ist ganz schief geworden.' Da erschrack der Bater und sprach 'ach, was hast du gemacht! nun muß ich die Art bezahlen und weiß nicht womit; das ist der Nußen, den ich von deiner Arbeit habe.' 'Werdet nicht böß,' antwortete der Sohn, 'die Art will ich schon bezahlen.' 'O, du Dummbart,' rief der Bater, 'wovon willst du sie bezahlen? du hast nichts als was ich dir gebe; das sind Studentenknisse, die dir im Kopf steden, aber vom Holzhacken hast du keinen Verstand.'

Heber ein Weilchen sprach ber Schüler Bater, ich tann boch nichts mehr arbeiten, wir wollen lieber Feierabend machen.' 'Ei was,' antwortete er, 'meinst du ich wollte die Sande in den Schoof legen wie du? ich nuf noch schaffen, du fannst dich aber heim packen." Bater, ich bin zum erstenmal hier in dem Wald, ich weiß den Weg nicht allein, geht doch . mit mir.' Beil fich ber Born gelegt hatte, fo ließ ber Bater fich endlich bereden und gieng mit ihm heim. Da sprach er zum Sohn 'geh und verkauf die verschändete Art und fieh zu was du dafür friegst; das übrige muß ich verdienen, um sie dem Rachbar zu bezahlen. Der Sohn nahm die Axt und trug fie in die Stadt zu einem Golbichmied, der probierte sie, legte sie auf die Wage und sprach 'fie ist vierhundert Thaler werth, so viel habe ich nicht baar.' Der Schüler sprach 'gebt mir was ihr habt, bas übrige will ich euch borgen.' Der Goldschmied gab ihm dreihundert Thaler und blieb einhundert schuldig. Darauf gieng der Schüler heim und sprach 'Bater, ich habe Geld, geht und fragt was der Nachbar für die Urt haben will.' 'Das weiß ich schon,' antwortete der Alte, 'einen Thaler feche Groschen.' 'So gebt ihm zwei Thaler zwölf Groschen, das ift das Doppelte und ift genug; feht ihr ich habe Geld im Ueberfluß,' und gab dem Bater einhundert Thaler und sprach 'es soll euch niemals fehlen, lebt nach eurer Bequemlichkeit.' 'Mein Gott,' sprach ber Alte, 'wie bist zu dem Reichthum gekommen?' Da erzählte er ihm wie alles zugegangen ware und wie er im Bertrauen auf sein Glud einen so reichen Fang gethan hatte. Mit dem übrigen Geld aber jog er wieder hin auf die hohe Schule, und lernte weiter, und weil er mit seinem Pflafter alle Bunden heilen konnte, ward er der berühmtefte Doctor auf der gangen Welt.

## Des Teufels rufiger Bruder.

Ein abgedankter Soldat hatte nichts zu leben und wußte fich nicht mehr zu helfen. Da gieng er hinaus in den Wald, und als er ein Weilchen gegangen war begegnete ihm ein kleines Mannchen, das war aber der Teufel. Das Mannchen fagte zu ihm 'was fehlt bir? du siehst ja so trubselig aus.' Da sprach der Solbat 'ich habe Hunger aber kein Gelb.' Der Teufel jagte 'willft du dich bei mir vermiethen und mein Anecht fein, jo follst du für bein Lebtag genug haben; sieben Jahre follst du mir bienen, hernach bist du wieber frei. Aber eins fag ich bir, bu barfft bich nicht waschen, nicht kämmen, nicht schnippen, keine Nägel und Haare abschneiben und kein Waffer aus den Augen wischen.' Der Solbat fprach 'frisch bran, wenns nicht anders fein fann,' und gieng mit bem Männchen fort, bas führte ihn geradewegs in die Sölle hinein. Dann fagte er ihm was er zu thun hätte: er müßte das Feuer schuren unter den Keiseln, wo die Höllenbraten drin säßen, das Haus rein halten, ben Rehrbreck hinter bie Thure tragen, und überall auf Ordnung sehen: aber gudte er ein einziges Mal in die Ressel hinein, so würde es ihm schlimm ergehen. Solbat sprach 'es ist gut, ich wills schon besorgen.' Da gieng nun der alte Teufel wieder hinaus auf seine Wanderung, und der Solbat trat seinen Dienst an, legte Keuer zu, kehrte und trug den Kehrdreck hinter die Thure, alles wie es befohlen war. Wie der alte Teufel wieder kam, fah er nach ob alles geschehen war, zeigte sich zufrieden und gieng zum zweiten= mal fort. Der Solbat schaute fich nun einmal recht um, ba ftanden die Ressel rings herum in der Hölle, und war ein gewaltiges Feuer darunter, und es kochte und brutelte darin. Er hätte für sein Leben gerne hinein geschaut, wenn es ihm der Teufel nicht so ftreng verboten hätte: endlich konnte er sich nicht mehr anhalten, hob vom ersten Ressel ein klein bischen den Deckel auf und gudte hinein. Da fah er seinen ehemaligen Unteroffizier darin sitzen: 'aha, Logel,' sprach er, 'treff ich bich hier? du hast mich gehabt, jett hab ich bich,' ließ geschwind den Deckel fallen, schürte das Feuer und legte noch frisch zu. Danach gieng er jum zweiten Reffel, hob ihn auch ein wenig auf und gudte, da faß fein Fähnrich barin: 'aha Bogel, treff ich dich hier? du hast mich gehabt, jett hab ich dich,' machte den Deckel wieder zu und trug noch einen Klog herbei, der sollte ihm erst recht heiß machen. wollte er auch sehen wer im dritten Kessel fage, da wars gar ein General: 'aha, Vogel, treff ich bich hier? du haft mich gehabt, jest hab ich bich,' holte ben Blasbalg und ließ bas Höllenfeuer recht unter ihm flackern. Also that er sieben Jahr seinen Dienft in der Bölle, wusch fich nicht, fammte sich nicht, schnippte fich nicht, schnitt fich die Rägel und Haare nicht und wischte fich fein Wasser aus den Augen; und die sieben Jahre waren ihm fo kurg, daß er meinte es ware nur ein halbes Jahr gewesen. Als nun die Zeit vollends herum war, kam der Teufel und fagte 'nun Hans, was haft du gemacht?' 'Ich habe das Feuer unter den Keffeln geschürt, ich habe gekehrt und den Rehrdreck hinter die Thure getragen.' 'Aber bu haft auch in die Ressel gegudt; bein Glück ist, daß du noch Holz zugelegt hast, sonst war bein Leben verloren; jest ift beine Zeit herum, willft du wieder heim?' 'Ja,' fagte ber Soldat, 'ich wollt auch gerne sehen was mein Bater babeim macht.' Sprach ber Teufel 'damit du deinen verdienten Lohn kriegst, geh und raffe dir deinen Ranzen voll Rehrbreck und nimms mit nach Saus. Du follft auch gehen ungewaschen und ungekämmt, mit langen

Haaren am Ropf und am Bart, mit ungeschnittenen Rägeln und mit trüben Augen, und wenn du gefragt wirst, woher du fämft, follst du fagen 'aus der Solle,' und wenn du gefragt wirst, wer du wärst, follft du fagen 'des Tenfels rußiger Bruder, und mein König auch.' Der Soldat schwieg ftill und that was der Teufel sagte, aber er war mit seinem Lohn gar nicht zu= frieden. Sobald er nun wieder oben im Wald war, hob er seinen Ranzen vom Rücken und wollt ihn ausschütten: wie er ihn aber öffnete, so war der Kehrdreck pures Gold geworden. 'Das hätte ich mir nicht gedacht,' sprach er, war vergnügt und gieng in die Stadt hinein. Bor bem Wirthshaus stand ber Wirth, und wie ihn der heran kommen fah, er= schrack er, weil Sans so entsetlich

Grimm, Marden.

aussah, ärger als eine Vogelscheuche. Er rief ihn an und fragte 'woher kommst du?' 'Aus der Hölle.' 'Wer bist du?' 'Dem Teusel sein rußiger Bruder, und mein König auch.' Nun wollte der Wirth ihn nicht einlassen, wie er ihm aber das Gold zeigte, gieng er und klinkte selber die Thüre auf. Da ließ sich Hans die beste Stude geben und köstlich aufwarten, ah und trank sich satt, wusch sich aber nicht und kämmte sich nicht, wie ihm der Teusel geheißen hatte, und legte sich endlich schlasen. Dem Wirth aber stand der Ranzen voll Gold vor Augen und ließ ihm keine Ruhe, dis er in der Nacht hinschlich und ihn wegstahl.

Wie nun Hans am andern Morgen aufstand, den Wirth bezahlen und weiter gehen wollte, da war sein Ranzen weg. Er faßte sich aber kurz, dachte, 'du bist ohne Schuld unglücklich gewesen,' und kehrte wieder um, geradezu in die Hölle: da klagte er dem alten Teusel seine Noth und bat ihn um Hülfe. Der Teusel sagte 'setze dich, ich will dich waschen, kämmen, schnippen, die Haare und Nägel schneiden und die Augen auswischen,' und als er mit ihm fertig war, gab er ihm den Ranzen wieder voll Kehrdreck und sprach 'geh hin, und sage dem Wirth, er sollte dir dein Gold wieder herausgeben, sonst wollt ich kommen und ihn abholen, und er sollte an deinem Platz das Feuer schüren.' Hans gieng hinauf und sprach zum Wirth 'du hast mein Gold gestohlen, gibst dus nicht wieder, so kommst du in die Hölle an meinen Platz, und sollst aussehen so gräulich wie ich.' Da gab ihm der Wirth das Gold und noch mehr dazu, und bat ihn nur still davon zu sein; und Hans war nun ein reicher Mann.

Hans machte sich auf den Weg heim zu seinem Vater, kauste sich einen schlechten Linnenkittel auf den Leib, gieng herum und machte Musik, denn das hatte er beim Teufel in der Hölle gesernt. Es war ein alter König im Länd, vor dem mußt er spielen, und der gerieth darüber in solche Freude, daß er dem Hans seine älteste Tochter zur Che versprach. Als die aber hörte daß sie so einen gemeinen Kerl im weißen Kittel heirathen sollte, sprach sie 'eh ich das thät, wollt ich lieber ins tiefste Wasser gehen.' Da gab ihm der König die jüngste, die wollts ihrem Vater zu Liebe gerne thun: und als bekam des Teusels rußiger Bruder die Königstochter und als der alte König gestorben war auch das ganze Keich.

# Der Bärenhänter.

Es war einmal ein junger Kerl, ber ließ sich als Solbat anwerben, hielt sich tapfer und war immer der vorderste, wenn es blane Bohnen regnete. So lange der Krieg dauerte, gieng alles gut, aber als Friede geschlossen war, erhielt er seinen Abschied, und der Hauptmann sagte er könnte gehen wohin er wollte. Seine Eltern waren todt, und er hatte keine Heimat mehr, da gieng er zu seinen Brüdern und dat sie möchten ihm so lange Unterhalt geben bis der Krieg wieder ansienge. Die Brüder aber waren hartherzig und sagten 'was sollen wir mit dir? wir können dich nicht brauchen, sieh zu wie du dich durchschlägst.' Der Solbat hatte nichts übrig als sein Gewehr, das nahm er auf die Schulter und wollte in die Welt gehen. Er kam auf eine große Haide, auf der nichts zu sehen war als ein Ring von Bäumen: darunter setzte er sich ganz traurig nieder und sann über sein Schicksalter, und jetzt

weil Triede geschlossen ist, brauchen sie mich nicht mehr; ich sehe voraus ich muß verhungern. Auf einmal hörte er ein Braufen, und wie er fich umblickte, fland ein unbekannter Mann bor ihm, ber einen grünen Rod trug, recht ftattlich aussah, aber einen garftigen Pferbefuß hatte. 'Sch weiß schon was dir fehlt,' sagte der Mann, 'Geld und Gut sollst du haben, so viel bu mit aller Gewalt durchbringen kaunft, aber ich muß zuvor wissen ob du dich nicht fürchteft, bamit ich mein Gelb nicht umfonft ausgebe.' 'Ein Soldat und Furcht, wie past das zusammen?' antwortete er, 'du kannst mich auf die Probe stellen.' 'Wohlan,' antwortete der Mann, 'schau hinter dich,' Der Soldat kehrte sich um und fah einen großen Bar, ber brummend auf ihn zutrabte. 'Dho,' rief der Soldat, 'dich will ich an der Nase kigeln, daß bir bie Luft jum Brummen vergeben foll,' legte an und ichog ben Bar auf die Schnauze, daß er zusammenfiel und sich nicht mehr regte. 'Ich sehe wohl,' sagte der Fremde, 'daß dirs an Muth nicht fehlt, aber es ift noch eine Bedingung babei, die mußt bu erfüllen.' 'Wenn mirs an meiner Seligkeit nicht schadet,' antwortete ber Soldat, der wohl merkte, wen er vor sich hatte, 'fonst lag ich mich auf nichts ein.' 'Das wirst du selber sehen,' antwortete ber Grünrock, 'du darfft in den nächsten sieben Jahren dich nicht waschen, dir Bart und Saare nicht fammen, die Ragel nicht ichneiben und fein Baterunser beten. Dann will ich dir einen Rock und Mantel geben, den mußt du in diefer Zeit tragen. Stirbst du in diefen fieben Jahren, so bift du mein, bleibst du aber leben, so bist du frei und bist reich dazu für dein Lebtag.' Der Solbat dachte an die große Noth, in der er fich befand, und da er so oft in den Tod gegangen war, wollte er es auch jett magen und willigte ein. Der Teufel gog ben grünen Rock aus, reichte ihn dem Soldaten hin und fagte, 'wenn du den Rock an beinem Leibe haft und in die Tasche greifst, wirst du die Sand immer voll Geld haben.' Dann zog er bem Baren die Saut ab und fagte 'das foll bein Mantel fein und auch bein Bett, benn barauf mußt bu schlafen und barfft in kein anderes Bett kommen. Und diefer Tracht wegen follst du Bärenhäuter heißen.' Hierauf verschwand der Teufel.

Der Solbat zog den Nock an, griff gleich in die Tasche und fand daß die Sache ihre Richtigkeit hatte. Dann hieng er die Bärenhaut um, gieng in die Welt, war guter Dinge und unterließ nichts was ihm wohl und dem Gelde wehe that. Im ersten Jahr gieng es noch leidlich, aber in dem zweiten sah er schon aus wie ein Ungeheuer. Das Haar bedeckte ihm fast das ganze Sesicht, sein Bart glich einem Stück grobem Filztuch, seine Finger hatten Krallen, und sein Sesicht war so mit Schmuz bedeckt, daß wenn man Kresse hinein gesäet hätte, sie aufgegangen wäre. Wer ihn sah, lief fort, weil er aber aller Orten den Armen Seld gab, damit sie für ihn beteten daß er in den sieden Jahren nicht stürbe, und weil er alles gut bezahlte, so erhielt er doch immer noch Herberge. Im vierten Jahr kam er in ein Wirthshauß, da wollte ihn der Wirth nicht ausnehmen und wollte ihm nicht einmal einen Platz im Stall anweisen, weil er fürchtete seine Pserde würden schen werden. Doch als der Bärenhäuter in die Tasche griff und eine Hand voll Ducaten herausholte, so ließ der Wirth sich erweichen und gab ihm eine Stube im Hintergebäude; doch mußte er versprechen sich nicht sehen zu lassen, damit sein Hauß in bösen Rus käme.

Als der Bärenhäuter Abends allein saß und von Herzen wünschte daß die sieben Jahre herum wären, so hörte er in einem Nebenzimmer ein lautes Jammern. Er hatte ein mitleidiges Herz, öffnete die Thüre und erblickte einen alten Mann, der heftig weinte und die Hände über dem Kopf zusammen schlug. Der Bärenhäuter trat näher, aber der Mann sprang auf und wollte entsliehen. Endlich, als er eine menschliche Stimme vernahm,



ließ er sich bewegen, und durch freundliches Zureden brachte es der Bärenhäuter dahin, daß er ihm die Ursache seines Kummers offenbarte. Sein Vermögen war nach und nach geschwunden, er und seine Töchter mußten darben, und er war so arm, daß er den Wirth nicht einmal bezahlen konnte und ins Gefängnis sollte geseht werden. 'Wenn ihr weiter keine Sorgen habt,' sagte der Bärenhäuter, 'Geld habe ich genug.' Er ließ den Wirth herbeikommen, bezahlte ihn und steckte dem Unglücklichen noch einen Beutel voll Gold in die Tasche.

Als der alte Mann sich aus seinen Sorgen erlöst sah, wußte er nicht womit er sich bankbar beweisen sollte. 'Komm mit mir,' sprach er zu ihm, 'meine Töchter sind Wunder von Schönheit, wähle dir eine davon zur Frau. Wenn sie hört was du für mich gethan hast, so wird sie sich nicht weigern. Du siehst freilich ein wenig seltsam aus, aber sie wird dich sichon wieder in Ordnung bringen.' Dem Bärenhäuter gesiel das wohl und er gieng mit. Als ihn die älteste erblickte, entsehte sie sich so gewaltig vor seinem Antlitz, daß sie ausschrie und fort lief. Die zweite blieb zwar stehen und betrachtete ihn, von Kopf bis

zu Füßen, dann aber sprach sie 'wie kann ich einen Mann nehmen, der keine menschliche Gestalt mehr hat? Da gesiel mir der rasierte Bär noch besser, der einmal hier zu sehen war und sich für einen Menschen ausgab, der hatte doch einen Husarenpelz an und weiße Handschuhe. Wenn er nur häßlich wäre, so könnte ich mich an ihn gewöhnen.' Die jüngste aber sprach 'lieber Vater, das muß ein guter Mann sein, der euch aus der Noth geholsen hat, habt ihr ihm dassür eine Braut versprochen, so muß euer Wort gehalten werden.' Es war Schade, daß das Gesicht des Bärenhäuters von Schmutz und Haaren bedeckt war, sonst hätte man sehen können wie ihm das Herz im Leibe lachte, als er diese Worte hörte. Er nahm einen Ring von seinem Finger, brach ihn entzwei und gab ihr die eine Hälfte schrieb er ihren Namen und bat sie ihr Stück gut aufzuheben. Hierauf nahm er Abschied und sprach 'ich muß noch drei Jahre wandern, komm ich aber nicht wieder, so bist du frei, weil ich dann todt din. Bitte aber Gott daß er mir das Leben erhält.'

Die arme Braut kleidete fich gang schwarz, und wenn sie an ihren Bräutigam dachte, so kamen ihr die Thränen in die Augen. Bon ihren Schwestern ward ihr nichts als Hohn und Spott zu Theil. 'Rimm bich in Acht,' sagte die alteste, 'wenn du ihm die Sand reichst, fo schlägt er bir mit der Take darauf.' 'Sute bich,' fagte die zweite, 'die Baren lieben Die Sugigfeit, und wenn bu ihm gefällft, fo frift er bich auf.' 'Du mußt nur immer seinen Willen thun,' hub die älteste wieder an, 'fonst fängt er an zu brummen.' Und die zweite fuhr fort 'aber die Sochzeit wird luftig fein, Baren die tangen gut.' Die Braut ichwieg ftill und ließ fich nicht irre machen. Der Barenhauter aber zog in ber Welt herum, von einem Ort zum andern, that Gutes, wo er konnte und gab den Armen reichlich, damit fie für ihn beteten. Endlich als ber lette Tag von ben fieben Jahren anbrach, gieng er wieder hinaus auf die Saide, und feste sich unter den Ring von Bäumen. Nicht lange, jo faufte der Wind, und der Teufel ftand vor ihm und blidte ihn verdrießlich an: dann warf er ihm den alten Rock hin und verlangte seinen grünen zurudt. 'So weit find wir noch nicht,' antwortete ber Bärenhäuter, 'erst sollst du mich reinigen.' Der Teufel mochte wollen oder nicht, er mußte Wasser holen, den Bärenhäuter abwaschen, ihm die Haare fämmen und die Nägel schneiben. Sierauf fah er wie ein tapferer Kriegsmann aus und war viel schöner als je vorher.

Als der Tenfel glücklich abgezogen war, so war es dem Bärenhäuter ganz leicht ums Herz. Er gieng in die Stadt, that einen prächtigen Sammtrock an, setzte sich in einen Wagen mit vier Schimmeln bespannt und fuhr zu dem Haus seiner Braut. Niemand erstannte ihn, der Vater hielt ihn für einen vornehmen Feldobrist und führte ihn in das Zimmer, wo seine Töchter saßen. Er mußte sich zwischen den beiden ältesten niederlassen: sie schenkten ihm Wein ein, legten ihm die besten Vissen vor und meinten sie hätten keinen schönern Mann auf der Welt gesehen. Die Braut aber saß in schwarzem Kleide ihm gegensüber, schlug die Augen nicht auf und sprach kein Wort. Als er endlich den Vater fragte, ob er ihm eine seiner Töchter zur Frau geben wollte, so sprangen die beiden ältesten auf, liesen in ihre Kammer und wollten prächtige Kleider anziehen, denn eine jede bildete sich ein, sie wäre die Außerwählte. Der Fremde, sobald er mit seiner Braut allein war, holte den halben King hervor und warf ihn in einen Becher mit Wein, den er ihr über den Tisch reichte. Sie nahm in an, aber als sie getrunken hatte und den halben Ring auf dem Grund liegen fand, so schlug ihr das Herz. Sie holte die andere Hälfer, die sie an einem Band

um den Hals trug, hielt sie daran, und es zeigte sich daß beide Theile vollkommen zu einander paßten. Da sprach er 'ich din dein verlobter Bräutigam, den du als Bärenhäuter gesehen hast, aber durch Gottes Gnade habe ich meine menschliche Gestalt wieder erhalten, und din wieder rein geworden.' Er gieng auf sie zu, umarmte sie und gab ihr einen Kuß. Indem kamen die beiden Schwestern in vollem Puß herein, und als sie sahen daß der schwestern in vollem Puß herein, und als sie sahen daß der Bärenhäuter war, liesen sie voll Zorn und Wuth hinaus; die eine ersäuste sich im Brunnen, die andere erhenste sich an einem Baum. Um Abend klopste jemand an die Thüre, und als der Bräutigam öffnete, so wars der Teusel im grünen Rock, der sprach 'siehst du, nun habe ich zwei Seesen für deine eine.'

# Der Zaunkönig und der Bar.

Bur Sommerszeit giengen einmal der Bar und der Wolf im Wald spazieren, da hörte der Bar fo schönen Gesang von einem Bogel, und sprach Bruder Wolf, was ift das für ein Bogel, der so schön singt?' 'Das ist der König der Bögel,' sagte der Wolf, 'vor dem muffen wir uns neigen;' es war aber der Zaunkönig. 'Wenn das ift,' fagte der Bar, 'fo möcht ich auch gerne seinen königlichen Palast sehen, komm und führe mich hin.' 'Das geht nicht fo, wie du meinft,' fprach der Wolf, 'du mußt warten bis die Frau Königin kommt.' Bald darauf kam die Frau Königin und hatte Futter im Schnabel, und der Herr König auch, und wollten ihre Jungen aben. Der Bar ware gerne nun gleich hinterbrein gegangen, aber ber Wolf hielt ihn am Aermel und fagte 'nein, bu mußt warten bis Herr und Frau Königin wieder fort sind.' Also nahmen sie das Loch in Acht, wo das Nest ftand, und trabten wieder ab. Der Bar aber hatte feine Ruhe, wollte den königlichen Balaft sehen, und gieng nach einer kurzen Weile wieder vor. Da waren König und Königin richtig ausgeflogen: er gudte hinein und fah fünf ober fechs Junge, die lagen barin. 'Ift das der königliche Palast!' rief der Bär, 'das ist ein erbärmlicher Palast! ihr seid auch teine Königskinder, ihr feid unehrliche Rinder.' Wie das die jungen Zaunkönige hörten, wurden fie gewaltig bos, und ichrien 'nein, das find wir nicht, unsere Aeltern find ehrliche Leute; Bar, das foll ausgemacht werden mit dir.' Dem Bar und dem Wolf ward angit, fie kehrten um und festen fich in ihre Sohlen. Die jungen Zaunkonige aber fchrien und lärmten fort, und als ihre Aeltern wieder Futter brachten, fagten sie 'wir rühren kein Fliegenbeinchen an, und follten wir verhungern, bis ihr erst ausgemacht habt ob wir ehrliche Rinder find ober nicht: ber Bar ift ba gewesen, und hat uns gescholten.' Da fagte ber alte König 'feid nur ruhig, das soll ausgemacht werden.' Flog barauf mit der Frau Königin dem Baren vor seine Sohle und rief hinein 'alter Brummbar, warum haft du meine Kinder gescholten? das foll dir übel bekommen, das wollen wir in einem blutigen Krieg ausmachen.' Alfo war dem Bären der Krieg angekündigt, und ward alles vierfüßige Gethier berufen, Ochs, Efel, Rind, Hirsch, Reh, und was die Erde sonft alles trägt. Der Zaunkönig aber berief alles was in ber Luft fliegt; nicht allein die Bogel groß und klein, fondern auch die Mücken, Sorniffen, Bienen und Fliegen mußten herbei.

Als nun die Zeit kam, wo der Krieg angehen sollte, da schiefte der Zaunkönig Kundsschafter aus, wer der kommandierende General des Feindes wäre. Die Mücke war die listigste von allen, schwärmte im Wald, wo der Feind sich versammelte, und setzte sich endlich unter ein Blatt auf den Baum, wo die Parole ausgegeben wurde. Da stand der Bär, rief den Fuchs vor sich und sprach 'Fuchs, du bist der schlauste unter allem Gethier, du sollst General sein, und uns auführen.' 'Gut,' sagte der Fuchs, 'aber was für Zeichen wollen wir verabreden?' Niemand wußte es. Da sprach der Fuchs 'ich habe einen schwan langen buschigen Schwanz, der sieht aus kast wie ein rother Federbusch; wenn ich den Schwanz in die Hölbe halte, so geht die Sache gut, und ihr müßt darauf los marschieren: laß ich ihn aber herunterhängen, so lauft was ihr könnt.' Als die Mücke das gehört hatte, slog sie wieder heim und verrieth dem Zaunkönig alles haarklein.

Als ber Tag anbrach, wo die Schlacht follte geliefert werden, hu, da kam das viersfüßige Gethier dahergerennt mit Gebraus, daß die Erde zitterte; Zaunkönig mit seiner Armee kam auch durch die Luft daher, die schnurrte, schrie und schwärmte daß einem augst und bange ward; und giengen sie da von beiden Seiten an einander. Der Zaunkönig aber schiekte die Hornisse hinab, sie sollte sich dem Juchs unter den Schwanz sehen und aus Leibeskräften stechen. Wie nun der Fuchs den ersten Stich bekam, zuckte er, daß er das eine Bein aushob, doch ertrug ers und hielt den Schwanz noch in die Höhe: beim zweiten Stich mußt er ihn einen Augenblick herunter lassen: beim dritten aber konnte er sich nicht mehr halten, schrie und nahm den Schwanz zwischen die Beine. Wie das die Thiere sahen, meinten sie alles wäre verloren und siengen an zu lausen, jeder in seine Höhle: und hatten die Bögel die Schlacht gewonnen.

Da flog der Herr König und die Frau Königin heim zu ihren Kindern, und riefen 'Kinder, seid fröhlich, est und trinkt nach Herzenslust, wir haben den Krieg gewonnen.' Die jungen Zaunkönige aber sagten 'noch essen wir nicht, der Bär soll erst vors Nest kommen und Abbitte thun und soll sagen daß wir ehrliche Kinder sind.' Da flog der Zaunstönig vor das Loch des Bären und rief 'Brummbär, du sollst vor das Nest zu meinen Kindern gehen und Abbitte thun und sagen daß sie ehrliche Kinder sind, sonst sollen dir die Rippen im Leib zertreten werden.' Da kroch der Bär in der größten Angst hin und that Abbitte. Jest waren die jungen Zaunkönige erst zusrieden, sesten sich zusammen, aßen und tranken und machten sich lustig bis in die späte Nacht hinein.

#### Der luße Brei.

Es war einmal ein armes frommes Mädchen, das lebte mit seiner Mutter allein, und sie hatten nichts mehr zu essen. Da gieng das Kind hinaus in den Wald, und begegnete ihm da eine alte Frau, die wußte seinen Jammer schon und schenkte ihm ein Töpfchen, zu dem sollt es sagen 'Töpfchen koche,' so kochte es guten süßen Sirsenbrei, und wenn es sagte 'Töpfchen steh,' so hörte es wieder auf zu kochen. Das Mädchen brachte den Topf seiner Mutter heim, und nun waren sie ihrer Armuth und ihres Hungers ledig und aßen süßen Brei so oft sie wollten. Auf eine Zeit war das Mädchen ausgegangen, da

sprach die Mutter 'Töpschen koche,' da kocht es, und sie ist sich satt; nun will sie daß das Töpschen wieder aushören soll, aber sie weiß das Wort nicht. Also kocht es fort, und der Brei steigt über den Rand hinaus und kocht immer zu, die Küche und das ganze Haus voll, und das zweite Haus und dann die Straße, als wollts die ganze Welt satt machen, und ist die größte Noth, und kein Mensch weiß sich da zu helsen. Endlich, wie nur noch ein einziges Haus übrig ist, da kommt das Kind heim, und spricht nur 'Töpschen steh,' da steht es und hört auf zu kochen; und wer wieder in die Stadt wollte, der mußte sich durchessen.

# Die klugen Tente.

Eines Tages holte ein Bauer seinen hagebüchnen Stock aus der Ecke und sprach zu seiner Fran 'Trine, ich gehe jetzt über Land und komme erst in drei Tagen wieder zurück. Wenn der Viehhändler in der Zeit bei uns einspricht und will unsere drei Kühe kausen, so kannst du sie losschlagen, aber nicht anders als für zweihundert Thaler, geringer nicht, hörst du.' 'Geh nur in Gottes Namen,' antwortete die Frau, 'ich will das schon machen.' 'Ja, du!' sprach der Mann, 'du bist als ein kleines Kind einmal auf den Kopf gefallen, das hängt dir bis auf diese Stunde nach. Aber das sage ich dir, machst du dummes Zeug, so streiche ich dir den Rücken blau an, und das ohne Farbe, bloß mit dem Stock den ich da in der Hand habe, und der Anstrich soll ein ganzes Jahr halten, darauf kannst du dich verlassen.' Damit gieng der Mann seiner Wege.

Um andern Morgen kam der Biehhändler, und die Frau brauchte mit ihm nicht viel Worte zu machen. Als er die Kühe besehen hatte und den Preis vernahm, fagte er 'das gebe ich gerne, so viel find fie unter Brüdern werth. Ich will die Thiere gleich mitnehmen. Er machte fie von der Rette los und trieb fie aus dem Stall. Als er eben gum Softhor hinaus wollte, faßte ihn die Frau am Aermel und sprach 'Ihr mußt mir erst die zweihundert Thaler geben, sonst kann ich Euch nicht geben lassen.' 'Richtig,' antwortete der Mann, 'ich habe nur vergessen meine Gelbkate umzuschnallen. Aber macht Euch keine Sorge, Ihr follt Sicherheit haben, bis ich zahle. Zwei Rühe nehme ich mit und die dritte laffe ich Euch zurud, fo habt Ihr ein gutes Afand.' Der Frau leuchtete bas ein, fie ließ ben Mann mit seinen Rühen abziehen und dachte 'wie wird sich der Hans freuen, wenn er sieht daß ich es so klug gemacht habe.' Der Bauer kam den dritten Tag, wie er gefagt hatte, nach haus und fragte gleich ob die Rühe verkauft wären. 'Freilich, lieber hans,' antwortete die Fran, 'und wie du gesagt hast, für zweihundert Thaler. So viel sind sie faum werth, aber der Mann nahm fie ohne Widerrede.' 'Wo ift das Geld?' fragte der Bauer. 'Das Geld das habe ich nicht,' antwortete die Frau, 'er hatte gerade seine Geld= kahe vergessen, wirds aber bald bringen; er hat mir ein gutes Pfand zurück gelassen.' 'Was für ein Pfand?' fragte der Mann. 'Gine von den drei Rühen, die friegt er nicht eber, als bis er die andern bezahlt hat. Ich habe es klug gemacht, ich habe die kleinste zurück behalten, die frift am wenigsten.' Der Mann ward zornig, hob feinen Stod in die Sobe und wollte ihr damit den verheißenen Anstrich geben. Plöglich ließ er ihn finken und sagte 'du bift die dummfte Gang, die auf Gottes Erdboden herum wackelt, aber du dauerst mich.

Ich will auf die Landstraße gehen und drei Tage lang warten, ob ich Jemand finde, der noch einfältiger ist als du bist. Slückt mirs, so sollst du frei sein, sinde ich ihn aber nicht, so sollst du deinen wohl verdienten Lohn ohne Abzug erhalten.'

Er gieng hinaus auf die große Straße, setzte sich auf einen Stein und wartete auf die Dinge, die kommen sollten. Da sah er einen Leiterwagen heran sahren, und eine Frauftand mitten darauf, statt auf dem Gebund Stroh zu sitzen, das dabei lag, oder neben den



Ochsen zu gehen und sie zu seiten. Der Mann bachte 'das ist wohl eine, wie du sie sucht, 'sprang auf und lief vor dem Wagen hin und her, wie einer der nicht recht gescheidt ist. 'Was wollt Ihr Sevatter,' sagte die Frau zu ihm, 'ich kenne Euch nicht, von wo kommt Ihr her?' 'Ich bin von dem Himmel gesallen,' autwortete der Mann, 'und weiß nicht wie ich wieder hin kommen soll; könnt Ihr mich nicht hinauf sahren?' 'Nein,' sagte die Frau, 'ich weiß den Weg nicht. Aber wenn Ihr aus dem Himmel kommt, so könnt Ihr mir wohl sagen wie es meinem Mann geht, der schon seit drei Jahren dort ist: Ihr habt ihn gewis gesehen?' 'Ich habe ihn wohl gesehen, aber es kann nicht allen Menschen gut gehen. Er hütet die Schase, und das liebe Vieh macht ihm viel zu schassen, das springt auf die Berge und verirrt sich in der Wildniß, und da muß er hinterher lausen und es wieder zusammen treiben. Abgerissen ist er auch, und die Kleider werden ihm bald vom Leib fallen. Schneider gibt es dort nicht, der heil. Petrus läßt keinen hinein, wie Ihr aus dem Märchen wißt.' 'Wer hätte sich das gedacht!' rief die Frau, 'wißt Ihr was? ich will seinen Sonntagsrock holen, der noch daheim im Schrank hängt, den kann er dort mit

Ehren tragen. Ihr feid jo gut und nehmt ihn mit.' 'Das geht nicht wohl,' antwortete ber Bauer, 'Aleider barf man nicht in den himmel bringen, die werden einem vor dem Thor abgenommen.' 'Hört mich an,' sprach die Frau, 'ich habe gestern meinen schönen Weizen verkauft und ein hübsches Geld bafür bekommen, bas will ich ihm schicken. Wenn Ihr den Beutel in die Tasche stedt, so wirds kein Mensch gewahr.' 'Ranns nicht anders fein,' erwiderte der Bauer, 'so will ich Guch wohl den Gefallen thun.' 'Bleibt nur da sitzen,' sagte sie, 'ich will heim fahren und den Beutel holen; ich bin bald wieder hier. Ich setze mich nicht auf das Bund Stroh, sondern stehe auf dem Wagen, so hats das Bieh leichter.' Sie trieb ihre Ochsen an, und der Bauer dachte 'die hat Anlage zur Narrheit, bringt fie das Geld wirklich, so kann meine Frau von Glück sagen, denn fie kriegt keine Schläge.' Es dauerte nicht lange, fo fam fie gelaufen, brachte das Geld und fteckte es ihm selbst in die Tasche. Sh sie weggieng, daukte sie ihm noch tausendmal für seine Gefälligkeit.

Mis die Frau wieder heim fam, fo fand fie ihren Sohn, der aus dem Feld gurud gekehrt war. Sie erzählte ihm was fie für unerwartete Dinge erfahren hatte und setzte bann hingu 'ich freue mich recht bag ich Gelegenheit gefunden habe, meinem armen Mann etwas zu schicken, wer hatte sich vorgestellt, daß er im himmel an etwas Mangel leiden würde?' Der Sohn war in der größten Verwunderung, 'Mutter,' fagte er, 'so einer aus bem Simmel kommt nicht alle Tage, ich will gleich hinaus und sehen bag ich ben Mann noch finde: ber muß mir erzählen wies bort aussieht und wies mit ber Arbeit geht.' Er sattelte bas Pferd und ritt in aller Saft fort. Er fand ben Bauer, ber unter einem Weidenbaum jag und das Geld, das im Beutel war, zählen wollte. 'Habt Ihr nicht den Mann gefehen,' rief ihm ber Junge gu, 'ber aus bem himmel gefommen ift?' 'Ja,' antwortete der Bauer, 'der hat fich wieder auf den Rudweg gemacht und ift den Berg bort hinauf gegangen, von wo ers etwas näher hat. Ihr fönnt ihn noch einholen, wenn Ihr scharf reitet.' 'Ach,' sagte ber Junge, 'ich habe mich ben ganzen Tag abgeäschert, und ber Ritt hierher hat mich vollends mube gemacht: Ihr kennt ben Mann, seid so gut und seht Euch auf mein Pferd und überredet ihn daß er hierher kommt.' 'Aha,' meinte der Bauer, 'das ift auch einer, der keinen Docht in seiner Lampe hat.' 'Warum follte ich Guch den Gefallen nicht thun?' fprach er, ftieg auf und ritt im ftärksten Trab fort. Der Junge blieb fitzen bis die Nacht einbrach, aber ber Bauer kam nicht guruck. 'Gewis,' dachte er, 'hat der Mann aus dem himmel große Gile gehabt und nicht umtehren wollen, und der Bauer hat ihm das Pferd mitgegeben, um es meinem Bater zu bringen.' Er gieng heim und erzählte seiner Mutter was geschehen war: das Pferd habe er dem Vater geschickt, damit er nicht immer herum zu laufen brauche. 'Du haft wohl gethan,' antwortete fie, 'du hast noch junge Beine und kannst zu Fuß gehen.'

Als der Bauer nach haus gekommen war, stellte er das Pferd in den Stall neben die verpfändete Ruh, gieng dann zu feiner Frau und fagte 'Trine, das mar dein Gluck, ich habe zwei gefunden, die noch einfältigere Narren find als du: diesmal kommit du ohne Schläge bavon, ich will fie für eine andere Gelegenheit aufsparen.' Dann gündete er seine Pfeife an, setzte sich in den Großvaterstuhl und sprach 'das war ein gutes Geschäft, für amei magere Rühe ein glattes Pferd und dazu einen großen Beutel voll Geld. Wenn bie Dummheit immer so viel einbrächte, so wollte ich fie gerne in Chren halten.' So bachte ber Bauer, aber dir sind gewiß die einfältigen lieber.

### Märchen von der Unke.

I.

Es war einmal ein kleines Kind, dem gab seine Mutter jeden Nachmittag ein Schüfselchen mit Milch und Weckbrocken, und das Kind sehte sich damit hinaus in den Hof. Wenn es aber ansieng zu essen, so kam die Hausunke aus einer Mauerrige hervor gekrochen, senkte ihr Köpschen in die Milch und aß mit. Das Kind hatte seine Freude daran, und wenn es mit seinem Schüsselchen da saß, und die Unke kam nicht gleich herbei, so rief es ihr zu

'Unke, Unke, komm geschwind, komm herbei, du kleines Ding, sollst dein Brödchen haben, an der Milch dich laben.'

Da kam die Unke gesausen und sieß es sich gut schmeken. Sie zeigte sich auch dankbar, denn sie brachte dem Kind aus ihrem heimlichen Schatz allersei schöne Dinge, glänzende Steine, Persen und goldene Spielsachen. Die Unke trank aber nur Misch und sieß die Brocken liegen. Da nahm das Kind einmal sein Löffelchen, schlug ihr damit sanst auf den Kopf und sagte 'Ding, is auch Brocken.' Die Mutter, die in der Küche stand, hörte daß das Kind mit jemand sprach, und als sie sah daß es mit seinem Löffelchen nach einer Unke schlug, so lies sie mit einem Scheit Holz heraus und tödtete das gute Thier.

Von der Zeit an gieng eine Beränderung mit dem Kinde vor. Es war, so lange die Unke mit ihm gegessen hatte, groß und stark geworden, jest aber verlor es seine schönen rothen Backen und magerte ab. Nicht lange, so sieng in der Nacht der Todtenvogel an zu schreien, und das Nothkehlchen sammelte Zweiglein und Blätter zu einem Todtenkranz, und bald hernach lag das Kind auf der Bahre.

#### II. ·

Ein Waisenkind saß an der Stadtmauer und spann, da sah es eine Unke aus einer Deffnung unten an der Mauer hervor kommen. Geschwind breitete es seine Unke aus einer Halben gewaltig lieben und auf das sie allein gehen. Also die Unken gewaltig lieben und auf das sie allein gehen. Also das die Unke das erblickte, kehrte sie um, kam wieder und brachte ein kleines goldenes Krönchen getragen, legte es darauf und gieng dann wieder sort. Das Mädchen nahm die Krone auf, sie glitzerte und war von zartem Goldgespinnst. Nicht lange, so kam die Unke zum zweitenmal wieder: wie sie aber die Krone nicht mehr sah, kroch sie an die Wand und schlug vor Leid ihr Köpschen so lange dawider, als sie nur noch Kräfte hatte, bis sie endlich todt da lag. Hätte das Mädchen die Krone liegen lassen, die Unke hätte wohl noch mehr von ihren Schätzen aus der Höhle herbeigetragen.

#### Ш.

Unke ruft 'huhu, huhu,' Kind spricht 'komm herut.' Die Unke kommt hervor, da fragt das Kind nach seinem Schwesterchen 'hast du Rothstrümpschen nicht gesehen?' Unke sagt 'ne, ik og nit: wie du denn? huhu, huhu, huhu.'

### Der arme Müllerbursch und das Kähchen.

In einer Mühle lebte ein alter Müller, der hatte weder Frau noch Kinder, und drei Müllerburschen bienten bei ihm. Wie sie nun etliche Jahre bei ihm gewesen waren, jagte er eines Tags zu ihnen 'ich bin alt, und will mich hinter den Ofen segen: zieht aus, und wer mir das beste Pferd nach Haus bringt, dem will ich die Mühle geben, und er soll mich bafür bis an meinen Tod verpflegen.' Der britte von den Burschen war aber der Kleinknecht, ber ward von den andern für albern gehalten, dem gönnten fie die Mühle nicht; und er wollte sie hernach nicht einmal. Da zogen alle brei mit einander aus, und wie sie vor das Dorf kamen, fagten die zwei zu dem albernen hans 'du kannst nur hier bleiben, du kriegst dein Lebtag keinen Gaul.' Hans aber gieng doch mit, und als es Nacht war, kamen sie an eine Höhle, da hinein legten sie sich schlasen. Die zwei Klugen warteten bis Hans eingeschlafen war, dann ftiegen fie auf, machten fich fort und liegen Banschen liegen, und meintens recht fein gemacht zu haben; ja, es wird ench doch nicht gut gehen! Wie nun die Sonne kam, und Hans aufwachte, lag er in einer tiefen Sohle: er gudte fich überall um und rief 'ach Gott, wo bin ich!' Da erhob er sich und frappelte die Söhle hinauf, gieng in den Wald und dachte 'ich bin hier gang allein und verlaffen, wie foll ich nun gu einem Pferd kommen!' Indem er so in Gedanken dahin gieng, begegnete ihm ein kleines buntes Rätchen, das sprach gang freundlich Sans, wo willft du hin!' 'Ach, du kanuft mir boch nicht helfen.' 'Was bein Begehren ist, weiß ich wohl,' sprach das Rähchen, 'du willst einen hübschen Saul haben. Komm mit mir und sei sieben Jahre lang mein treuer Knecht, so will ich dir einen geben, schöner als du dein Lebtag einen gesehen haft.' 'Run das ift eine wunderliche Rage,' dachte Sans, 'aber sehen will ich doch ob das wahr ist was sie sagt.' Da nahm sie ihn mit in ihr verwünschtes Schlößchen und hatte da lauter Rätzchen, die ihr dienten: die sprangen flink die Treppe auf und ab, waren lustig und guter Dinge. Abends, als fie fich zu Tijch festen, mußten brei Mufik machen: eins ftrich ben Baß, bas andere die Geige, das dritte setzte die Trompete an und blies die Baden auf so fehr es nur konnte. Als sie gegessen hatten, wurde der Tisch weggetragen, und die Rate sagte 'nun komm, Hang, und tange mit mir.' 'Nein,' antwortete er, 'mit einer Miezekahe tange ich nicht, das habe ich noch niemals gethan.' 'So bringt ihn ins Bett' fagte fie zu den Rätichen. Da leuchtete ihm eins in seine Schlaffammer, eins zog ihm die Schuhe aus, eins die Strümpfe und zulekt blieg eing das Licht auß. Um andern Morgen kamen fie wieder und halfen ihm aus dem Bett: eins zog ihm die Strümpfe an, eins band ihm die Strumpf= bänder, eins holte die Schuhe, eins wusch ihn und eins trocknete ihm mit dem Schwanz das Gesicht ab. 'Das thut recht fanft' sagte Hans. Er mußte aber auch ber Rate dienen und alle Tage Hold klein machen; dazu kriegte er eine Art von Silber, und die Keile und Säge von Silber, und der Schläger war von Kupfer. Run, da machte ers klein, blieb da im Haus, hatte sein gutes Effen und Trinken, sah aber niemand als die bunte Kage und ihr Gefinde. Einmal fagte fie ju ihm 'geh hin und mahe meine Wiefe, und mache das Gras trocken,' und gab ihm von Silber eine Sense und von Gold einen Wehftein, hieß ihn aber auch alles wieder richtig abliefern. Da gieng hans hin und that was ihm geheißen war; nach vollbrachter Arbeit trug er Sense, Weltstein und heu nach haus, und fragte ob sie ihm noch nicht seinen Lohn geben wollte. 'Rein,' fagte die Rate, 'du follst



Der arme Müllerburich und das Rägchen.

mir erft noch einerlei thun, ba ift Bauholg von Silber, Zimmeragt, Winkeleisen und was nöthig ift, alles von Silber, daraus baue mir erft ein kleines Häuschen.' Da baute Hans bas Säuschen fertig und fagte er hätte nun alles gethan, und hätte noch kein Pferd. Doch waren ihm die sieben Jahre herumgegangen wie ein halbes. Fragte die Rate ob er ihre Pferde sehen wollte? 'Ja' sagte Sans. Da machte fie ihm das Sauschen auf, und wie fie die Thure so aufmachte, da ftehen zwölf Pferde, ach, die waren gewesen gang stolz, die hatten geblänkt und gespiegelt, daß sich sein Herz im Leibe barüber freute. Nun gab sie ihm zu effen und zu trinken und sprach 'geh heim, dein Pferd geb ich dir nicht mit: in drei Tagen aber komm ich und bringe dirs nach.' Alfo machte hans fich auf, und fie zeigte ihm den Weg zur Mühle. Sie hatte ihm aber nicht einmal ein neues Kleid gegeben, sondern er mußte sein altes lumpiges Kittelchen behalten, das er mitgebracht hatte, und das ihm in den sieben Jahren überall zu kurz geworden war. Wie er nun heim kam, so waren die beiden andern Müllerburschen auch wieder da: jeder hatte zwar sein Pferd mitgebracht, aber bes einen seins war blind, bes anbern seins lahm. Sie fragten 'Sans, wo haft bu bein Pferd?' 'In brei Tagen wirds nachkommen.' Da lachten fie und fagten 'ja du Sans, wo willst du ein Pferd herkriegen, das wird was rechtes sein!' Sans gieng in die Stube, ber Müller fagte aber er follte nicht an ben Tisch fommen, er mare fo gerriffen und gerlumpt, man mußte fich schämen, wenn jemand herein kame. Da gaben fie ihm ein bischen Effen hinaus, und wie fie Abends schlafen giengen, wollten ihm die zwei andern fein Bett geben, und er mußte endlich ins Ganseställchen friechen und fich auf ein wenig hartes Stroh legen. Am Morgen, wie er aufwacht, find schon die drei Tage herum, und es kommt eine Rutsche mit sechs Pferden, ei, die glangten, daß es schon mar, und ein Bedienter, der brachte noch ein siebentes, das war für den armen Müllerbursch. Aus der Rutsche aber ftieg eine prächtige Königstochter und gieng in die Mühle hinein, und die Königstochter war das kleine bunte Rätichen, dem der arme Sans fieben Jahr gedient hatte. Sie fragte ben Müller wo ber Mahlbursch, ber Kleinknecht ware? Da jagte ber Müller ben können wir nicht in die Mühle nehmen, der ift so verriffen und liegt im Gansestall. Da sagte die Königstochter sie sollten ihn gleich holen. Also holten sie ihn heraus, und er mußte sein Kittelchen jusammenpacen, um sich zu bedecken. Da schnallte ber Bediente prächtige Rleider aus, und mußte ihn waschen und anziehen, und wie er fertig war, konnte fein König schöner aussehen. Danach verlangte die Jungfrau die Pferde zu sehen, welche bie andern Mahlburichen mitgebracht hatten, eins war blind, das andere lahm. Da ließ fie ben Bedienten bas fiebente Pferd bringen: wie ber Miller bas fah, sprach er fo eins war ihm noch nicht auf den Hof gekommen; 'und das ift für den dritten Mahlburich' fagte fie. 'Da muß er die Mühle haben' fagte ber Müller, die Königstochter aber fprach ba ware bas Bferd, er follte feine Mühle auch behalten; und nimmt ihren treuen Sans und sett ihn in die Rutsche und fährt mit ihm fort. Sie fahren zuerft nach bem kleinen Häuschen, das er mit dem filbernen Werkzeug gebaut hat, da ist es ein großes Schloß, und ift alles darin von Silber und Gold; und da hat sie ihn geheirathet, und war er reich, so reich, daß er für sein Lebtag genug hatte. Darum soll keiner sagen daß wer albern ist deshalb nichts rechtes werden könne.

# Die beiden Wanderer.

Berg und Thal begegnen sich nicht, wohl aber die Menschenkinder, zumal gute und bose. So kam auch einmal ein Schuster und ein Schneider auf der Wanderschaft zussammen. Der Schneider war ein kleiner hübscher Kerl und war immer lustig und guter Dinge. Er sah den Schuster von der andern Seite heran kommen, und da er an seinem Felleisen merkte was er für ein Handwerk trieb, rief er ihm ein Spottliedchen zu,

'nähe mir die Naht, ziehe mir den Draht, streich ihn rechts und links mit Pech, schlag, schlag mir sest den Zweck.'

Der Schuster aber konnte keinen Spaß vertragen, er verzog ein Sesicht, als wenn er Essig getrunken hätte, und machte Miene das Schneiderlein am Kragen zu packen. Der kleine Kerl sieng aber an zu lachen, reichte ihm seine Flasche und sprach 'es ist nicht böß gemeint, trink einmal und schluck die Salle hinunter.' Der Schuster that einen gewaltigen Schluck, und das Sewitter auf seinem Sesicht sieng an sich zu verziehen. Er gab dem Schneider die Flasche zurück und sprach 'ich habe ihr ordentlich zugesprochen, man sagt wohl vom vielen Trinken aber nicht vom großen Durst. Wollen wir zusammen wandern?' 'Mir ists recht,' antwortete der Schneider, 'wenn du nur Lust hast in eine große Stadt zu gehen, wo es nicht an Arbeit sehlt.' 'Gerade dahin wollte ich auch,' antwortete der Schuster, 'in einem kleinen Nest ist nichts zu verdienen, und auf dem Lande gehen die Leute lieber barzsuß.' Sie wanderten also zusammen weiter und sesten immer einen Fuß vor den andern wie die Wiesel im Schnee.

Zeit genug hatten sie beide, aber wenig zu beißen und zu brechen. Wenn sie in eine Stadt kamen, so giengen sie umher und grüßten das Handwerk, und weil das Schneiderlein so frisch und munter aussah und so hübsche rothe Backen hatte, so gab ihm jeder gerne, und wenn das Glück gut war, so gab ihm die Meistertochter unter der Hausthüre auch noch einen Kuß auf den Weg. Wenn er mit dem Schuster wieder zusammen traf, so hatte er immer mehr in seinem Bündel. Der grießgrämige Schuster schneider sieng an zu lachen und zu singen und theilte alles, was er bekam, mit seinem Kameraden. Klingelten nun ein paar Groschen in seiner Tasche, so ließ er auftragen, schlug vor Freude auf den Tisch daß die Gläser tanzten, und es hieß bei ihm 'leicht verdient und leicht verthan.'

Als sie eine Zeitlang gewandert waren, kamen sie an einen großen Wald, durch welchen der Weg nach der Königsstadt gieng. Es führten aber zwei Fußsteige hindurch, davon war der eine sieben Tage lang, der andere nur zwei Tage, aber niemand von ihnen wußte, welcher der kürzere Weg war. Die zwei Wanderer setzen sich unter einen Sichensbaum und rathschlagten wie sie sich vorsehen und für wie viel Tage sie Brot mitnehmen wollten. Der Schuster sagte 'man muß weiter denken als man geht, ich will für sieben Tage Brot mit nehmen.' 'Was,' sagte der Schneider, 'für sieben Tage Brot auf dem Rücken schleppen wie ein Lastthier und sich nicht umschauen? ich halte mich an Sott und kehre mich an nichts. Das Geld, das ich in der Tasche habe das ist im Sommer so gut

als im Winter, aber das Brot wird in der heißen Zeit trocken und obendrein schimmelig. Mein Rock geht auch nicht länger als auf die Knöchel. Warum sollen wir den richtigen Weg nicht sinden? Für zwei Tage Brot und damit gut.' Es kaufte sich also ein jeder sein Brot, dann giengen sie auf gut Glück in den Wald hinein.

In bem Wald war es fo ftill wie in einer Kirche. Rein Wind wehte, kein Bach raufchte, kein Bogel fang, und durch die dichtbelaubten Aefte drang kein Sonnenftrahl. Der Schufter fprach tein Wort, ihn brückte bas schwere Brot auf bem Rücken, bag ihm ber Schweiß über fein verdriegliches und finfteres Geficht herabfloß. Der Schneider aber war gang munter, sprang baber, pfiff auf einem Blatt ober sang ein Liebchen, und bachte 'Gott im himmel muß fich freuen daß ich so lustig bin.' Zwei Tage gieng das so fort, aber als am britten Tag ber Walb fein Ende nehmen wollte, und ber Schneiber fein Brot aufgegeffen hatte, so fiel ihm das Herz doch eine Elle tiefer herab: indessen verlor er nicht den Muth, fondern verließ sich auf Gott und auf sein Glück. Den britten Tag legte er sich Abends hungrig unter einen Baum und ftieg den andern Morgen hungrig wieder auf. So gieng es auch ben vierten Tag, und wenn ber Schufter fich auf einen umgefturzten Baum sekte, und seine Mahlzeit verzehrte, so blieb dem Schneider nichts als das Zusehen. Bat er um ein Stücken Brot, fo lachte ber andere höhnisch und sagte 'du bift immer so luftig gewesen, da kanust du auch einmal versuchen wies thut wenn man unlustig ist: die Bögel die Morgens zu früh fingen, die stöht Abends der Sabicht,' furz, er war ohne Barmherzigkeit. Aber am fünften Morgen konnte ber arme Schneiber nicht mehr aufstehen und vor Mattigfeit kaum ein Wort herausbringen; die Backen waren ihm weiß und die Augen roth. Da fagte ber Schufter zu ihm 'ich will bir heute ein Stück Brot geben, aber bafür will ich dir dein rechtes Auge ausstechen.' Der unglückliche Schneider, der doch gerne fein Leben erhalten wollte, konnte sich nicht anders helsen: er weinte noch einmal mit beiden Augen und hielt fie dann hin, und der Schufter, der ein Berg von Stein hatte, ftach ihm mit einem scharfen Meffer das rechte Auge aus. Dem Schneider kam in den Sinn was ibm fonft seine Mutter gesagt hatte, wenn er in ber Speisekammer genascht hatte 'effen jo viel man mag, und leiden was man muß.' Alls er fein theuer bezahltes Brot verzehrt hatte, machte er fich wieder auf die Beine, vergaß fein Unglück und tröftete fich bamit baß er mit einem Auge noch immer genug sehen könnte. Aber am fechsten Tag melbete fich ber Hunger aufs neue und zehrte ihm fast bas Berz auf. Er fiel Abends bei einem Baum nieder, und am siebenten Morgen konnte er sich vor Mattigkeit nicht erheben, und ber Tob faß ihm im Naden. Da fagte ber Schufter 'ich will Barmherzigkeit ausüben und bir noch= mals Brot geben; umfonst bekommft du es aber nicht, ich steche dir dafür das andere Auge noch aus.' Da erkannte ber Schneider sein leichtfinniges Leben, bat ben lieben Gott um Berzeihung und sprach 'thue was du mußt, ich will leiden was ich muß; aber bedenke daß unser Herrgott nicht jeden Augenblick richtet und daß eine andere Stunde kommt, wo die bose That vergolten wird, die du an mir verühft und die ich nicht au dir verdient habe. Ich habe in guten Tagen mit dir getheilt was ich hatte. Mein Handwerk ist der Art daß Stich muß Stich vertreiben. Wenn ich keine Angen mehr habe, und nicht mehr nähen fann, so muß ich betteln gehen. Lag mich nur, wenn ich blind bin, hier nicht allein liegen, souft muß ich verschmachten.' Der Schufter aber, ber Gott aus seinem Berzen vertrieben hatte, nahm das Meffer und ftach ihm noch das linke Auge aus. Dann gab er ihm ein Stück Brot zu effen, reichte ihm einen Stock und führte ihn hinter fich her.

Mls die Sonne untergieng, tamen fie aus dem Wald, und vor dem Wald auf dem Weld ftand ein Galgen. Dahin leitete der Schufter den blinden Schneiber, ließ ihn dann liegen und gieng seiner Wege. Bor Müdigkeit, Schmerz und Hunger schlief ber Unglückliche ein und schlief die ganze Nacht. Ms der Tag dämmerte, erwachte er, wußte aber nicht wo er lag. An dem Galgen hiengen zwei arme Sünder, und auf dem Ropfe eines jeden faß eine Krähe. Da fieng der eine an zu sprechen Bruder, wachst du?' 'Ja, ich mache' antwortete der zweite. 'So will ich dir etwas sagen,' fieng der erfte wieder an, 'der Thau der heute Nacht über uns vom Galgen herabgefallen ift, der gibt jedem, der sich damit mascht, die Augen wieder. Wenn das die Blinden mußten, wie mancher könnte sein Gesicht wieder haben, der nicht glaubt daß das möglich jei.' Als der Schneider das hörte, nahm er sein Taschentuch, drückte es auf das Gras, und als es mit dem Thau befeuchtet war, wusch er seine Augenhöhlen damit. Alsbald gieng in Erfüllung mas der Ge= henkte gesagt hatte, und ein paar frische und gefunde Augen füllten die Söhlen. Es dauerte nicht lange, so fah der Schneider die Sonne hinter den Bergen aufsteigen: vor ihm in der Ebene lag die große Rönigs= ftadt mit ihren prächtigen Thoren und hun= dert Thürmen, und die goldenen Knöpfe und Rreuze, die auf den Spigen ftanden, fiengen an zu glühen. Er unterschied jedes Blatt an den Bäumen, erblickte die Bogel, die vorbei flogen, und die Mücken, die in der Luft tanzten. Er holte eine Nähnadel aus der Tasche, und als er den Zwirn einfädeln konnte, so gut als er es je gekonnt hatte, so sprang sein Herz vor Freude. Er warf sich auf seine Anie, dankte Gott für die er= wiesene Gnade und sprach seinen Morgen= segen: er vergaß auch nicht für die armen Sünder zu bitten, die da hiengen, wie der



Schwengel in der Glocke, und die der Wind aneinander schlug. Dann nahm er seinen Bündel auf den Rücken, vergaß bald das ausgestandene Herzleid und gieng unter Singen und Pfeisen weiter.

Das erste was ihm begegnete, war ein braunes Füllen, das frei im Felde herumsprang. Er packte es an der Mähne, wollte sich aufschwingen und in die Stadt reiten.
Das Füllen aber bat um seine Freiheit: 'ich bin noch zu jung,' sprach es, 'auch ein leichter Schneider wie du bricht mir den Rücken entzwei, laß mich laufen dis ich stark geworden din. Es kommt vielleicht eine Zeit, wo ich dirs lohnen kann.' 'Lauf hin.' sagte der Schneider, 'ich sehe du bist auch so ein Springinsseld.' Er gab ihm noch einen Hiede mit der Gerte über den Rücken, daß es vor Freude mit den Hinterbeinen ausschlug, über Hecken und Gräben sehte und in das Felb hineinjagte.

Aber das Schneiderlein hatte seit gestern nichts gegessen. 'Die Sonne,' sprach er, 'füllt mir zwar die Augen, aber das Brot nicht den Mund. Das erste was mir begegnet und halbweg genießbar ist, das muß herhalten.' Indem schritt ein Storch ganz ernsthaft über die Wiese daher. 'Halt,' rief der Schneider und packte ihn am Bein, 'ich weiß nicht ob du zu genießen bist, aber mein Hunger erlaubt mir keine lange Wahl, ich muß dir den Kopf abschneiden und dich braten.' 'Thue das nicht,' antwortete der Storch, 'ich bin ein heiliger Vogel, dem niemand ein Leid zusügt, und der den Menschen großen Außen bringt. Läßt du mir mein Leben so kann ich dirs ein andermal vergelten.' So zieh ab, Better Langbein' sagte der Schneider. Der Storch erhob sich, ließ die langen Beine hängen und klog gemächlich fort.

'Was soll baraus werben?' sagte der Schneiber zu sich selbst, 'mein Hunger wird immer größer und mein Magen immer leerer. Was mir jett in den Weg kommt, das ist verloren.' Indem sah er auf einem Teich ein paar junge Enten daher schwimmen. 'Ihr kommt ja wie gerusen,' sagte er, packte eine davon, und wollte ihr den Hals umdrehen. Da sieng eine alte Ente, die in dem Schilf steckte, saut an zu kreischen, schwamm mit aufgesperrtem Schnabel herbei und bat ihn slehentlich sich ihrer lieben Kinder zu erbarmen. 'Denkst du nicht,' sagte sie, 'wie deine Mutter jammern würde, wenn dich einer wegholen und dir den Garaus machen wollte.' 'Sei nur still,' sagte der gutmüthige Schneider, 'du sollst deine Kinder behalten,' und setze die Gefangene wieder ins Wasser.

Als er sich umkehrte, stand er vor einem alten Baum, der halb hohl war, und sah die wilden Bienen auß= und einfliegen. 'Da finde ich gleich den Lohn für meine gute That' sagte der Schneider, 'der Honig wird mich laben.' Aber der Weisel kam herauß, drohte und sprach 'wenn du mein Volk anrührst und mein Nest zerstörst, so sollen dir unsere Stacheln wie zehntausend glühende Nadeln in die Haut sahren. Läßt du uns aber in Ruhe und gehst deiner Wege, so wollen wir dir ein andermal dafür einen Dienst leisten.'

Das Schneiberlein sah daß auch hier nichts anzusangen war. 'Drei Schüsseln leer,' sagte ex, 'und auf der vierten nichts, das ist eine schlechte Mahlzeit.' Er schleppte sich also mit seinem ausgehungerten Magen in die Stadt, und da es eben zu Mittag läutete, so war für ihn im Gasthaus schon gekocht und er konnte sich gleich zu Tisch sehen. Als er satt war, sagte er 'nun will ich auch arbeiten.' Er gieng in der Stadt umher, suchte einen Meister und fand auch bald ein gutes Unterkommen. Da er aber sein Handwerk von Grund aus gelernt hatte, so dauerte es nicht lange, er ward berühmt, und jeder wollte seinen neuen Rock von dem kleinen Schneider gemacht haben. Alse Tage nahm sein An-

sehen zu. 'Ich kann in meiner Kunst nicht weiter kommen,' sprach er, 'und doch gehts jeden Tag besser.' Endlich bestellte ihn der König zu seinem Hosschneider.

Aber wies in der Welt geht. Un demfelben Tag war sein ehemaliger Ramerad, der Schufter, auch Hofschufter geworben. Als biefer ben Schneiber erblickte und fah bag er wieder zwei gefunde Augen hatte, so peinigte ihn das Gewissen. 'Ehe er Rache an mir nimmt,' dachte er bei fich felbft, 'muß ich ihm eine Grube graben.' Wer aber andern eine Grube grabt, fällt felbst hinein. Abends, als er Feierabend gemacht hatte, und es dammrig geworben war, fchlich er fich zu bem Ronig und fagte 'herr Ronig, ber Schneiber ift ein übermüthiger Mensch, und hat sich vermessen er wollte die goldene Krone wieder herbei ichaffen, die vor alten Zeiten ift verloren gegangen.' 'Das follte mir lieb fein' fprach ber Ronia, ließ ben Schneider am andern Morgen por fich fordern und befahl ihm die Krone wieder herbeiguschaffen, ober für immer die Stadt zu verlassen. 'Oho,' bachte ber Schneider, 'ein Schelm gibt mehr als er hat. Wenn ber murrköpfige König von mir verlangt was fein, Mensch leisten kann, so will ich nicht warten bis morgen, sondern gleich heute wieder zur Stadt hinaus wandern.' Er schnürte also sein Bundel, als er aber aus dem Thor heraus war, fo that es ihm boch leib bag er fein Glüd aufgeben und die Stadt, in ber es ihm fo wohl gegangen war, mit bem Rücken ansehen sollte. Er kam zu bem Teich, wo er mit den Enten Bekanntschaft gemacht hatte, da faß gerade die Alte, der er ihre Jungen gelaffen hatte, am Ufer und putte fich mit dem Schnabel. Sie erkannte ihn gleich, und fragte warum er ben Ropf so hängen laffe. 'Du wirft bich nicht wundern, wenn du hörft was mir begegnet ift' antwortete ber Schneiber und erzählte ihr sein Schickfal. 'Wenns weiter nichts ift,' fagte die Ente, 'da konnen wir Rath schaffen. Die Krone ift ins Wasser gefallen und liegt unten auf dem Grund, wie bald haben wir fie wieder heraufgeholt. Breite nur berweil dein Taschentuch ans Ufer aus.' Sie tauchte mit ihren awölf Jungen unter, und nach fünf Minuten mar fie wieder oben und faß mitten in der Krone, die auf ihren Fittigen ruhte, und die awölf Jungen schwammen rund herum, hatten ihre Schnäbel untergelegt und halfen tragen. Sie schwammen ans Land und legten bie Krone auf bas Tuch. Du glaubst nicht wie prächtig die Krone mar, wenn die Sonne darauf schien, so glängte fie wie hunderttausend Rarfunkelfteine. Der Schneiber band sein Tuch mit ben vier Zipfeln zusammen und trug fie jum Ronig, ber in einer Freude mar und dem Schneiber eine goldene Rette um den Hals hieng.

Als der Schuster sah daß der eine Streich missungen war, so besann er sich auf einen zweiten, trat vor den König und sprach 'Herr König, der Schneider ist wieder so übermüthig geworden, er vermißt sich das ganze königliche Schloß mit allem was darin ist, sos und fest, innen und außen, in Wachs abzubilden.' Der König ließ den Schneider kommen und befahl ihm das ganze königliche Schloß mit allem was darin wäre, sos und sest, innen und außen, in Wachs abzubilden, und wenn er es nicht zu Stande brächte, oder es sehlte nur ein Nagel an der Wand, so sollte er zeitlebens unter der Erde gefangen sigen. Der Schneider dachte 'es kommt immer ärger, das hält kein Mensch auß,' warf sein Bündel auf den Kücken und wanderte fort. Als er an den hohlen Baum kam, setze er sich nieder und ließ den Kopf hängen. Die Vienen kamen heraus geflogen, und der Weisel fragte ihn ob er einen steisen Hals hätte, weil er den Kopf so schieß hielt. 'Ach nein,' antwortete der Schneider, 'mich drückt etwas anderes,' und erzählte was der König von ihm gesordert hatte. Die Vienen siengen an unter einander zu summen und zu brummen, und der Weisel

sprach 'geh nur wieder nach Haus, komm aber Morgen um diese Zeit wieder und bring ein großes Tuch mit, so wird alles gut gehen.' Da kehrte er wieder um, die Bienen aber slogen nach dem königlichen Schloß geradezu in die offnen Fenster hinein, krochen in allen Ecken herum und besahen alles aufs genauste. Dann liesen sie zurück und bildeten das Schloß in Wachs nach mit einer solchen Seschwindigkeit, daß man meinte es wüchse einem vor den Augen. Schon am Abend war alles fertig, und als der Schneider am folgenden Morgen kam, so stand das ganze prächtige Gebäude da, und es fehlte kein Nagel an der Wand und kein Ziegel auf dem Dach; dabei war es zart und schneeweiß, und roch süß wie Honig. Der Schneider packte es vorsichtig in sein Tuch und brachte es dem König, der aber konnte sich nicht genug verwundern, stellte es in seinem größten Saal auf und schneite dem Schneider dafür ein großes steinernes Haus.

Der Schufter aber ließ nicht nach, gieng jum brittenmal zu bem König und sprach Berr König, dem Schneider ift zu Ohren gekommen daß auf dem Schloßhof kein Wasser springen will, oa hat er fich vermeffen es folle mitten im Sof mannshoch aufsteigen und hell sein wie Kryftall.' Da ließ der König den Schneider herbei holen und sagte 'wenn nicht Morgen ein Strahl von Baffer in meinem Hof fpringt, wie du versprochen haft, so foll bich ber Scharfrichter auf bemfelben Hof um einen Kopf fürzer machen. Der arme Schneider befann sich nicht lange und eilte zum Thore hinaus, und weil es ihm diesmal ans Leben gehen sollte, so rollten ihm die Thränen über die Backen herab. Indem er so voll Trauer bahin gieng, tam bas Füllen herangesprungen, bem er einmal bie Freiheit geschenkt hatte, und aus dem ein hübscher Brauner geworden war. 'Jest tommt die Stunde,' sprach er zu ihm, 'wo ich dir beine Gutthat vergelten kann. Ich weiß schon was dir fehlt, aber es foll bir balb geholfen werben, fit nur auf, mein Rücken kann beiner zwei tragen.' Dem Schneider kam das Herz wieder, er sprang in einem Satz auf, und das Pferd rennte in vollem Lauf zur Stadt hinein und gerabezu auf ben Schloghof. Da jagte es dreimal rund herum, ichnell wie der Blit, und beim drittenmal fturgte es nieder. In dem Augenblick aber krachte es furchtbar: ein Stück Erbe sprang in ber Mitte bes Hofes wie eine Rugel in die Luft und über das Schloß hinaus, und gleich dahinter her erhob sich ein Strahl von Waffer jo hoch wie Mann und Pferb, und bas Baffer war fo rein wie Krhftall, und die Sonnenstrahlen fiengen an darauf zu tanzen. Als der Rönig das fah, stand er vor Berwunderung auf, gieng und umarmte bas Schneiderlein im Angesicht aller Menschen.

Aber das Glück dauerte nicht lang. Der König hatte Töchter genug, eine immer schöner als die andere, aber keinen Sohn. Da begab sich der boshafte Schuster zum viertensmal zu dem Könige, und sprach 'Herr König, der Schneider läßt nicht ab von seinem Uebermuth. Jeth hat er sich vermessen, wenn er wolle, so könne er dem Herrn König einen Sohn durch die Lüste herbei tragen lassen.' Der König ließ den Schneider rusen und sprach 'wenn du mir binnen neun Tagen einen Sohn bringen läßt, so sollst du meine älteste Tochter zur Frau haben.' 'Der Lohn ist freilich groß,' dachte das Schneiderlein, 'da thäte man wohl ein übriges, aber die Kirschen hängen mir zu hoch: wenn ich danach steige, so bricht unter mir der Ust, und ich falle herab.' Er gieng nach Haus, sehte sich mit untergeschlagenen Beinen auf seinen Arbeitstisch und bedachte sich was zu thun wäre. 'Es geht nicht,' rief er endlich aus, 'ich will fort, hier kann ich doch nicht in Ruhe leben.' Er schnürte sein Bündel und eilte zum Thore hinaus. Als er auf die Wiesen kam, ers blickte er seinen alten Freund, den Storch, der da, wie ein Weltweiser, auf= und abgieng,

zuweilen ftill ftand, einen Frosch in nähere Betrachtung nahm und ihn endlich verschluckte. Der Storch kam heran und begrußte ihn. 'Ich sehe,' hub er an, 'du haft beinen Ranzen auf dem Rücken, warum willst du die Stadt verlaffen?' Der Schneider erzählte ihm mas der Rönig von ihm verlangt hatte und er nicht erfüllen konnte, und jammerte über sein Misgeschick. 'Lag dir darüber keine grauen Haare wachsen,' jagte der Storch, 'ich will dir aus der Noth helfen. Schon lange bringe ich die Wickelkinder in die Stadt, da kann ich auch einmal einen kleinen Prinzen aus dem Brunnen holen. Geh heim und verhalte dich ruhig. Heut über neun Tage begib dich in das königliche Schloß, da will ich kommen. Das Schneiderlein gieng nach Haus und war zu rechter Zeit in dem Schloß. Nicht lange, jo kam der Storch heran geflogen und klopfte ang Renfter. Der Schneider öffnete ihm, und Better Langbein ftieg vorsichtig herein und gieng mit gravitätischen Schritten über ben glatten Marmorboden; er hatte aber ein Rind im Schnabel, bas ichon wie ein Engel, und jeine Sandchen nach der Königin ausstreckte. Er legte es ihr auf den Schoß, und fie herzte und kußte es, und war vor Freude außer sich. Der Storch nahm, bevor er wieder wegflog, jeine Reisetasche von der Schulter herab und überreichte fie der Ronigin. Es stedten Duten barin mit bunten Buckererbsen, fie wurden unter die kleinen Pringeffinnen vertheilt. Die älteste aber erhielt nichts, sondern bekam den luftigen Schneider zum Mann. 'Es ift mir geradeso,' sprach der Schneider, 'als wenn ich das große Loos gewonnen hatte. Meine Mutter hatte boch recht, die fagte immer wer auf Gott vertraut und nur Glück hat, dem fanns nicht fehlen.

Der Schufter mußte die Schuhe machen, in welchen das Schneiberlein auf dem Hochzeitzest tanzte, hernach ward ihm besohlen die Stadt auf immer zu verlassen. Der Weg nach dem Wald führte ihn zu dem Galgen. Von Zorn, Wuth und der Hike des Tages ermübet, warf er sich nieder. Als er die Augen zumachte und schlassen wollte, stürzten die beiden Krähen von den Köpfen der Sehenkten mit lautem Seschrei herab und hackten ihm die Augen aus. Unsinnig rannte er in den Wald und muß darin verschmachtet sein, denn es hat ihn niemand wieder gesehen oder etwas von ihm gehört.

### Hans mein Igel.

Es war einmal ein Bauer, der hatte Geld und Gut genug, aber wie reich er war, so fehlte doch etwas an seinem Glück: er hatte mit seiner Frau keine Kinder. Defters, wenn er mit den andern Bauern in die Stadt gieng, spotteten sie und fragten warum er keine Kinder hätte. Da ward er endlich zornig, und als er nach Haus kam, sprach er 'ich will ein Kind haben, und sollts ein Jgel sein.' Da kriegte seine Frau ein Kind, das war oben ein Jgel und unten ein Junge, und als sie das Kind sah, erschrack sie und sprach seinstt du, du hast uns verwünsicht.' Da sprach der Mann 'was kann das alles helsen, getauft muß der Junge werden. aber wir können keinen Gevatter dazu nehmen.' Die Frau sprach 'wir können ihn auch nicht anders tausen als Hans mein Jgel. Als er getaust war, sagte der Pfarrer 'der kann wegen seiner Stacheln in kein ordentlich Bett kommen.' Da ward hinter dem Osen ein wenig Stroh zurecht gemacht und Hans mein Igel darauf

gelegt. Er konnte auch an der Mutter nicht trinken, denn er hätte sie mit seinen Stacheln gestochen. So lag er da hinter dem Osen acht Jahre, und sein Vater war ihn müde und dachte wenn er nur stürbe; aber er starb nicht, sondern blieb da liegen. Nun trug es sich zu, daß in der Stadt ein Markt war, und der Bauer wollte hin gehen, da fragte er seine Frau, was er ihr sollte mitbringen. 'Ein wenig Fleisch und ein paar Wecke, was zum



Haushalt gehört' sprach fie. Darauf fragte er die Magd, die wollte ein paar Toffeln und Zwickelstrümpfe. Endlich fagte er auch 'Sans mein Igel was willst du denn haben?' 'Bater= chen,' sprach er, 'bring mir boch einen Dubelfack mit.' Wie nun der Bauer wieder nach Saus kam, gab er der Frau, was er ihr gekauft hatte, Fleisch und Wecke, dann gab er der Magd die Toffeln und die Zwickelstrumpfe, endlich gieng er hinter den Ofen und gab dem Sans mein Igel ben Dudelfack. Und wie Sans mein Jael den Dubelsack hatte, sprach er Bäterchen, geht doch vor die Schmiede und lagt mir meinen Gockel= hahn beschlagen, dann will ich fortreiten und will nimmermehr wiederkommen.' Da war ber Bater froh daß er ihn los werden sollte, und ließ ihm den Sahn beschlagen, und als er fertig war, setzte sich Hans mein Igel darauf, ritt fort, nahm auch Schweine und Esel mit, die wollt er draußen im Walde hüten. Im Wald aber mußte ber Sahn mit ihm auf einen hoben Baum fliegen, da faß er und hütete die Gsel und Schweine, und saß lange Jahre bis die Heerbe gang groß mar, und wußte fein Bater nichts von ihm. Wenn er aber auf bem Baum faß, blies er seinen Dudelfack und machte Musik, die war sehr schon. Einmal kam ein König vorbeigefahren, der hatte sich verirrt, und hörte

bie Musik: ba verwunderte er sich darüber und schiefte seinen Bedienten hin, er sollte sich einmal umgucken wo die Musik herkäme. Er guckte sich um, sah aber nichts als ein kleines Thier auf dem Baum oben sitzen, das war wie ein Göckelhahn, auf dem ein Jgel saß, und der machte die Musik. Da sprach der König zum Bedienten er sollte fragen warum er da säße, und ob er nicht wüßte wo der Weg in sein Königreich gienge. Da stieg Hans mein Jgel vom Baum und sprach er wollte den Weg zeigen, wenn der König ihm wollte verschreiben und versprechen was ihm zuerst begegnete am königlichen Hose, sobald er nach Haus käme. Da dachte der König 'das kann ich leicht thun, Hans mein Igel verstehts doch nicht, und ich kann schreiben was ich will.' Da nahm der König Feder und Diente und schrieb etwas auf, und als es geschehen war, zeigte ihm Hans mein Igel den Weg, und er kam glücklich nach Haus. Seine Tochter aber, wie sie ihn von weitem sah, war so voll Freuden, daß sie

ihm entgegen lief und ihn kußte. Da gedachte er an Hans mein Jgel und erzählte ihr wie es ihm gegangen wäre, und daß er einem wunderlichen Thiere hätte verschreiben sollen was ihm daheim zuerst begegnen würde, und das Thier hätte auf einem Hahn wie auf einem Pferde gesessen und schöne Musik gemacht; er hätte aber geschrieben es sollts nicht haben, denn Hans mein Jgel könnt es doch nicht lesen. Darüber war die Prinzessin froh und sagte das wäre gut, denn sie wäre doch nimmermehr hingegangen.

Sans mein Jael aber hütete die Ejel und Schweine, mar immer lustig, saß auf bem Baum und blies auf seinem Dubelfack. Nun geschah es, daß ein anderer König gefahren tam mit seinen Bedienten und Laufern, und hatte fich verirrt, und wußte nicht wieder nach Saus zu kommen, weil der Wald fo groß war. Da hörte er gleichfalls die schöne Mufik von weitem und sprach zu seinem Laufer was das wohl wäre, er sollte einmal zusehen. Da gieng der Laufer hin unter den Baum und fah den Gockelhahn figen und Sans mein Igel oben brauf. Der Laufer fragte ihn was er da oben vorhätte. 'Ich hüte meine Gel und Schweine; aber mas ift euer Begehren?' Der Laufer fagte fie hatten fich verirrt und könnten nicht wieder ins Königreich, ob er ihnen den Weg nicht zeigen wollte. Da ftieg Sans mein Igel mit bem Sahn vom Baum herunter, und sagte zu bem alten König er wolle ihm den Weg zeigen, wenn er ihm zu eigen geben wollte was ihm zu Saus vor feinem töniglichen Schlosse bas erfte begegnen wurde. Der König fagte 'ja' und unterschrieb sich bem Sans mein Rael, er follte es haben. Als bas geschehen mar, ritt er auf bem Godelhahn voraus und zeigte ihm den Weg, und gelangte der König glücklich wieder in fein Reich. Wie er auf den Hof kam, war große Freude darüber. Nun hatte er eine einzige Tochter, die war sehr schon, lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und kußte ihn und freute fich bag ihr alter Bater wieber fam. Gie fragte ihn auch wo er fo lange in ber Welt gewesen ware, da erzählte er ihr er hätte sich verirrt und ware beinahe gar nicht wieder gekommen, aber als er durch einen großen Wald gefahren wäre, hätte einer, halb wie ein Jgel, halb wie ein Mensch, rittlings auf einem Sahn in einem hohen Baum geseisen, und schöne Musik gemacht, ber hätte ihm fortgeholfen und ben Weg gezeigt, er aber hätte ihm bafür versprochen was ihm am königlichen Hofe querst begegnete, und bas wäre fie, und das thate ihm nun fo leid. Da versprach fie ihm aber fie wollte gerne mit ihm gehen wann er kame, ihrem alten Bater zu Liebe.

Hans mein Jgel aber hütete seine Schweine, und die Schweine bekamen wieder Schweine, und wurden ihrer so viel, daß der ganze Wald voll war. Da wollte Hans mein Jgel nicht länger im Walde leben, und ließ seinem Vater sagen sie sollten alle Ställe im Dorf räumen, denn er käme mit einer so großen Heerde, daß jeder schlachten könnte, der nur schlachten wollte. Da war sein Vater betrübt, als er das hörte, denn er dachte Hans mein Igel wäre schweine vor sich her ins Dorf, und ließ schlachten! hu! da war ein Gemetzel und ein Hacken, daß mans zwei Stunden weit hören konnte. Danach sagte Hans mein Igel Väterchen, laßt mir meinen Göckelhahn noch einmal vor der Schmiede beschlagen, dann reit ich fort und komme mein Lebtag nicht wieder.' Da ließ der Vater den Göckelhahn beschlagen und war froh daß Hans mein Igel nicht wieder kommen wollte.

Hans mein Jgel ritt fort in das erste Königreich, da hatte der König befohlen wenn einer käme auf einem Hahn geritten, und hätte einen Dudelsack bei sich, dann sollten alle auf ihn schießen, hauen und stechen, damit er nicht ins Schloß käme. Als nun Hans mein

Igel baher geritten kam, drangen sie mit den Bajonetten auf ihn ein, aber er gab dem Hahn die Sporen. flog auf, über das Thor hin vor des Königs Fenster, ließ sich da nieder, und rief ihm zu er sollt ihm geben was er versprochen hätte, sonst so wollt er ihm und seiner Tochter das Leben nehmen. Da gab der König seiner Tochter gute Worte, sie möchte zu ihm hinaus gehen, damit sie ihm und sich das Leben rettete. Da zog sie sich weiß an, und ihr Bater gab ihr einen Wagen mit sechs Pserden und herrliche Bedienten, Geld und Sut. Sie setzte sich ein, und Hans mein Igel mit seinem Hahn und Dudelsack neben sie, dann nahmen sie Abschied und zogen fort, und der König dachte er kriegte sie nicht wieder zu sehen. Es gieng aber anders als er dachte, denn als sie ein Stück Wegs von der Stadt waren, da zog ihr Hans mein Igel die schönen Kleider aus, und stach sie mit seiner Igel-haut bis sie ganz blutig war, sagte 'das ist der Lohn für eure Falscheit, geh hin, ich will dich nicht,' und jagte sie damit nach Haus, und war sie beschimpst ihr Lebtag.

Sans mein Sael aber ritt weiter auf feinem Godelhahn und mit feinem Dudelfact nach bem zweiten Rönigreich, wo er bem Rönig auch ben Weg gezeigt hatte. Der aber hatte bestellt, wenn einer kame, wie Sans mein Igel, follten fie das Gewehr prafentieren, ihn frei hereinführen, Bivat rufen, und ihn ins königliche Schloß bringen. Wie ihn nun die Königstochter sah, war sie erschrocken, weil er doch gar zu wunderlich aussah, sie dachte aber es ware nicht anders, fie hatte es ihrem Bater versprochen. Da ward Sans mein Igel von ihr bewillfommt, und ward mit ihr vermählt, und er mußte mit an die königliche Tafel gehen, und sie sehte sich zu seiner Seite, und sie agen und tranken. Wies nun Abend ward, daß sie wollten schlafen gehen, da fürchtete sie sich sehr vor seinen Stacheln: er aber fprach, fie follte sich nicht fürchten, es geschehe ihr kein Leid, und fagte zu bem alten König, er sollte vier Mann bestellen, die sollten wachen vor der Kammerthure und ein großes Keuer anmachen, und wann er in die Rammer eingienge und fich ins Bett legen wollte, wurde er aus feiner Sgelshaut herauskriechen und fie vor dem Bett liegen lassen: bann follten bie Männer hurtig herbeispringen und fie ins Feuer werfen, auch dabei bleiben, bis fie vom V Keuer verzehrt ware. Wie die Glocke nun elfe schlug, da gieng er in die Rammer, streifte bie Jgelshaut ab, und ließ fie vor dem Bette liegen: da kamen die Manner und holten fie geschwind und warfen sie ins Feuer; und als sie das Feuer verzehrt hatte, da war er erlöst, und lag ba im Bett gang als ein Mensch gestaltet, aber er war kohlschwarz wie gebrannt. Der König schiette zu seinem Arzt, ber wusch ihn mit guten Salben und balfamirte ihn, ba ward er weiß, und war ein schöner junger Gerr. Wie das die Königstochter fah, war fie froh, und am andern Morgen ftiegen fie mit Freuden auf, agen und tranken, und ward bie Bermählung erft recht gefeiert, und Sans mein Igel bekam bas Rönigreich von bem alten Rönig.

Wie etsiche Jahre herum waren, fuhr er mit seiner Gemahlin zu seinem Vater und sagte er wäre sein Sohn; der Vater aber sprach er hätte keinen, er hätte nur einen gehabt, der wäre aber wie ein Igel mit Stacheln geboren worden, und wäre in die Welt gegangen. Da gab er sich zu erkennen, und der alte Vater freute sich und gieng mit ihm in sein Königreich.

Mein Märchen ift aus, und geht vor Gustden fein Haus.



Das Todtenhemdchen.

Es hatte eine Mutter ein Büblein von sieben Jahren, das war so schön und lieblich, bak es niemand ansehen konnte ohne ihm aut zu fein, und fie hatte es auch lieber als alles auf der Welt. Nun geschah es, daß es plöglich frank ward, und der liebe Gott es zu fich nahm; darüber konnte fich die Mutter nicht tröften und weinte Tag und Racht. Bald barauf aber, nachdem es begraben mar, zeigte fich bas Rind Rachts an ben Rlägen, wo es sonft im Leben gesessen und gespielt hatte; weinte die Mutter, so weinte es auch, und wenn der Morgen kam, war es verschwunden. Als aber die Mutter gar nicht aufhören wollte zu weinen, kam es in einer Nacht mit seinem weißen Tobtenhemdchen, in welchem es in den Sarg gelegt mar, und mit dem Kranzchen auf dem Ropf, setzte fich zu ihren Füßen auf das Bett und sprach 'ach Mutter, hore doch auf zu weinen, sonst kann ich in meinem Sarge nicht einschlafen, benn mein Tobtenhembonen wird nicht trocken von beinen Thränen, die alle barauf fallen.' Da erschrack bie Mutter, als sie das hörte, und weinte nicht mehr. Und in der andern Racht kam das Kindchen wieder, hielt in der Hand ein Lichtchen und sagte 'siehst du, nun ist mein Semdchen bald trocken, und ich habe Ruhe in meinem Grab.' Da befahl die Mutter dem lieben Gott ihr Leid und ertrug es still und geduldig, und das Rind tam nicht wieder, sondern schlief in seinem unterirdischen Bettchen.

#### Der Jude im Dorn.

Es war einmal ein reicher Mann, der hatte einen Knecht, der diente ihm fleißig und redlich, war alle Morgen der erfte aus dem Bett und Abends der letzte hinein, und wenns eine saure Arbeit gab, wo keiner anpacken wollte, so stellte er sich immer zuerst baran. Dabei klagte er nicht, sondern war mit allem zufrieden, und war immer luftig. Alls sein Jahr herum war, gab ihm ber Herr keinen Lohn und dachte 'das ift das gescheidtste, fo spare ich etwas, und er geht mir nicht weg, sondern bleibt hübsch im Dienst.' Der Anecht schwieg auch still, that das zweite Jahr wie das erste seine Arbeit, und als er am Ende besselben abermals keinen Lohn bekam, ließ er sichs gefallen und blieb noch länger. auch das dritte Sahr herum war, bedachte fich der herr, griff in die Tasche, holte aber nichts heraus. Da fieng der Anecht endlich an und sprach 'Herr, ich habe Euch drei Jahre redlich gedient, seid so gut und gebt mir was mir von Rechtswegen zukommt: ich wollte fort und mich gerne weiter in der Welt umsehen.' Da antwortete der Geizhals 'ja, mein lieber Knecht, du haft mir unverdroffen gedient, dafür sollft du mildiglich belohnet werden. griff abermals in die Tasche und zählte dem Knecht drei Heller einzeln auf, 'da haft du für jedes Jahr einen Beller, das ift ein großer und reichlicher Lohn, wie bu ihn bei wenigen herren empfangen hatteft.' Der gute Rnecht, ber vom Geld wenig verftand, ftrich fein Capital ein und bachte 'nun haft du vollauf in der Tasche, was willft du forgen und dich mit schwerer Arbeit länger plagen.'

Da zog er fort, bergauf, bergab, fang und sprang nach Herzensluft. Nun trug es fich zu, als er an ein Buschwert vorüber tam, daß ein kleines Männchen bervortrat und ihn anrief 'wo hinaus, Bruder Luftig? ich sehe du trägst nicht schwer an beinen Sorgen.' 'Was foll ich traurig sein,' antwortete der Anecht, 'ich habe vollauf, der Lohn von drei Jahren klingelt in meiner Tasche.' 'Wie viel ist benn beines Schakes?' fragte ihn bas Männchen. 'Wie viel? drei baare Heller, richtig gezählt.' 'Höre,' fagte der Zwerg, 'ich bin ein armer bedürftiger Mann, schenke mir beine brei Heller: ich kann nichts mehr arbeiten, bu aber bift jung und kannst bir bein Brot leicht verdienen.' Und weil der Knecht ein autes Berg hatte und Mitleid mit dem Männchen fühlte, so reichte er ihm seine drei Beller und sprach 'in Gottes Namen, es wird mir doch nicht fehlen.' Da sprach das Männchen 'weil ich bein gutes Herz sehe, so gewähre ich dir drei Wünsche, für jeden Beller einen, die jollen bir in Erfüllung gehen.' 'Alha,' fprach ber Knecht, 'bu bift einer, ber blau pfeifen tann. Wohlan, wenns boch fein foll, so wünsche ich mir erftlich ein Vogelrohr, das alles trifft, wonach ich ziele: zweitens eine Fidel, wenn ich darauf ftreiche, so muß alles tanzen, was den Klang hört: und drittens, wenn ich an jemand eine Bitte thue, so darf er fie nicht abschlagen.' 'Das sollst bu alles haben' sprach bas Männchen, griff in ben Busch, und, benk einer, ba lag schon Tidel und Vogelrohr in Bereitschaft, als wenn sie bestellt wären. Er gab fie bem Anecht und sprach 'was du bir immer erbitten wirft, kein Mensch auf ber Welt soll dirs abschlagen.'

'Herz, was begehrst du nun?' sprach der Knecht zu sich selber und zog lustig weiter. Balb darauf begegnete er einem Juden mit einem langen Ziegenbart, der stand und horchte auf den Gesang eines Vogels, der hoch oben in der Spike eines Baumes saß. 'Gottes

Bunber!' rief er aus. 'so ein kleines Thier hat so eine grausam mächtige Stimme! wenns boch mein ware! wer ihm boch Salz auf ben Schwanz streuen könnte!' 'Wenns weiter nichts ift,' sprach der Knecht, 'der Bogel soll bald herunter sein, legte an und traf aufs Haar, und der Bogel fiel herab in die Dornheden. 'Geh, Spigbub,' fagte er zum Juden. 'und hol dir den Bogel heraus.' 'Mein,' sprach der Jude, 'lag der Berr den Bub meg, jo kommt ein Sund gelaufen; ich will mir ben Bogel auflesen, weil Ihr ihn doch einmal getroffen habt,' legte fich auf die Erde und fieng an fich in den Busch hinein zu arbeiten. Wie er nun mitten in dem Dorn stedte, plagte der Muthwille den guten Knecht, daß er seine Fibel abnahm und anfieng zu geigen. Gleich fieng auch der Stude an die Beine zu heben und in die Sohe zu fpringen: und je mehr der Knecht ftrich, defto beffer gieng der Tang. Aber die Dörner gerriffen ihm den schäbigen Rock, kammten ihm den Ziegenbart und stachen und zwickten ihn am ganzen Leib. 'Mein,' rief ber Jude, 'was foll mir bas Geigen! laß der Herr das Geigen, ich begehre nicht zu tanzen.' Aber der Knecht hörte nicht darauf und dachte 'du haft die Leute genug geschunden, nun soll dies die Dornhecke nicht besser machen,' und fieng von neuem an zu geigen, daß der Jude immer höher aufspringen mußte, und die Fetzen von feinem Rod an den Stacheln hängen blieben. 'Au weih geschrien!' rief ber Jude, 'geb ich doch bem Berrn, mas er verlangt, wenn er nur das Geigen läßt, einen ganzen Beutel mit Gold.' 'Wenn du fo fpendabel bift,' fprach der Knecht, 'so will ich wohl mit meiner Musik aufhören, aber das muß ich dir nachrühmen, du machst deinen Tang noch mit, daß es eine Art hat;' nahm darauf den Beutel und gieng feiner Wege.

Der Jude blieb stehen und sah ihm nach und war still bis der Knecht weit weg und ihm gang aus ben Augen mar, bann ichrie er aus Leibesfräften, 'bu miferabler Mufikant, du Bierfiedler: wart, wenn ich dich allein erwische! ich will dich jagen, daß du die Schuhfohlen verlieren follft: bu Lump, fted einen Groschen ins Maul, daß bu fechs Seller werth bist,' und schimpfte weiter als er nur los bringen konnte. Und als er sich damit etwas zu Gute gethan und Luft gemacht hatte, lief er in die Stadt jum Richter. 'herr Richter, au weih geschrien! seht wie mich auf offener Landstraße ein gottloser Mensch beraubt und übel zugerichtet hat: ein Stein auf bem Erbboden möcht fich erbarmen: die Rleider zerfeht! ber Leib zerstochen und zerkratt! mein bischen Armuth sammt dem Beutel genommen! lauter Dukaten, ein Stück schöner als das andere: um Gotteswillen, lagt den Menichen ins Gefängnis werfen.' Sprach ber Richter: 'wars ein Solbat, ber bich mit seinem Sabel so zugerichtet hat?' 'Gott bewahr!' fagte ber Jude, 'einen nackten Degen hat er nicht gehabt, aber ein Rohr hat er gehabt auf dem Buckel hangen und eine Geige am Sals; ber Bofe= wicht ift leicht zu erkennen.' Der Richter schiefte seine Leute nach ihm aus, die fanden den guten Rnecht, der ganz langsam weiter gezogen war, und fanden auch den Beutel mit Gold bei ihm. Als er vor Gericht geftellt wurde, fagte er 'ich habe den Juden nicht angerührt und ihm das Gelb nicht genommen, er hat mirs aus freien Stücken angeboten, damit ich nur aufhörte zu geigen, weil er meine Musik nicht vertragen konnte.' 'Gott bewahr!' fchrie der Jude, 'der greift die Lügen wie Fliegen an der Wand.' Aber der Richter glaubte es auch nicht und sprach 'bas ift eine schlechte Entschuldigung, bas thut kein Jude,' und verurtheilte den guten Knecht, weil er auf offener Straße einen Raub begangen hatte, zum Galgen. Als er aber abgeführt ward, schrie ihm noch der Jude zu 'du Bärenhäuter, du Sundemusikant, jest kriegst du deinen wohlverdienten Lohn.' Der Anecht stieg gang ruhig mit bem henter die Leiter hinauf, auf ber letten Sprofe aber drehte er fich um und sprach



Der Jude im Dorn.

zum Richter 'gewährt mir noch eine Bitte, eh ich sterbe.' 'Ja,' sprach der Richter, 'wenn du nicht um bein Leben bitteft.' 'Nicht ums Leben,' antwortete der Knecht, 'ich bitte, laßt mich zu auter Lett noch einmal auf meiner Geige spielen.' Der Jude erhob ein Zetergeschrei, 'um Gotteswillen, erlaubts nicht, erlaubts nicht.' Allein der Richter sprach 'warum soll ich ihm die furze Freude nicht gonnen: es ift ihm zugestanden, und dabei foll es fein Bewenden haben.' Auch konnte er es ihm nicht abschlagen wegen der Gabe, die dem Knecht verliehen war. Der Jude aber rief 'au weih! au weih! bindet mich an, bindet mich fest.' Da nahm der gute Knecht seine Beige vom Hals, legte sie zurecht, und wie er den ersten Strich that, fieng alles an zu mabern und zu manken, ber Richter, die Schreiber, und die Gerichtsbiener: und ber Strick fiel bem aus ber Sand, der ben Juden fest binden wollte: beim zweiten Strich hoben alle die Beine, und der Henker ließ den guten Anecht los und machte fich jum Tange fertig: bei bem britten Strich fprang alles in die Sohe und fieng an zu tangen, und der Richter und der Jude waren vorn und sprangen am besten. Bald tangte alles mit, was auf ben Markt aus Neugierde herbei gekommen war, alte und junge, dicke und magere Leute untereinander: sogar die hunde. die mitgelaufen waren, setzten fich auf die Sinterfuße und hupften mit. Und je langer er spielte, desto höher sprangen die Tanger, baß fie fich einander an die Röpfe stießen und anfiengen jämmerlich zu schreien. Endlich rief der Richter gang außer Athem, 'ich schenke dir dein Leben, höre nur auf zu geigen.' Der gute Anecht ließ fich bewegen, fette bie Beige ab, hieng fie wieder um den Sals und stieg die Leiter herab. Da trat er zu dem Juden, der auf der Erde lag und nach Athem schnappte, und fagte 'Spisbube, jest gesteh wo bu das Geld her hast, oder ich nehme meine Beige vom Sals und fange wieder an ju fpielen.' 'Ich habs geftohten, ich habs geftohlen,' ichrie er, 'bu aber hafts reblich verdient.' Da ließ ber Richter ben Juden gum Galgen führen und als einen Dieb aufhängen.

#### Der gelernte Jäger.

Es war einmal ein junger Bursch, der hatte die Schlosserhandtierung gelernt und sprach zu seinem Vater er wollte jetzt in die Welt gehen und sich versuchen. 'Ja,' sagte der Vater, 'das bin ich zusrieden' und gab ihm etwas Geld auf die Reise. Also zog er herum und suchte Arbeit. Auf eine Zeit, da wollt ihm das Schlosserwerk nicht mehr solgen und stand ihm auch nicht mehr an, aber er kriegte Lust zur Jägerei. Da begegnete ihm auf der Wanderschaft ein Jäger in grünem Kleide, der fragte wo er her käme und wo er hin wollte. Er wär ein Schlossersesell, sagte der Bursch, aber das Handwerk gesiele ihm nicht mehr, und hätte Lust zur Jägerei, ob er ihn als Lehrling annehmen wollte. 'O ja, wenn du mit mir gehen willst.' Da gieng der junge Bursch mit, vermiethete sich etliche Jahre bei ihm und sernte die Jägerei. Danach wollte er sich weiter versuchen, und der Jäger gab ihm nichts zum Lohn als eine Windbüchse, die hatte aber die Eigenschaft, wenn er damit einen Schuß that, so tras er ohnsehlbar. Da gieng er fort und kam in einen sehr großen Wald, von dem konnte er in einem Tag das Ende nicht sinden. Wies Abend war,

feste er fich auf einen hohen Baum, damit er aus den wilden Thieren tame. Gegen Mitternacht zu, bäuchte ihn, schimmerte ein kleines Lichtchen von weitem, ba fah er burch die Aefte barauf hin und behielt in acht wo es war. Doch nahm er erst noch seinen Sut und warf ihn nach bem Licht zu herunter, daß er banach gehen wollte, wann er herabgestiegen wäre, als nach einem Zeichen. Nun kletterte er herunter, gieng auf seinen Hut los, setzte ihn wieder auf und zog gerades Wegs fort. Je weiter er gieng, je größer ward das Licht, und wie er nahe dabei tam, fah er daß es ein gewaltiges Feuer mar, und fagen drei Riefen babei und hatten einen Ochsen am Spieß und liegen ihn braten. Nun sprach ber eine 'ich muß doch schmecken ob das Fleisch bald zu effen ift.' riß ein Stuck herab und wollt es in ben Mund fteden, aber der Sager schoff es ihm aus der hand. 'Run ja,' sprach der Riese. 'da weht mir der Wind das Stück aus der Hand' und nahm sich ein anderes. Wie er eben anbeigen wollte, schof es ihm der Jäger abermals weg; da gab der Riefe dem, der neben ihm faß, eine Ohrfeige und rief zornig 'was reißt du mir mein Stud meg?' 'Ich habe es nicht weggeriffen,' fprach ber andere, 'es wird dirs ein Scharfschutz weggeschoffen haben.' Der Riefe nahm sich das dritte Stud, konnte es aber nicht in der Sand behalten, ber Jäger schoß es ihm heraus. Da sprachen die Riefen 'bas muß ein guter Schütze fein, ber ben Bissen vor bem Maul wegschießt, so einer wäre uns nüglich, und riefen laut 'komm herbei, du Scharfschüke, sehe dich zu uns ans Feuer und if dich satt, wir wollen dir nichts thun; aber kommst du nicht, und wir holen dich mit Gewalt, so bist du verloren.' Da trat ber Burid herzu und fagte er ware ein gelernter Jager, und wonach er mit feiner Buchfe ziele, das treffe er auch sicher und gewis. Da sprachen sie wenn er mit ihnen gehen wollte. sollte ers aut haben, und erzählten ihm vor dem Wald sei ein großes Wasser, dahinter ftand ein Thurm, und in bem Thurm fag eine schöne Königstochter, die wollten fie gern rauben. 'Ja,' sprach er, 'die will ich bald geschafft haben.' Sagten sie weiter 'es ist aber noch etwas dabei, es liegt ein kleines Hundchen dort, das fängt gleich an zu bellen, wann sich jemand nähert, und sobald das bellt, wacht auch alles am königlichen Hofe auf: und beshalb können wir nicht hinein kommen; unterstehst du dich das Hündchen todt zu schießen?' 'Ja,' sprach er, 'das ist mir ein kleiner Spaß.' Danach setzte er sich auf ein Schiff und fuhr über das Waffer, und wie er bald beim Land war, kam das Hündlein gelaufen und wollte bellen, aber er friegte seine Windbüchse und schof es todt. Wie die Riesen das faben, freuten fie sich und meinten sie hätten die Königstochter schon gewiß, aber der Säger wollte erst sehen wie die Sache beschaffen war, und sprach sie sollten haußen bleiben, bis er fie riefe. Da gieng er in das Schloß, und es war mäuschenftill darin, und schlief alles. Wie er das erfte Zimmer aufmachte, hieng da ein Säbel an der Wand, der war von purem Silber, und mar ein golbener Stern darauf und des Königs Rame; daneben aber lag auf einem Tisch ein versiegelter Brief, den brach er auf, und es stand darin wer den Sabel hätte, könnte alles ums Leben bringen, was ihm vorkäme. Da nahm er den Säbel von der Wand, hieng ihn um und gieng weiter: da kam er in das Zimmer, wo die Königstochter lag und schlief: und sie war so schon, daß er still stand und sie betrachtete und den Athem anhielt. Er bachte bei fich felbst 'wie barf ich eine unschulbige Jungfrau in die Gewalt der wilden Niesen bringen, die haben Boses im Sinn.' Er schaute fich weiter um, da ftanben unter dem Bett ein paar Pantoffeln, auf dem rechten stand ihres Baters Name mit einem Stern und auf bem linken ihr eigener Name mit einem Stern. Sie hatte auch ein großes Halstuch um, von Seide mit Gold ausgestickt, auf der rechten Seite ihres Naters

Name, auf der linken ihr Name, alles mit goldenen Buchstaben. Da nahm der Jäger eine Scheere und schnitt den rechten Schlippen ab und that ihn in seinen Ranzen, und dann nahm er auch ben rechten Bantoffel mit bes Königs Namen und stedte ihn hinein. Nun lag die Jungfrau noch immer und schlief, und fie war ganz in ihr Hemd eingenäht: da schnitt er auch ein Studchen von bem Bemb ab und ftedte es zu bem andern, boch that er bas alles ohne fie anzurühren. Dann gieng er fort und ließ fie ungeftort ichlafen, und als er wieder ans Thor kam, standen die Riesen noch braußen, warteten auf ihn und dachten er murde die Konigstochter bringen. Er rief ihnen aber zu sie follten herein kommen, die Jungfrau mare ichon in feiner Gewalt: die Thure könnte er ihnen aber nicht aufmachen, aber da ware ein Loch, durch welches sie friechen mußten. Nun kam der erste näher, da widelte ber Rager bes Riesen Saar um seine Sand, gog ben Ropf herein und hieb ihn mit seinem Säbel in einem Streich ab, und duns (zog) ihn dann vollends hinein. Dann rief er ben zweiten und hieb ihm gleichfalls bas Saupt ab, und endlich auch bem britten, und war froh daß er die schöne Jungfrau von ihren Jeinden befreit hatte und schnitt ihnen die Bungen aus und stedte fie in seinen Rangen. Da bachte er 'ich will heim gehen zu meinem Bater und ihm zeigen was ich schon gethan habe, bann will ich in ber Welt herum ziehen; das Glück, das mir Gott bescheeren will, wird mich schon erreichen.

Der König in dem Schloß aber, als er aufwachte, erblickte er die drei Riefen, die da todt lagen. Dann gieng er in die Schlafkammer seiner Tochter, weckte sie auf und fragte wer das wohl gewesen ware, der die Riesen ums Leben gebracht hatte. Da fagte fie lieber Bater, ich weiß es nicht, ich habe geschlafen.' Wie fie nun aufstand und ihre Pantoffeln anziehen wollte, da war der rechte weg, und wie fie ihr Halstuch betrachtete, war es durch= schnitten und fehlte der rechte Schlippen, und wie fie ihr hemd ansah, war ein Studichen heraus. Der König ließ ben ganzen Sof zusammen kommen, Solbaten und alles, mas da war, und fragte wer seine Tochter befreit und die Riesen ums Leben gebracht hätte? Nun hatte er einen Hauptmann, der war einäugig und ein häßlicher Mensch, der sagte er hätte es gethan. Da sprach der alte König so er das vollbracht hätte, sollte er seine Tochter auch heirathen. Die Jungfrau aber sagte 'lieber Bater, bafür, baß ich ben heirathen soll, will ich lieber in die Welt gehen, so weit als mich meine Beine tragen.' Da sprach der König wenn fie den nicht heirathen wollte, follte sie die königlichen Kleider ausziehen und Bauern= fleider anthun und fortgeben; und fie follte zu einem Töpfer geben und einen Sandel mit irdenem Geschirr anfangen. Da that fie ihre königlichen Rleiber aus und gieng zu einem Töpfer und borgte fich einen Rram irden Wert; fie verfprach ihm auch, wenn fies am Abend verkauft hatte, wollte fie es bezahlen. Nun fagte ber Rönig fie follte fich an eine Ede damit feben und es vertaufen, bann beftellte er etliche Bauermagen, die follten mitten burchfahren, bag alles in taufend Stude gienge. Wie nun die Ronigstochter ihren Rram auf die Strage hingestellt hatte, kamen die Wagen und gerbrachen ihn zu lauter Scherben. Sie fieng an zu weinen und sprach 'ach Gott, wie will ich nun dem Töpfer bezahlen.' Der König aber hatte fie damit zwingen wollen den Sauptmann zu heirathen, ftatt deffen gieng fie wieder zum Töpfer und fragte ihn ob er ihr noch einmal borgen wollte. Er antwortete nein, sie sollte erst das Borige bezahlen. Da gieng fie zu ihrem Bater, schrie und jammerte, und sagte fie wollte in die Welt hineingehen. Da sprach er 'ich will bir braugen in dem Wald ein Sauschen bauen laffen, barin sollst bu bein Lebtag fitzen und für jedermann kochen, bu barfit aber tein Geld nehmen.' Als das Sauschen fertig war, ward vor die Thure ein Schild gehangt,

barauf ftand geschrieben 'heute umfonst, morgen für Geld.' Da faß sie lange Zeit, und iprach es fich in der Welt herum, da fäße eine Jungfrau, die kochte umsonst, und das stände vor ber Thure an einem Schild. Das hörte auch der Jäger und bachte 'das ware etwas für bich, bu bift boch arm und haft kein Gelb.' Er nahm also feine Windbüchse und feinen Rangen, worin noch alles fteckte, was er bamals im Schloß als Wahrzeichen mitgenommen hatte, gieng in den Walb und fand auch bas Säuschen mit dem Schild 'heute umsonst, morgen für Gelb.' Er hatte aber ben Degen umhängen, womit er ben brei Riefen ben Ropf abgehauen hatte, trat so in das Häuschen hinein und ließ sich etwas zu effen geben. Er freute sich über bas schöne Mädchen, es war aber auch bilbschön. Sie fragte wo er her köme und hin wollte, da fagte er 'ich reife in der Welt herum.' Da fragte fie ihn wo er ben Degen her hätte, da stände ja ihres Vaters Name darauf.' Fragte er ob sie des Königs Tochter ware. 'Ja,' antwortete sie. 'Mit diesem Sabel,' sprach er, 'habe ich drei Riesen den Kopf abgehauen' und holte jum Zeichen ihre Zungen aus bem Rangen, bann zeigte er ihr auch den Pantoffel, den Schlippen vom Halstuch und das Stück vom Hemd. Da war fie voll Freude und fagte er wäre derjenige der sie erlöst hätte. Darauf giengen sie zusammen zum alten König und holten ihn herbei, und sie führte ihn in ihre Kammer und sagte ihm der Jäger ware ber rechte, ber fie von den Riefen erloft hatte. Und wie der alte Konig die Wahrzeichen alle fah, da konnte er nicht mehr zweifeln und fagte es wäre ihm lieb baß er wußte wie alles zugegangen ware, und er sollte fie nun auch zur Gemahlin haben; barüber freute fich die Jungfrau von Bergen. Darauf fleibeten fie ihn, als wenn er ein frember Herr ware, und ber König ließ ein Gaftmahl anstellen. Als fie nun zu Tisch giengen, tam der Hauptmann auf die linke Seite der Königstochter zu figen, der gäger aber auf die rechte: und ber Sauptmann meinte bas mare ein frember Berr und ware jum Befuch gekommen. Wie fie gegeffen und getrunken hatten, sprach ber alte König jum Sauptmann er wollte ihm etwas aufgeben, das sollte er errathen: wenn einer spräche er hätte drei Riefen ums Leben gebracht, und er gefragt wurde, wo die Zungen ber Riesen waren, und er mußte zusehen, und wären keine in ihren Köpfen, wie das zugienge? Da sagte der Hauptmann 'sie werden keine gehabt haben.' 'Nicht fo,' fagte der König, 'jedes Gethier hat eine Zunge,' und fragte weiter was der werth wäre, daß ihm widerführe? Antwortete der Hauptmann 'ber gehört in Stude gerriffen zu werden.' Da fagte ber König er hatte fich felber fein Urtheil gesprochen, und ward der Hauptmann gefänglich gesetzt und dann in vier Stude zerriffen, die Königstochter aber mit dem Jäger vermählt. Danach holte er feinen Bater und seine Mutter herbei, und die lebten in Freude bei ihrem Sohn, und nach bes alten Rönigs Tod bekam er das Reich.





er wieder des Wegs zurud kam, war aus dem Korn ein Baum gewachsen, ber reichte bis an den himmel. Da bachte der Bauer

Grimm, Marchen.

'weil die Gelegenheit da ist, mußt du doch sehen, was die Engel da droben machen, und ihnen einmal unter die Augen gucken.' Also stieg er hinauf und sah daß die Engel oben Haser droschen und schaute das mit an; wie er so schaute, merkte er, daß der Baum, woraus er stand, ansieng zu wackeln, guckte hinunter und sah daß ihn eben einer umhauen wollte. Benn du da herab stürztest, das wär ein böses Ding' dachte er, und in der Noth wußt er sich nicht besser zu helsen, als daß er die Spreu vom Haser nahm, die hausenweiß da lag, und daraus einen Strick drehte; auch griff er nach einer Hacke und einem Dreschslegel, die da herum im Himmel lagen, und ließ sich an dem Seil herunter. Er kam aber unten auf der Erde gerade in ein tieses tieses Loch, und da war es ein rechtes Glück, daß er die Hatte, denn er hackte sich damit eine Treppe, stieg in die Höhe und brachte den Dreschssegel zum Wahrzeichen mit, so daß niemand an seiner Erzählung mehr zweiseln konnte.

### De beiden Künigeskinner.

Et was mol en Rünig west, de habbe en kleinen Jungen kregen, in den fin Teiken (Zeichen) habbe ftahn, he full von einen Sirfch ümmebracht weren, wenn he festein Johr alt ware. Afe he nu fo wit anewassen was, do giengen de Jagers mol mit unne up de Jagd. In den Holte, do kümmt de Künigssuhn bie de annern denne (von den andern weg), up einmol füht he do ein grooten Hirsch, den wull he scheiten, he kunn en awerft nig dreppen; up't lest is be Sirich so lange für unne herut lauven, bis gans ut ben Solte, bo fteiht bo up einmol so ein grot lank Mann stad des Hirsches, de segd 'nu dat is gut, dat ik dik hewe; it heme schon feff paar gleserne Schlitschau hinner die caput jaget un heme bit nig friegen könnt.' Do nummet be un mit fit un ichlippet em bur ein grot Water bis für en grot Künigsschlott, da mut he mit an'n Dist un eten wat. Afe te tosammen wat geeten hed, segd de Rünig 'ik heme brei Döchter, bie der ölesten mußt du en Nacht waken, von des Obends niegen Uhr bis Morgen fesse, un ik kumme jedesmol, wenn de Alocke schlätt, fülwens un rope, un wenn du mie dann kine Antwort givst, so werst du Morgen ümmebracht, wenn du awerst mie immer Antwort givst, so salst du se tor Frugge hewen.' Afe do die jungen Lüde up de Schlopkammer kamen, do ftund der en fteineren Christoffel, do fegd de Rünigsbochter to emme 'um niegen Uhr kummet mein Teite (Bater), alle Stunne bis et breie ichlätt, wenn be froget, so gimet gi em Antwort ftatt bes Runigssuhns.' Do nidebe be fteinerne Chriftoffel mit ben Koppe gans ichwinne un bann jummer lanksamer, bis he to lefte wier ftille ftand. Den anneren Morgen, da fegd de Rünig to emme 'bu heft bine Saden aut madet, awerst mine Dochter kann it nig hergiewen, bu möftest bann en Nacht bie de tweiden Dochter wacken, bann will if mie mal drup bedenken, ob du mine ölleste Dochter tor Frugge hemen kannst; awerst it kumme olle Stunne fülmenst, un wenn it die rope, so antworte mie, un wenn it die rope un du antwortest nig, so soll fleiten bin Blaud für mie.' Un do gengen de beiden up de Schlopkammer, do ftand do noch en gröteren steineren Chriftoffel, dato seg de Runigsdochter 'wenn min Teite frogt, so antworte bu.' Do nickebe be grote fteinerne Chriftoffel wier mit ben Koppe gang ichwinne un bann jummer lanksamer, bis he to lefte wier stille ftand. Un de Kunigssuhn legte fit up den

Dörfüll (Thurschwelle), legte de Sand unner ben Ropp un schläp inne. Den anneren Morgen feh de Runig to unne 'du haft dine Sacken twaren gut madet, awerft mine Dochter kann ik nig hergiewen, bu möstest sus bie ber jungesten Künigsbochter en Nacht wacken, bann will if mie bedenken, ob du mine tweide Dochter tor Frugge hemen kannst; awerst ik kumme olle Stunne fülmenst un wenn if die rove, so antworte mie, un wenn if die rove un du antwortest nig, so soll fleiten din Blaud für mie.' Do giengen se wier tohope (zusammen) up ehre Schlopkammer, do was do noch en viel grötern un viel langern Christoffel, afe bie be twei ersten. Dato segte de Künigsbochter 'wenn min Teite röpet, so antworte du,' do nickebe de grote lange fteinerne Chriftoffel wohl ene halme Stunne mit den Roppe, bis de Ropp tolest wier stille stand. Un be Künigssuhn legte sit up be Dörfüll un schläp inne. Den annern Morgen, do fegt de Rünig , du haft twaren gut wacket, awerst it kann die nau mine Dochter nig giewen, it heme so en groten Wall, wenn du mie den von hüte Morgen seffe bis Obends seffe afhoggest, so will mie drup bedenken.' Do dehe (that d. i. gab) he ünne en gleserne Ere, en glesernen Riel un en gleserne Holthacke midde. Wie he in dat Solt kummen is, hoggete he einmal to, do was de Ere entwei: do nam he den Riel un schlett einmal mit de Holthacke daruppe, do is et so kurt un so klein afe Grutt (Sand). Do was he so bedröwet und glövte nu möste he sterwen, un he geit sitten un grient (weint). Affet nu Middag is, do segd de Runig 'eine von jud Mäten mott unne wat to etten bringen.' 'Ree,' fegged de beiden öllesten, 'wie willt ün nicks bringen, wo he dat leste bie wacket het, be kann un auch wat bringen.' Do mutt be jungeste weg un bringen unne wat to etten. Use in den Walle kummet, do fragt se un wie et unne gienge? 'D,' sehe he, 'et gienge ün gans schlechte.' Do sehe se he sull herkommen un etten eest en bitken; 'ene,' sehe he, 'dat kunne he nig, he möste jo doch sterwen, etten wull he nig mehr.' Do gav se ünne so viel gute Woore, he möchte et doch versöken: do kümmt he un ett wat. Ase he wat getten hett, do sehe se 'it will die eeft en bitken lusen, dann werst du annerst to Sinnen.' Do fe ün luset, do werd he so mohe und schlöppet in, un do nümmet se ehren Dood un binnet en Knupp do in, un schlätt un breimol up de Gere un fegd 'Arweggers, herut!' Do wuren glief jo viele Gerdmännekens herfur tummen un habben froget wat de Runigsbochter befelbe. Do seh se 'in Tieb von drei Stunnen mut de grote Wall afhoggen un olle dat Holt in Sopen fettet fien.' Do giengen de Gerdmännekens herum un boen ehre ganfe Berwanschap up, dat se ehnen an de Arweit helpen sullen. Do fiengen se gliek an, un ase de drei Stunne umme wuren, do is olles to Enne (zu Ende) west: un do keimen se wier to ber Rünigsbochter un sehent ehr. Do nümmet se wier ehren witten Doock un segd 'Arweggers, nah Hus!' Do fiet se olle wier wege west. Do de Künigssuhn upwacket, so werd he so frau, do segd se 'wenn et nu sesse schloen het, so kumme nah Hus.' Dat het he auch bevolget, un do frägt de Künig 'heft du den Wall aawe (ab)?' 'Jo,' segd de Künigssuhn. Use se do an een Diste fittet, do seh de Runig 'ik kann di nau mine Dochter nie tor Frugge giewen, he möste eest nau wat umme se dohen.' Do frägt he wat dat denn sien sulle. 'It hewe so en grot Dieck,' seh de Rünig, 'do most du den annern Morgen hünne un most en utschloen, dat he so blank is ase en Spegel, un et muttet von ollerhaad Fiste dorinne sien.' Den anneren Morgen bo gab unne be Runig ene gleferne Schute (Schuppe) un fegb 'umme seff Uhr mot de Dieck ferrig sien.' Do geit he weg, ase he bie den Dieck kummet, do stecket he mit de Schute in de Muhe (Moor, Sumpf), do brack se af: do stecket he mit de Hacken in de Muhe, un et was wier caput. Do werd he gans bedröwet. Den Middag brachte

be jungeste Dochter unne mat to etten, do fragt se wo et unne gienge? Do seh be Runias= suhn et gienge ünne gans schlechte, he full sienen Kopp wohl migen mutten: 'bat Geschirr is mie wier klein goben.' 'D,' feb fe, 'he full kummen un etten eeft wat, dann werft bu anneren Sinnes.' 'Ree,' fegte he, 'etten kunn he nig, he wer gar to bedrowet.' Do givt se ünne viel qube Woore bis he kummet un ett watt. Do luset se unn wier, un he schloppet in: se nümmet von niggen en Dood, schlett en Knupp do inne un kloppet mit den Knuppe dreimol up de Gere un fegt 'Arweggers, herut!' Do kummt gliek so viele Gerdmännekens un froget olle wat ehr Begeren wur. In Tied von drei Stunne mosten se den Dieck gans utschloen hewen, un he möste so blank sien, dann man sit inne speigelen kunne, un bon ollerhand Riffe moften dorinne fien. Do giengen be Erdmännekens hunn un boen ehre Berwanschap up, dat se unnen helpen sullen; un et is auck in zwei Stunnen ferrig west. Do fummet se wier un seged 'wie hat boben, so us befolen is.' Do nummet be Runigsbochter ben Dood un schlett wier dreimol up de Gere un fegd 'Arweggers, to Hus!' Do fiet fe olle wier weg. Afe do de Künigssuhn upwacket, do is de Dieck ferrig. Do geit de Künigs= bochter auck weg, un fegd wenn et fesse war, dann sull he nah Hus kummen. Afe he do nah Sus kummet, do fragt de Runig 'hes du den Dieck ferrig?' 'Jo,' feh de Runigssuhn. Dat wür schöne. Do se do wier to Diffe fittet, do seh de Künig 'du haft den Dieck twaren ferrig, awerst if kann die mine Dochter noch nie giewen, du most eest nau eins doben. 'Wat is dat denn?' frogte de Künigssuhn. Se hedde so en grot Berg, do muren luter Dorenbufte anne, be mosten alle afhoggen weren, un bowen up moste he en grot Schlott buggen, dat moste so wacker sien, ase't nu en Menste denken kunne, un olle Ingebömse, de in ben Schlott gehorben, be möften ber olle inne fien. Do be nu ben anneren Morgen ub steit, do gab ünne de Künig en glesernen Eren un en glesernen Boren mie: et mott awerst um fess Uhr ferrig sien. Do he an den eersten Dorenbufte mit den Eren anhogget, do gieng je jo turt un jo tlein dat de Stücker rund um unne herfloen, un de Boren tunn be auch nig brucken. Do war he gans bedröwet un toffte (wartete) up fine Leiweste, op de nie keime un unn ut de Raud hülpe. Afe't do Middag is, do kummet se un bringet wat to etten: bo geit he ehr in de Möte (entgegen) un vertellt ehr olles un ett wat, un lett fik von ehr lusen un schloppet in. Do nümmet se wier ben Knupp un schlett domit up de Gere un fegd 'Arweggers, herut!' Do kummet wier fo viel Gerdmännekens un froget wat ehr Begeren wur? Do feh fe 'in Tied von drei Stunnen muttet iu den aansen Buft afhoggen, un bowen uppe den Berge do mot en Schlott stohen, dat mot so wacker sien, ase't nu ener denken fann, un olle Ingebömse muttet do inne sien. Do gienge se hunne un boen ehre Berwanschap up, dat se helpen fullen, un ase de Tied umme was, do was alles ferrig. Do kümmet se to der Künigsbochter un segget dat, un de Künigsbochter nümmet den Doock un schlett dreimol damit up de Gere un fegd 'Arweggers, to Hus!' Do fiet se gliek olle wier weg west. Do nu de Küniassuhn upwacket, un olles foh, do was he so frau afe en Bugel in der Luft. Do et do feffe schloen hadde, do giengen fe tohaupe nah Hus. Do fegd de Rünig 'is dat Schlott auck ferrig? 'Jo,' feh de Künigssuhn. Ase do to Diste sittet, do segd de Rünig 'mine jungeste Dochter kann it nie giewen, befur de twei öllesten frigget bet.' Do wor de Künigssuhn un de Künigsdochter ganz bedröwet, un de Künigssuhn wuste sit gar nig to bergen (helfen). Do kummet he mol bie Nachte to der Küniasdochter un löppet dermit furt. Afe do en bitken wegsiet, da kidet fit de Dochter mol umme un füht ehren Bader hinner fit. 'D,' feh fe, 'wo full wie dat macken? min Bader is hinner us un will us

ummeholen: if will die grade to'n Dörenbust macken un mie tor Rose un if will mie ummer mibben in ben Buff maaren (schützen).' Afe bo be Baber an de Stelle kummet, bo fteit bo en Dörenbuff un ene Rose do anne: do will he de Rose afbrecken, do kummet de Dören un ftecket un in de Kinger, dat he wier nah Sus gehen mut. Do fragt sine Frugge worumme he se nig habbe middebrocht. Do seh he he wür der balt bie west, awerst he hedde se uppen mol ut den Gefichte verloren, un do hadde do en Dorenbuft un ene Rose stohen. Do feh de Rünigin 'heddest du ment (nur) de Rose afbroden, de Buft hedde sullen wohl kummen.' Do geit he wier weg un will de Rose herholen. Unnerdes waren awerst de beiden schon wiet öwer Keld, un be Künig löppet der hinner her. Do kidet fit de Dochter wier umme un füht ehren Bader kummen: do seh se 'o, wo sull wie et nu macken? it will die grade tor Rerke maden un mie tom Paftver: do will it up de Kanzel stohn un predigen.' Afe bo be Runig an be Stelle kummet, bo fteiht bo ene Kerke, un up de Rangel is en Paftver un priediget: do hort he de Priedig to un geit wier nah Hus. Do fragt de Runiginne worumme he se nia middebrocht hedde, da sead he 'nee, ik hewe se so lange nachlaupen, un as if glovte it wer ber bold bie, do steit do en Kerke un up de Kanzel en Paftoer, de priedigte.' 'Du habbeft sullen ment ben Baftver bringen,' feh be Fru, 'de Rerfe habbe sullen wohl fummen: bat it die auch (wenn ich dich auch) schicke, dat kann nia mehr helpen, it mut fülmenft hunne goben.' Afe fe bo ene Wiele wegs is un be beiden von fern füht, bo fidet fit de Runigsbochter umme un fuht ehre Moder tummen un fead 'nu fi wie ungludit, nu kummet mine Moder fülwenft: if will bie grade tom Died maden un mie tom Fist.' Do de Moder up de Stelle kummet, do is do en grot Dieck, un in de Midde sprank en Tijk herumme un ficete mit ben Ropp ut ben Water un was gans luftig. Do wull se geren ben Fift krigen, awerst se kunn un gar nig fangen. Do werd se gans bose un drinket den gansen Died ut, bat se ben Wist kriegen will, awerst bo werd se so üwel, bat se sid spiggen mott un spigget ben gansen Died wier ut. Do seh se 'ik sehe do wohl dat et olle nig mer helpen fann:' fei mogten nu wier to ehr kummen. Do gobet se dann auck wier hunne, un be Küniginne givt der Dochter drei Wallnütte un sead 'do kannst du die mit helpen, wenn bu in dine högste Naud bist.' Un do giengen be jungen Lude wier tohaupe weg. De se do wohl tein Stunne goben habben, bo kummet fe an bat Schlott, wovon be Runiagfuhn wag, un dobie was en Dorp. Use se do anne keimen, do segd de Künigssuhn 'blief hie, mine Leiweste, it will eest up dat Schlott goben, un dann will ik mit den Wagen un Bedeinten kummen un will die afholen.' Afe he bo up dat Schlott kummet, do werd fo olle fo frau bat se den Kunigssuhn nu wier hett: do vertellt he he hedde ene Brut, un de wur jekt in ben Dorpe, fe mullen mit den Wagen hintreden un fe holen. Do spannt fe auch gliek an, un viele Bedeinten setten fich up den Wagen. Afe do de Runigssuhn inftiegen wull, do gav ün sine Moder en Rus, do hadde he alles vergeten, wat schehen was un auch wat he dohen will. Do befal de Moder se sullen wier utspannen, un do giengen se olle wier in't Sus. Dat Maten awerst sitt im Dorpe un luert un suert un meint he sull se afholen, et fummet awerst keiner. Do vermaiet (vermiethet) fit de Künigsbochter in de Muhle, de hoerde bie dat Schlott, do moste se osle Nohmiddage bie den Watter sitten un Stunge schuren (Gefäße reinigen). Do kummet be Kuniginne mol von den Schlotte gegoben, un gobet an ben Water spageiern, un seihet dat wackere Maten do sitten, do fegt se 'wat is dat für en wacker Mäten! wat geföllt mie dat gut!' Do kicket se et olle an, awerst keen Meuste hadde et kand. Do geit wohl ene lange Tied vorbie, dat dat Mäken eerlick un getrugge bie den

Müller deint. Unnerdes hadde de Küniginne ene Frugge für ehren Suhn socht, de is gans feren us der Weld west. Ase do de Brut ankümmet, do söllt se gliek tohaupe giewen weren. Et laupet so viele Lüde tosamen, de dat olle seihen willt, do segd dat Mäken to den Müller he mögde ehr doch auck Verlöv giewen. Do seh de Müller 'goh menten hünne.' Ase't do weg will, do macket et ene von den drei Wallnütten up, do legt do so en wacker Kleid inne, dat trecket et an un gienk domie in de Kerke gigen den Altor stohen. Up enmolkummt de Brut un de Brüme (Bräutigam), un settet sik für den Altor, un ase de Pastoer se do insegnen wull, do kieket sik de Brut van der Halwe (seitwärts), un süht et do stohen, do steit se wier up, un segd se wull sik nie giewen loten, die se auch so en wacker Kleid hädde, ase de Dame.



Do giengen fe wier nah hus un läten de Dame froen ob fe dat Rleid wohl verkofte. Nee, berkaupen dau fe't nig, awerst verdeinen, dat mogte wohl sien. Do fragten se ehr wat se denn dohen sullen. Do segd se wenn se van Nachte fur dat Dohr van den Rünigs= fuhn schlapen böffte, bann wull fe et wohl boben. Do feget fe jo, bat ful fe menten doben. Do muttet de Bedeinten den Künigssuhn en Schlopdrunk ingiewen, un do legt fe fit up den Sull un gunfelt (winfelt) de beile Racht, fe habbe den Wall für un afhoggen loten, se habbe de Dieck für un utschloen, se habbe bat Schlott für un bugget, se habbe unne ton Dörenbuft madet, bann wier tor Rerke un tolest tom Died, un be habbe se so geschwinne vergeten. De Künigssuhn habbe nicks bavon hört, be Bedeinten awerst würen upwacket un hadden tolustert un hadden nie wuft wat et sull bedüen. Den anneren Morgen, afe se up= stohen würen, do trod de Brut dat Rleid an, un fort mit den Brümen nah der Kerke. Unnerdes macket dat wackere Mäken de tweide Wallnutt up, un do is nau en schöner Kleid inne, bat thüt et wier an un geit domie in de Kerke gigen ben Altor stohen, do geit et bann ewen wie dat vurge mol. Un dat Mäken liegt wier en Nacht für den Sull, de nah des Rünigssuhns Stobe geit, un de Bedeinten füllt un wier en Schlopdrunk ingiewen; de Bedeinten kummet awerst un giewet unne wat to wacken, domie legt he sit to Bedde: un be Müllersmaged für ben Dörfüll günselt wier so viel un segd wat se boben habbe. Dat hört olle de Künigssuhn un werd gans bedröwet, un et föllt unne olle wier bie wat vergangen was. Do will he nah ehr gohen, awerst sine Moder hadde de Dör toschlotten. Den annern Morgen awerst gieng be glief to siner Leiwesten un vertellte ehr olles, wie et mit unne togangen wur, un fe mogte unne boch nig beuse fin bat be fe so lange vergetten habbe. Do macket de Künigsbochter de dridde Wallnutt up, do is nau en viel wackerer Rleid inne: dat trecket sie an un fort mit ehrem Brümen nah de Kerke, un do keimen so viele Kinner, de geiwen unne Blomen un hellen unne bunte Banner fur de fote, un fe leiten fit insegnen un hellen ene lustige Hochtied; awerst de falste Moder un Brut mosten weg. Un we dat lest vertellt hat, den is de Mund noch wärm.

#### Yom klugen Schneiderlein.

Es war einmal eine Prinzessin gewaltig stolz: kam ein Freier, so gab sie ihm etwas zu rathen auf, und wenn ers nicht errathen konnte, so ward er mit Spott fortgeschiekt. Sie ließ auch bekannt machen, wer ihr Räthsel löste, sollte sich mit ihr vermählen, und möchte kommen wer da wollte. Endlich fanden sich auch drei Schneider zusammen, davon meinten die zwei ältesten sie hätten so manchen seinen Stich gethan und hättens getrossen, da könnts ihnen nicht sehlen, sie müßtens auch hier tressen; der dritte war ein kleiner unnüßer Springsinsseld, der nicht einmal sein Handwerk verstand, aber er meinte er müßte dabei Glück haben, denn woher sollts ihm sonst kommen. Da sprachen die zwei andern zu ihm 'bleib nur zu Haus, du wirst mit deinem bischen Verstand nicht weit kommen.' Das Schneiderlein ließ sich aber nicht irre machen und sagte es hätte einmal seinen Kopf darauf geseht und wollte sich schon helsen, und gieng dahin als wäre die ganze Welt sein.

Da melbeten fich alle drei bei der Pringeffin und fagten fie follte ihnen ihr Räthfel vorlegen: es wären die rechten Leute angekommen, die hätten einen feinen Berftand, daß man ihn wohl in eine Nabel fabeln konnte. Da sprach die Prinzessin 'ich habe zweierlei Saar auf dem Kopf, von was für Farben ift das?' 'Wenns weiter nichts ift,' fagte der erfte, 'es wird schwarz und weiß sein, wie Tuch, das man Kummel und Salz nennt.' Die Bringeffin iprach 'falich gerathen, antworte ber zweite.' Da fagte ber zweite 'ifts nicht fcmarz und weiß: so ifts braun und roth, wie meines Herrn Baters Bratenrod.' 'Falsch gerathen,' saate die Brinzessin, 'antworte der dritte, dem seh ichs an, der weiß es sicherlich.' Da trat das Schneiderlein keck hervor, und sprach 'die Prinzessin hat ein silbernes und ein goldenes Saar auf dem Ropf, und das sind die zweierlei Farben.' Wie die Bringeffin das hörte, ward fie blaß, und ware bor Schreden beinah hingefallen, benn bas Schneiberlein hatte es getroffen, und fie hatte fest geglaubt, das würde kein Mensch auf der Welt heraus bringen. Als ihr das Herz wieder kam, sprach sie 'damit hast du mich noch nicht gewonnen, du mußt noch eins thun, unten im Stall liegt ein Bar, bei dem follst du die Nacht zubringen; wenn ich dann morgen aufstehe, und du bist noch lebendig, so sollst du mich heirathen.' bachte aber bamit wollte fie bas Schneiberlein los werden, benn ber Bar hatte noch keinen Menichen lebendig gelaffen, der ihm unter die Tagen gekommen war. Das Schneiderlein ließ sich nicht abschrecken, war ganz vergnügt, und sprach 'frisch gewagt, ist halb gewonnen.'

Als nun der Abend kam, ward mein Schneiderlein hinunter zum Baren gebracht. Der Bär wollt auch gleich auf den kleinen Kerl los und ihm mit seiner Tate einen guten Willfommen geben. 'Sachte, fachte,' fprach bas Schneiberlein, 'ich will bich schon zur Rube bringen.' Da holte es gang gemächlich, als hatt es keine Sorgen, welsche Ruffe aus ber Tasche, big fie auf und ag die Kerne. Wie der Bar das sah, kriegte er Luft und wollte auch Ruffe haben. Das Schneiderlein griff in die Tasche und reichte ihm eine Sand voll; es waren aber keine Ruffe, sondern Backersteine. Der Bar steckte fie ins Maul, konnte aber nichts aufbringen, er mochte beißen wie er wollte. 'Ei,' dachte er, 'was bist du für ein bummer Rlok! kannst nicht einmal die Ruffe aufbeigen' und fprach jum Schneiberlein 'mein, beiß mir die Nusse auf.' 'Da siehst du was du für ein Kerl bist,' sprach das Schneiberlein, 'haft so ein großes Maul und kannst die kleine Nuß nicht ausbeißen.' Da nahm es die Steine, war hurtig, ftedte dafür eine Nug in den Mund und knack, war fie entzwei. 'Sch muß das Ding noch einmal probieren,' sprach der Bar, 'wenn ichs fo an= febe, ich mein ich mufts auch können.' Da gab ihm bas Schneiberlein abermals Wackerfteine, und der Bar arbeitete und big aus allen Leibestraften hinein. Aber du glaubst auch nicht daß er fie aufgebracht hat. Wie das vorbei war, holte das Schneiderlein eine Bioline unter bem Rock hervor und spielte sich ein Stückhen barauf. Als ber Bar bie Musik vernahm, konnte er es nicht lassen und fieng an zu tanzen, und als er ein Weilchen getanzt hatte, gefiel ihm das Ding so wohl, daß er zum Schneiderlein sprach 'hor, ift das Geigen schwer?' 'Rinderleicht, fiehft bu, mit der Linken leg ich die Finger auf und mit ber Rechten streich ich mit dem Bogen brauf los, ba gehts luftig, hopfasa, vivallalera!" 'So Geigen' fprach ber Bar, 'bas möcht ich auch verstehen, damit ich tangen könnte, so oft ich Luft hatte. Was meinft bu bagu? Willft bu mir Unterricht barin geben?' 'Bon Bergen gern,' jagte bas Schneiberlein, 'wenn bu Geschick bagu haft. Aber weis einmal beine Tagen her, die sind gewaltig lang, ich muß dir die Rägel ein wenig abschneiben.' Da ward ein Schraubstock herbei geholt, und ber Bar legte seine Tagen barauf, bas Schneiderlein aber

schraubte sie fest und sprach 'nun warte bis ich mit der Scheere komme,' ließ den Bären brummen, so viel er wollte, legte sich in die Ecke auf ein Bund Stroh und schlief ein.

Die Prinzessin, als sie am Abend den Bären so gewaltig brummen hörte, glaubte nicht anders, als er brummte vor Freuden und hätte dem Schneider den Garaus gemacht. Am Morgen stand sie ganz unbesorgt und vergnügt auf, wie sie aber nach dem Stall guckt, so steht das Schneiderlein ganz munter davor und ist gesund wie ein Fisch im Wasser. Da konnte sie nun kein Wort mehr dagegen sagen, weil sies öffentlich versprochen hatte, und der König ließ einen Wagen kommen, darin mußte sie mit dem Schneiderlein zur Kirche



fahren, und sollte sie da vermählt werden. Wie sie eingestiegen waren, giengen die beiden andern Schneider, die ein falsches Herz hatten und ihm sein Glück nicht gönnten, in den Stall und schraubten den Bären los. Der Bär in voller Wuth rannte hinter dem Wagen her. Die Prinzessin hörte ihn schnauben und brummen: es ward ihr angst, und sie rief 'ach, der Bär ist hinter uns und will dich holen.' Das Schneiderlein war six, stellte sich auf den Kopf, steckte die Beine zum Fenster hinaus und rief 'siehst du den Schraubstock? wann du nicht gehst, so sollst du wieder hinein.' Wie der Bär das sah, drehte er um und lief sort. Mein Schneiderlein suhr da ruhig in die Kirche und die Prinzessin ward ihm an die Hand getraut, und lebte er mit ihr vergnügt wie eine Haiblerche. Wers nicht glaubt, bezahlt einen Thaler.

#### Die klare Fonne bringts an den Tag.

Ein Schneidergesell reiste in der Welt auf sein Handwerk herum und konnte er einmal keine Arbeit sinden, und war die Armuth bei ihm so groß, daß er keinen Heller Zehrzgeld hatte. In der Zeit begegnete ihm auf dem Weg ein Jude, und da dachte er der hätte viel Geld bei sich und stieß Sott auß seinem Herzen, gieng auf ihn los, und sprach 'gid mir dein Geld, oder ich schlage dich todt.' Da sagte der Jude 'schenkt mir doch das Leben, Seld hab ich keins und nicht mehr als acht Heller.' Der Schneider aber sprach 'du hast doch Geld, und das soll auch herauß,' brauchte Gewalt und schlug ihn so lange dis er nah am Tod war. Und wie der Jude nun sterben wollte, sprach er das letzte Wort 'die klare Sonne wird es an den Tag bringen!' und starb damit. Der Schneidergesell griff ihm in die Tasche und suchte nach Geld, er sand aber nicht mehr als die acht Heller, wie der Jude gesagt hatte. Da packte er ihn auf, trug ihn hinter einen Busch und zog weiter auf sein Handwerk. Wie er nun lange Zeit gereist war, kam er in eine Stadt bei einem Meister in Arbeit, der hatte eine schöne Tochter, in die verliebte er sich, und heirathete sie und lebte in einer auten vergnügten She.

Neber lang, als sie schon zwei Kinder hatten, starben Schwiegervater und Schwiegermutter, und die jungen Leute hatten den Haushalt allein. Sines Morgens, wie der Mann auf dem Tisch vor dem Fenster saß, brachte ihm die Frau den Kassee, und als er ihn in die Unterschale außgegossen hatte und eben trinken wollte da schien die Sonne darauf und der Widerschein blinkte oben an der Wand so hin und her und machte Kringel daran. Da sah der Schneider hinauf und sprach 'ja, die wills gern an den Tag bringen und kanns nicht!' Die Frau sprach 'ei, lieber Mann, was ist denn das? was meinst du damit?' Er antwortete 'das darf ich dir nicht sagen.' Sie aber sprach 'wenn du mich lieb hast, mußt du mirs sagen' und gab ihm die allerbesten Worte, es sollts kein Mensch wieder ersahren, und ließ ihm keine Ruhe. Da erzählte er, vor langen Jahren, wie er auf der Wanderschaft ganz abgerissen und ohne Seld gewesen, habe er einen Juden erschlagen, und der Jude habe in der letzten Todesangst die Worte gesprochen 'die klare Sonne wirds an den Tag bringen!' Nun hätts die Sonne eben gern an den Tag bringen wollen, und hätt an der Wand geblinkt und Kringel gemacht, sie hätts aber nicht gekonnt. Danach bat er sie noch besonders, sie

bürfte es niemand sagen, sonst kam er um sein Leben, das versprach sie auch. Als er sich aber zur Arbeit gesetzt hatte, gieng sie zu ihrer Sevatterin und vertraute ihr die Geschichte, sie dürfte sie aber keinem Menschen wieder sagen; ehe aber drei Tage vergiengen, wußte es die ganze Stadt, und der Schneider kam vor das Gericht und ward gerichtet. Da brachte es doch die klare Sonne an den Tag.

## Das blane Licht.

Es war einmal ein Solbat, der hatte dem König lange Jahre treu gedient; als aber ber Rrieg zu Ende war und ber Solbat, ber vielen Wunden wegen, die er empfangen hatte, nicht weiter dienen konnte, sprach der König zu ihm 'du kannst heim gehen, ich brauche bich nicht mehr: Gelb bekommft bu weiter nicht, benn Lohn erhalt nur ber, welcher mir Dienste dafür leistet.' Da wußte ber Solbat nicht womit er sein Leben friften sollte: gieng voll Sorgen fort und gieng ben gangen Tag, bis er Abends in einen Wald tam. Als die Finsternis einbrach, sah er ein Licht, dem näherte er sich und kam zu einem Haus, barin wohnte eine Here. 'Gib mir boch ein Nachtlager und ein wenig Essen und Trinken,' sprach er zu ihr, 'ich verschmachte sonst.' 'Dho!' antwortete sie, 'wer gibt einem verlaufenen Solbaten etwas? doch will ich barmherzig sein und dich aufnehmen, wenn du thust was ich verlange.' 'Was verlangft bu?' fragte der Soldat. 'Daß du mir morgen meinen Garten umgräbft.' Der Solbat willigte ein und arbeitete den folgenden Tag aus allen Kräften, konnte aber vor Abend nicht fertig werden. 'Ich sehe wohl,' sprach die Heye, 'daß du heute nicht weiter kannst: ich will dich noch eine Nacht behalten, dafür sollst du mir morgen ein Huber Holz spalten und klein machen.' Der Solbat brauchte dazu den ganzen Tag, und abends machte ihm die Bexe den Borschlag noch eine Nacht zu bleiben. 'Du follst mir morgen nur eine geringe Arbeit thun, hinter meinem Saufe ift ein alter mafferleerer Brunnen. in den ift mir mein Licht gefallen, es brennt blau und verlischt nicht, das sollst du mir wieder herauf holen.' Den andern Tag führte ihn die Alte zu dem Brunnen und ließ ihn in einem Korb hinab. Er fand das blaue Licht und machte ein Zeichen daß fie ihn wieder hinauf ziehen follte. Sie zog ihn auch in die Sohe, als er aber dem Rand nahe war, reichte fie die hand hinab und wollte ihm das blaue Licht abnehmen. 'Nein,' sagte er und merkte ihre bosen Gedanken, 'das Licht gebe ich dir nicht eher, als bis ich mit beiden Fugen auf bem Erdboden ftehe.' Da gerieth die Bere in Wuth, ließ ihn wieder hinab in den Brunnen fallen und gieng fort.

Der arme Soldat fiel ohne Schaden zu nehmen auf den feuchten Boden, und das blaue Licht brannte fort, aber was konnte ihm das helfen? er sah wohl, daß er dem Tod nicht entgehen würde. Er saß eine Weile ganz traurig, da griff er zufällig in seine Tasche und fand seine Tabakspfeise, die noch halb gestopft war. 'Das soll mein letztes Vergnigen sein,' dachte er, zog sie heraus, zündete sie an dem blauen Licht an und sieng an zu rauchen. Us der Dampf in der Höhle umhergezogen war, stand auf einmal ein kleines schwarzes Männchen vor ihm und fragte 'Herr, was besiehlst du?' 'Was habe ich dir zu beschlen?' erwiderte der Soldat ganz verwundert. 'Joh muß alles thun,' sagte das Männchen, 'was

du verlangst.' 'Gut,' sprach der Soldat, 'so hilf mir zuerst aus dem Brunnen.' Das Männchen nahm ihn bei der Hand und führte ihn durch einen unterirdischen Gang, vergaß aber nicht das blaue Licht mitzunehmen. Es zeigte ihm unterwegs die Schähe, welche die Here zusammengebracht und da versteckt hatte, und der Soldat nahm so viel Gold als er tragen kounte. Als er oben war, sprach er zu dem Männchen 'nun geh hin, bind die alte Here und führe sie vor das Gericht.' Nicht lange, so kam sie auf einem wilden Kater mit surchtbarem Geschrei schnell wie der Wind vorbei geritten, und es dauerte abermals nicht lang, so war das Männchen zurück, 'es ist alles ausgerichtet,' sprach es, 'und die Here hängt



schon am Galgen.' 'Herr, was besiehlst du weiter?' fragte der Kleine. 'In dem Augenblick nichts,' antwortete der Soldat. 'du kannst nach Haus gehen: sei nur gleich bei der Hand wenn ich dich ruse.' 'Es ist nichts nöthig,' sprach das Männchen, 'als daß du deine Pseise an dem blauen Licht anzündest, dann stehe ich gleich vor dir.' Darauf verschwand es vor seinen Augen.

Der Soldat kehrte in die Stadt zurück, aus der er gekommen war. Er gieng in den besten Gasthof und ließ sich schöne Kleider machen, dann besahl er dem Wirth ihm ein Jimmer so prächtig als möglich einzurichten. Als es fertig war und der Soldat es bezogen hatte, rief er das schwarze Männchen und sprach 'ich habe dem König treu gedient, er aber hat mich fortgeschickt und mich hungern lassen, dafür will ich jetz Rache nehmen.' 'Was soll ich thun?' fragte der Kleine. 'Spät Abends wenn die Königstochter im Bett liegt, so bring sie schlasend hierher, sie soll Mägdedienste bei mir thun.' Das Männchen sprach 'für

mich ist das ein leichtes, für dich aber ein gefährliches Ding, wenn das heraus kommt, wird es dir schlimm ergehen.' Als es zwölf geschlagen hatte, sprang die Thüre auf, und das Männchen trug die Königstochter herein. 'Aha, bist du da?' rief der Soldat, 'frisch an die Arbeit! geh, hol den Besen und kehr die Stube.' Als sie sertig war, hieß er sie zu seinem Sessel kommen, streckte ihr die Füße entgegen und sprach 'zieh mir die Stiefel auß,' warf sie ihr dann ins Gesicht und sie mußte sie ausheben, reinigen und glänzend machen. Sie that aber alles, was er ihr besahl, ohne Widerstreben, stumm und mit halbgeschlossen Augen. Bei dem ersten Hahnscheit trug sie das Männchen wieder in das königliche Schloß und in ihr Bett zurück.

Am andern Morgen, als die Königstochter aufgestanden war, gieng sie zu ihrem Bater, und erzählte ihm sie hätte einen wunderlichen Traum gehabt, 'ich ward durch die Straßen mit Blizesschnelle fortgetragen und in das Zimmer eines Soldaten gebracht, dem mußte ich als Magd dienen und aufwarten und alle gemeine Arbeit thun, die Stube kehren und die Stiefel pußen. Es war nur ein Traum, und doch bin ich so mübe, als wenn ich wirklich alles gethan hätte.' 'Der Traum könnte wahr gewesen sein,' sprach der König, 'ich will dir einen Kath geben, stecke deine Tasche voll Erbsen und mache ein klein Loch in die Tasche, wirst du wieder abgeholt, so fallen sie heraus und lassen die Spur auf der Straße.' Us der König so sprach, stand das Männchen unsichtbar dabei und hörte alles mit an. Nachts, als es die schlasende Königstochter wieder durch die Straßen trug, sielen zwar einzelne Erbsen aus der Tasche, aber sie konnten keine Spur machen, denn das listige Männchen hatte vorher in allen Straßen Erbsen verstreut. Die Königskochter aber mußte wieder bis zum Hahnenschrei Mägdedienste thun.

Der König schickte am folgenden Morgen jeine Leute aus, welche die Spur suchen sollten, aber es war vergeblich, denn in allen Straßen saßen die armen Kinder und lasen Erbsen auf und sagten 'es hat heut Nacht Erbsen geregnet.' 'Wir müssen etwas anderes aussinnen,' sprach der König, 'behalt deine Schuh an, wenn du dich zu Bett legst, und ehe du von dort zurück kehrst, verstecke einen davon; ich will ihn schon sinden.' Das schwarze Männchen vernahm den Anschlag, und als der Soldat Abends verlangte er sollte die Königstochter wieder herbei tragen, rieth es ihm ab und sagte gegen diese List wüßte es kein Mittel, und wenn der Schuh bei ihm gefunden würde, so könnte es ihm schlimm ergehen. 'Thue was ich dir sage' erwiderte der Soldat und die Königstochter mußte auch in der dritten Nacht wie eine Magd arbeiten; sie versteckte aber, ehe sie zurückgetragen wurde, einen Schuh unter das Bett.

Am andern Morgen ließ der König in der ganzen Stadt den Schuh seiner Tochter suchen: er ward bei dem Soldaten gesunden, und der Soldat selbst, der sich auf Bitten des Kleinen zum Thor hinaus gemacht hatte, ward bald eingeholt und ins Gefängnis geworsen. Er hatte sein bestes bei der Flucht vergessen, das blaue Licht und das Gold, und hatte nur noch einen Dukaten in der Tasche. Als er nun mit Ketten belastet an dem Fenster seines Gefängnisses stand, sah er einen seiner Kameraden vorbeigehen. Er klopste an die Scheibe, und als er herbeikam, sagte er 'sei so gut und hol mir das kleine Bündelchen, das ich in dem Gasthaus habe liegen lassen, ich gebe dir dafür einen Dukaten. Der Kamerad lief hin, und brachte ihm das Verlangte. Sobald der Soldat wieder allein war, steckte er seine Pfeise an und ließ das schwarze Männchen kommen. 'Sei ohne Furcht,' sprach es zu seinem Herrn, 'geh hin wo sie dich hinführen und laß alles geschehen, nimm nur das blaue

Licht mit.' Am andern Tag ward Gericht über den Soldaten gehalten, und obgleich er nichts Böses gethan hatte, verurtheilte ihn der Richter doch zum Tode. Als er nun hinaus geführt wurde, bat er den König um eine letzte Gnade. 'Was für eine?' fragte der König. 'Daß ich auf dem Weg noch eine Pfeise rauchen darf.' 'Du kannst drei rauchen,' antwortete der König, 'aber glaube nicht daß ich dir das Leben schenke.' Da zog der Soldat seine Pfeise heraus und zündete sie an dem blauen Licht an, und wie ein paar Kingel vom Rauch aufgestiegen waren, so stand schon das Männchen da, hatte einen kleinen Knüppel in der Hand und sprach 'was besiehlt mein Herr?' 'Schlag mir da die falschen Richter und ihre Häser zu Boden, und verschone auch den König nicht, der mich so schlecht behandelt hat.' Da sukannchen wie der Blitz, zickzack, hin und her, und wen es mit seinem Knüppel nur anrührte, der siel schon zu Boden, und getraute sich nicht mehr zu regen. Dem König ward angst, er legte sich auf das Bitten und um nur das Leben zu behalten gab er dem Soldat das Reich und seine Tochter zur Frau.

# Die drei Feldscherer.



rei Feldscherer reisten in der Welt, die meinten ihre Kunft ausgelernt zu haben und kamen in ein Wirthshaus, wo fie übernachten wollten. Der Wirth fragte wo sie her wären und hinaus wollten? 'Wir ziehen auf unsere Kunft in der Welt herum.' 'Zeigt mir doch einmal, was ihr könnt' fagte der Wirth. Da sprach der erfte er wollte seine Sand abschneiden und morgen früh wieder anheilen: der zweite sprach er wollte sein Herz ausreißen und morgen früh wieder einheilen: der dritte sprach er wollte seine Augen ausstechen und morgen früh wieder einheilen. 'Rönnt ihr das,' sprach der Wirth, 'so habt ihr ausgelernt.' Sie hatten aber eine Salbe, was

fie damit bestrichen, das heilte zusammen, und das Fläschchen, wo sie drin war, trugen sie beständig bei sich. Da schnitten sie Hand Herz und Auge vom Leibe, wie sie gesagt hatten, legtens zusammen auf einen Teller und gabens dem Wirth: der Wirth gabs einem Mädchen, das sollts in den Schrank stellen und wohl ausheben. Das Mädchen aber hatte einen heimslichen Schah, der war ein Soldat. Wie nun der Wirth, die drei Feldscherer und alle Leute im Haus schliefen, kam der Soldat und wollte was zu essen haben. Da schloß das Mädchen den Schrank auf und holte ihm etwas, und über der großen Liebe vergaß es die Schrankshüre zuzumachen, setzte sich zum Liebsten an Tisch, und sie schwähten mit einander. Wie es so

vergnügt saß und an kein Unglück bachte, kam die Kaze hereingeschlichen, fand den Schrank offen, nahm die Hand, das Hers und die Augen der drei Feldscherer, und lief damit hinaus. Als nun der Soldat gegessen hatte und das Mädchen das Geräth ausheben und den Schrank zuschließen wollte, da sah es wohl daß der Teller, den ihm der Wirth auszuheben gegeben hatte, ledig war. Da sagte es erschrocken zu seinem Schaz 'ach, was will ich armes Mädchen ansangen! Die Hand ist sort, das Herz und die Augen sind auch fort, wie wird mirs morgen früh ergehen!' 'Sei still,' sprach er, 'ich will dir aus der Noth helsen: es hängt ein Died draußen am Galgen, dem will ich die Hand abschneiden: welche Hand wars denn?' 'Die rechte.' Da gab ihm das Mädchen ein scharfes Messer, und er gieng hin, schnitt dem armen Sünder die rechte Hand ab und brachte sie herbei. Darauf packte er die Kaze und stach ihr die Augen auß; nun fehlte nur noch das Herz. 'Hat hatte er die Kaze und stach ihr die Augen auß; nun fehlte nur noch das Herz. 'Hat hatte geschlachtet, und liegt das Schweinesseich nicht im Keller?' 'Ja' sagte das Mädchen. 'Run, das ist gut' sagte der Soldat, gieng hinunter und holte ein Schweineherz. Das Mädchen that alles zussammen auf den Teller, und stellte ihn in den Schrank, und als ihr Liebster darauf Abschied genommen hatte, legte es sich ruhig ins Bett.

Morgens, als die Felbscherer aufstanden, sagten sie dem Mädchen es sollte ihnen den Teller holen, darauf Hand Herz und Augen lägen. Da brachte es ihn aus dem Schrank, und der erste hielt sich die Diedshand an und bestrich sie mit seiner Salbe, alsbald war sie ihm angewachsen. Der zweite nahm die Kahenaugen und heilte sie ein: der dritte machte das Schweineherz sest. Der Wirth aber stand dabei, bewunderte ihre Kunst und sagte dergleichen hätt er noch nicht gesehen, er wollte sie bei jedermann rühmen und empsehlen. Darauf bezahlten sie ihre Zeche und reisten weiter.

Wie sie so bahin giengen, so blieb ber mit bem Schweineherzen gar nicht bei ihnen, sondern wo eine Ede war, lief er hin und schnüffelte darin herum, wie Schweine thun. Die andern wollten ihn an dem Rockschlippen zurückhalten, aber das half nichts, er riß sich los und lief hin, wo der dickfte Unrath lag. Der zweite stellte sich auch wunderlich an, rieb die Augen und fagte zu bem andern 'Ramerad, was ift bas? bas find meine Augen nicht, ich sehe ja nichts, leite mich doch einer, daß ich nicht falle.' Da giengen fie mit Mühe fort bis zum Abend, wo fie zu einer andern Herberge kamen. Sie traten gusammen in die Wirthsftube, da fag in einer Ede ein reicher Berr borm Tisch und gahlte Gelb. Der mit der Diebshand gieng um ihn herum, zudte ein paarmal mit dem Arm, endlich, wie der Herr fich umwendete, griff er in den Saufen hinein und nahm eine Sand voll Geld heraus. Der eine fahs und sprach 'Ramerad, was machft bu? stehlen darfft bu nicht, schäm dich!' 'Ei,' sagte er, 'was kann ich dafür! es zuckt mir in der Hand, ich muß zu= greifen, ich mag wollen ober nicht.' Sie legten sich banach schlafen, und wie sie ba liegen, ifts fo finfter, daß man keine Sand vor Augen sehen kann. Auf einmal erwachte der mit ben Ragenaugen, wedte die andern und sprach Brüder, schaut einmal auf, seht ihr die weißen Mäuschen, die da herumlaufen?' Die zwei richteten sich auf, konnten aber nichts sehen. Da sprach er 'es ist mit uns nicht richtig, wir haben das Unsrige nicht wieder gekriegt, wir müffen zurud nach dem Wirth, der hat uns betrogen.' Also machten fie fich am andern Morgen bahin auf und sagten dem Wirth sie hätten ihr richtig Werk nicht wieder gekriegt, ber eine hatte eine Diebshand, der zweite Ratenaugen, und ber britte ein Schweineherz. Der Wirth sprach daran müßte das Mädchen Schuld sein und wollte es rufen, aber wie das die drei hatte kommen sehen, war es jum Sinterpförtchen fortgelaufen,

und kam nicht wieder. Da sprachen die drei er follte ihnen viel Geld geben, sonst ließen sie ihm den rothen Hahn übers Haus fliegen: da gab er was er hatte und nur aufbringen konnte, und die drei zogen damit fort. Es war für ihr Lebtag genug, sie hätten aber doch lieber ihr richtig Werk gehabt.

#### Das eigensinnige Kind.

Es war einmal ein Kind eigensinnig und that nicht was seine Mutter haben wollte. Darum hatte der liebe Sott kein Wohlgefallen an ihm und ließ es krank werden, und kein Arzt konnte ihm helsen, und in kurzem lag es auf dem Todtenbettchen. Als es nun ins Grab versenkt und Erde über es hingedeckt war, so kam auf einmal sein Aermchen wieder hervor und reichte in die Höhe, und wenn sie es hineinlegten und frische Erde darüber thaten, so half das nicht, und das Aermchen kam immer wieder heraus. Da mußte die Mutter selbst zum Grabe gehn und mit der Ruthe aufs Aermchen schlagen, und wie sie das gethan hatte, zog es sich hinein, und das Kind hatte nun erst Ruhe unter der Erde.

#### Die sieben Schwaben.

Einmal waren sieben Schwaben beisammen, der erste war der Herr Schulz, der zweite der Jackli, der dritte der Marli, der vierte der Jergli, der fünste der Michal. der sechste der Hans, der siebente der Beitli; die hatten alle siebene sich vorgenommen die Welt zu durchziehen, Abenteuer zu suchen und große Thaten zu vollbringen. Damit sie aber auch mit bewassneter Hand und sicher giengen, sahen sies für gut an, daß sie sich zwar nur einen einzigen aber recht starken und langen Spieß machen ließen. Diesen Spieß faßten sie alle siebene zusammen an, vorn gieng der kühnste und männlichste, das mußte der Herr Schulz sein, und dann folgten die andern nach der Reihe und der Beitli war der letzte.

Nun geschah es, als sie im Heumonat eines Tags einen weiten Weg gegangen waren, auch noch ein gut Stück bis in das Dorf hatten, wo sie über Nacht bleiben mußten, daß in der Dämmerung auf einer Wiese ein großer Roßkäser oder eine Hornisse nicht weit von ihnen hinter einer Staude vorbeislog und feindlich brummelte. Der Herr Schulz erschrack, daß er fast den Spieß hätte fallen lassen und ihm der Angstschweiß am ganzen Leibe aussbrach. Horcht, vrest er seinen Gesellen, Gott, ich höre eine Trommel! Der Jackli, der hinter ihm den Spieß hielt und dem ich weiß nicht was für ein Geruch in die Nase kam, sprach 'etwas ist ohne Zweisel vorhanden, denn ich schwed das Pulver und den Zündsstrick. Bei diesen Worten hub der Herr Schulz an die Flucht zu ergreisen, und sprang im Hui über einen Zaun, weil er aber gerade auf die Zinken eines Rechen sprang, der vom Heumachen da liegen geblieden war, so suhr ihm der Stil ins Gesicht und gab ihm einen ungewaschenen Schlag. 'O wei, o wei,' schrie der Herr Schulz, 'nimm mich gefangen, ich ergeb mich, ich ergeb mich!' Die andern sechs hüpsten auch alle einer über den andern



Die sieben Schwaben.

herzu und schrien 'gibst du dich, so geb ich mich auch, gibst du dich, so geb ich mich auch.' Endlich, wie kein Feind da war, der sie binden und fortsühren wollte, merkten sie daß sie betrogen waren: und damit die Geschichte nicht unter die Leute käme, und sie nicht genarrt und gespottet würden, verschwuren sie sich unter einander so lang davon still zu schweigen, bis einer unverhofft das Maul aufthäte.

Hierauf zogen sie weiter. Die zweite Gesährlichkeit, die sie ersebten, kann aber mit der ersten nicht verglichen werden. Rach etlichen Tagen trug sie ihr Weg durch ein Brachfeld, da saß ein Hase in der Sonne und schlief, streckte die Ohren in die Höhe, und hatte die großen gläsernen Augen starr aufstehen. Da erschracken sie dein Anblick des graufamen und wilden Thieres insgesammt und hielten Rath was zu thun das wenigst gesährliche wäre. Denn so sie sliehen wollten, war zu besorgen, das Ungeheuer seste ihnen nach und verschlänge sie alle mit Haut und Haar. Also sprachen sie 'wir müssen einen großen und gesährlichen Kampf bestehen, frisch gewagt ist halb gewonnen!' saßten alle siebene den Spieß an, der Herr Schulz vorn und der Beitli hinten. Der Herr Schulz wollte den Spieß noch immer anhalten, der Beitli aber war hinten ganz muthig geworden, wollte losdrechen und rief

'ftoß zu in aller Schwaben Namen, sonst wünsch i, daß ihr möcht erlahme.'

Aber der Hans wußt ihn zu treffen und sprach

'beim Element, du hascht gut schwätze, bischt stets der letscht beim Drachebetze.'

Der Michal rief

'es wird nit fehle um ei Haar, so ischt es wohl der Teufel gar.'

Drauf kam an den Jergli die Reihe der sprach

'ischt er es nit, so ischts sei Muter oder des Teufels Stiefbruder.'

Der Marli hatte da einen guten Gedanken und sagte zum Beitli

'gang, Beitli, gang, gang du voran, i will dahinte vor di stahn.'

Der Beitli hörte aber nicht drauf und der Jackli fagte

'der Schulg, der muß ber erschte sei, benn ihm gebührt die Ehr allei.'

Da nahm sich der Herr Schulz ein Herz und sprach gravitätisch

'fo zieht denn herzhaft in den Streit, hieran erkennt man tapfre Leut.'

Da giengen sie insgesammt auf den Drachen los. Der Herr Schulz segnete sich und rief Gott um Beistand an: wie aber das alles nicht helsen wollte und er dem Feind immer näher kam, schrie er in großer Angst 'hau! hurlehau! hau! hauhau!' Davon erwachte der Has, erschrack und sprang eilig davon. Als ihn der Herr Schulz so selbslüchtig sah, da rief er voll Freude

'pot, Beitli, lueg, lueg, was isch das? das Ungehüer ischt a Has.'

Der Schwabenbund suchte aber weiter Abenteuer und kam an die Mosel, ein mosiges, stilles und tieses Wasser, darüber nicht viel Brücken sind, sondern man an mehrern Orten

sich muß in Schissen übersahren lassen. Weil die sieben Schwaben dessen unberichtet waren, riesen sie einem Mann, der jenseits des Wassers seine Arbeit vollbrachte, zu, wie man doch hinüber kommen könnte? Der Mann verstand wegen der Weite und wegen ihrer Sprache nicht was sie wollten, und fragte auf sein trierisch 'wat? wat?' Da meinte der Herr Schulz er spräche nicht anders als 'wade, wade durchs Wasser,' und hub an, weil er der Borderste war sich auf den Weg zu machen und in die Mosel hineinzugehen. Nicht lang, so versant er in den Schlamm und die antreibenden tiesen Wellen, seinen Hut aber jagte der Wind hinüber an das jenseitige User, und ein Frosch setze sich dabei und quackte 'wat, wat,' Die sechs andern hörten das drüben und sprachen 'unser Gesell, der Herr Schulz, ruft uns, kann er hinüber waden, warum wir nicht auch? Sprangen darum eilig alse zusammen in das Wasser und ertranken, also daß ein Frosch ihrer sechse ums Leben brachte, und niemand von dem Schwabenbund wieder nach Haus kans kans

### Die drei Handwerksburschen.

Es waren drei Handwerksburiche, die hatten es verabredet auf ihrer Wanderung bei= sammen zu bleiben und immer in einer Stadt zu arbeiten. Auf eine Zeit aber fanden fie bei ihren Meistern kein Verdienst mehr, so daß sie endlich ganz abgerissen waren und nichts zu leben hatten. Da iprach ber eine 'was sollen wir anfangen? hier bleiben können wir nicht länger, wir wollen wieber wandern, und wenn wir in der Stadt, wo wir hin kommen, feine Arbeit finden, so wollen wir beim Herbergsvater ausmachen daß wir ihm ichreiben wo wir uns aufhalten, und einer vom andern Nachricht haben kann, und dann wollen wir uns trennen;' das schien den andern auch das Beste. Sie zogen fort, da kam ihnen auf bem Weg ein reich gekleibeter Mann entgegen, ber fragte wer sie waren. 'Wir find Sandwerksleute und suchen Arbeit: wir haben uns bisher zusammen gehalten, wenn wir aber teine mehr finden, so wollen wir uns trennen.' 'Das hat keine Roth,' sprach ber Mann, 'wenn ihr thun wollt was ich euch sage, so solls euch an Geld und Arbeit nicht fehlen; ja ihr follt große Herren werden und in Rutschen fahren.' Der eine sprach 'wenns unserer Seele und Seligkeit nicht schabet, so wollen wirs wohl thun.' 'Nein,' antwortete der Mann, 'ich habe keinen Theil an euch.' Der andere aber hatte nach seinen Füßen gesehen, und als er ba einen Pferdefuß und einen Menschenfuß erblickte, wollte er fich nicht mit ihm einlassen. Der Teufel aber sprach 'gebt euch zufrieden, es ist nicht auf euch abgesehen, sondern auf eines anderen Seele, der ichon halb mein ift, und deffen Maag nur voll laufen foll.' Beil fie nun ficher maren, willigten fie ein, und der Teufel sagte ihnen mas er verlangte, der erfte follte auf jede Frage antworten 'wir alle drei,' der zweite 'ums Geld,' ber britte 'und das war Recht.' Das sollten fie immer hinter einander sagen, weiter aber burften sie kein Wort sprechen, und überträten sie das Gebot, so ware gleich alles Geld verschwunden: fo lange fie es aber befolgten, follten ihre Tafchen immer voll fein. Zum Unfang gab er ihnen auch gleich fo viel als fie tragen konnten, und hieß fie in die Stadt in das und das Wirthshaus geben. Sie giengen hinein, der Wirth tam ihnen entgegen und fragte 'wollt ihr etwas zu effen?' Der erfte antwortete 'wir alle brei.' 'Ja,' fagte

ber Wirth, 'bas mein ich auch.' Der zweite 'ums Gelb.' 'Das versteht fich' fagte ber Wirth. Der dritte 'und das war Recht.' 'Ja wohl wars Recht' fagte der Wirth. Es ward ihnen nun aut Essen und Trinken gebracht, und wohl ausgewartet. Nach dem Essen mußte die Bezahlung geschehen, da hielt der Wirth dem einen die Rechnung hin, der sprach 'wir alle brei', ber zweite 'ums Gelb', ber britte 'und bas war Recht.' 'Freilich ifts Recht,' fagte der Wirth, 'alle drei bezahlen, und ohne Geld kann ich nichts geben,' Sie bezahlten aber noch mehr als er gefordert hatte. Die Gäfte sahen das mit an und sprachen 'die Leute muffen toll sein.' 'Ja, das sind fie auch,' sagte der Wirth, 'fie find nicht recht flug.' So blieben sie eine Zeit lang in dem Wirthshaus und sprachen kein ander Wort als 'wir alle drei, ums Geld, und das war Recht.' Sie sahen aber, und wußten alles was barin vorgieng. Es trug fich zu, bag ein großer Raufmann kam mit vielem Gelb, ber fprach 'Serr Wirth, heb er mir mein Gelb auf, da find die drei närrischen Sandwerks= bursche, die möchten mirs stehlen.' Das that der Wirth. Wie er den Mantelsack in seine Stube trug, fühlte er bag er schwer von Gold war. Darauf gab er ben drei Handwerkern unten ein Lager, der Raufmann aber tam oben hin in eine besondere Stube. Als Mitter= nacht war und der Wirth bachte fie ichliefen alle, kam er mit feiner Frau, und fie hatten eine Holzart und schlugen den reichen Raufmann tobt; nach vollbrachtem Mord legten fie sich wieder schlafen. Wies nun Tag war, gabs großen Lärm, ber Kaufmann lag tobt im Bett und schwamm in seinem Blut. Da liefen alle Gafte zusammen, ber Wirth aber sprach 'das haben die drei tollen Sandwerker gethan.' Die Gafte bestätigten es, und fagten 'niemand anders kanns gewesen sein.' Der Wirth aber ließ fie rufen und fagte zu ihnen 'habt ihr ben Raufmann getobtet?' 'Wir alle brei' fagte ber erfte, 'ums Geld' ber zweite, 'und das war Recht' der dritte. 'Da hört ihrs nun,' sprach der Wirth, 'fie gestehens felber.' Sie wurden also ins Gefängnis gebracht, und sollten gerichtet werden. Wie fie nun sahen daß es so ernsthaft gieng, ward ihnen boch angst, aber Nachts kam ber Teufel und sprach 'haltet nur noch einen Tag aus, und verscherzt euer Glück nicht, es soll euch tein Saar gekrümmt werden.' Am andern Morgen wurden fie vor Gericht geführt: da fprach der Richter 'feid ihr die Mörder?' 'Wir alle drei.' 'Warum habt ihr den Rauf= mann erschlagen?' 'Ums Geld.' 'Ihr Bosewichter,' sagte der Richter, 'habt ihr euch nicht der Sünde gescheut?' 'Und das war Recht.' 'Sie haben bekannt und find noch halsstarrig bazu' sprach der Richter, 'führt fie gleich zum Tod.' Alfo wurden fie hinausgebracht, und ber Wirth mußte mit in den Kreiß treten. Wie sie nun von den Henkersknechten gefaßt und oben aufs Gerüft geführt wurden, wo der Scharfrichter mit blogem Schwerte stand, kam auf einmal eine Rutsche mit vier blutrothen Rüchsen bespannt, und fuhr bag bas Keuer aus ben Steinen sprang, aus dem Kenfter aber winkte einer mit einem weißen Tuche. Da sprach ber Scharfrichter 'es kommt Gnade,' und ward aus bem Wagen 'Gnade! Gnade!' gerufen. Da trat der Teufel herans, als ein sehr pornehmer Herr, prächtig gekleidet und sprach ihr drei seid unschuldig; ihr dürft nun sprechen, sagt heraus was ihr gesehen und gehört habt.' Da sprach der älteste 'wir haben den Kaufmann nicht getödtet der Mörder steht da im Kreiß' und deutete auf den Wirth, 'zum Wahrzeichen geht hin in seinen Reller, da hängen noch viele andere, die er ums Leben gebracht.' Da schickte der Richter die Senkersknechte hin, die fanden es, wies gefagt war, und als fie bem Richter bas berichtet hatten, ließ er ben Wirth hinauf führen und ihm das Saupt abschlagen. Da sprach der Teufel zu den dreien 'nun hab ich die Seele, die ich haben wollte, ihr feid aber frei und habt Geld für euer Lebtag.



meinen Regeln? wer hat bir bie Stärke bagu gegeben?' Der Königssohn ichaute auf, fah ben Riesen an und sprach 'o du Klok, du meinft wohl, du hättest allein starke Arme? ich kann alles, wozu ich Luft habe.' Der Riese kam herab, sah bem Regeln gang verwundert zu und sprach 'Menschenkind, wenn du der Art bift, so geh und hol mir einen Apfel vom Baum des Lebens.' 'Was willft du damit?' sprach der Königssohn. 'Ich will den Apfel nicht für mich,' antwortete der Riese, 'aber ich habe eine Braut, die verlangt danach; ich bin weit in der Welt umher gegangen und kann den Baum nicht finden.' 'Sch will ihn schon finden,' sagte der Königssohn, 'und ich weiß nicht was mich abhalten soll, den Apfel herunter zu holen.' Der Riese sprach 'du meinst wohl das wäre so leicht? der Garten, worin ber Baum fteht, ift von einem eisernen Gitter umgeben, und vor bem Gitter liegen wilde Thiere, eins neben dem andern, die halten Wache und laffen keinen Menschen hinein. 'Mich werden sie schon einlassen,' sagte der Königssohn. 'Ja, gelangst du auch in den Garten und fiehft den Apfel am Baum hängen, so ist er doch noch nicht dein: es hängt ein Ring bavor, burch ben muß einer die Sand fteden, wenn er ben Apfel erreichen und abbrechen will, und das ift noch keinem geglückt.' 'Mir folls schon glücken' sprach ber Königssohn.

Da nahm er Abschied von dem Riesen, gieng fort über Berg und Thal, durch Felder und Wälber, dis er endlich den Wundergarten fand. Die Thiere lagen rings herum, aber sie hatten die Köpfe gesenkt und schließen. Sie erwachten auch nicht, als er heran kam, sondern er trat über sie weg, stieg über das Sitter und kam glücklich in den Garten. Da stand mitten inne der Baum des Lebens, und die rothen Aepfel leuchteten an den Aesten. Er kletterte an dem Stamm in die Höhe, und wie er nach einem Apfel reichen wollte, sah er einen Ring davor hängen, aber er steckte seine Hand ohne Mühe hindurch und brach den Apfel. Der Ring schloß sich sest an seinen Arm und er sühlte wie auf einmal eine gewaltige Kraft durch seine Adern drang. Als er mit dem Apfel von dem Baum wieder herad gestiegen war, wollte er nicht über das Sitter klettern, sondern faßte das große Thor und brauchte nur einmal daran zu schütteln, so sprang es mit Krachen auf. Da gieng er hinaus, und der Löwe, der davor gelegen hatte, war wach geworden und sprang ihm nach, aber nicht in Wuth und Wildheit, sondern er solgte ihm demüthig als seinem Herrn.

Der Königsschn brachte dem Riesen den versprochenen Apfel und sprach 'siehst du, ich habe ihn ohne Mühe geholt.' Der Riese war froh daß sein Wunsch so bald erfüllt war, eilte zu seiner Braut und gab ihr den Apfel, den sie verlangt hatte. Es war eine schöne und kluge Jungkrau, und da sie den Ring nicht an seinem Arm sah, sprach sie 'ich glaube nicht eher daß du den Apfel geholt hast, als dis ich den Ring an deinem Arm erblicke.' Der Riese sagte 'ich brauche nur heim zu gehen und ihn zu holen' und meinte es wäre ein leichtes dem schwachen Menschen mit Gewalt weg zu nehmen, was er nicht gut= willig geben wollte. Er forderte also den Ring von ihm, aber der Königssohn weigerte sich. 'Wo der Apfel ist muß auch der Ring sein,' sprach der Riese 'gibst du ihn nicht gutwillig, so mußt du mit mit darum kämpfen.'

Sie rangen lange Zeit mit einander, aber der Riese konnte dem Königssohn, den die Zauberkraft des Ringes stärkte, nichts anhaben. Da sann der Riese auf eine List und sprach 'mir ist warm geworden bei dem Kamps, und dir auch, wir wollen im Flusse baben und uns abkühlen, eh wir wieder ansangen.' Der Königssohn, der von Falscheit nichts wußte, gieng mit ihm zu dem Wasser, streiste mit seinen Kleidern auch den King vom

Arm und sprang in den Fluß. Abbald griff der Riese nach dem Ring und lief damit fort, aber der Löwe, der den Diebstahl bemerkt hatte, setzte dem Riesen nach, riß den Ring ihm aus der Hand und brachte ihn seinem Herrn zurück. Da stellte sich der Riese hinter einen Sichbaum, und als der Königssohn beschäftigt war seine Kleider wieder anzuziehen, überfiel er ihn und stach ihm beide Augen aus.

Nun stand da der arme Königssohn, war blind und wußte sich nicht zu helsen. Da kam der Riese wieder herbei, faßte ihn bei der Hand, wie jemand der ihn leiten wollte, und führte ihn auf die Spitze eines hohen Felsens. Dann ließ er ihn stehen, und dachte 'noch ein paar Schritte weiter, so stürzt er sich todt, und ich kann ihm den Ring abziehen.' Aber der treue Löwe hatte seinen Herrn nicht verlassen, hielt ihn am Kleide sest und zog ihn allmälig wieder zurück. Als der Riese kam und den Todten berauben wollte, sah er daß seine List vergeblich gewesen war. 'Ist denn ein so schwaches Menschenkind nicht zu verderben!' sprach er zornig zu sich selbst, saßte den Königssohn und führte ihn auf einem andern Weg nochmals zu dem Abgrund: aber der Löwe, der die böse Absicht merkte, half seinem Herrn auch hier aus der Gefahr. Als sie nahe zum Kand gekommen waren, ließ der Riese die Hand des Blinden sahren und wollte ihn allein zurücklassen, aber der Löwe stieß den Riesen, daß er hinab stürzte und zerschmettert auf den Boden siel.

Das treue Thier zog seinen Herrn wieder von dem Abgrund zurück und leitete ihn zu einem Baum, an dem ein klarer Bach floß. Der Königssohn setzte sich da nieder, der Löwe aber legte sich und spritzte mit seiner Tatze ihm das Wasser ins Antlitz. Kaum hatten ein paar Tröpschen die Augenhöhlen benetzt, so konnte er wieder etwas sehen und



bemerkte ein Vöglein, das flog ganz nah vorbei, stieß sich aber an einen Baumstamm: hierauf ließ es sich in das Wasser herab und badete sich darin, dann flog es auf, strich ohne anzustoßen zwischen den Bäumen hin, als hätte es sein Gesicht wieder bekommen. Da erkannte der Königssohn den Wink Gottes, neigte sich herab zu dem Wasser und wusch und badete sich darin das Gesicht. Und als er sich aufrichtete, hatte er seine Augen wieder so hell und rein, wie sie nie gewesen waren.

Der Königssohn dankte Gott für die große Gnade und zog mit seinem Löwen weiter in der Welt herum. Nun trug es sich zu daß er vor ein Schloß kam, welches verwünscht war. In dem Thor ftand eine Jungfrau von schöner Gestalt und feinem Antlit, aber fie war ganz schwarz. Sie redete ihn an und sprach 'ach, könntest du mich erlösen aus dem bofen Zauber, ber über mich geworfen ift.' 'Was foll ich thun?' fprach ber Königssohn. Die Jungfrau antwortete 'drei Rächte mußt du in dem großen Saal des verwünschten Schlosses zubringen, aber es darf keine Furcht in dein Herz kommen. Wenn fie bich auf das ärgste qualen und du haltst es aus ohne einen Laut von dir zu geben, so bin ich erlöst; bas Leben durfen fie dir nicht nehmen.' Da sprach der Königssohn 'ich fürchte mich nicht, ich wills mit Gottes Hulfe versuchen.' Also gieng er frohlich in bas Schloß, und als es dunkel ward, setzte er fich in den großen Saal und wartete. Es war aber ftill bis Mitter= nacht, da fieng plöglich ein großer Lärm an, und aus allen Ecken und Winkeln kamen fleine Teufel herbei. Sie thaten als ob fie ihn nicht fahen, setzen fich mitten in die Stube, machten ein Feuer an und fiengen an zu spielen. Wenn einer verlor, sprach er 'es ift nicht richtig, es ift einer da, der nicht zu uns gehört, der ift schuld, daß ich verliere.' 'Wart ich fomme, bu hinter bem Ofen,' fagte ein anderer. Das Schreien marb immer größer, fo daß es niemand ohne Schrecken hatte anhwen können. Der Königssohn blieb ganz ruhig sigen und hatte keine Furcht: doch endlich sprangen die Teufel von der Erde auf und fielen über ihn her, und es maren fo viele, bag er fich ihrer nicht erwehren konnte. Sie gerrten ihn auf dem Boden herum, zwickten, ftachen, schlugen und qualten ihn, aber er gab keinen Laut von fich. Gegen Morgen verschwanden fie, und er war so abgemattet, daß er kaum seine Glieder regen konnte: als aber der Tag anbrach, da trat die schwarze Jungfrau zu ihm herein. Sie trug in ihrer Sand eine kleine Flasche, worin Wasser bes Lebens mar, bamit wusch fie ihn, und alsbald fühlte er wie alle Schmerzen verschwanden und frische Rraft in seine Abern drang. Sie sprach 'eine Nacht hast du gludlich ausgehalten, aber noch zwei stehen bir bevor.' Da gieng sie wieder weg, und im Weggeben bemerkte er daß ihre Füße weiß geworden waren. In der folgenden Nacht kamen die Teufel und fiengen ihr Spiel aufs neue an, fie fielen über ben Konigssohn ber und schlugen ihn viel harter als in der vorigen Nacht, bag fein Leib voll Wunden mar. Doch ba er alles ftill ertrug, mußten fie von ihm laffen, und als die Morgenröthe anbrach, erschien die Jungfrau und heilte ihn mit dem Lebensmaffer. Und als fie weggieng, fah er mit Freuden daß fie ichon weiß geworden war bis zu den Fingerspitzen. Nun hatte er nur noch eine Nacht auszu= halten, aber die mar die schlimmfte. Der Teufelssput tam wieder: 'bift 'du noch da?' schrien fie, 'du sollst gepeinigt werden, daß dir der Athem stehen bleibt.' Sie stachen und schlugen ihn, warfen ihn hin und her und zogen ihn an Armen und Beinen, als wollten sie ihn zerreißen: aber er duldete alles und gab keinen Laut von sich. Endlich verschwanden die Teufel, aber er lag ba ohnmächtig und regte fich nicht: er konnte auch nicht die Augen aufheben, um die Jungfrau zu feben, die herein tam und ihn mit dem Waffer des Lebens

benetzte und begoß. Aber auf einmal war er von allen Schmerzen besteit und fühlte sich frisch und gesund, als wäre er aus einem Schlaf erwacht, und wie er die Augen ausschlug, so sah er die Jungfrau neben sich stehen, die war schneeweiß und schön, wie der helle Tag. 'Steh auf,' sprach sie, 'und schwing dein Schwert dreimal über die Treppe, so ist alles erlöst.' Und als er daß gethan hatte, da war daß ganze Schloß vom Zauber besreit, und die Jungfrau war eine reiche Königstochter. Die Diener kamen und sagten im großen Saale wäre die Tasel schon zubereitet und die Speisen aufgetragen. Da setzen sie sich nieder, aßen und tranken zusammen, und Abends ward in großen Freuden die Hochzeit geseirt.



Der Krantesel.

Es war einmal ein junger Jäger, ber gieng in den Wald auf Anstand. Er hatte ein frisches und fröhliches Herz, und als er daher gieng und auf dem Blatt pfiss, kam ein altes häßliches Mütterchen, das redete ihn an und sprach 'guten Tag, lieber Jäger, du dist wohl lustig und vergnügt, aber ich leide Hunger und Durst, gib mir doch ein Almosen.' Da dauerte den Jäger das arme Mütterchen, daß er in seine Tasche griff und ihr nach seinem Bermögen etwas reichte. Nun wollte er weiter gehen, aber die alte Frau hielt ihn an, und sprach 'höre, lieber Jäger, was ich dir sage, für dein gutes Herz will ich dir ein Geschenk machen: geh nur immer deiner Wege, über ein Weilchen wirst du an einen Baum kommen, darauf sißen neun Vögel, die haben einen Mantel in den Krallen und raufen sich darum. Da lege du deine Büchse an und schieß mitten drunter: den Mantel werden sie dir wohl sallen lassen, aber auch einer von den Vögeln wird getrossen sein und todt herab stürzen. Den Mantel nimm mit dir, es ist ein Wunschmantel, wenn du ihn um die Schultern wirst, brauchst du dich nur an einen Ort zu wünschen, und im Augenblick bist du dort. Aus dem todten Vogel nimm das Herz heraus, und verschluck es ganz, dann



wirst du allen und jeden Morgen früh beim Aufstehen ein Goldstückunter deinem Kopftissen finden.'

Der Jäger dankte der weisen Frau und dachte bei sich 'schöne Dinge, die sie mir ver= iprochen hat, wenns nur auch all so ein= träfe.' Doch, wie er etwa hundert Schritte gegangen war, hörte er über sich in den Mesten ein Geschrei und Gezwitscher, daß er aufschauete: da fah er einen Saufen Bö= gel, die riffen mit den Schnäbeln und Fü= gen ein Tuch herum, schrien, zerrten und balgten sich, als wollts ein jeder allein haben. 'Nun,' fprach der Jä= ger, 'das ist wunder= lich, es kommt ja gerade so, wie das

Mütterchen gesagt hat,' nahm die Büchse von der Schulter, legte an und that seinen Schuß mitten hinein, daß die Kedern herum=

flogen. Alsbald nahm das Gethier mit großem Schreien die Flucht, aber einer fiel todt herab, und der Mantel sank ebenfalls herunter. Da that der Jäger wie ihm die Alte geheißen hatte, schnitt den Vogel auf, suchte das Herz, schluckte es hinunter und nahm den Mantel mit nach Haus.

Am andern Worgen, als er aufwachte, fiel ihm die Verheißung ein, und er wollte sehen ob sie auch eingetroffen wäre. Wie er aber sein Kopftissen in die Höhe hob, da schimmerte ihm das Goldstück entgegen und am andern Worgen fand er wieder eins, und so weiter jedesmal, wenn er aufstand. Er sammelte sich einen Haufen Gold, endlich aber dachte er 'was hilft mir all mein Gold, wenn ich daheim bleibe? ich will ausziehen und mich in der Welt umsehen.'

Da nahm er von seinen Eltern Abschied, hieng seinen Jägerranzen und seine Flinte um und zog in die Welt. Es trug sich zu, daß er eines Tages durch einen dicken Wald kam, und wie der zu Ende war, sag in der Sdene vor ihm ein ansehnliches Schloß. In einem Fenster desselben stand eine Alte mit einer wunderschönen Jungfrau und schaute herab. Die Alte aber war eine Here und sprach zu dem Mädchen 'dort kommt einer aus dem Wald, der hat einen wunderbaren Schat im Leid, den müssen wir darum berücken, mein Herzenstöchterchen: und steht das besser an als ihm. Er hat ein Vogelherz bei sich, deshalb liegt seden Morgen ein Goldstück unter seinem Kopstissen.' Sie erzählt ihr wie es damit beschassen ware und wie sie darum zu spielen hätte, und zulest drohte sie und sprach mit zornigen Augen 'und wenn du mir nicht gehorchst, so dist du unglücklich.' Als nun der Jäger näher kam, erblickte er das Mädchen und sprach zu sich 'ich din nun so lang herumgezogen, ich will einmal ausruhen und in das schone Schloß einkehren, Geld hab ich ja vollaus.' Eigentlich aber war die Ursache, daß er ein Auge auf das schöne Bild geworfen hatte.

Er trat in das Haus ein, und ward freundlich empfangen und höflich bewirthet. Es dauerte nicht lange, da war er so in das Hexenmädchen verliebt, daß er an nichts anders mehr dachte und nur nach ihren Augen sah, und was sie verlangte, das that er gerne. Da sprach die Alte 'nun müssen wir das Vogelherz haben, er wird nichts spüren, wenn es ihm sehlt.' Sie richteten einen Trank zu, und wie der gekocht war, that sie ihn in einen Becher und gab ihn dem Mädchen, das mußte ihn dem Jäger reichen. Sprach es 'nun, mein Liebster, trink mir zu.' Da nahm er den Becher, und wie er den Trank geschluckt hatte, brach er das Herz des Vogels aus dem Leibe. Das Mädchen mußte es heimlich sortschaffen und dann selbst verschlucken, denn die Alte wollte es haben. Von nun an fand er kein Gold mehr unter seinem Kopskissen, sondern es lag unter dem Kissen des Mädchens wo es die Alte jeden Morgen holte: aber er war so verliebt und vernarrt, daß er an nichts anders dachte, als sich mit dem Mädchen die Zeit zu vertreiben.

Da sprach die alte Seze 'das Bogelherz haben wir, aber den Wunschmantel müssen wir ihm auch abnehmen.' Antwortete das Mädchen 'den wollen wir ihm lassen, er hat ja doch seinen Reichthum verloren.' Da ward die Alte, bös und sprach 'so ein Mantel ist ein wunderdares Ding, das selten auf der Welt gesunden wird, den soll und muß ich haben.' Sie gab dem Mädchen Anschläge und sagte wenn es ihr nicht gehorchte, sollte es ihm schlimm ergehen. Da that es nach dem Seheiß der Alten, stellte sich einmal ans Fenster und schaute in die weite Segend, als wäre es ganz traurig. Fragte der Jäger 'was stehst du so traurig da?' 'Ach, mein Schaß,' gab es zur Antwort, 'da gegenüber liegt der Granatenberg, wo die köstlichen Edelsteine wachsen. Ich trage so groß Verlangen danach, daß wenn ich daran denke, ich ganz traurig bin; aber wer kann sie holen! nur die Vögel,

bie fliegen, kommen hin, ein Mensch nimmermehr.' 'Haft du weiter nichts zu klagen,' sagte der Jäger, 'den Kummer will ich dir bald vom Herzen nehmen.' Damit saßte er sie unter seinen Mantel und wünschte sich hinüber auf den Granatenberg, und im Augenblick saßen sie auch beide drauf. Da schimmerte das edele Gestein von allen Seiten daß es eine Freude war anzusehen, und sie lasen die schönsten und kostbarsten Stücke zusammen. Nun hatte es aber die Alte durch ihre Hexenkunst bewirkt, daß dem Jäger die Augen schwer wurden. Er sprach zu dem Mädchen 'wir wollen ein wenig niedersitzen und ruhen, ich bin so müde, daß ich mich nicht mehr auf den Füßen erhalten kann.' Da setzen sie sich, und er legte sein Haupt in ihren Schooß und schließ ein. Wie er entschlasen war, da band es ihm den Mantel von den Schultern und hieng ihn sich selbst um, las die Granaten und Steine auf und wünschte sich damit nach Haus.

Als aber der Fäger seinen Schlaf ausgethan hatte und aufwachte, sah er daß seine Liebste ihn betrogen und auf bem wilden Gebirg allein gelaffen hatte. 'D,' sprach er, 'wie ift die Untreue fo groß auf der Welt!' faß da in Sorge und Berzeleid und wußte nicht was er anfangen follte. Der Berg aber gehörte wilben und ungeheuern Riefen, die brauf wohnten und ihr Wefen trieben, und er faß nicht lange, so fah er ihrer drei baher schreiten. Da legte er sich lang nieder, als wäre er in tiefen Schlaf versunken. Nun kamen die Riesen herbei, und der erste stieß ihn mit dem Fuß an und sprach 'was liegt da für ein Erdwurm und beschaut sich inwendig?' Der zweite sprach 'tritt ihn todt.' Der dritte aber sprach verächtlich 'das wäre der Mühe werth! laßt ihn nur leben, hier kann er nicht bleiben, und wenn er höher steigt bis auf die Bergspite, so paden ihn die Wolken und tragen ihn fort.' Unter biesem Gespräch giengen sie vorüber, der Jäger aber hatte auf ihre Worte gemerkt, und sobald fie fort waren, ftand er auf und klimmte den Beragipfel hinauf. Als er ein Weilchen da gefessen hatte, so schwebte eine Wolke heran, ergriff ihn, trug ihn fort und zog eine Zeitlang am himmel her, dann fentte fie fich und ließ fich über einen großen, rings mit Mauern umgebenen Krautgarten nieder, also daß er zwischen Rohl und Gemüsen fanft auf den Boden kam.

Da sah der Jäger sich um und sprach 'wenn ich nur etwas zu essen hätte, ich bin so hungrig, und mit dem Weiterkommen wirds schwer fallen; aber hier seh ich keinen Apsel und keine Birne und keinerlei Obst, überall nichts als Krautwerk.' Endlich dachte er 'zur Noth kann ich von dem Salat essen, der schweckt nicht sonderlich, wird mich aber erfrischen.' Also suchte er sich ein schwes Haupt aus und as davon, aber kaum hatte er ein paar Bissen hinab geschluckt, so war ihm so wunderlich zu Muthe, und er fühlte sich ganz verändert. Es wuchsen ihm vier Beine, ein dicker Kopf und zwei lange Ohren, und er sah mit Schrecken, daß er in einen Esel verwandelt war. Doch weil er dabei immer noch großen Hunger spürte und ihm der saftige Salat nach seiner jezigen Ratur gut schweckte, so aß er mit großer Sier immer zu. Endlich gelangte er an eine andere Art Salat, aber kaum hatte er etwas davon verschluckt, so fühlte er auß neue eine Beränderung, und kehrte in seine menschliche Gestalt zurück.

Nun legte sich der Jäger nieder und schlief seine Müdigkeit aus. Als er am andern Morgen erwachte, brach er ein Haupt von dem bösen und eins von dem guten Salat ab und dachte 'das soll mir zu dem Meinigen wieder helsen und die Treulosigkeit bestrafen.' Dann steckte er die Häupter zu sich, kletterte über die Mauer und gieng sort, das Schloß seiner Liebsten zu suchen. Als er ein paar Tage herumgestrichen war, sand er es glücklicher=

weise wieder. Da bräunte er sich schnell sein Gesicht, daß ihn seine eigene Mutter nicht erkannt hätte, gieng in das Schloß und bat um eine Herberge. 'Ich bin so müde,' sprach er, 'und kann nicht weiter.' Fragte die Heze 'Landsmann, wer seid ihr, und was ist euer Geschäft?' Er antwortete 'ich bin ein Bote des Königs und war ausgeschickt den köstlichsten Salat zu suchen, der unter der Sonne wächst. Ich bin auch so glücklich gewesen ihn zu sinden und trage ihn bei mir, aber die Sonnenhitze brennt gar zu stark, daß mir das zarte Kraut zu welken droht und ich nicht weiß ob ich es weiter bringen werde.'

Als die Alte von dem köstlichen Salat hörte, ward sie lüstern und sprach 'lieber Landsmann, laßt mich doch den wunderbaren Salat versuchen.' 'Warum nicht?' antwortete er, 'ich habe zwei Häupter mitgebracht und will euch eins geben,' machte seinen Sack auf und reichte ihr das bose hin. Die Hexe dachte an nichts arges und der Mund wässerte ihr so sehr nach dem neuen Gericht, daß sie selbst in die Küche gieng und es zubereitete. Als es fertig war, konnte sie nicht warten, dis es auf dem Tisch stand, sondern sie nahm gleich ein paar Blätter und steckte sie in den Mund, kaum aber waren sie verschluckt, so war auch die menschliche Gestalt verloren, und sie lief als eine Eselin hinab in den Hof. Nun kam



sprach es 'ich weiß nicht wo der Salat bleibt.' Da dachte der Jäger 'das Kraut wird schon gewirkt haben' und sprach 'ich will nach der Küche gehen und mich erkundigen.' Wie er hinab kam, sah er die zwei Eselinnen im Hof herum lausen, der Salat aber lag auf der Erde. 'Schon recht,' sprach er, 'die zwei haben ihr Theil weg' und hob die übrigen Blätter auf, legte sie auf die Schüssel und brachte sie dem Mädchen. 'Ich bringe euch selbst das köstliche Essen,' sprach er, 'damit ihr nicht länger zu warten braucht.' Da aß sie davon und war alsbald wie die übrigen ihrer menschlichen Gestalt beraubt und lief als eine Eselin in den Hos.

Nachdem sich der Jäger sein Angesicht gewaschen hatte, also daß ihn die Verwandelten erkennen konnten, gieng er hinab in den Hof und sprach 'jetzt sollt ihr den Lohn für eure Untreue empfangen.' Er band sie alle drei an ein Seil und trieb sie fort, dis er zu einer Mühle kam. Er klopfte an daß Fenster, der Müller steckte den Kopf heraus und fragte was sein Begehren wäre. 'Ich habe drei böse Thiere,' antwortete er, 'die ich nicht länger behalten mag. Wollt ihr sie bei euch nehmen, Futter und Lager geben, und sie halten wie ich euch sage, so zahl ich dafür was ihr verlangt.' Sprach der Müller 'warum das nicht? wie soll ich sie aber halten?' Da sagte der Jäger, der alten Eselin, und daß war die Horze, sollte er täglich dreimal Schläge und einmal zu fressen geben; der jüngern, welche die Magd war, einmal Schläge und dreimal Futter; und der jüngsten, welche daß Mädchen war, keinmal Schläge und dreimal zu fressen; denn er konnte es doch nicht über daß Horzer bringen, daß daß Mädchen sollte geschlagen werden. Darauf gieng er zurück in daß Schloß, und waß er nöthig hatte, daß fand er alles darin.

Nach ein paar Tagen kam der Müller und sprach er müßte melden daß die alte Cselin, die nur Schläge bekommen hätte und nur einmal zu fressen, gestorben wäre. 'Die zwei andern,' sagte er weiter, 'sind zwar nicht gestorben und kriegen auch dreimal zu fressen, aber sie sind so traurig, daß es nicht lange mit ihnen dauern kann.' Da erdarmte sich der Jäger, ließ den Zorn kahren und sprach zum Müller er sollte sie wieder hertreiben. Und wie sie kamen, gab er ihnen von dem guten Salat zu fressen, daß sie wieder zu Menschen wurden. Da siel daß schöne Mädchen vor ihm auf die Knie und sprach 'ach, mein Liebster, verzeiht mir was ich Böses an euch gethan, meine Mutter hatte mich dazu gezwungen; es ist gegen meinen Willen geschehen, denn ich habe euch von Herzen lieb. Suer Wunschmantel hängt in einem Schrank, und für daß Bogelherz will ich einen Brechtrunk einnehmen.' Da ward er anders Sinnes, und sprach 'behalt es nur, es ist doch einerlei, denn ich will dich zu meiner treuen Chegemahlin annehmen.' Und da ward Hochzeit gehalten, und sie lebten vergnügt mit einander dis an ihren Tod.

## Die Alte im Walde.

Es fuhr einmal ein armes Dienstmädchen mit seiner Herrschaft durch einen großen Wald, und als sie mitten darin waren, kamen Räuber aus dem Dickicht hervor und ermorbeten wen sie sanden. Da kamen alle mit einander um bis auf das Mädchen, das war in der Angst aus dem Wagen gesprungen und hatte sich hinter einen Baum verborgen. Wie



Die Alte im Walde.

die Räuber mit ihrer Beute fort waren, trat es herbei und sah das große Unglud. Da fieng es an bitterlich zu weinen und sagte 'was foll ich armes Mädchen nun anfangen, ich weiß mich nicht aus dem Wald heraus zu finden, keine Menschenseele wohnt darin, so muß ich gewiß verhungern.' Es gieng herum, suchte einen Weg, konnte aber keinen finden. Als es Abend war, fette es fich unter einen Baum, befahl fich Gott, und wollte da figen bleiben und nicht weggehen, möchte geschehen was immer wollte. Als es aber eine Weile da geseffen hatte, kam ein weiß Täubchen zu ihm geflogen und hatte ein kleines goldenes Schlüffelchen im Schnabel. Das Schlüffelchen legte es ihm in die Hand und sprach 'fiehst du dort den großen Baum, daran ist ein kleines Schloß, das schließ mit dem Schlusselchen auf, so wirft du Speise genug finden und keinen Hunger mehr leiden.' Da gieng es zu dem Baum und schloß ihn auf und fand Milch in einem kleinen Schuffelchen und Weißbrot zum Ginbrocken babei, daß es sich satt essen konnte. Als es satt war, sprach es jett ist es Zeit, wo die Hühner daheim auffliegen, ich bin fo müde, könnt ich mich doch auch in mein Bett legen. Da fam bas Täubchen wieder geflogen und brachte ein anderes goldenes Schlüffelchen im Schnabel und fagte 'schließ dort den Baum auf, so wirst du ein Bett finden.' Da schloß es auf und fand ein schönes weiches Bettchen: da betete es zum lieben Gott, er möchte es behüten in der Nacht, legte fich und schlief ein. Um Morgen kam das Täubchen jum brittenmal, brachte wieder ein Schlüffelchen und sprach 'fchließ dort den Baum auf, da wirft bu Rleider finden,' und wie es aufichloß, fand es Rleider mit Golb und Gbelfteinen befett, so herrlich, wie fie keine Königstochter hat. Also lebte es da eine Zeit lang und kam bas Täubchen alle Tage und sorgte für alles, was es bedurfte, und war das ein stilles, gutes Leben.

Einmal aber kam das Täubchen und sprach 'willst du mir etwas zu Liebe thun?' Bon Herzen gerne' fagte das Mädchen. Da sprach das Täubchen 'ich will dich zu einem kleinen Säuschen führen, da geh hinein, mittendrein am Berd wird eine alte Frau sigen und 'quten Tag' fagen. Aber gieb ihr bei Leibe keine Antwort fie mag auch anfangen, was fie will, sondern geh zu ihrer rechten Sand weiter, da ift eine Thure, die mach auf, so wirst du in eine Stube kommen, wo eine Menge von Ringen allerlei Art auf dem Tisch liegt, darunter find prächtige mit gligerigen Steinen, die laß aber liegen und fuche einen schlichten heraus, ber auch barunter fein muß, und bring ihn zu mir her, fo geschwind bu tannft.' Das Mädchen gieng zu bem Sauschen und trat zu der Thure ein: da faß eine Alte, die machte große Augen wie fie es erblickte und sprach 'guten Tag mein Rind.' Es gab ihr aber keine Antwort und gieng auf die Thure zu. 'Wo hinaus' rief sie und faste es beim Rock und wollte es festhalten, 'das ist mein haus, ba barf niemand hinein, wenn ichs nicht haben will.' Aber das Mädchen schwieg still, machte sich von ihr los und gieng gerade in die Stube hinein. Da lag nun auf bem Tisch eine übergroße Menge von Ringen, die glitten und glimmerten ihm vor den Augen: es warf fie herum und fuchte nach dem schlichten, konnte ihn aber nicht finden. Wie es so suchte, sah es die Alte, wie sie baher schlich und einen Bogelkäfig in der Hand hatte und damit fort wollte. Da gieng es auf fie zu und nahm ihr ben Rafia aus ber Sand, und wie es ihn aufhob und hinein fah, faß ein Bogel barin, der hatte ben schlichten Ring im Schnabel. Da nahm es ben Ring und lief gang froh damit gum haus hinaus und dachte das weiße Täubchen wurde kommen und den Ring holen, aber es kam nicht. Da lehnte es fich an einen Baum und wollte auf bas Täubchen warten, und wie es jo ftand, da war es als ware der Baum weich und biegjam und fenkte seine Zweige herab. Und auf einmal schlangen sich die Zweige um es herum, und waren zwei Arme, und wie es sich umsah, war der Baum ein schöner Mann, der es umfaßte und herzlich küßte und sagte 'du hast mich erlöst und aus der Gewalt der Alten besreit, die eine böse Here ist. Sie hatte mich in einen Baum verwandelt, und alle Tage ein paar Stunden war ich eine weiße Taube, und so lang sie den Ring besaß, konnte ich meine menschliche Gestalt nicht wieder erhalten.' Da waren auch seine Bedienten und Pferde von dem Zauber frei, die sie auch in Bäume verwandelt hatte, und standen neben ihm. Da suhren sie sort in sein Keich, denn er war eines Königs Sohn, und sie heiratheten sich und lebten glücklich.

#### Die drei Bruder.

Es war ein Mann, der hatte drei Söhne und weiter nichts im Bermögen als das Haus, worin er wohnte. Nun hätte jeder gerne nach seinem Tode das Haus gehabt, dem Bater war aber einer so lieb als der andere, da wußte er nicht wie ers ansangen sollte, daß er teinem zu nahe thät; verkausen wollte er das Haus auch nicht, weils von seinen Voreltern war, sonst hätte er das Geld unter sie getheilt. Da siel ihm endlich ein Rath ein und er sprach zu seinen Söhnen 'geht in die Welt und versucht euch und lerne jeder sein Handwerk, wenn ihr dann wiederkommt, wer das beste Meisterstück macht, der soll das Haus haben.'



Grimm, Marden.

Das waren die Sohne gufrieden, und der alteste wollte ein Suffchmied, der zweite ein Barbier, der dritte aber ein Fechtmeister werden. Darauf bestimmten sie eine Zeit, wo fie wieder nach haus zusammen kommen wollten, und zogen fort. Es traf sich auch, daß jeder einen tüchtigen Meister fand, wo er was rechtschaffenes lernte. Der Schmied mußte bes Königs Pferde beschlagen und dachte 'nun kann dirs nicht fehlen, du kriegst das Saus.' Der Barbier rafirte lauter vornehme Herren und meinte auch das haus mare ichon fein. Der Fechtmeifter friegte manchen Sieb, big aber die Zähne zusammen und ließ siche nicht verdriegen, denn er bachte bei fich 'fürchteft bu bich vor einem Sieb, fo friegst du bas Saus nimmermehr.' Als nun die gefetzte Zeit herum war, kamen fie bei ihrem Bater wieder zusammen: fie wußten aber nicht wie fie die beste Gelegenheit finden follten, ihre Runft zu zeigen, fagen beifammen und rathichlagten. Wie fie fo fagen, tam auf einmal ein Safe übers Feld baher gelaufen. 'Ei,' fagte ber Barbier, 'der kommt wie gerufen,' nahm Becken und Seife, ichaumte fo lange, bis ber Sase in die Rabe tam, bann feifte er ihn in vollem Laufe ein, und rafierte ihm auch in vollem Laufe ein Stutbartchen, und babei schnitt er ihn nicht und that ihm an keinem Haare weh. 'Das gefällt mir,' fagte der Bater, 'wenn sich die andern nicht gewaltig angreifen, so ist das Haus dein.' Es währte nicht lang, so tam ein herr in einem Wagen daher gerennt in vollem Jagen. 'Run follt ihr feben, Bater, was ich kann,' fprach ber Hufschmied, sprang dem Wagen nach, rif dem Pferd, das in einem fort jagte, die vier Sufeisen ab und schlug ihm auch im Jagen vier neue wieder 'Du bift ein ganzer Kerl,' fprach ber Bater, 'du machft beine Sachen fo gut, wie bein Bruder; ich weiß nicht wem ich bas haus geben foll.' Da fprach ber britte Bater, lagt mich auch einmal gewähren,' und weil es anfieng zu regnen, zog er feinen Degen und schwenkte ihn in Rreughieben über seinen Ropf, daß kein Tropfen auf ihn fiel: und als ber Regen ftarker ward, und endlich fo ftark, als ob man mit Mulden vom Simmel goffe, schwang er den Degen immer schneller und blieb so trocken, als saß er unter Dach und Fach. Wie der Bater das fah, erstaunte er und sprach 'du haft das beste Meisterstück gemacht, das Haus ift dein.'

Die beiden andern Brüder waren damit zufrieden, wie sie vorher gelobt hatten, und weil sie sich einander so lieb hatten, blieben sie alle drei zusammen im Haus und trieben ihr Handwerk; und da sie so gut außgelernt hatten und so geschickt waren, verdienten sie viel Geld. So lebten sie vergnügt dis in ihr Alter zusammen, und als der eine krank ward und starb, grämten sich die zwei andern so sehr darüber, daß sie auch krank wurden und bald starben. Da wurden sie, weil sie so geschickt gewesen waren und sich so lieb geshabt hatten, alle drei zusammen in ein Grab gelegt.

#### Der Teufel und seine Großmutter.

Es war ein großer Krieg, und der König hatte viel Soldaten, gab ihnen aber wenig Sold, so daß sie nicht davon leben konnten. Da thaten sich drei zusammen und wollten ausreißen. Einer sprach zum andern wenn wir erwischt werden, so hängt man uns an den Galgenbaum: wie wollen wirs machen?' Sprach der andere 'seht dort das große Korn-



Der Teufel und feine Großmutter.

felb, wenn wir uns da versteden, so findet uns kein Mensch; das Beer darf nicht hinein und muß morgen weiter ziehen.' Sie frochen in das Korn, aber das Heer zog nicht weiter, fondern blieb rund herum liegen. Sie fagen zwei Tage und zwei Nächte im Rorn und hatten so großen Hunger daß fie beinah gestorben wären; giengen fie aber heraus, so war ihnen der Tod gewis. Da sprachen sie 'was hilft uns unser Ausreißen, wir muffen hier elendig sterben.' Indem tam ein feuriger Drache durch die Luft geflogen, der fenkte fich zu ihnen herab und fragte fie warum fie fich da versteckt hatten. Sie antworteten 'wir find brei Solbaten, und find ausgeriffen weil unfer Solb gering war, nun muffen wir hier hungers fterben, wenn wir liegen bleiben ober wir muffen am Galgen baumeln, wenn wir heraus gehen.' 'Wollt ihr mir fieben Jahre dienen,' fagte ber Drache, 'so will ich euch mitten durchs Seer führen, daß euch niemand erwischen foll?' 'Wir haben keine Wahl und muffens annehmen' antworteten fie. Da pactte fie ber Drache in feine Klauen, führte fie burch die Luft über das Beer hinweg und fetzte fie weit davon wieder auf die Erde: der Drache war aber niemand als der Teufel. Er gab ihnen ein kleines Peitschen und sprach 'peitscht und knallt ihr bamit, so wird so viel Gelb vor euch herum springen, als ihr verlangt: ihr könnt bann wie große Berren leben, Pferbe halten und in Wagen fahren: nach Berlauf der fieben Jahre aber feid ihr mein eigen.' Dann hielt er ihnen ein Buch vor, in das mußten sie sich alle drei unterschreiben. 'Doch will ich euch,' sprach er, 'erst noch ein Rathsel aufgeben, konnt ihr das rathen, sollt ihr frei sein und aus meiner Gewalt entlassen. Da flog der Drache von ihnen weg, und fie reiften fort mit ihren Beitschen. hatten Geld die Fulle, ließen fich herrenkleider machen und zogen in der Welt herum. Wo fie maren, lebten fie in Freuden und Berrlichkeit, fuhren mit Pferden und Bagen, afen und tranken, thaten aber nichts Bofes. Die Zeit verstrich ihnen schnell, und als es mit ben sieben Jahren zu Ende gieng, ward zweien gewaltig angst und bang, der dritte aber nahms auf die leichte Schulter und iprach Brüber, fürchtet nichts, ich bin nicht auf ben Ropf gefallen, ich errathe bas Räthfel.' Sie giengen hinaus aufs Reld, jagen ba und bie amei machten betrübte Gesichter. Da tam eine alte Frau baher, Die fragte marum fie fo traurig wären. 'Ach, was liegt euch daran, ihr könnt uns doch nicht helfen.' 'Wer weiß,' antwortete sie, 'vertraut mir nur euern Rummer.' Da erzählten sie ihr sie wären bes Teufels Diener gewesen, faft fieben Jahre lang, ber hatte ihnen Geld wie Beu geschafft, fie hätten fich ihm aber verschrieben, und waren ihm verfallen, wenn fie nach den fieben Jahren nicht ein Räthsel auflösen könnten. Die Alte sprach, 'foll euch geholfen werben, so muß einer von euch in den Wald geben, da wird er an eine eingestürzte Felsenwand kommen, die aussieht wie ein Saugden, in bas muß er eintreten, bann wird er Silfe finden.' Die zwei traurigen bachten 'bas wird uns boch nicht retten,' und blieben figen, ber britte aber, ber lustige, machte fich auf und gieng so weit in den Wald, bis er die Felsenhütte fand. In bem Sauschen aber faß eine steinalte Frau, die mar bes Teufels Großmutter, und fragte ihn woher er kame und mas er hier wollte. Er erzählte ihr alles, mas geschehen war, und weil er ihr wohl gefiel, hatte fie Erbarmen und jagte fie wollte ihm helfen. Sie hob einen großen Stein auf, der über einem Reller lag, und fagte 'da verstecke dich, du kannft alles hören was hier gesprochen wird, sit nur ftill und rege dich nicht: wann der Drache kommt, will ich ihn wegen der Rathsel befragen: mir fagt er alles; und dann achte auf das was er antwortet.' Um zwölf Uhr Rachts tam ber Drache angeflogen und verlangte fein Effen. Die Großmutter bedte den Tisch und trug Trant und Speise auf, daß er vergnügt war.

und fie afen und tranten zusammen. Da fragte fie ihn im Gespräch wies ben Tag ergangen wäre, und wie viel Seelen er friegt hatte. 'Es wollte mir heute nicht recht glücken,' ant= wortete er, 'aber ich habe drei Soldaten gepackt, die find mir sicher.' 'Ja, drei Soldaten,' fagte fie, 'die haben etwas an fich, die konnen dir noch entkommen.' Sprach der Teufel höhnisch bie sind mein, denen gebe ich noch ein Räthsel auf, das sie nimmermehr rathen können.' 'Bas ist das für ein Rathsel?' fragte fie. 'Das will ich dir fagen: in der großen Nordsee liegt eine todte Meerkate, das soll ihr Braten sein: und von einem Wallfisch die Rippe, das foll ihr filberner Löffel fein: und ein alter hohler Pferdefuß, das foll ihr Bein= glas fein.' Alls der Teufel zu Bett gegangen war, hob die alte Großmutter den Stein auf und ließ ben Solbaten heraus. 'Haft bu auch alles wohl in Acht genommen?' 'Ja,' sprach er, 'ich weiß genug und will mir schon helfen.' Darauf mußte er auf einem andern Weg durchs Fenfter heimlich und in aller Gile zu seinen Gesellen zurück gehen. Er erzählte ihnen, wie der Teufel von der alten Grogmutter ware überliftet worden und wie er die Auflösung des Räthsels von ihm vernommen hatte. Da waren sie alle fröhlich und guter Dinge, nahmen die Peitsche und schlugen sich so viel Geld daß es auf der Erde herum sprang. Als die fieben Jahre völlig herum waren, tam der Teufel mit dem Buche, zeigte die Unterschriften und sprach 'ich will euch mit in die Hölle nehmen, da follt ihr eine Mahlzeit haben: könnt ihr mir rathen, was ihr für einen Braten werdet zu effen kriegen, so sollt ihr frei und los fein und durft auch das Beitschien behalten.' Da fieng der erfte Solbat an 'in der großen Nordsee liegt eine todte Meerkate, das wird wohl der Braten sein.' Der Teufel ärgerte fich, machte 'hm! hm! hm!' und fragte den zweiten 'mas foll aber euer Böffel sein?' 'Bon einem Wallfisch die Rippe, das foll unfer filberner Löffel sein.' Der Teufel schnitt ein Gesicht, knurrte wieder dreimal 'hm! hm! hm!' und sprach zum dritten 'wißt ihr auch mas euer Weinglas fein foll?' 'Ein alter Pferdefuß, S das foll unfer Weinglas fein.' Da flog der Teufel mit einem lauten Schrei fort und hatte keine Gewalt mehr über





Et was mal en Mann un 'ne Fru west, de habden so lange se rick wören kene Kinner, as se awerst arm woren, da kregen se en kleinen Jungen. Se kunnen awerst kenen Paen dato kregen, da segde de Mann, he wulle mal na den annern Ohre (Orte) gahn un tosehn ob he da enen krege. Wie he so gienk, begegnete ünn en armen Mann, de frog en wo he hünne wulle, he segde he wulle hünn un tosehn dat he 'n Paen kriegte, he sie arm, un da wulle ünn ken Minske to Gevaher stahn. 'O,' segde de arme Mann, 'gi sied arm, un ik sie arm, ik will guhe (euer) Gevaher weren; ik sie awerst so arm, ik kann dem Kinne nix giwen, gahet hen un segget de Bähmoer (Wehmutter) se sulle man mit den Kinne na den Kerken kummen.' Ase se nu tohaupe an der Kerken kummet, da is de Bettler schaun darinne, de givt dem Kinne den Ramen Ferenand getrü.

Wie he nu ut der Kerken gahet, da segd de Bettler, 'nu gahet man na Huß, ik kann guh (euch) nix giwen un gi süllt mi ok nix giwen.' De Bähmoer awerst gav he 'n Schlüttel un segd er se mögt en, wenn se na Huß käme, dem Baer giwen, de sull'n verwahren, bis dat Kind vertein Johr old wöre, dann sull et up de Heide gahn, da wöre 'n Schlott, dato paßte de Schlüttel, wat darin wöre dat sulle em hören. Wie dat Kind nu sewen Johr alt wor, un düet (tüchtig) wassen wor, gienk et mal spilen mit annern Jungens, da hadde de eine noch mehr vom Paen kriegt, ase de annere, he awerst kunne nix seggen, un da grinne he un gienk nah Huß un segde tom Baer 'hewe ik denn gar nix vom Paen kriegt?' 'O ja,' segde de Vaer, 'du heft en Schlüttel kriegt, wenn up de Heide 'n Schlott steit, so gah man hen un schlut et up.' Da gienk he hen, awerst et was kein Schlott to hören un to sehen. Wier na sewen Jahren, ase he vertein Johr old is, geit he nochmals hen, da steit en Schlott darup. Wie he et upschloten het, da is der nix enne, ase 'n Perd, 'n Schümmel. Da werd de Junge so vuller Früden dat he dat Perd hadde, dat he sich darup sett un to sinen Vaer jegd (jagt). 'Ru hew ik auck 'n Schümmel, nu will ik auck reisen' segd he.

Da treckt he weg, un wie he unnerweges is, ligd da 'ne Schriffedder up 'n Wegge, he will se eist (erst) upnümmen, da denkt he awerst wier bie sich 'o, du füst se auck liggen

laten, du findst ja wull, wo du hen kümmst, 'ne Schrisseder, wenn du eine bruckest.' Wie he so weggeit, do roppt et hinner üm 'Ferenand getrü, nimm se mit.' He süt sik ümme, süt awerst keinen, da geit he wier torugge un nümmt se up. Wie he wier 'ne Wile rien (geritten) is, kümmt he bie 'n Water vordie, so ligd da en Fist am Oewer (User) un snappet un happet na Luft; so segd he 'töv, min lewe Fist, ik will die helpen, dat du in't Water kümmst,' un gript 'n bie'n Schwans un werpt 'n in't Water. Da steckt de Fist den Kopp ut den Water un segd 'nu du mie ut den Koth holpen hest, will ik die 'ne Flötenpiepen giwen, wenn du in de Naud bist, so slöte derup, dann will ik die helpen, un wenn du mal wat in Water hest fallen laten, so slöte man, so will ik et die herut reicken.' Nu ritt he weg, da kümmt so 'n Minsk to üm, de frägt 'n wo he hen wull. 'O, na den neggsten Ohre.' Wu he dann heite? 'Ferenand getrü.' 'Sü, da hewe wie ja sast den sülwigen Namen, ik heite Ferenand ungetrü.' Da trecket se beide na den neggsten Ohre in dat Wertshus.

Ru was et schlimm, dat de Ferenand ungetrü allet wuste wat 'n annerer dacht hadde un doen wulle; dat wust he döre so allerhand flimme Kunste. Et was awerst im Wertschuse so 'n wacker Mäken, dat hadde 'n schier (klares) Angesicht un drog sik so hübsch; dat verleiv sik in den Ferenand getrü, denn et was 'n hübschen Minschen west, un frog'n wo he hen to wulle. 'O, he wulle so herümmer reisen.' Da segd se so sull he doch nur da bliewen, et wöre hier to Lanne 'n Künig, de neime wull geren 'n Bedeenten oder 'n Borrüter: dadie sulle he in Diensten gahn. He andworde he kunne nig gud so to einen hingahen un been sik an. Da segde dat Mäken 'o, dat will ik dann schun danen.' Un so gienk se auch stracks hen na den Künig un sehde ünn se wüste ünn 'n hübschen Bedeenten. Dat was de wol tosreen un leit 'n to sik kummen un wull 'n tom Bedeenten macken. He wull awerst leewer Borrüter sin, denn wo sin Perd wöre, da möst he auch sin; da mackt 'n de Künig tom Borrüter. Wie düt de Ferenand ungetrü gewahr wore, da segd he to den Mäken 'töv, helpest du den an un mie nig? 'O,' segd dat Mäken, 'ik will 'n auch anhelpen.' Se dachte 'den most du die tom Frünne wahren, denn he is nig so truen.' Se geit alse vorm Künig stahn un beed 'n als Bedeenten an; dat is de Künig tosreen.

Wenn he nu also bet Morgens den Heren antrock, da jammerte de jümmer 'o wenn it doch eist mine Leiveste die mie hädde.' De Ferenand ungetrü was awerst dem Ferenand getrü jümmer uppsettsig, wie asso de Künig mal wier so jammerte, da segd he 'Sie haben ja den Vorreiter, den schicken Sie hin, der muß sie herbeischaffen, und wenn er es nicht thut, so muß ihm der Kopf vor die Füße gelegt werden.' Da leit de Künig den Ferenand getrü to sit kummen un sehde üm he hädde da un da 'ne Leiveste, de sull he ünn herschappen, wenn he dat nig deie, sull he sterwen.

De Ferenand getrü gienk in Stall to sinen Schümmel un grinde un jammerde. 'O wat sin ik 'n unglücksch Minschenkind.' Do röppet jeimes hinner üm 'Ferdinand getren, was weinst du?' He süt sit um, süt awerst neimes, un jammerd jümmer fort 'o min lewe Schümmelken, nu mot ik die verlaten, nu mot ik sterven.' Do röppet et wier 'Ferdinand getren, was weinst du?' Do merket he eist dat dat sin Schümmelken dei, dat Fragen. 'Döst du dat, min Schümmelken, kannst du küren (reden)?' Un segd wier 'ik sull da un da hen, un sull de Brut halen, west du nig wie ik dat wol ansange.' Do antwoerd dat Schümmelken 'gah du na den Künig un segg wenn he die giwen wulle wat du hewen möstest, so wullest du se ünn schappen: wenn he die 'n Schipp vull Fleist un 'n Schipp vull Brod

giwen wulle, so sull et gelingen; da wöde grauten Riesen up den Water, wenn du denen fen Fleisk midde brächtes, so terreitn se die: un da wören de grauten Büggel, de pickeden die de Ogen ut den Koppe, wenn du ken Brod vor se häddest.' Da lett de Künig alle Slächter im Lanne slachten un alle Becker backen, dat de Schippe vull werdt. Wie se vull sied, sagd dat Schümmelken tom Ferenand getrü 'nu gah man up mie sitten un treck mit mie in 't Schipp, wenn dann de Riesen kümmet, so segg

'still, still, meine lieben Riesechen, ich hab euch wohl bedacht, ich hab euch was mitgebracht.'

Un wenn de Büggel kummet, so seggst du wier

'ftill, ftill, meine lieben Bögelchen, ich hab euch wohl bedacht, ich hab euch was mitgebracht.'

Dann boet fie die nix, un wenn du dann bie bat Schlott kummft, dann helpet die de Riefen. bann gah up bat Schlott un numm 'n Paar Riefen mit, ba ligd be Bringeffin un ichlöppet; bu darfit fe awerft nig upweden, sonnern de Riesen mott fe mit den Bedde upnummen un in dat Schipp dregen.' Und da geschah nun alles, wie das Schimmelchen gesagt hatte, und den Riefen und den Bögeln gab der Ferenand getrü was er ihnen mitgebracht hatte, dafür wurden die Riefen willig und trugen die Pringeffin in ihrem Bett ins Schiff. Un afe fe tom Runig kummet, jegd fe fe kunne nig limen, fe mofte ere Schriften hemen, de woren ub eren Schlotte liggen blimen. Da werp de Ferenand getrü up Anstifften det Ferenand un= getru roopen, un de Runig bedutt unn be fulle de Schriften van dem Schlotte halen, fuft full he sterwen. Da geit he wier in Stall, un grind un segd 'o min lewe Schummelken, nu sull it noch 'n mal weg, wie sull wie dat macken?' Da seg de Schümmel se sullen dat Schipp man wier vull laen (laden). Da geht es wieder wie das vorigemal, und die Riefen und die Bogel werden von dem Fleisch gefättigt und befänftigt. Afe se bie dat Schlott tummet, sege de Schummel to unn be sulle man berin gabn, in den Schlapzimmer der Prin-Beffin, up den Difte da lagen de Schriften. Da geit Ferenand getru hun un langet fe. Afe se up'n Water sind, da let he sine Schriffedder in't Water fallen, da segd de Schummel 'nu kann it die awerst nig helpen.' Da fällt'n dat bie mit de Flötenpiepen, he fankt an to floten, da kummt de Fift un het de Fedder im Mule un langet fe'm hen. Nu bringet he de Schriften na dem Schlotte, wo de Hochtid hallen werd.

De Künigin mogte awerst ben Künig nig lien, weil he keine Nese habbe, sonnern se mogte den Ferenand getrü geren lien. Wie nu mal alle Herens vom Hove tosammen sied, so segd de Künigin, se könne auck Kunststücke maken, se künne einen den Kopp afhoggen un wier upsetten, et sull nur mant einer versöcken. Da wull awerst kener de eiste sien, da mott Ferenand getrü daran, wier up Anstissten von Ferenand ungetrü, den hogget se den Kopp af un sett'n ünn auch wier up, et is auck glick wier tau heilt, dat et ut sach ase hädde he 'n roen Faen (Faden) üm 'n Hals. Da segd de Künig to ehr 'mein Kind, wo hast du denn das gelernt?' 'Ja,' segd se, 'die Kunst versteh ich, soll ich es an dir auch einmal versuchen?' 'O ja' segd he. Do hogget se en awerst den Kopp a un sett'n en nig wier upp, se doet as ob se'n nig darup kriegen künne, un as ob he nig sest sitten wulle. Da werd de Künig begrawen, se awerst frigget den Ferenand getrü.

He ride awerst jummer sinen Schümmel, un ase he mal darup sat, da segd he to em he sulle mal up 'ne annere Seide de he em wist, trecken un da dreimal mit em herumme jagen. Wie he dat dahen hadde, da geit de Schümmel up de Hinnerbeine stahn un verwannelt sik in 'n Künigssuhn.

#### Der Gifenofen.

Bur Zeit, wo das Wünschen noch geholfen hat, ward ein Königssohn von einer alten Bere verwünscht, bag er im Balbe in einem großen Gifenofen siten follte. Da brachte er viele Jahre zu, und konnte ihn niemand erlofen. Ginmal kam eine Ronigstochter in den Wald, die hatte fich irre gegangen und konnte ihres Baters Reich nicht wieder finden: neun Tage war fie fo herum gegangen und ftand zulett vor dem eifernen Raften. Da kam eine Stimme heraus und fragte fie 'wo kommft du her, und wo willft du hin?' Sie antwortete 'ich habe meines Vaters Rönigreich verloren und kann ich nicht wieder nach Saus kommen.' Da sprachs aus dem Gisenofen 'ich will dir wieder nach haus verhelfen und zwar in einer furzen Zeit, wenn du willst unterschreiben zu thun was ich verlange. Ich bin ein größerer Königssohn als bu eine Königstochter, und will bich heirathen.' Da erschrack sie, und bachte 'lieber Gott, was foll ich mit dem Eisenofen anfangen!' Weil fie aber gerne wieder zu ihrem Bater heim wollte, unterschrieb sie sich doch zu thun was er verlangte. Er sprach aber 'du follft wiederkommen, ein Deffer mitbringen und ein Loch in bas Gifen fchrappen.' Dann gab er ihr jemand gum Gefährten, ber gieng nebenher und sprach nicht: er brachte fie aber in zwei Stunden nach Haus. Nun war große Freude im Schloß, als die Königs= tochter wieder tam, und der alte Ronig fiel ihr um den hals und füßte fie. Sie mar aber sehr betrübt und sprach 'lieber Bater, wie mirs gegangen hat! ich wäre nicht wieder nach Saus gekommen aus dem großen wilden Walde, wenn ich nicht ware bei einen eifernen Ofen gekommen, bein habe ich mich muffen bafür unterschreiben, bag ich wollte wieder zu ihm zurud tehren, ihn erlöfen und heirathen.' Da erschrack der alte Rönig fo fehr, daß er bei= nahe in eine Ohnmacht gefallen wäre, benn er hatte nur die einzige Tochter. Berathichlagten sich alfo, fie wollten bie Müllerstochter, die ichon mare, an ihre Stelle nehmen; führten die hinaus, gaben ihr ein Meffer und fagten fie follte an dem Gifenofen ichaben. Sie ichrappte auch vier und zwanzig Stunden lang, fonnte aber nicht das geringfte herabbringen. nun der Tag anbrach, riefs in dem Gijenofen 'mich däucht es ift Tag draußen.' Da antwortete fie 'das däucht mich auch, ich meine ich höre meines Vaters Mühle rappeln.' bist du eine Müllerstochter, bann geh gleich hinaus und lag die Königstochter herkommen. Da gieng fie hin und sagte dem alten König der draußen wollte sie nicht, er wollte seine Tochter. Da erschrack der alte König und die Tochter weinte. Sie hatten aber noch eine Schweinehirtentochter, die war noch schöner als die Müllerstochter, der wollten sie ein Stud Beld geben, damit fie für die Königstochter jum eifernen Dfen gienge. Alfo ward fie hinausgebracht und mußte auch vier und zwanzig Stunden lang schrappen; sie brachte aber nichts davon. Wie nun der Tag anbrach, riefs im Ofen 'mich bäucht es ist Tag braugen.' Da antwortete fie 'das däucht mich auch, ich meine ich höre meines Vaters Hörnchen tüten.'



'So bist du eine Schweinehirtentochter, geh gleich fort und lag die Königstoch= ter fommen: und fag ihr es sollt ihr wider= fahren was ich ihr versprochen hätte, und wenn sie nicht fame, jollte im ganzen Reich alles zerfallen einstürzen und fein Stein auf bem an= dern bleiben.' 2113 die Königstochter das hörte, fieng fie an zu weinen: es war aber nun nicht anders, fie mußte ihr Berfprechen halten. Da nahm sie Abschied von ihrem Bater, steckte ein Meffer ein und gieng zu bem Gifenofen in den Wald hinaus. Wie fie nun ange= tommen war, hub sie an zu schrappen und das Eisen gab nach, und wie zwei Stunden vorbei waren, hatte fie schon ein kleines Loch geschabt. Da guckte fie hinein und fah einen so schönen Jüng= ling, ach, der glim= merte in Gold und Edelfteinen, daß er ihr recht in der Seele ge= fiel. Nun da schrappte sie noch weiter fort und machte das Loch so groß, daß er heraus konnte.

sprach er 'du bist mein und ich bin dein, du bist meine Braut und hast mich erlöst.' Er wollte sie mit sich in fein Reich führen, aber sie bat sich aus daß sie noch einmal durfte zu ihrem Bater gehen, und der Königssohn erlaubte es ihr, doch sollte sie nicht mehr mit ihrem Bater sprechen als drei Worte, und dann follte fie wiederkommen. Alfo gieng fie heim, fie sprach aber mehr als drei Worte: da verschwand alsbald der Eisenofen und ward weit weg gerückt über gläserne Berge und schneibende Schwerter; doch der Königsschn mar erlöft, und nicht mehr darin eingeschlossen. Danach nahm sie Abschied von ihrem Bater und nahm etwas Geld mit, aber nicht viel, gieng wieder in den großen Walb und suchte den Eisenofen, allein der war nicht zu finden. Neun Tage suchte fie, da ward ihr hunger so groß, daß sie sich nicht zu helsen wußte, denn sie hatte nichts mehr zu leben. Und als es Abend ward, feste fie fich auf einen kleinen Baum und gedachte darauf die Nacht hinzubringen, weil fie fich bor den wilden Thieren fürchtete. Als nun Mitternacht heran kam, fah fie von fern ein fleines Lichtchen und bachte 'ach, da mar ich wohl erloft,' flieg vom Baum und gieng bem Lichtchen nach, auf dem Weg aber betete fie. Da kam fie zu einem kleinen alten Sauschen, und war viel Gras darum gewachsen, und stand ein kleines Säuschen Holz davor. Dachte fie 'ach wo kommft du hier hin!' quette durchs Jenster hinein, jo jah fie nichts darin, als dide und fleine Itichen (Kröten), aber einen Tisch, ichon gedeckt mit Wein und Braten, und Teller und Becher waren von Silber. Da nahm fie fich bas herz und flopfte an. Alsbald rief die Dicke

'Jungser grün und klein, Hugelbein, Hugelbeins Hündchen, hugel hin und her, laß geschwind sehen wer draußen wär.'

Da fam eine kleine Itsche herbei gegangen und machte ihr auf. Wie sie eintrat, hießen alle sie willkommen, und sie mußte sich seben. Sie fragten 'wo kommt ihr her? wo wollt ihr hin?' Da erzählte sie alles, wie es ihr gegangen wäre, und weil sie das Gebot übertreten hätte, nicht mehr als drei Worte zu sprechen, wäre der Osen weg sammt dem Königssohn: nun wollte sie so lange suchen und über Berg und Thal wandern, bis sie ihn sände. Da sprach die alte Dicke

'Jungfer grün und klein, Hutelbein, Hutelbeins Hündchen, hutel hin und her, bring mir die große Schachtel her.'

Da gieng die fleine hin und brachte die Schachtel herbeigetragen. Hernach gaben sie ihr Essen und Trinken, und brachten sie zu einem schönen gemachten Bett, das war wie Scide und Sammet, da legte sie sich hinein und schlief in Gottes Namen. Als der Tag kam, stieg sie auf, und gab ihr die alte Itsche drei Nadeln aus der großen Schachtel, die sollte sie mitnehmen; sie würden ihr nöthig thun, denn sie müßte über einen hohen gläsernen Berg und über drei schneidende Schwerter und über ein großes Wasser: wenn sie das durchsetzte, würde sie ihren Liebsten wieder kriegen. Nun gab sie hiermit drei Theile (Stücke), die sollte sie recht in Acht nehmen, nämlich drei große Nadeln, ein Pflugrad und drei Nüsse. Hiermit reiste sie do. und wie sie vor den gläsernen Berg kam, der so glatt war, steckte sie die drei

Nadeln als hinter die Füße und dann wieder vorwärts, und gelangte so hinüber, und als sie hinüber war, steckte sie sie an einen Ort, den sie wohl in Acht nahm. Danach kam sie vor die drei schneibenden Schwerter, da stellte sie sich auf ihr Pflugrad und rollte hinüber. Endlich kam sie vor ein großes Wasser, und wie sie übergefahren war, in ein großes schones Schloß. Sie gieng hinein und hielt um einen Dienst an, sie wär eine arme Magd und wollte sich gerne vermiethen; sie wußte aber daß der Königssohn drinne war, den sie erlöst hatte aus dem eisernen Ofen im großen Wald. Also ward sie angenommen zum Küchen=mädchen sür geringen Lohn. Nun hatte der Königssohn schon wieder eine andere an der Seite, die wollte er heirathen, denn er dachte sie wäre längst gestorben. Abends, wie sie



aufgewaschen hatte und fertig war, fühlte fie in die Tasche und fand die drei Ruffe, welche ihr die alte Itiche gegeben hatte. Big eine auf und wollte den Kern effen, fiehe, da war ein ftolzes königliches Rleid drin. Wies nun die Braut hörte, kam fie und hielt um das Rleid an und wollte es taufen und fagte 'es mare kein Rleid für eine Dienstmagb.' Da iprach sie nein fie wollts nicht verkaufen, doch wann sie ihr einerlei (ein Ding) wollte erlauben, jo sollte sies haben, nämlich eine Nacht in der Kammer ihres Bräutigams zu schlafen. Die Braut erlaubt es ihr, weil das Rleid so schön war und fie noch keins so hatte. Wies nun Abend war, fagte fie zu ihrem Bräutigam 'bas närrische Mädchen will in deiner Kammer schlafen.' 'Wenn du's zufrieden bift, bin ichs auch' sprach er. Sie gab aber bem Mann ein Glas Wein, in bas fie einen Schlaftrunk gethan hatte. Ulfo giengen beide in die Rammer schlafen, und er schlief fo fest, daß fie ihn nicht erwecken konnte. Sie weinte die gange Nacht und rief 'ich habe dich erlöft aus dem wilden Wald und aus einem eisernen Ofen, ich habe dich gesucht und bin gegangen über einen gläsernen Berg, über drei schneidende Schwerter und über ein großes Wasser, ehe ich dich gefunden habe, und willft mich doch nicht hören.' Die Bedienten fagen vor ber Stubenthüre und hörten wie fie so die ganze Nacht weinte und fagtens am Morgen ihrem herrn. Und wie fie am andern Abend aufgewaschen hatte, biß fie die zweite Rug auf, da war noch ein weit schöneres Rleid drin; wie das die Braut sah, wollte sie es auch kaufen. Aber Geld wollte das Mädchen nicht und bat fich aus daß es noch einmal in der Kammer bes Bräutigams ichlafen burfte. Die Braut gab ihm aber einen Schlaftrunk, und er schlief so fest, daß er nichts hören konnte. Das Rüchenmädchen weinte aber die gange Nacht, und rief 'ich habe dich erlöft aus einem Walbe und aus einem eisernen Ofen, ich habe bich ge= jucht und bin gegangen über einen gläsernen Berg, über drei schneidende Schwerter und über ein großes Wasser, ehe ich dich gefunden habe, und du willst mich doch nicht hören. Die Bedienten fagen vor der Stubenthure und hörten wie fie jo die gange Racht weinte, und sagtens am Morgen ihrem Herrn. Und als fie am britten Abend aufgewaschen hatte, big sie die dritte Rug auf, da war ein noch ichoneres Rleid drin, das starrte von purem Gold. Wie die Braut das fah, wollte sie es haben, das Mädchen aber gab es nur hin, wenn es zum drittenmal durfte in der Kammer des Bräutigams ichlafen. Der Königssohn aber hütete fich und ließ ben Schlaftrunk vorbei laufen. Wie fie nun anfieng zu weinen und zu rufen 'liebster Schat, ich habe bich erlöft aus dem graufamen wilden Walde und aus einem eisernen Ofen,' so sprang der Königssohn auf und sprach 'du bift die rechte, du bift mein, und ich bin dein.' Darauf setzte er sich noch in ber Nacht mit ihr in einen Wagen, und der falschen Braut nahmen fie die Rleider weg, daß fie nicht aufstehen konnte. Us fie zu dem großen Wasser kamen, da schifften fie hinüber, und vor den drei schneidenden Schwertern, da fetten sie sich aufs Pflugrad, und vor dem gläsernen Berg, da steckten fie bie brei Nadeln hinein. Go gelangten fie endlich zu bem alten kleinen Säuschen, aber wie fie hineintraten, wars ein großes Schloß: die Itichen waren alle erlöft und lauter Königsfinder und waren in voller Freude. Da ward Bermählung gehalten, und sie blieben in dem Schloß, das war viel größer als ihres Baters Schloß. Weil aber der Alte jammerte daß er allein bleiben sollte, so fuhren fie weg und holten ihn zu fich, und hatten zwei Königreiche und lebten in autem Chestand.

> Da fam eine Maus, Das Märchen mar aus.

### Die faule Spinnerin.

Auf einem Dorfe lebte ein Mann und eine Frau, und die Frau war so faul, daß fie immer nichts arbeiten wollte: und was ihr der Mann zu spinnen gab, das spann sie nicht fertig, und was sie auch spann, haspelte sie nicht, sondern ließ alles auf dem Klauel gewickelt liegen. Schalt sie nun der Mann, so war sie mit ihrem Maul doch vornen, und sprach 'ei, wie sollt ich haspeln, da ich keinen Haspel habe, geh du erst in den Wald und schaff mir einen.' 'Wenns daran liegt,' sagte der Mann, so will ich in den Wald gehen und Haspels holz holen.' Da fürchtete sich die Frau, wenn er das Holz hätte, daß er daraus einen Haspel machte, und sie abhaspeln und dann wieder frisch spinnen müßte. Sie besann sich ein bischen, da kam ihr ein guter Einfall, und sie lief dem Manne heimlich nach in den Wald. Wie er nun auf einen Baum gestiegen war, das Holz auszulesen und zu hauen, schlich sie darunter in das Gebüsch, wo er sie nicht sehen konnte und rief hinauf

'wer Haspelholz haut, der stirbt, wer da haspelt, der verdirbt'

Der Mann horchte, legte die Axt eine Weile nieder und dachte nach was das wohl zu bebeuten hätte. 'Ei was,' sprach er endlich, 'was wirds gewesen sein! es hat dir in den Ohren geklungen, mache dir keine unnöthige Furcht.' Also ergriff er die Axt von neuem und wollte zuhauen, da rieß wieder von unten herauf

'wer Haspelholz haut, der stirbt, wer da haspelt, der verdirbt.'

Er hielt ein, kriegte angst und bang und sann dem Dinge nach. Wie aber ein Weilchen vorbei war, kam ihm das Herz wieder, und er langte zum drittenmal nach der Axt und wollte zuhauen. Aber zum drittenmale riefs und sprachs laut

'wer Haspelholz haut, der stirbt, wer da haspelt, der verdirbt.'

Da hatte ers genug und alle Luft war ihm vergangen, so daß er eilends den Baum herunter ftieg und sich auf den Heimweg machte. Die Frau lief, was sie konnte, auf Nebenwegen, damit sie eher nach Haus käme. Wie er nun in die Stube trat, that sie unschuldig, als wäre nichts vorgesallen, und sagte 'nun, bringst du ein gutes Hafpelholz?' 'Nein,' sprach er, 'ich sehe wohl, es geht mit dem Haspeln nicht,' erzählte ihr was ihm im Walde begegnet war und ließ sie von nun an damit in Ruhe.

Balb hernach fieng der Mann doch wieder an sich über die Unordnung im Hause zu ärgern. 'Frau,' sagte er, 'es ist doch eine Schande, daß das gesponnene Garn da auf dem Klauel liegen bleibt.' 'Weißt du was,' sprach sie, 'weil wir doch zu keinem Hauel hinauf wersen, und du wirsst ihn herunter, so gibts doch einen Strang.' 'Ja, das geht,' sagte der Mann. Also thaten sie das, und wie sie fertig waren, sprach er 'das Garn ist nun gesträngt, nun muß es auch gekocht werden.' Der Frau ward wieder angst, sie sprach zwar 'ja wir wollens gleich morgen früh kochen,' dachte aber bei sich auf einen neuen Streich. Frühmorgens stand sie auf, machte Feuer an und stellte den Kessel bei, allein statt des Garns legte sie einen Klumpen Werg hinein, und ließ es immerzu kochen. Darauf gieng sie zum Manne, der

noch zu Bette (ag, und sprach zu ihm 'ich muß einmal ausgehen, steh derweil auf und sieh nach dem Garn, das im Kessel überm Feuer steht: aber du mußts bei Zeit thun, gib wohl Acht, denn wo der Hahr, und du sähest nicht nach, wird das Garn zu Werg.' Der Mann war bei der Hand und wollte nichts versäumen, stand eilends auf, so schnell er konnte, und gieng in die Küche. Wie er aber zum Kessel kam und hinein sah, so erblickte er mit Schrecken nichts als einen Klumpen Werg. Da schwieg der arme Mann mäuschensstill, dachte er hätts versehen und wäre Schuld daran und sprach in Zukunst gar nicht mehr von Garn und Spinnen. Aber das mußt du selbst fagen, es war eine garstige Frau.

### Die vier kunstreichen Bruder.

Es war ein armer Mann, der hatte vier Söhne, wie die herangewachsen waren, sprach er zu ihnen 'liebe Kinder, ihr müßt jeht hinaus in die Welt, ich habe nichts, das ich euch geben könnte; macht euch auf und geht in die Fremde, lernt ein Handwerk und seht wie ihr euch durchschlagt.' Da ergriffen die vier Brüder den Wanderstab, nahmen Abschied von ihrem Vater und zogen zusammen zum Thor hinaus. Als sie eine Zeit lang gewandert waren, kamen sie an einen Kreuzweg, der nach vier verschiedenen Gegenden sührte. Da sprach der älteste 'hier müssen wir uns trennen, aber heut über vier Jahre wollen wir an dieser Stelle wieder zusammentressen und in der Zeit unser Glück versuchen.'

Nun gieng jeder seinen Weg, und dem altesten begegnete ein Mann, der fragte ihn wo er hinaus wollte und was er vor hatte. 'Ich will ein Handwerk lernen,' antwortete er. Da sprach der Mann 'geh mit mir, und werbe ein Dieb.' 'Rein,' antwortete er, 'das gilt für kein ehrliches Handwerk mehr, und das Ende vom Lied ift, daß einer als Schwengel in der Feldglocke gebraucht wird.' 'D,' sprach der Mann, 'vor dem Galgen brauchft du dich nicht zu fürchten: ich will dich bloß lehren wie du holft was sonst kein Mensch kriegen kann, und wo dir niemand auf die Spur kommt.' Da ließ er sich überreden, ward bei dem Manne ein gelernter Dieb und ward so geschickt, daß vor ihm nichts sicher war, was er einmal haben wollte. Der zweite Bruder begegnete einem Mann, ber dieselbe Frage an ihn that, was er in der Welt lernen wollte. 'Ich weiß es noch nicht' antwortete er. 'So geh mit mir und werbe ein Sternquder: nichts besser als bas, es bleibt einem nichts berborgen.' Er ließ sich bas gefallen und ward ein so geschickter Sternguder, bag fein Meister, als er ausgelernt hatte und weiter ziehen wollte, ihm ein Fernrohr gab und zu ihm sprach 'damit kannst du sehen, was auf Erden und am Himmel vorgeht, und kann dir nichts verborgen bleiben.' Den britten Bruder nahm ein Jager in die Lehre und gab ihm in allem, was zur Jägerei gehört, jo guten Unterricht, daß er ein ausgelernter Jäger ward. Der Meister schenkte ihm beim Abschied eine Büchse und sprach 'die fehlt nicht, was du damit aufs Korn nimmft, das triffft du ficher.' Der jüngfte Bruder begegnete gleichfalls einem Manne, der ihn anredete und nach feinem Vorhaben fragte. 'Saft du nicht Luft ein Schneider zu werden?' 'Daß ich nicht wüßte,' sprach der Junge, 'das Krummfigen von Morgens bis Abends, das hin= und herfegen mit der Radel und das Bügeleisen will mir nicht in den Ginn.' 'Ei was,' antwortete ber Mann, 'du fprichft wie dus verstehft: bei mir lernst du eine gang andere Schneiderkunst, die ist anständig und ziemlich, zum Theil sehr ehrenvoll.' Da ließ er sich überreden, gieng mit und lernte die Kunst des Mannes aus dem Fundament. Beim Abschied gab ihm dieser eine Nadel und sprach 'damit kannst du zusammennähen was dir vorkommt, es sei so weich wie ein Ei oder so hart als Stahl; und es wird ganz zu einem Stück, daß keine Naht mehr zu sehen ist.'

Als die bestimmten vier Jahre herum waren, samen die vier Brüder zu gleicher Zeit an dem Kreuzwege zusammen, herzten und küßten sich und kehrten heim zu ihrem Bater. 'Run,' sprach dieser ganz vergnügt, 'hat euch der Wind wieder zu mir geweht?' Sie erzählten wie es ihnen ergangen war und daß jeder das Seinige gelernt hätte. Nun saßen



sie gerade vor dem Haus unter einem großen Baum, da sprach der Bater 'jeht will ich euch auf die Probe stellen und sehen was ihr könnt.' Danach schaute er auf und sagte zu dem zweiten Sohne 'oben im Gipfel dieses Baums siht zwischen zwei Aesten ein Buchfinkennest, sag mir wie viel Eier liegen darin?' Der Sterngucker nahm sein Glas, schaute hinauf und sagte 'fünse sinds.' Sprach der Bater zum ältesten 'hol du die Eier herunter, ohne daß der Bogel, der darauf sitzt und brütet, gestört wird.' Der kunstreiche Dieb stieg hinauf und nahm dem Böglein, das gar nichts davon merkte und ruhig sitzen blieb, die fünse Eier unter dem Leib weg und brachte sie dem Bater herab. Der Bater nahm sie, legte an jede Ecke des Tischs eins und das fünste in die Mitte, und sprach zum Jäger 'du schießest mir mit einem Schuß die fünst Eier in der Mitte entzwei.' Der Jäger legte seine Büchse an und schoß die fünst Eier, wie es der Vater verlangt hatte, alse fünse, und zwar in einem

Schuß. Der hatte gewis von dem Pulver das um die Ecke schießt. 'Nun kommt die Reihe an dich,' sprach der Vater zu dem vierten Sohn, 'du nähst die Eier wieder zusammen und auch die jungen Vögelein, die darin sind, und zwar so, daß ihnen der Schuß nichts schadet.' Der Schneider holte seine Nadel und nähte wies der Vater verlangt hatte. Als er sertig war, mußte der Dieb die Eier wieder auf den Baum ins Nest tragen und dem Vogel, ohne daß er etwas merkte, wieder unter legen. Das Thierchen brütete sie vollends aus, und nach ein paar Tagen krochen die Jungen hervor und hatten da, wo sie vom Schneider zusammen=genäht waren, ein rothes Streischen um den Hals.

'Ja,' iprach der Alte zu seinen Söhnen, 'ich muß euch über den grünen Klee loben, ihr habt eure Zeit wohl benutt und was rechtschaffenes gelernt: ich kann nicht jagen wem von euch der Borzug gebührt. Wenn ihr nur bald Gelegenheit habt eure Runft anzuwenden, ba wird fichs ausweisen.' Nicht lange banach tam großer Lärm ins Land, die Königstochter ware von einem Drachen entführt worden. Der König war Tag und Nacht barüber in Sorgen und ließ bekannt machen wer fie gurud brachte, follte fie gur Gemahlin haben. Die vier Brüder sprachen unter einander 'das ware eine Gelegenheit, wo wir uns könnten sehen laffen,' wollten zusammen ausziehen und die Königstochter befreien. 'Wo fie ist, will ich bald wiffen,' fprach der Sternguder, schaute durch fein Fernrohr und sprach 'ich sehe fie ichon, fie fitt weit von hier auf einem Felsen im Meer und neben ihr der Drache, der fie bewacht.' Da gieng er zu bem König und bat um ein Schiff für sich und seine Brüber und fuhr mit ihnen über das Meer bis fie zu dem Felsen hin kamen. Die Königstochter jag ba, aber ber Drache lag in ihrem Schooß und schlief. Der Jäger sprach 'ich barf nicht schiegen, ich murde die schöne Jungfrau zugleich tödten.' Go will ich mein Seil versuchen,' jagte der Dieb, schlich fich heran und ftahl sie unter dem Drachen weg, aber jo leis und behend, daß das Unthier nichts merfte, sondern fortichnarchte. Sie eilten voll Freude mit ihr aufs Schiff und steuerten in die offene See: aber ber Drache, der bei feinem Erwachen die Königstochter nicht mehr gefunden hatte, hinter ihnen her und schnaubte wüthend durch bie Luft. Als er gerade über dem Schiff schwebte und fich herablaffen wollte, legte der Jäger seine Büchse an und schoß ihm mitten ins Herz. Das Unthier fiel todt herab, war aber fo groß und gewaltig, bag es im Herabfallen bas gange Schiff gertrummerte. Sie erhaschten glücklich noch ein paar Bretter und schwammen auf dem weiten Meer umber. Da war wieder große Noth, aber ber Schneider, nicht faul, nahm seine munderbare Nabel, nähte die Bretter mit ein paar großen Stichen in der Gile gusammen, setzte fich darauf, und sammelte alle Stude des Schiffs. Dann nähte er auch diese so geschickt zusammen, daß in kurzer Zeit das Schiff wieder segelfertig war und fie glücklich heim fahren konnten.

Als der König seine Tochter wieder erblickte, war große Freude. Er sprach zu den vier Brüdern 'einer von euch soll sie zur Gemahlin haben, aber welcher das ist, macht unter euch aus.' Da entstand ein heftiger Streit unter ihnen, denn jeder machte Ansprüche. Der Sterngucker sprach 'hätt ich nicht die Königstochter gesehen, so wären alle eure Künste um= sonst gewesen: darum ist sie mein.' Der Dieb sprach 'was hätte das Sehen geholsen, wenn ich sie nicht unter dem Drachen weggeholt hätte: darum ist sie mein.' Der Jäger sprach 'ihr wärt doch sammt der Königstochter von dem Unthier zerrissen worden, hätte es meine Kugel nicht getrossen: darum ist sie mein.' Der Schneider sprach 'und hätte ich euch mit meiner Kunst nicht das Schiff wieder zusammengeslickt, ihr wärt alle jämmerlich ertrunken: darum ist sie mein.' Da that der König den Ausspruch 'jeder von euch hat ein gleiches

Recht, und weil ein jeder die Jungfrau nicht haben kann, so soll sie keiner von euch haben, aber ich will jedem zur Belohnung ein halbes Königreich geben.' Den Brüdern gesiel diese Entscheidung, und sie sprachen 'es ist besser so, als daß wir uneins werden.' Da erhielt jeder ein halbes Königreich, und sie lebten mit ihrem Vater in aller Glückseligkeit, so lange es Gott gesiel.

### Ginänglein, Zweiänglein und Dreiänglein.

Es war eine Frau, die hatte drei Töchter, davon hieß die älteste Einäuglein, weil sie nur ein einziges Auge mitten auf der Stirn hatte, und die mittelste Zweiäuglein, weil sie zwei Augen hatte wie andere Menschen, und die jüngste Dreiäuglein, weil sie drei Augen hatte, und das dritte stand bei ihr gleichsalls mitten auf der Stirne. Darum aber, daß Zweiäuglein nicht anders aussah als andere Menschenkinder, konnten es die Schwestern und die Mutter nicht leiden. Sie sprachen zu ihm 'du mit deinen zwei Augen bist nicht besser als das gemeine Bolk, du gehörst nicht zu uns.' Sie stießen es herum und warsen ihm schlechte Kleider hin und gaben ihm nicht mehr zu essen als was sie übrig ließen, und thaten ihm Herzeleid an, wo sie nur konnten.

Es trug sich zu, daß Zweiäuglein hinaus ins Feld gehen und die Ziege hüten mußte, aber noch ganz hungrig war, weil ihm seine Schwestern so wenig zu essen gegeben hatten. Da sehte es sich auf einen Rain und sieng an zu weinen und so zu weinen, daß zwei Bächlein aus seinen Augen herabslossen. Und wie es in seinem Jammer einmal außlickte, stand eine Frau neben ihm, die fragte 'Zweiäuglein, was weinst du?' Zweiäuglein ant-wortete 'soll ich nicht weinen? weil ich zwei Augen habe wie andere Menschen, so können mich meine Schwestern und meine Mutter nicht leiben, stoßen mich aus einer Sche in die andere, wersen mir alte Kleider hin und geben mir nichts zu essen als was sie übrig lassen. Heute haben sie mir so wenig gegeben, daß ich noch ganz hungrig bin.' Sprach die weise Frau 'Zweiäuglein, trockne dir dein Angesicht, ich will dir etwas sagen, daß du nicht mehr hungern sollst. Sprich nur zu beiner Ziege

'Bicklein, meck, Tischlein, beck,'

so wird ein sauber gedecktes Tischlein vor dir stehen und das schönste Essen darauf, daß du essen kannst so viel du Lust hast. Und wenn du satt bist und das Tischlein nicht mehr brauchst, so sprich nur

'Zicklein, meck, Tischlein, weg,'

so wirds vor deinen Augen wieder verschwinden.' Darauf gieng die weise Frau fort. Zweiäuglein aber dachte 'ich muß gleich einmal versuchen ob es wahr ist, was sie gesagt hat, denn mich hungert gar zu sehr' und sprach

'Bicklein, meck, Tischlein, deck,'

und kaum hatte sie die Worte ausgesprochen, so stand da ein Tischlein mit einem weißen Tüchlein gedeckt, darauf ein Teller mit Messer und Sabel und silbernem Löffel, die schönsten



rührte nichts an. Am andern Tag zog es mit feiner Ziege wieder hinaus und ließ die paar Brocken, die ihm gereicht wurden, liegen. Das

erstemal und das zweitemal beachteten es die Schwestern gar nicht, wie es aber jedesmal geschah, merkten sie auf und sprachen 'es ist nicht richtig mit dem Zweiäuglein, das läßt jedesmal das Effen stehen und hat doch sonst alles aufgezehrt, was ihm gereicht wurde: das muß andere Wege gefunden haben.' Damit fie aber hinter die Wahrheit kamen, follte Einäuglein mitgeben, wenn Zweiäuglein die Ziege auf die Weide trieb, und follte achten was es da vor hätte, und ob ihm jemand Essen und Trinken brächte.

Als nun Zweiäuglein fich wieder aufmachte, trat Einäuglein zu ihm und sprach 'ich will mit ins Weld und sehen daß die Ziege auch recht gehütet und ins Futter getrieben wird.' Aber Zweiäuglein merkte mas Einäuglein im Sinne hatte und trieb die Ziege hinaus in hohes Gras und sprach 'komm, Ginäuglein, wir wollen uns hinseken, ich will bir was porfingen.' Ginäuglein fette fich hin und war von bem ungewohnten Weg und von ber Sonnenhite mude, und Zweiäuglein fang immer

'Einäuglein, machft bu?' Einäuglein, schläfft bu?'

Da that Einäuglein das eine Auge zu und schlief ein. Und als Zweiäuglein sah daß Einäuglein fest schlief und nichts verrathen konnte, sprach es

'Bidlein, med, Tifchlein, bed,'

und setzte sich an sein Tischlein und ag und trank bis es satt war, dann rief es wieder

'Zicklein, meck, Tischlein, weg,'

und alles war augenblicklich verschwunden. Zweiäuglein weckte nun Einäuglein und sprach 'Einäuglein, du willst hüten und schläfst dabei ein, derweil hätte die Ziege in alle Welt lausen können; komm, wir wollen nach Haus gehen.' Da giengen sie nach Haus, und Zweizäuglein ließ wieder sein Schüsselchen unangerührt stehen, und Einäuglein konnte der Mutter nicht verrathen warum es nicht essen wollte und sagte zu seiner Entschuldigung 'ich war draußen eingeschlasen.'

Am andern Tag sprach die Mutter zu Dreiäuglein 'diesmal sollst du mitgehen und Acht haben ob Zweiäuglein draußen ißt und ob ihm jemand Essen und Trinken bringt, denn essen und trinken muß es heimlich.' Da trat Dreiäuglein zum Zweiäuglein und sprach 'ich will mitgehen und sehen ob auch die Ziege recht gehütet und ins Futter getrieben wird.' Aber Zweiäuglein merkte was Dreiäuglein im Sinne hatte und trieb die Ziege hinaus ins hohe Gras und sprach 'wir wollen uns dahin sehen, Dreiäuglein, ich will dir was vorsingen.' Dreiäuglein sehte sich und war müde von dem Weg und der Sonnenhiße, und Zweiäuglein hub wieder das vorige Liedlein an und sang

'Dreiäuglein, wachft du?'

Aber statt daß es nun singen mußte

'Dreiäuglein, ichläfft du?'

sang es aus Unbedachtsamkeit

'3weiäuglein, ichläfft bu?'

und sang immer

'Dreiäuglein, wachst du? Zweiäuglein, schläfft du?'

Da fielen dem Dreiäuglein seine zwei Augen zu und schliefen, aber das dritte, weil es von dem Sprüchlein nicht angeredet war, schlief nicht ein. Zwar that es Dreiäuglein zu, aber nur aus List, gleich als schlief es auch damit: doch blinzelte es und konnte alles gar wohl sehen. Und als Zweiäuglein meinte Dreiäuglein schliefe fest, sagte es sein Sprüchlein

'Bidlein, med, Tijchlein, ded,'

aß und trank nach Herzenslust und hieß dann das Tischlein wieder fortgehen,

'Zicklein, meck, Tischlein, weg,'

und Dreiäuglein hatte alles mit angesehen. Da kam Zweiäuglein zu ihm, weckte es und sprach 'ei, Dreiäuglein, bist du eingeschlasen? du kannst gut hüten! komm, wir wollen heim gehen.' Und als sie nach Haus kamen, as Zweiäuglein wieder nicht, und Dreiäuglein sprach

zur Mutter 'ich weiß nun warum das hochmüthige Ding nicht ißt: wenn sie draußen zur Ziege spricht

'Bicklein, meck, Tischlein, beck,'

so steht ein Tischlein vor ihr, das ist mit dem besten Essen besetzt, viel besser als wirs hier haben: und wenn sie satt ist, so spricht sie

'Zicklein, meck, Tischlein, weg,'

und alles ift wieder verschwunden; ich habe alles genau mit angesehen. Zwei Augen hatte sie mir mit einem Sprüchlein eingeschläsert, aber das eine auf der Stirne, das war zum Glück wach geblieben.' Da rief die neidische Mutter 'willst dus besser haben als wir? die Lust soll dir vergehen!' Sie holte ein Schlachtmesser und stieß es der Ziege ins Herz, daß sie todt hinsiel.

Als Zweiänglein das sah, gieng es voll Trauer hinaus, setzte sich auf den Feldrain und weinte seine bitteren Thränen. Da stand auf einmal die weise Frau wieder neben ihm und sprach 'Zweiäuglein, was weinst du?' 'Soll ich nicht weinen!' antwortete es, 'die Ziege, die mir jeden Tag, wenn ich euer Sprüchlein hersagte, den Tisch so schön deckte, ist von meiner Mutter todt gestochen; nun muß ich wieder Hunger und Kummer leiden.' Die weise Frau sprach 'Zweiäuglein, ich will dir einen guten Kath ertheilen, bitt deine Schwestern daß sie dir das Eingeweide von der geschlachteten Ziege geben und vergrad es vor der Hausthür in die Erde, so wirds dein Clück sein.' Da verschwand sie, und Zweiäuglein gieng heim und sprach zu den Schwestern, 'liebe Schwestern, gebt mir doch etwas von meiner Ziege, ich verlange nichts Gutes, gebt mir nur das Eingeweide.' Da lachten sie und sprachen 'kannst du haben, wenn du weiter nichts willst.' Und Zweiäuglein nahm das Eingeweide und vergrubs Abends in aller Stille nach dem Kathe der weisen Frau vor die Hausthüre.

Um andern Morgen, als fie insgesammt erwachten und vor die Hausthur traten, so stand da ein wunderbarer, prächtiger Baum, der hatte Blätter von Silber, und Früchte von Gold hiengen dazwischen, daß wohl nichts schöneres und köftlicheres auf der weiten Welt war. Sie wußten aber nicht wie der Baum in der Nacht dahin gekommen war, nur Zweiäuglein merkte, daß er aus den Eingeweiden der Ziege aufgewachsen war, denn er ftand gerade da, wo es fie in die Erde begraben hatte. Da sprach die Mutter zu Einäuglein 'steig hinauf, mein Kind, und brich uns die Früchte von dem Baume ab.' Einäuglein stieg hinauf, aber wie es einen von den goldenen Aepfeln greifen wollte, fo fuhr ihm der Zweig aus ben Sänden: und das geschah jedesmal, so daß es keinen einzigen Apfel brechen konnte, es mochte sich anstellen wie es wollte. Da sprach die Mutter 'Dreiäuglein, steig du hinauf, bu kannst mit beinen drei Augen besser um dich schauen als Einäuglein.' Einäuglein rutschte herunter und Dreiäuglein stieg hinauf. Aber Dreiäuglein war nicht geschickter und mochte schauen wie es wollte, die goldenen Aepfel wichen immer zurück. Endlich ward die Mutter ungedulbig und ftieg felbst hinauf, konnte aber fo wenig wie Ginäuglein und Dreiäuglein die Frucht fassen und griff immer in die leere Luft. Da sprach Zweiäuglein 'ich will mich einmal hinaufmachen, vielleicht gelingt mirs eher.' Die Schwestern riesen zwar 'du, mit deinen zwei Augen, was willst du wohl!' Aber Zweiäuglein stieg hinauf, und bie goldenen Aepfel zogen fich nicht vor ihm zurud, sondern liegen fich von felbst in seine Hand herab, also daß es einen nach dem andern abpflücken konnte und ein ganzes Schürzchen voll mit herunter brachte. Die Mutter nahm sie ihm ab, und statt daß sie, Einäuglein und Dreiäuglein dasure Zweiäuglein hätten besser behandeln sollen, so wurden sie nur neidisch daß es allein die Früchte holen konnte und giengen noch härter mit ihm um.

Es traf sich zu, als sie einmal beisammen an dem Baum standen, daß ein junger Ritter daher kam. 'Geschwind, Zweiäuglein,' riefen die zwei Schwestern, 'kriech unter, daß wir uns deiner nicht schämen müssen' und stürzten über das arme Zweiäuglein in aller



Eil ein leeres Kag, bas gerade neben bem Baume ftand, und schoben die golbenen Aepfel bie es abgebrochen hatte, auch barunter. Als nun ber Ritter näher fam, mar es ein schöner Berr, der hielt ftill, bewunderte den prächtigen Baum von Gold und Silber und fprach ju ben beiden Schwestern 'wem gehort dieser schone Baum? wer mir einen Zweig davon gabe, fönnte dafür verlangen mas er wollte.' Da antworteten Ginäuglein und Dreiäuglein ber Baum gehörte ihnen zu, und fie wollten ihm einen Zweig wohl abbrechen. Sie gaben sich auch beibe große Mühe, aber fie waren es nicht im Stande, denn die Zweige und Früchte wichen jedesmal vor ihnen zurud. Da sprach der Ritter 'das ist ja wunderlich, daß der Baum euch zugehört und ihr doch nicht Macht habt etwas davon abzubrechen.' Sie blieben babei, der Baum mare ihr Eigenthum. Indem fie aber so sprachen, rollte Zweiäuglein unter dem Fasse ein paar goldene Aepfel heraus, so daß sie zu den Füßen des Ritters liefen, denn Zweiäuglein war bos daß Einäuglein und Dreiäuglein nicht die Wahrheit fagten. Wie der Ritter die Aepfel fah, erstaunte er und fragte wo fie herkamen. Gin= äuglein und Dreiäuglein antworteten fie hatten noch eine Schwester, die dürfte sich aber nicht feben laffen, weil fie nur zwei Augen hatte, wie andere gemeine Menschen. Der Ritter aber verlangte fie zu feben und rief-'3weiäuglein, komm hervor.' Da kam Zweiäuglein gang getroft unter dem Faß hervor, und der Ritter war verwundert über seine große Schönheit, und sprach 'du, Zweiäuglein, kannst mir gewiß einen Zweig von dem Baum abbrechen.' 'Ja,' antwortete Zweiäuglein, 'bas will ich wohl können, benn ber Baum gehört mir.' Und stieg hinauf und brach mit leichter Mühe einen Zweig mit feinen filbernen Blättern und goldenen Früchten ab, und reichte ihn dem Ritter hin. Da sprach der Ritter 'Zweiäuglein, was foll ich bir bafür geben?' 'Ach,' antwortete Zweiäuglein, 'ich leide Sunger und Durft, Rummer und Noth vom frühen Morgen bis zum fpaten Abend: wenn ihr mich mitnehmen und erlösen wollt, so ware ich glücklich.' Da hob der Ritter das 3wei= äuglein auf sein Pferd und brachte es heim auf sein väterliches Schloß: dort gab er ihm schöne Kleider, Effen und Trinken nach Herzensluft, und weil er es so lieb hatte, ließ er sich mit ihm einsegnen, und ward die Hochzeit in großer Freude gehalten.

Wie nun Zweiäuglein so von dem schönen Kittersmann fortgeführt ward, da beneideten die zwei Schwestern ihm erst recht sein Glück. 'Der wunderbare Baum bleibt uns
doch,' dachten sie, 'können wir auch keine Früchte davon brechen, so wird doch jedermann davor
stehen bleiben, zu uns kommen und ihn rühmen; wer weiß wo unser Weizen noch blüht!' Aber am andern Morgen war ihr Baum verschwunden und ihre Hossfung dahin. Und wie Zweiäuglein zu seinem Kämmerlein hinaussah, so stand er zu seiner großen Freude davor
und war ihm also nachgesolat.

Zweiäuglein lebte lange Zeit vergnügt. Einmal kamen zwei arme Frauen zu ihm auf das Schloß und baten um ein Almosen. Da sah ihnen Zweiäuglein ins Gesicht und erkannte ihre Schwestern Einäuglein und Dreiäuglein, die so in Armuth gerathen waren, daß sie umherziehen und vor den Thüren ihr Brot suchen mußten. Zweiäuglein aber hieß sie willkommen und that ihnen Gutes und pflegte sie, also daß die beiden von Herzen bezreuten was sie ihrer Schwester in der Jugend Böses angethan hatten.



# Die schöne Katrinelje und Pif Paf Poltrie.

'Guten Tag, Vater Hollenthe.' 'Großen Dank, Pif Paf Poltrie.' 'Könnt ich wohl eure Tochter kriegen?' 'O ja, wenns die Mutter Malcho (Melk-Ruh), der Bruder Hohenstolz, die Schwester Käsetraut und die schöne Katrinelse will, so kanns geschehen.'

'Wo ist dann die Mutter Malcho?'

'Sie ist im Stall und melft die Ruh.'

'Guten Tag, Mutter Malcho.' 'Großen Dank, Pif Paf Poltrie.' 'Könnt ich wohl eure Tochter kriegen?' 'O ja, wenns der Bater Hollenthe, der Bruder Hohenstolz, die Schwester Käsetraut und die schöne Katrinelse will, so kanns geschehen.'

'Wo ift dann der Bruder Bobenftolg?'

'Er ift in der Kammer und hadt das Holz.'

'Guten Tag, Bruder Hohenstolz.' 'Großen Dank, Pif Paf Poltrie.' 'Könnt ich wohl eure Schwester kriegen?' 'O ja, wenns der Vater Hollenthe, die Mutter Malcho, die Schwester Käsetraut und die schwester Katrinelje will, so kanns geschehen.'

'Wo ift bann Die Schwester Rafetraut?'

'Sie ift im Garten und ichneidet das Rraut'

'Guten Tag, Schwester Käsetraut.' 'Großen Dank, Pif Paf Poltrie.' 'Könnt ich wohl eure Schwester kriegen?' 'O ja, wenns der Vater Hollenthe, die Mutter Malcho, der Bruder Hohenstolz und die schöne Katrinelse will, so kanns geschehen.'

'Wo ift dann die schone Ratrinelje?'

"Sie ift in der Kammer und gahlt ihre Pfennige."

'Guten Tag, schöne Katrinelje.' 'Großen Dank, Pif Paf Poltrie.' 'Willst du wohl mein Schatz sein?' 'O ja, wenns der Vater Hollenthe, die Mutter Malcho, der Bruder Hohenstolz, die Schwester Käsetraut will, so kanns geschehen.'

'Schöne Katrinelje, wie viel hast du an Brautschat?' 'Vierzehn Pfennige baares Geld, drittehalb Groschen Schuld, ein halb Pfund Hukeln, eine Hand voll Pruzeln, eine

Hand voll Wurzelen,

un so ber watt: is dat nig en guden Brutschatt?'

'Pif Paf Poltrie, was kannst du für ein Handwerk? bist du ein Schneider?' 'Noch viel besser.' 'Ein Schreiner?' 'Noch viel besser.' 'Ein Udersmann?' 'Noch viel besser.' 'Ein Schreiner?' 'Noch viel besser.' 'Ein Schmied?' 'Noch viel besser.' 'Ein Müller?' 'Noch viel besser.' 'Bielleicht ein Besenbinder?' 'Ja, das bin ich: ist das nicht ein schwieß Handwerk?'

# Der Juchs und das Pferd.

Es hatte ein Bauer ein treues Pferd, das war alt geworden und konnte keine Dienste mehr thun, da wollte ihm sein Herr nichts mehr zu fressen geben und sprach 'brauchen kann ich dich freilich nicht mehr, indeß mein ich es gut mit dir, zeigst du dich noch so stark, daß du mir einen Löwen hierher bringft, so will ich bich behalten, jest aber mach bich fort aus meinem Stall,' und jagte es damit ins weite Feld. Das Pferd mar traurig und gieng nach dem Wald zu, dort ein wenig Schut vor dem Wetter zu suchen. Da begegnete ihm der Fuchs und sprach 'was hängst du so den Kopf und gehst so einsam herum?' 'Ach,' antwortete das Pferd, 'Geiz und Treue wohnen nicht beisammen in einem Haus: mein Herr hat vergeffen mas ich ihm für Dienste in so vielen Jahren geleistet habe, und weil ich nicht recht mehr ackern kann, will er mir kein Futter mehr geben, und hat mich fort= gejagt.' 'Ohne allen Trost?' fragte ber Fuchs. 'Der Trost war schlecht, er hat gesagt wenn ich noch so stark wäre, daß ich ihm einen Löwen brächte, wollt er mich behalten, aber er weiß wohl, daß ich das nicht vermag.' Der Fuchs sprach 'da will ich dir helsen, leg bich nur hin, strecke bich aus und rege bich nicht, als warst bu tobt.' Das Pferd that was der Juchs verlangte, der Juchs aber gieng zum Löwen, der seine Höhle nicht weit davon hatte und sprach 'da draußen liegt ein todtes Pferd, komm doch mit hinaus, da kannst du eine fette Mahlzeit halten.' Der Löwe gieng mit und wie fie bei dem Pferd standen, sprach der Fuchs 'hier haft dus doch nicht nach deiner Gemächlichkeit, weißt du was; ich wills mit dem Schweif an dich binden, so kannft dus in deine Höhle ziehen und in aller Ruhe verzehren.' Dem Löwen gefiel der Rath, er stellte sich hin und damit ihm der Fuchs das Pferd festknüpfen könnte, hielt er gang still. Der Juchs aber band mit des Pferdes Schweif dem Löwen die Beine zusammen und drehte und schnürte alles so wohl und stark, daß es mit keiner Rraft zu zerreißen war. Als er nun sein Werk vollendet hatte, klopfte er dem Pferd auf die Schulter und sprach 'zieh, Schimmel, zieh.' Da sprang das Pferd mit ein= mal auf und zog den Löwen mit sich fort. Der Löwe fieng an zu brüllen, daß die Bögel

in dem gangen Wald vor Schrecken aufflogen, aber das Pferd ließ ihn brullen, zog und schleppte ihn über das Feld vor seines Herrn Thür. Wie der Herr das sah, besann er sich eines bessern und sprach zu bem Pferd, 'du sollst bei mir bleiben und es gut haben,' und gab ihm fatt zu freffen bis es ftarb.



war einmal ein König, ber hatte zwölf Töchter, eine immer schöner als die andere. schliefen zusammen in einem Saal, wo ihre Betten neben einander standen, und Abends, wenn fie darin lagen, schloß ber König die Thur zu und ber= riegelte fie. Wenn er aber am Morgen die Thüre aufschloß, so sah er daß ihre Schuhe zer= tanzi waren, und niemand konnte herausbringen wie das zuge= gangen mar. Da ließ der König

ausrufen wers könnte ausfindig machen, wo sie in der Nacht tanzten, der sollte fich eine bavon zur Frau wählen und nach seinem Tod König sein: wer sich aber melbete und es nach drei Tagen und Nächten nicht heraus brächte, der hätte sein Leben verwirkt. Nicht lange, so meldete sich ein Königssohn und erbot sich das Wagnis zu unternehmen. Er ward wohl aufgenommen, und Abends in ein Zimmer geführt, das an den Schlaffaal stieg. Sein Bett war da aufgeschla= gen und er follte Acht haben wo fie hingiengen und tangten; und da= mit sie nichts heim= lich treiben konnten oder zu einem an= dern Ort hinaus giengen, war auch die Saalthure of= fen gelaffen. Dem Königssohn fiels aber wie Blei auf die Augen und er schlief ein, und als er am Morgen auf= wachte waren alle zwölfe zum Tanz gewesen, denn ihre Schuhe standen da und hatten Löcher in den Sohlen. Den zweiten und dritten Abend giengs nicht an= ders, und da ward ihm sein Saupt ohne Barmherzig= feit abgeschlagen. Es kamen hernach viele noch und meldeten sich zu dem Wageftück, fie mußten aber alle ihr Leben laffen. Nun trug sichs zu, daß ein armer Solbat, der eine Wunde hatte und nicht mehr dienen konnte, sich auf dem Weg nach der Stadt befand, mo



ber Rönig wohnte. Da begegnete ihm eine alte Frau, die fragte ihn wo er hin wollte. 'Ich weiß felber nicht recht,' fprach er, und fette im Scherz hingu 'ich hätte wohl Luft ausfindig gu machen wo die Königstöchter ihre Schuhe vertangen, und barnach König zu werden.' 'Das ift so schwer nicht,' fagte die Alte, 'du mußt den Wein nicht trinken, der dir Abends gebracht wird, und mußt thun als wärft du fest eingeschlafen.' Darauf gab fie ihm ein Mäntelchen und ibrach wenn du das umhängit, jo bist du unsichtbar und kannit den zwölfen dann nachschleichen. Wie der Soldat den guten Rath bekommen hatte, wards Ernst bei ihm, so daß er ein Berg faßte, vor den König gieng und sich als Freier melbete. Er ward so gut aufgenommen wie die andern auch, und wurden ihm fonigliche Rleider angethan. Abends zur Schlafenszeit ward er in das Borzimmer geführt, und als er zu Bette gehen wollte, kam die älteste und brachte ihm einen Becher Bein: aber er hatte fich einen Schwamm unter bas Kinn gebunden, ließ ben Wein ba bineinlaufen, und trank keinen Tropfen. Dann legte er sich nieder, und als er ein Weilchen gelegen hatte, fieng er an zu schnarchen wie im tiefsten Schlaf. Das hörten bie zwölf Rönigstöchter, lachten, und bie altefte fprach 'ber hatte auch fein Leben sparen können.' Danach ftanden fie auf, öffneten Schränke, Riften und Raften, und holten prächtige Rleider heraus: putten sich vor den Spiegeln, sprangen herum und freuten sich auf den Tang. Nur die jüngste fagte 'ich weiß nicht, ihr freut euch, aber mir ift so wunderlich zu Muth: gewiß widerfährt uns ein Unglüd.' 'Du bift eine Schneegans,' fagte die älteste, 'die fich immer fürchtet. Saft du vergessen wie viel Ronigssohne schon umfonit bagewesen find? bem Solbaten hatt ich nicht einmal brauchen einen Schlaftrunt zu geben, der Lümmel ware doch nicht aufgewacht.' Wie fie alle fertig waren, saben fie erst nach bem Soldaten, aber ber hatte die Augen zugethan, rührte und regte fich nicht, und fie glaubten nun gang ficher gu fein. Da gieng die alteste an ihr Bett und klopfte baran: alsbald fant es in die Erde, und fie ftiegen durch die Deffnung hinab, eine nach der andern, bie alteste voran. Der Soldat, ber alles mit angesehen hatte, zauderte nicht lange, hieng fein Mäntelchen um und ftieg hinter der jüngsten mit hinab. Mitten auf der Treppe trat er ihr ein wenig aufs Rleid, da erschrack sie und rief 'was ist das? wer hält mich am Rleid?' 'Sei nicht fo einfältig,' fagte die älteste, 'du bist an einem Haken hängen geblieben.' Da giengen fie vollends hinab, und wie fie unten waren, ftanden fie in einem wunderprächtigen Baumgang, ba waren alle Blätter von Gilber, und schimmerten und glanzten. Der Solbat bachte 'bu willst bir ein Wahrzeichen mitnehmen,' und brach einen Zweig bavon ab: da fuhr ein gewaltiger Krach aus dem Baume. Die jüngste rief wieder 'es ist nicht richtig, habt ihr den Anall gehört?' Die alteste aber sprach 'das find Freudenschuffe, weil wir unsere Bringen balb erlöft haben.' Sie kamen barauf in einen Baumgang, wo alle Blätter von Gold, und endlich in einen dritten, wo fie klarer Demant waren: von beiden brach er einen Zweig ab, wobei es jedesmal frachte, daß die jungste bor Schrecken zu= sammenfuhr; aber bie alteste blieb babei, es maren Freudenschuffe. Sie giengen weiter und kamen zu einem großen Wasser, barauf standen zwölf Schifflein, und in jedem Schifflein faß ein schöner Pring, die hatten auf die zwölfe gewartet, und jeder nahm eine zu fich, der Solbat aber fette fich mit ber jüngften ein. Da sprach ber Pring 'ich weiß nicht bas Schiff ist heute viel schwerer und ich muß aus allen Kräften rudern, wenn ich es fortbringen soll. 'Wovon follte das kommen,' fprach die jüngste, 'als vom warmen Wetter, es ist mir auch fo heiß zu Muth.' Jenseits bes Waffers aber ftand ein schönes hellerleuchtetes Schlok. woraus eine luftige Mufik erschallte von Pauken und Trompeten. Gie ruberten hinüber,



Die zertanzten Schuhe.

traten ein, und jeder Pring tangte mit feiner Liebsten; ber Soldat aber tangte unfichtbar mit, und wenn eine einen Becher mit Wein hielt, fo trank er ihn aus, daß er leer war, wenn sie ihn an den Mund brachte; und der jüngsten ward auch angst darüber, aber die älteste brachte fie immer zum Schweigen. Sie tanzten da bis drei Uhr am andern Morgen, wo alle Schuhe burchgetanzt waren und sie aufhören mußten. Die Prinzen fuhren sie über bas Baffer wieder gurud, und ber Solbat feste fich biesmal vornen gur altesten. Um Ufer nahmen sie von ihren Prinzen Abschied und versprachen in der folgenden Nacht wieder zu kommen. Als fie an der Treppe waren, lief der Soldat voraus und legte fich in fein Bett, und als die Zwölf langsam und mude herauf getrippelt kamen schnarchte er schon wieder fo laut, daß fies alle hören konnten, und fie sprachen 'vor dem find wir sicher.' Da thaten fie ihre schönen Kleider aus, brachten fie weg, stellten die zertanzten Schuhe unter das Bett und legten fich nieber. Um andern Morgen wollte ber Solbat nichts fagen, fondern bas wunderliche Wesen noch mit ansehen, und gieng die zweite und die dritte Nacht wieder mit. Da mar alles wie bas erstemal, und sie tangten jedesmal bis die Schuhe entzwei waren. Das brittemal aber nahm er jum Wahrzeichen einen Becher mit. Als bie Stunde gekommen war, wo er antworten follte, steckte er die drei Zweige und den Becher zu sich und gieng vor den König, die Zwölfe aber standen hinter der Thure und horchten mas er jagen würde. Als der König die Frage that 'wo haben meine zwölf Töchter ihre Schuhe in der Nacht vertangt?' so antwortete er 'mit zwölf Pringen in einem unterirdischen Schloß,' berichtete wie es zugegangen war und holte die Wahrzeichen hervor. Da ließ der König seine Töchter kommen und fragte fie ob der Soldat die Wahrheit gesagt hatte, und da fie jahen baß fie berrathen waren und Läugnen nichts half, fo mußten fie alles eingestehen. Darauf fragte ihn ber Rönig 'welche er zur Frau haben wollte.' Er antwortete 'ich bin

nicht mehr jung, so gebt mir die älteste.' Da ward noch an selbigem Tage die Hochzeit gehalten und ihm das Neich nach des Königs Tode versprochen. Aber die Prinzen wurden auf so viele Tage wieder verwünscht, als sie Nächte mit den Zwölsen getanzt hatten.

## Die sechs Diener.

or Zeiten lebte eine alte Königin, die war eine Zauberin, und ihre Tochter war das schönste Mädchen unter der Sonne. Die Alte dachte aber auf nichts als wie sie die Menschen ins Verderben locken könnte, und wenn ein Freier kam, so sprach sie wer ihre Tochter haben wollte, müßte zuvor einen Bund (eine Aufgabe) lösen, oder er müßte sterben. Viele waren von der Schönheit der Jungfrau

verblendet und wagten es wohl, aber sie konnten nicht vollbringen was die Alte ihnen auflegte, und dann war keine Gnade, sie mußten niederknieen, und das Haupt ward ihnen abgeschlagen. Ein Königssohn der hatte auch von der großen Schönheit der Jungfrau gehört und sprach zu seinem Bater 'laßt mich hinziehen, ich will um sie werben.' 'Rimmer=mehr,' antwortete der König, 'gehst du fort, so gehst du in deinen Tod.' Da legte der Sohn sich nieder und ward sterbenskrank, und lag sieden Jahre lang und kein Arzt konnte ihm helsen. Als der Bater sah daß keine Hossinung mehr war, sprach er voll Herzenskraurigkeit zu ihm 'zieh hin und versuche dein Glück, ich weiß dir sonst nicht zu helsen.' Wie der Sohn das hörte, stand er von seinem Lager auf, ward gesund und machte sich fröhlich auf den Weg.

Es trug sich zu, als er über eine Saide zu reiten kam, daß er von weitem auf ber Erde etwas liegen sah wie einen großen Seuhausen, und wie er sich näherte, konnte er unterscheiden daß es der Bauch eines Menschen war, der fich dahingestreckt hatte; der Bauch aber sah aus wie ein kleiner Berg. Der Dicke, wie er ben Reisenden erblickte, richtete sich in die Höhe und sprach 'wenn ihr jemand braucht, so nehmt mich in eure Dienste.' Der Rönigssohn antwortete 'was soll ich mit einem so ungefügten Manne anfangen?' 'D,' sprach der Dicke, 'das will nichts fagen, wenn ich mich recht aus einander thue, bin ich noch dreitaufendmal fo did.' Wenn das ift,' fagte ber Königssohn, 'fo kann ich dich brauchen, tomm mit mir.' Da gieng der Dicke hinter dem Königssohn her, und über eine Weile fanden sie einen andern, der lag da auf der Erde und hatte das Ohr auf den Rasen gelegt. Fragte der Königssohn 'was machst du da?' 'Ich horche,' antwortete der Mann. 'Wonach horchst du so ausmerksam?' 'Ich horche nach dem was eben in der Welt sich zuträgt, denn meinen Ohren entgeht nichts, das Gras sogar hör ich wachsen.' Fragte der Königs= sohn 'sage mir, was hörst du am Hofe der alten Königin, welche die schöne Tochter hat?' Da antwortete er 'ich höre das Schwert fausen, das einem Freier den Kopf abschlägt.' Der Königssohn sprach 'ich kann dich brauchen, komm mit mir.' Da zogen fie weiter und fahen einmal ein paar Füße da liegen und auch etwas von den Beinen, aber das Ende konnten fie nicht feben. Alls fie eine gute Strecke fortgegangen waren, kamen fie zu bem Leib und endlich auch zu dem Kopf. 'Ei,' sprach ber Königssohn, 'was bist bu für ein langer Strid!' 'D,' antwortete der Lange, 'das ist noch gar nichts, wenn ich meine Gliedmaßen erft recht ausstrecke, bin ich noch dreitausendmal so lang, und bin größer als der höchste Berg auf Erden. Ich will euch gerne dienen, wenn ihr mich annehmen wollt." 'Komm mit,' sprach der Königssohn, 'ich kann dich brauchen.' Sie zogen weiter und fanden einen am Weg sigen, der hatte die Augen zugebunden. Sprach der Königssohn zu ihm 'haft du blöde Augen, daß du nicht in das Licht sehen kannst?' 'Rein,' antwortete ber Mann, 'ich darf die Binde nicht abnehmen, denn was ich mit meinen Augen ansehe, das springt aus einander, so gewaltig ist mein Blid. Kann euch das nützen, so will ich euch gern bienen.' 'Romm mit,' antwortete ber Königssohn, 'ich kann dich brauchen.' Sie zogen weiter und fanden einen Mann, der lag mitten im heißen Sonnenschein und zitterte und fror am gangen Leibe, fo daß ihm tein Glied still fland. 'Wie kannst du frieren?' fprach ber Königssohn, 'und die Sonne scheint fo warm.' 'Ach,' antwortete der Mann, 'meine Natur ist gang anderer Art, je heißer es ist, desto mehr frier ich, und der Frost bringt mir durch alle Knochen: und je kalter es ift, desto heißer wird mir: mitten im Eis fann ichs vor Sige, und mitten im Feuer vor Ralte nicht aushalten.' 'Du bift ein



Wälber und Felder, Thäler und Berge hinaus und durch die ganze Welt sehen kann.' Der Königssohn sprach 'willst du, so komm mit mir, denn so einer fehlte mir noch.'

Nun zog der Königssohn mit seinen sechs Dienern in die Stadt ein, wo die alte Königin lebte. Er sagte nicht wer er wäre, aber er sprach 'wollt ihr mir eure schöne Tochter geben, so will ich vollbringen, was ihr mir auferlegt.' Die Zauberin freute sich daß ein so schöner Jüngling wieder in ihre Netze siel und sprach 'dreimal will ich dir einen Bund aufgeben, lösest du ihn jedesmal, so sollst du der Herr und Gemahl meiner Tochter werden.' 'Was soll das erste sein?' fragte er. 'Daß du mir meinen Ring herbei bringst, den ich ins rothe Meer habe fallen lassen.' Da gieng der Königssohn heim zu seinen Dienern und sprach 'der erste Bund ist nicht leicht, ein Ring soll aus dem rothen Meere geholt werden, nun schafft Rath.' Da sprach der mit hellen Augen 'ich will sehen wo er liegt,' schaute

in das Meer hinab und sagte 'dort hängt er an einem spitzen Stein.' Der Lange trug sie hin und sprach 'ich wollte ihn wohl heraus holen, wenn ich ihn sehen könnte.' 'Wenns weiter nichts ist,' rief der Dicke, legte sich nieder und hielt seinen Mund ins Wasser: da sielen die Wellen hinein wie in einen Abgrund, und er trank das ganze Meer aus, daß es trocken ward wie eine Wiese. Der Lange bückte sich ein wenig und holte den Ring mit der Hand heraus. Da ward der Königssohn froh als er den Ring hatte, und brachte ihn der Alten. Sie erstannte und sprach 'ja, es ist der rechte Ring: den ersten Bund hast du glücklich gelöst, aber nun kommt der zweite. Siehst du dort auf der Wiese vor meinem Schlosse, da weiden dreihundert sette Ochsen, die mußt du mit Haut und Haar, Knochen und Hörnern verzehren: und unten im Keller liegen dreihundert Fässer Wein, die mußt du dazu austrinken; und bleibt von den Ochsen ein Haar und von dem Wein ein Tröpschen übrig, so ist mir dein Leben versallen.' Sprach der Königssohn 'darf ich mir keine Gäste dazu laden? ohne Gesellschast schmeckt keine Mahlzeit.' Die Alte lachte boshaft und ant= vortete 'einen darsst du dir dazuladen, damit du Gesellschaft hast, aber weiter keinen.'

Da gieng der Königssohn zu seinen Dienern und sprach zu dem Dicken 'du follst heute mein Gaft fein und dich einmal fatt effen.' Da that sich ber Dicke von einander und aß die dreihundert Ochsen, daß kein Haar übrig blieb, und fragte ob weiter nichts als das Frühstück da ware, den Wein aber trank er gleich aus den Fässern, ohne daß er ein Glas nöthig hatte, und trank den letten Tropfen vom Nagel herunter. Als die Mahlzeit zu Ende war, gieng der Königssohn zur Alten und fagte ihr der zweite Bund mare gelöft. Sie verwunderte sich und sprach 'so weit hats noch keiner gebracht, aber es ift noch ein Bund übrig,' und dachte 'du follft mir nicht entgeben und wirft beinen Ropf nicht oben behalten.' 'Heut Abend,' fprach fie, 'bring ich meine Tochter zu dir in deine Kammer und du sollst sie mit beinem Urm umschlingen: und wenn ihr da beisammen fitt, so hüte dich daß du nicht einschläfst: ich tomme Schlag zwölf Uhr, und ift fie dann nicht mehr in beinen Urmen, so haft du verloren.' Der Königssohn dachte, 'der Bund ift leicht, ich will meine Augen wohl offen behalten,' doch rief er seine Diener, erzählte ihnen, wie die Alte gefagt hatte und sprach 'wer weiß, was für eine Lift bahinter fteckt, Borficht ift gut, haltet Wache und forgt daß die Jungfrau nicht wieder aus meiner Kammer kommt.' Nacht einbrach, kam die Alte mit ihrer Tochter und führte sie in die Arme des Königssohns, und dann schlang sich der Lange um sie beide in einen Kreis, und der Dicke stellte sich vor die Thure, also daß keine lebendige Seele herein konnte. Da fagen sie beide, und die Jungfrau sprach kein Wort, aber ber Mond schien durchs Tenfter auf ihr Angesicht, daß er ihre wunderbare Schönheit sehen konnte. Er that nichts als sie anschauen, war voll Freude und Liebe, und es kam keine Müdigkeit in seine Augen. Das dauerte bis elf Uhr, da warf die Alte einen Zauber über alle, daß fie einschliefen, und in dem Augenblid mar auch die Jungfrau entrückt.

Run schliefen sie hart bis ein Viertel vor zwölf, da war der Zauber kraftlos, und sie erwachten alle wieder. 'O Jammer und Unglück,' rief der Königssohn, 'nun din ich verstoren!' Die treuen Diener siengen auch an zu klagen, aber der Horcher sprach 'seid still, ich will horchen,' da horchte er einen Augenblick und dann sprach er 'sie sitt in einem Felsen dreihundert Stunden von hier, und bejammert ihr Schicksal. Du allein kannst helsen, Langer, wenn du dich aufrichtest, so bist du mit ein paar Schritten dort.' 'Ja,' antwortete der Lange, 'aber der mit den scharfen Augen muß mitgehen, damit wir den Felsen

wegschaffen.' Da huckte der Lange den mit verbundenen Augen auf, und im Augenblick, wie man eine Hand umwendet, waren sie vor dem verwünschten Felsen. Alsbald nahm der Lange dem andern die Binde von den Augen, der sich nur umschaute, so zersprang der Felsen in tausend Stücke. Da nahm der Lange die Jungfrau auf den Arm, trug sie in einem Nu zurück, holte ebenso schnell auch noch seinen Kameraden, und eh es zwölse schlug, saßen sie alle wieder wie vorher und waren munter und guter Dinge. Als es zwölse schlug, kam die alte Zauberin herbei geschlichen, machte ein höhnisches Gesicht, als wollte sie sagen nun ist er mein,' und glaubte ihre Tochter säße dreihundert Stunden weit im Felsen. Als sie aber ihre Tochter in den Armen des Königssohns erblickte, erschrack sie und sprach 'da ist einer, der kann mehr als ich.' Aber sie durste nichts einwenden und mußte ihm die Jungfrau zusagen. Da sprach sie ihr ins Ohr 'Schande für dich, daß du gemeinem Bolk gehorchen sollst und dir einen Gemahl nicht nach beinem Gesallen wählen darsst.'

Da ward das stolze Herz der Jungfrau mit Jorn erfüllt und sann auf Rache. Sie ließ am andern Morgen dreihundert Malter Holz zusammenfahren und sprach zu dem Königssohn, die drei Bünde wären gelöst, sie würde aber nicht eher seine Gemahlin werden, dis einer bereit wäre, sich mitten in das Holz zu setzen und das Feuer auszuhalten. Sie dachte keiner seiner Diener würde sich für ihn verdrennen, und aus Liebe zu ihr würde er selber sich hinein setzen, und dann wäre sie frei. Die Diener aber sprachen wir haben alle etwas gethan, nur der Frostige noch nicht, der muß auch daran, setzen ihn mitten auf den Holzstoß und stecken diesen an. Da begann das Feuer zu brennen und brannte drei Tage, dis alles Holz verzehrt war, und als die Flammen sich legten, stand der Frostige mitten in der Asche, zitterte wie ein Espenlaub und sprach einen solchen Frost habe ich mein Lebzage nicht ausgehalten, und wenn er länger gedauert hätte, so wäre ich erstarrt.

Nun war feine Aussicht mehr zu finden, die schöne Jungfrau nußte den unbekannten Jüngling zum Gemahl nehmen. Als sie aber nach der Kirche fuhren, sprach die Alte 'ich kann die Schande nicht ertragen' und schickte ihr Kriegsvolk nach, das sollte alles niedersmachen, was ihm vorkäme, und ihr die Tochter zurück bringen. Der Horcher aber hatte die Ohren gespitt und die heimlichen Reden der Alten vernommen. 'Was fangen wir an?' sprach er zu dem Dicken, aber der wußte Kath, spie einmal oder zweimal hinter dem Wagen einen Theil von dem Meereswasser aus, das er getrunken hatte, da entstand ein großer See, worin die Kriegsvölker stecken blieben und ertranken. Als die Zauberin das vernahm schickte sie ihre geharnischten Reiter, aber der Horcher hörte das Rasseln ihrer Küstung und band dem einen die Augen auf, der guckte die Feinde ein bischen scharf an, da sprangen sie aus einander wie Glas. Run suhren sie ungestört weiter, und als die beiden in der Kirche eingesegnet waren, nahmen die sechs Diener ihren Abschied, und sprachen zu ihrem Herrn 'eure Wünsche sind ersüllt, ihr habt uns nicht mehr nöthig, wir wollen weiter ziehen und unser Glück versuchen.'

Eine halbe Stunde vor dem Schloß war ein Dorf, vor dem hütete ein Schweinehirt seine Heerde: wie sie dahin kamen, sprach er zu seiner Frau 'weißt du auch recht wer ich bin: ich bin kein Königssohn, sondern ein Schweinehirt, und der mit der Heerde dort, das ist mein Bater; wir zwei müssen auch daran und ihm helsen hüten.' Dann stieg er mit ihr in das Wirthshaus ab, und sagte heimlich zu den Wirthsleuten in der Nacht sollten sie ihr die königlichen Kleider wegnehmen. Wie sie nun am Morgen auswachte, hatte sie nichts anzuthun und die Wirthin gab ihr einen alten Rock und ein paar wollne Strümpse, dabei that sie

noch als wärs ein großes Geschenk und sprach 'wenn nicht euer Mann wäre, hätt ichs euch gar nicht gegeben.' Da glaubte sie er wäre wirklich ein Schweinehirt und hütete mit ihm die Heerbe und dachte 'ich habe es verdient mit meinem Uebermuth und Stolz.' Das dauerte acht Tage; da konnte sie es nicht mehr außhalten, denn die Füße waren ihr wund geworden. Da kamen ein paar Leute und fragten ob sie wüßte wer ihr Mann wäre. 'Ja,' antwortete sie 'er ist ein Schweinehirt und ist eben außgegangen mit Bändern und Schnüren einen kleinen Handel zu treiben.' Sie sprachen aber 'kommt einmal mit, wir wollen euch zu ihm hinführen,' und brachten sie ins Schloß hinauf; und wie sie in den Saal kam, stand da ihr Mann in königlichen Kleidern. Sie erkannte ihn aber nicht, dis er ihr um den Hals siel, sie küßte und sprach 'ich habe so viel für dich geslitten, da hast du auch für mich seiden sollen.' Nun ward erst die Hochzeit geseiert, und ders erzählt hat, wollte er wäre auch dabei gewesen.

### Die weisse und die schwarze Brant.

Eine Frau gieng mit ihrer Tochter und Stieftochter über Feld, Futter zu schneiben. Da kam ber liebe Gott als ein armer Mann zu ihnen gegangen und fragte 'wo führt der Weg ins Dorf?' 'Wenn ihr ihn wissen wollt,' sprach die Mutter, 'so sucht ihn selber,' und die Tochter setzte hinzu 'habt ihr Sorge daß ihr ihn nicht sindet, so nehmt euch einen Wegweiser mit.' Die Stieftochter aber sprach 'armer Mann, ich will dich führen, komm mit mir.' Da zürnte der liebe Gott über die Mutter und Tochter, wendete ihnen den Rücken zu und verwünsschte sie, daß sie sollten schwarz werden wie die Racht und häßlich wie die Sünde. Der armen Stieftochter aber war Gott gnädig und gieng mit ihr, und als sie nahe am Dorf waren, sprach er einen Segen über sie und sagte 'wähle dir drei Sachen aus, die will ich dir gewähren.' Da sprach das Mädchen 'ich möchte gern so schon und rein werden wie die Sonne;' alsbald war sie weiß und schön wie der Tag. 'Dann möchte ich einen Geldbeutel haben, der nie leer würde;' den gab ihr der liebe Gott auch, sprach aber 'vergiß das Beste nicht.' Sagte sie 'ich wünsche mir zum dritten das ewige Himmelreich nach meinem Tode.' Das ward ihr auch gewährt, und also schied der liebe Gott von ihr.

Als die Stiefmutter mit ihrer Tochter nach Haufe kam und sah daß sie beide kohlsschwarz und häßlich waren, die Stieftochter aber weiß und schön, so stieg die Bosheit in ihrem Serzen noch höher, und sie hatte nichts anders im Sinn als wie sie ihr ein Leid anthun könnte. Die Stieftochter aber hatte einen Bruder Ramens Reginer, den liebte sie sehr und erzählte ihm alles, was geschehen war. Nun sprach Reginer einmal zu ihr 'liebe Schwester, ich will dich abmalen, damit ich dich beständig vor Augen sehe, denn meine Liebe zu dir ist so groß, daß ich dich immer anblicken möchte.' Da antwortete sie 'aber ich bitte dich laß niemand das Bild sehen.' Er malte nun seine Schwester ab und hieng das Bild in seiner Stude auf; er wohnte aber in des Königs Schloß, weil er bei ihm Kutscher war. Alle Tage gieng er davor stehen und dankte Gott für das Glück seiner lieben Schwester. Kun war aber gerade dem König, bei dem er diente, seine Gemahlin verstorben, die so schön gewesen war, daß man keine kinden konnte, die ihr aliche, und der König war darüber



Die weiße und die schwarze Braut.

in tiefer Trauer. Die Hofdiener bemerkten aber daß der Kutscher täglich vor dem schönen Bilbe stand, mißgönntens ihm und meldeten es dem König. Da ließ dieser das Bild vor sich bringen, und als er sah daß es in allem seiner verstorbenen Frau glich, nur noch schöner war, so verliebte er sich sterblich hinein. Er ließ den Kutscher vor sich kommen und fragte wen das Bild vorstellte. Der Kutscher sagte es wäre seine Schwester, so entschloß sich der König keine andere als diese zur Gemahlin zu nehmen, gab ihm Wagen und Pserde und prächtige Goldkleider und schiekte ihn sort, seine erwählte Braut abzuholen. Wie Reginer mit der Botschaft ankam, freute sich seine Schwester, allein die Schwarze war eisersüchtig auf das Slück, ärgerte sich über alle Maßen und sprach zu ihrer Mutter 'was helsen nun all eure Künste, da ihr mir ein solches Glück doch nicht verschafsen könnt.' 'Sei still,' sagte die Alte 'ich will dirs schon zuwenden.' Und durch ihre Hegenkünste trübte sie dem Kutscher die Augen, daß er halb blind war, und der Weißen verstopfte sie die Ohren, daß sie halb taub war. Darauf stiegen sie in den Wagen, erst die Braut in den herrlichen königlichen Kleidern, dann die Stiesmutter mit ihrer Tochter, und Reginer saß auf dem Bock, um zu sahren. Wie sie eine Weile unterwegs waren, rief der Kutscher

'deck dich zu, mein Schwesterlein, daß Regen dich nicht näßt, daß Wind dich nicht bestäubt, daß du sein schön zum König kommst.'

Die Braut fragte 'was sagt mein lieber Bruder?' 'Ach,' sprach die Alte, 'er hat gesagt, du solltest dein gülden Kleid ausziehen und es deiner Schwester geben.' Da zog sies aus und thats der Schwarzen an, die gab ihr dafür einen schlechten grauen Kittel. So suhren sie weiter: über ein Weilchen rief der Bruder abermals

'beck dich zu, mein Schwesterlein, daß Regen dich nicht näßt, daß Wind dich nicht bestäubt, und du fein schön zum König kommst.'

Die Braut fragte 'was sagt mein lieber Bruder?' 'Ach,' sprach die Alte, 'er hat gesagt, du solltest deine güldene Haube ab thun und deiner Schwester geben. Da that sie die Haube ab und that sie der Schwarzen auf und saß im bloßen Haar. So suhren sie weiter: wiederum über ein Weilchen rief der Bruder

'deck dich zu, mein Schwesterlein, daß Regen dich nicht näßt, daß Wind dich nicht bestäubt, und du sein schön zum König kommst.'

Die Braut fragte 'was sagt mein lieber Bruder?' 'Ach,' sprach die Alte, 'er hat gesagt du möchtest einmal aus dem Wagen sehen.' Sie suhren aber gerade auf einer Brücke über ein tieses Wasser. Wie nun die Braut ausstand und aus dem Wagen sich heraus bückte, da stießen sie die beiden hinaus, daß sie mitten ins Wasser stürzte. Als sie versunken war, in demselben Augenblick, stieg eine schneeweiße Ente aus dem Wasserspiegel hervor und schwamm den Fluß hinab. Der Bruder hatte gar nichts davon gemerkt und suhr den Wagen weiter dis sie an den Hos kamen. Da brachte er dem König die Schwarze als seine Schwester und meinte sie wärs wirklich, weil es ihm trübe vor den Augen war und er doch die Goldkleider schimmern sah. Der König, wie er die grundlose Häßlichkeit an seiner

vermeinten Braut erblidte, ward fehr bos und befahl den Anticher in eine Grube zu werfen, bie voll Ottern und Schlangengezücht war. Die alte Bere aber wußte ben König boch fo zu beftricken und durch ihre Runfte ihm die Augen zu verblenden, daß er fie und ihre Tochter behielt, ja daß sie ihm gang leidlich vorkam und er sich wirklich mit ihr verheirathete.

Einmal Abends, mährend die schwarze Braut dem König auf dem Schofe faß, kam eine weiße Ente zum Soffenstein in die Rüche geschwommen und fagte zum Rüchenjungen

> 'Jungelchen, mach Feuer an, daß ich meine Federn wärmen fann.'

Das that der Rüchenjunge und machte ihr ein Feuer auf dem Berd: da kam die Ente und fette fich daneben, schüttelte fich und ftrich fich die Federn mit dem Schnabel gurecht. Wäh=

rend sie so sag und sich wohlthat, fraate sie

'was macht mein Bruder Reginer?'

Der Rüchenjunge antwortete 'liegt in der Grube gefangen

bei Ottern und bei Schlangen.' Fragte sie weiter

'was macht die ichwarze Bere im Saus?'

Der Rüchenjunge antwortete

'die figt warm in Königs Arm.' Sagte die Ente

'daß Gott erbarm!' und schwamm den Gof= fenftein hinaus.

Den folgenden Abend fam sie wieder und that dieselben Fragen und den dritten Abend noch einmal. Da konnte es der Rüchenjunge nicht länger übers Berg bringen, gieng zu dem Rönig und entdeckte ihm alles.

Der König aber wollte es felbst sehen, gieng ben andern Abend hin, und wie die Ente ben Ropf burch ben Goffenftein herein ftrectte, nahm er fein Schwert und hieb ihr ben Sals durch, da ward fie auf einmal zum schönften Madchen und glich genau dem Bild, das ber Bruder von ihr gemacht hatte. Der König war voll Freuden; und weil fie gang naß da ftand, ließ er köftliche Rleider bringen und ließ fie damit bekleiden. Dann erzählte fie ihm wie fie durch Lift und Falschheit ware betrogen und zulet in den Fluß hinabgeworfen worden; und ihre erste Bitte war, daß ihr Bruder aus der Schlangenhöhle heraus geholt würde. Und als der König diese Bitte erfüllt hatte, gieng er in die Kammer, wo die alte Sere saß und fragte 'was verdient bie, welche bas und bas thut?' und erzählte was geschehen war. Da war sie so verblendet, daß sie nichts merkte und sprach 'die verdient daß man sie nackt auszieht und in ein Faß mit Nägeln legt, und daß man vor das Faß ein Pferd spannt und das Pferd in alle Welt schiekt.' Das geschah alles an ihr und ihrer schwarzen Tochter. Der König aber heirathete die weiße und schöne Braut und belohnte den treuen Bruder, indem er ihn zu einem reichen und angesehenen Mann machte.

# Der Gisenhans.

Es war einmal ein König, der hatte einen großen Wald bei seinem Schloß, darin lief Wild aller Art herum. Zu einer Zeit schickte er einen Jäger hinauß, der sollte ein Reh schießen, aber er kam nicht wieder. 'Bielleicht ist ihm ein Unglück zugestoßen,' sagte der König, und schickte den folgenden Tag zwei andere Jäger hinauß, die sollten ihn aufsuchen, aber die blieben auch weg. Da ließ er am britten Tag alle seine Jäger kommen und sprach 'streist durch den ganzen Wald und laßt nicht ab bis ihr sie alle drei gefunden habt.' Aber auch von diesen kam keiner wieder heim und von der Meute Hunde, die sie mitgenommen hatten, ließ sich keiner wieder sehen. Bon der Zeit an wollte sich niemand mehr in den Wald wagen, und er lag da in tieser Stille und Einsamkeit, und man sah nur zuweilen einen Abler oder Habicht darüber hin fliegen. Das dauerte viele Jahre, da meldete sich ein fremder Jäger bei dem König, suchte eine Bersorgung und erbot sich in den gefährlichen Wald zu gehen. Der König aber wollte seine Einwilligung nicht geben und sprach 'es ist nicht geheuer darin, ich fürchte es geht dir nicht besser als den andern, und du kommst nicht wieder heraus.' Der Jäger antwortete 'Herr, ich wills auf meine Sesahr wagen: von Furcht weiß ich nichts.'

Der Jäger begab sich also mit seinem Hund in den Wald. Es dauerte nicht lange, so gerieth der Hund einem Wild auf die Fährte und wollte hinter ihm her: kaum aber war er ein paar Schritte gelausen, so stand er vor einem tiesen Psuhl, konnte nicht weiter und ein nackter Arm streckte sich aus dem Wasser, packte ihn und zog ihn hinad. Als der Jäger das sah, gieng er zurück und holte drei Männer, die mußten mit Eimern kommen und das Wasser ausschöpfen. Als sie auf den Grund sehen konnten, so lag da ein wilder Mann, der braun am Leib war, wie rostiges Sisen, und dem die Haare über das Sesicht dis zu den Knieen herab hiengen. Sie banden ihn mit Stricken und führten ihn fort, in das Schloß. Da war große Verwunderung über den wilden Mann, der König aber ließ ihn in einen eisernen Käfig auf seinen Hof sehen und verbot bei Lebensstrase die Thüre des Käsigs zu öffnen, und die Königin mußte den Schlüssel selbst in Verwahrung nehmen. Von nun an konnte ein jeder wieder mit Sicherheit in den Wald gehen.

Der König hatte einen Sohn von acht Jahren, der spielte einmal auf dem Hof, und bei dem Spiel siel ihm sein goldener Ball in den Käfig. Der Knabe lief hin und sprach 'gib mir meinen Ball herauß.' 'Nicht eher,' antwortete der Mann, 'als bis du mir die Thüre aufgemacht hast.' 'Nein,' sagte der Knabe, 'das thue ich nicht, das hat der König verboten,' und lief sort. Um andern Tag kam er wieder und sorderte seinen Ball: der wilde Mann sagte 'öffne meine Thüre,' aber der Knabe wollte nicht. Um dritten Tag war



der König auf die Jagd geritten, da kam der Knabe nochmals und sagte 'wenn ich auch wollte, ich kann die Thüre nicht öffnen, ich habe den Schlüssel nicht.' Da sprach der wilde Mann 'er liegt unter dem Kopfkissen deiner Mutter, da kannst du ihn holen.' Der Knabe, der seinen Ball wieder haben wollte, schlug alles Bedenken in den Wind und brachte den Schlüssel herbei. Die Thüre gieng schwer auf, und der Knabe klemmte sich den Finger. Us sie offen war, trat der wilde Mann heraus, gab ihm den goldenen Ball und eilte hinweg. Dem Knaben war augst geworden, er schrie und rief ihm nach 'ach, wilder Mann, geh nicht fort, sonst bekomme ich Schläge.' Der wilde Mann kehrte um, hob ihn auf, setze ihn auf seinen Racken und gieng mit schnellen Schritten in den Walb hinein. Us der König heim kam, bemerkte er den leeren Käfig und fragte die Königin wie das zugegangen wäre. Sie wußte nichts davon, suchte den Schlüssel, aber er war weg. Sie rief den Knaben, aber niemand antwortete. Der König schiefte Leute aus die ihn auf dem Felde

suchen sollten, aber sie fanden ihn nicht. Da konnte er leicht errathen was geschehen war, und es herrschte große Trauer an dem königlichen Hof.

Mis der milde Mann wieder in dem finftern Wald angelangt war, so sehte er den Knaben von den Schultern herab und sprach zu ihm 'Bater und Mutter siehst du nicht wieder, aber ich will dich bei mir behalten, denn du haft mich befreit, und ich habe Mitleid mit dir. Wenn du alles thuft, was ich dir sage, so sollst dus gut haben. Schätze und Gold habe ich genug und mehr als jemand in der Welt.' Er machte dem Knaben ein Lager von Moos, auf dem er einschlief, und am andern Morgen führte ihn der Mann zu einem Brunnen und sprach 'fiehft bu der Goldbrunnen ift hell und klar wie Krnftall: du sollst dabei sigen und acht haben daß nichts hinein fällt, sonst ift er verunehrt. Jeden Abend komme ich und sehe ob du mein Gebot befolgt haft.' Der Knabe setzte sich an den Rand des Brunnens, fah wie manchmal ein goldner Fisch, manchmal eine goldne Schlange sich barin zeigte, und hatte acht bag nichts hinein fiel. Alls er so saß, schmerzte ihn einmal der Finger so heftig daß er ihn unwillfürlich in das Wasser steckte. Er zog ihn schnell wieder heraus, fah aber daß er ganz vergoldet war, und wie große Mühe er sich gab das Gold wieder abzuwischen, es war alles vergeblich. Abends kam der Eisenhans zurud, sah den Knaben an und sprach 'was ist mit dem Brunnen geschehen?' 'Richts, nichts' ant= wortete er und hielt den Finger auf den Rücken, daß er ihn nicht sehen follte. Aber der Mann fagte 'du haft den Finger in das Wasser getaucht: diesmal mags hingehen, aber hüte dich daß du nicht wieder etwas hinein fallen läßt.' Um frühften Morgen faß er schon bei dem Brunnen und bewachte ihn. Der Finger that ihm wieder weh und er fuhr damit über seinen Ropf, da fiel unglücklicher Weise ein Haar herab in den Brunnen. Er nahm es schnell heraus, aber es war schon ganz vergoldet. Der Eisenhans kam und wußte schon was geschehen war. 'Du haft ein Haar in den Brunnen fallen laffen,' sagte er, 'ich will dirs noch einmal nachsehen, aber wenns zum drittenmal geschieht, so ist der Brunnen entehrt, und du kannst nicht länger bei mir bleiben.' Um dritten Tag faß der Knabe am Brunnen, und bewegte den Finger nicht, wenn er ihm noch so weh that. Aber die Zeit ward ihm lang, und er betrachtete sein Angesicht, das auf dem Wasserspiegel stand. Und als er sich dabei immer mehr beugte, und fich recht in die Augen sehen wollte, so fielen ihm seine langen Haare von den Schultern herab in das Waffer. Er richtete fich schnell in die Sobe, aber das ganze Saupthaar mar schon vergoldet und glanzte wie eine Sonne. Ihr konnt denken wie der arme Knabe erschrack. Er nahm sein Taschentuch und band es um den Ropf, damit es der Mann nicht sehen sollte. Als er kam, wußte er schon alles und sprach binde das Tuch auf.' Da quollen die goldenen Haare hervor und der Knabe mochte sich entschuldigen, wie er wollte, es half ihm nichts. 'Du hast die Probe nicht bestanden und fannst nicht länger hier bleiben. Geh hinaus in die Welt, da wirst du erfahren, wie die Armuth thut. Aber weil du kein böses Herz haft und ichs gut mit dir meine, so will ich bir eins erlauben: wenn bu in Noth geräthft, so geh zu bem Wald und rufe "Eisenhans," bann will ich kommen und dir helfen. Meine Macht ift groß, größer als du benkst, und Gold und Silber habe ich im Neberfluß.'

Da verließ der Königssohn den Wald und gieng über gebahnte und ungebahnte Wege immer zu, dis er zuletzt in eine große Stadt kam. Er suchte da Arbeit, aber er konnte keine finden und hatte auch nichts erlernt, womit er sich hätte forthelsen können. Endlich gieng er in das Schloß und fragte ob sie ihn behalten wollten. Die Hosseute wußten nicht

wozu sie ihn brauchen sollten, aber sie hatten Wohlgefallen an ihm und hießen ihn bleiben. Zulet nahm ihn ber Koch in Dienst und sagte er könnte Holz und Wasser tragen und die Asch zusammen kehren. Einmal, als gerade kein anderer zur Hand war, hieß ihn der Koch die Speisen zur königlichen Tasel tragen, da er aber seine goldenen Haare nicht wollte sehen lassen, so behielt er sein Hütchen auf. Dem König war so etwas noch nicht vorgekommen, und er sprach wenn du zur königlichen Tasel kommst, mußt du deinen Hut abziehen. 'Ach Herr,' antwortete er, 'ich kann nicht, ich habe einen bösen Grind auf dem Kops.' Da ließ der König den Koch herbei rusen, schalt ihn und fragte wie er einen solchen Jungen hätte in seinen Dienst nehmen können; er sollte ihn gleich fortjagen. Der Koch aber hatte Mitseiden mit ihm und vertausschte ihn mit dem Gärtnerjungen.

Nun mußte der Junge im Garten pflanzen und begießen, hacken und graben, und Wind und boses Wetter über sich ergehen laffen. Ginmal im Sommer als er allein im Garten arbeitete, war der Tag so heiß daß er sein Hutchen abnahm und die Luft ihn fühlen follte. Wie die Sonne auf das Haar schien, glitte und blitte es daß die Strahlen in das Schlafzimmer ber Ronigstochter fielen und fie auffprang um zu feben mas bas mare. erblickte fie den Jungen und rief ihn an 'Junge, bring mir einen Blumenstrauß.' Er setze in aller Gile sein Hutchen auf, brach wilde Feldblumen ab und band fie zusammen. 2013 er damit die Treppe hinauf stieg, begegnete ihm der Gartner und sprach 'wie kannst du ber Königstochter einen Strauß von schlechten Blumen bringen? geschwind hole andere, und suche die schönsten und feltenften aus." 'Ach nein,' antwortete der Junge, 'die wilden riechen fräftiger und werden ihr besser gefallen.' Als er in ihr Zimmer kam, sprach die Königs= tochter 'nimm bein Sütchen ab, es ziemt sich nicht daß du ihn vor mir auf behältft.' Er antwortete wieder 'ich darf nicht, ich habe einen grindigen Kopf.' Sie griff aber nach bem Sütchen und zog es ab, ba rollten seine golbenen Saare auf bie Schultern herab, baf es prächtig anzusehen war. Er wollte fortspringen, aber sie hielt ihn am Arm und gab ihm eine Sand voll Dukaten. Er gieng damit fort, achtete aber des Goldes nicht, fondern er brachte es bem Gartner und iprach 'ich ichenke es beinen Kindern, die können damit fpielen.' Den andern Tag rief ihm die Königstochter abermals zu er follte ihr einen Strauß Felbblumen bringen, und als er damit eintrat, grapfte fie gleich nach seinem Sutchen und wollte es ihm wegnehmen, aber er hielt es mit beiden Sanden fest. Sie gab ihm wieder eine Sand voll Dutaten, aber er wollte fie nicht behalten und gab fie dem Gartner jum Spielwerk für seine Kinder. Den dritten Tag giengs nicht anders, sie konnte ihm sein Sütchen nicht weg nehmen, und er wollte ihr Gold nicht.

Nicht lange danach ward das Land mit Krieg überzogen. Der König sammelte sein Bolk und wußte nicht ob er dem Feind, der übermächtig war und ein großes Heer hatte, Widerstand leisten könnte. Da sagte der Gärtnerjunge 'ich din herangewachsen und will mit in den Krieg ziehen, gebt mir nur ein Pferd.' Die andern lachten und sprachen 'wenn wir fort sind, so suche dir eins: wir wollen dir eins im Stall zurück lassen.' Als sie ausgezogen waren, gieng er in den Stall und zog das Pferd heraus; es war an einem Fuß sahm und hickelte hunkepuus, hunkepuus. Dennoch setzte er sich auf und ritt fort nach dem dunkeln Wald. Als er an den Kand desselben gekommen war, rief er dreimal Eisenhans so laut daß es durch die Bäume schallte. Sleich darauf erschien der wilde Mann und sprach 'was verlangst du?' 'Ich verlange ein starkes Roß, denn ich will in den Krieg ziehen.' 'Das sollst du haben und noch mehr als du verlangst.' Dann gieng der wilde



Sie wollten sliehen, aber der Jüngling saß ihnen auf dem Nacken und ließ nicht ab bis kein Mann mehr übrig war. Statt aber zu dem König zurück zu kehren, führte er seine Schaar auf Umwegen wieder zu dem Wald und rief den Gisenhans heraus. Was verlangst du?' fragte der wilde Mann. 'Nimm dein Roß und deine Schaar zurück und gib mir mein dreibeiniges Pferd wieder.' Es geschah alles, was er verlangte, und ritt auf seinem dreibeinigen Pferd heim. Als der König wieder in sein Schloß kam, gieng ihm seine Tochter entgegen und wünschte ihm Glück zu seinem Siege. 'Ich din es nicht, der den Sieg davon getragen hat,' sprach er, 'sondern ein fremder Ritter, der mir mit seiner Schaar zu Hilfe kam.' Die Tochter wollte wissen wer der fremde Ritter wäre, aber der König wußte es nicht und sagte 'er hat die Feinde versolgt, und ich habe ihn nicht wieder gesehen.' Sie erkundigte sich bei dem Gärtner nach dem Jungen; der lachte aber und sprach 'eben ist er auf seinem dreibeinigen Pferd heim gekommen, und die andern haben gespottet und gerusen "da kommt unser Hunkepuns wieder an." Sie fragten auch "hinter welcher Heck hast die Verden aber "ich habe das beste gethan, und ohne mich wäre es schlecht gegangen." Er sprach aber "ich habe das beste gethan, und ohne mich wäre es schlecht gegangen." Da ward er noch mehr ausgelacht.'

Der König sprach zu seiner Tochter 'ich will ein großes Fest ansagen lassen, bas drei Tage mähren foll, und du jollft einen goldenen Apfel werfen: vielleicht kommt der Unbekannte herbei.' Als das Fest verkündigt war, gieng der Jüngling hinaus zu dem Wald und rief den Gisenhans. 'Was verlangst du?' fragte er. 'Dag ich den goldenen Apfel der Königstochter fange.' 'Es ist jo gut als hättest du ihn schon, sagte Eisenhans, 'du jollft auch eine rothe Ruftung dazu haben und auf einem stolzen Fuchs reiten.' Als ber Tag tam, sprengte ber Jüngling heran, stellte sich unter die Ritter und ward von niemand erkannt. Die Königstochter trat bervor und warf den Rittern einen golbenen Upfel zu, aber keiner fieng ihn als er allein, aber jobald er ihn hatte, jagte er davon. Um zweiten Tag hatte ihn Eijenhans als weißen Ritter ausgerüftet und ihm einen Schimmel gegeben. Abermals fieng er allein den Apfel, verweilte aber keinen Augenblick, sondern jagte damit fort. Der König ward bos und iprach 'das ift nicht erlaubt, er muß por mir erscheinen und seinen Namen nennen.' Er gab den Besehl, wenn der Ritter, der den Apfel gefangen habe, fich wieder davon machte, jo jollte man ihm nachjeten und wenn er nicht gutwillig zurud fehrte, auf ihn hauen und stechen. Am dritten Tag erhielt er vom Gifenhans eine schwarze Rüstung und einen Rappen und fieng auch wieder den Apsel. Als er aber damit fortjagte, berfolgten ihn die Leute des Konigs und einer fam ihm fo nahe, daß er mit der Spige des Schwerts ihm das Bein verwundete. Er entkam ihnen jedoch, aber fein Pferd iprang jo gewaltig bag ber Selm ihm vom Kopf fiel, und fie konnten feben daß er golbene Saare hatte. Sie ritten zurück und meldeten dem König alles.

Am andern Tag fragte die Königstochter den Gärtner nach seinem Jungen. 'Er arbeitet im Garten: der wunderliche Kaut ist auch bei dem Fest gewesen und erst gestern Abend wieder gekommen: er hat auch meinen Kindern drei goldene Aepsel gezeigt, die er gewonnen hat.' Der König ließ ihn vor sich sordern, und er erschien und hatte wieder sein Hütchen auf dem Kops. Aber die Königstochter gieng auf ihn zu und nahm es ihm ab, und da sielen seine goldenen Haare über die Schultern, und es war so schön, daß alle erstaunten. 'Bist du der Ritter gewesen, der jeden Tag zu dem Fest gekommen ist, immer in einer andern Farbe, und der die drei goldenen Aepsel gesangen hat?' fragte der König. 'Ja' antwortete er, 'und da sind die Aepsel,' holte sie aus seiner Tasche und reichte sie

dem König. 'Wenn ihr noch mehr Beweise verlangt, so könnt ihr die Wunde sehen, die mir eure Leute geschlagen haben, als sie mich versolgten. Aber ich bin auch der Ritter, der euch zum Sieg über die Feinde geholsen hat.' 'Wenn du solche Thaten verrichten kannst, so dist du kein Särtnerjunge: sage mir, wer ist dein Bater?' 'Mein Bater ist ein mächtiger König und Goldes habe ich die Fülle und so viel ich nur verlange.' 'Ich sehe wohl,' sprach der König, 'ich bin dir Dank schuldig, kann ich dir etwas zu gesallen thun?' 'Ja' antwortete er, 'das könnt ihr wohl, gebt mir eure Tochter zur Frau.' Da sachte die Jungsrau und sprach 'der macht keine Umstände, aber ich habe schon an seinen goldenen Haaren gesehen daß er kein Gärtnerjunge ist:' gieng dann hin und küßte ihn. Zu der Vermählung kam sein Vater und seine Mutter und waren in großer Freude, denn sie hatten schon alle Hossmung aufgegeben ihren lieben Sohn wieder zu sehen. Und als sie an der Hochzet König trat herein mit großem Gesolge. Er gieng auf den Jüngling zu, um=armte ihn und sprach 'ich din der Eisenhans, und war in einen wilden Mann verwünscht, aber du hast mich erlöst. Alle Schätze, die ich besitze, die sollen dein Eigenthum sein.'

#### De drei schwatten Princessinnen.

Dstindien was von den Fiend belagert, he wull de Stadt nig verloeten, he wull ersten seshundert Dahler hebben. Do leiten se dat ut trummen, well de schaffen könne, de soll Börgemester weren. Do was der en armen Fister, sisterde up de See mit sinen Sohn, do kam de Fiend un nam den Sohn gesangen un gav em dosür seshundert Dahler. Do genk de Vader hen un gav dat de Heerens in de Stadt, un de Fiend trock av un de Fister wurde Börgemester. Do word utropen wer nig 'Heer Börgemester' segde, de soll an de Galge richtet weren.

De Sohn de kam de Fiend wier ut de Hände un kam in en grauten Wold up en hausen Berg. De Berg de dei sick up, do kam he in en graut verwünstet Schloß, woin Stohle, Diste un Bänke alle schwatt behangen wören. Do queimen drei Princessinnen, de gans schwatt antrocken wören, de men en lück (wenig) witt in't Gesicht hädden, de segden to em he soll men nig bange sien, se wullen em nix dohn, he könn eer erlösen. Do seg he je dat wull he gern dohn, wann he men wüste wo he dat macken söll. Do segget se he söll en gans Johr nig met en kühren (sprechen), un söll se auck nig anseihen; wat he gern hebben wull, dat söll he men seggen, wann se Antwort giewen dröstan (geben dürsten), wullen se et dohn. As he 'ne Tied lang der west was, sede he he wull asse gern noh sin Bader gohn, da segget se dat söll he men dohn, düssen Buel (Beutel) met Geld söll he met niermen, düsse Klöder soll he antrecken, un in acht Dage möst he der wier sien.

Do werd he upnurmen (aufgehoben), un is glick in Oftindien. Do kann he fin Bader in de Fischütte nig mer finden un frög de Luide wo doh de arme Fischer blierwen wöre, do segget se dat möst he nig seggen, dann queim he an de Galge. Do kümmt he bi sin Bader, do seg he 'Fischer, wo sin ji do to kummen?' Do seg de 'dat möt ji nig seggen, wann dat de Heerens van de Stadt gewahr weeret, kümme ji an de Galge.' He willt ober gar nig loten, he werd noh de Galge bracht. Es he do is, seg he 'o mine Heerens, gierwet



mie doh Berlöv dat ick noh de olle Fisthütte gohn mag.' Do tüt he sinen ollen Kiel an, do kümmet he wier noh de Heerens un seg 'seih ji et nu wull, sin ick nig en armen Fister sinen Sohn? in düt Tueg heve ick minen Bader und Moder dat Braud gewunnen.' Do erkennet se en un badden üm Vergiebnüs un niermt en met noh sin Hus, do verteld he alle wü et em gohn hev, dat he wöre in en Wold kummen up en hausen Verg, do hädde sick de Verg updohn, do wöre he in en verwünstet Schloß kummen, wo alles schwatt west wöre, und drei Princessinnen wören der an kummen, de wören schwatt west, men en lück witt in't Sesicht. De hädden em segd he söll nig bange sien, he könn eer erlösen. Do seg sine Moder dat mög wull nig guet sien, he soll 'ne gewiehte Wasskeefze met niermen un drüppen (tropsen) eer gleinig (glühend) Wass in't Sesicht.

He geit wier hen, un do gruette (graute) em so, un he drüppde eer Wass in't Gesicht, asse se seine keine hen, un se wören all halv witt. Do sprüngen alle de drei Princessinnen up un segden de versluchte Hund, usse Bloet soll örfer die Rache schreien, nu is fin Menst up de Welt geboren un werd geboren, de us erlösen kann, wie hevet noh drei Bröders, de sind in siewen Ketten anschloseten, de söllt die terreiten.' Do givt et en Gekriest int ganse Schloß, un he sprank noh ut dat Fenster un terbrack dat Been, un dat Schloß sunk wier in de Grunde, de Berg was wier to, un nünmes wust wo et west was.

#### Knoist un sine dre Bühne.

Twissen Werrel un Soist, do wuhnde 'n Mann, un de hede Knoist, de hadde dre Sühne, de eene was blind, de annre was lahm un de dribde was splenternaket. Do giengen se mol öwer Feld, do sehen se eenen Hasen. De blinne de schöt en, de lahme de sienk en, de nackede de stack en in de Tasken. Do kaimen se für en groot allmächtig Waater, do wuren dre Schippe uppe, dat eene dat rann, dat annere dat sank, dat dribde, do was keen Buoden inne. Wo keen Buoden inne was, do giengen se olle dre inne. Do kaimen se an eenen allmächtig grooten Walle (Wald), do was en groot allmächtig Boom inne, in den Boom was eene allmächtig groote Capelle, in de Capelle was een hageböken Küster un en busboomen Pastoer, de deelden dat Wiggewaater mit Knuppeln uit.

Sielig is de Mann, de den Wiggewaater entlaupen fann.

### Dat Mäken von Brakel.

Et gien mal 'n Mäken von Brakel na de fünt Annen Capellen uner de Hinnenborg, un weil et gierne 'n Mann heven wulle un och meinde et wäre füs neimes in de Capellen, sau sank et

> D hilge fünte Anne, help mie doch bald tom Mannedu kennst 'n ja wull: he wuhnt var'n Suttmerdore, hed gele Hore: du kennst 'n ja wull.'

De Köfter stand awerst hünner de Altare und höre dat, da rep he mit 'ner gans schrögerigen Stimme 'du kriggst 'n nig, du kriggst 'n nig.' Dat Mäken awerst meinde dat Marienstinneken, dat die de Mudder Anne steiht, hedde üm dat to ropen, da wor et beuse un reip 'peppersepep, dumme Blae, halt de Schnuten un lat de Möhme kühren (die Mutter reden).'

#### Das Hausgesinde.

'Wo wuft du henne?' 'Nah Walpe.' 'Jet nah Walpe, du nah Walpe; sam, sam, goh wie dann.'

'Hann Cham? wie hebt din Mann?' 'Cham.' 'min Mann Cham, din Mann Cham: id nah Walpe, du nah Walpe; fam, fam, goh wie dann.'

'Häst du auch 'n Kind? wie hedd din Kind?' 'Grind.' 'min Kind Grind, din Kind Grind: min Mann Cham, din Mann Cham: ick nah Walpe, du nah Walpe; sam, sam, goh wie dann.'

'Hine Weige?' 'Hippodeige.' 'Mine Weige Sippodeige.' 'Mine Weige Hippodeige, dine Weige Hippodeige: min Kind Grind, din Kind Grind: min Mann Cham, din Mann Cham: id nah Walpe, du nah Walpe; sam, sam, goh wie dann.'

'Hachmirsrecht, din Knecht? wie hebd din Knecht?' 'Machmirsrecht.' 'Min Knecht Machmirsrecht: mine Weige Sippodeige, dine Weige Sippodeige: min Kind Srind, din Kind Srind: min Mann Cham, din Mann Cham: ict nah Walpe, du nah Walpe; sam, sam, goh wie dann.'

# Das Lämmchen und Fischchen.

Es war einmal ein Brüderchen und Schwesterchen, die hatten sich herzlich lieb. Ihre rechte Mutter war aber todt, und sie hatten eine Stiesmutter, die war ihnen nicht gut und that ihnen heimlich alles Leid an. Es trug sich zu, daß die zwei mit andern Kindern auf einer Wiese vor dem Haus spielten, und an der Wiese war ein Teich, der gieng bis an die eine Seite vom Haus. Die Kinder liefen da herum, kriegten sich und spielten Ubzählens:

'Enefe Benefe, lat mi liewen, will di och min Bügelken giewen. Bügelken sall mi Strau söken, Strau will ick den Köseken giewen, Köseken sall mie Melk giewen, Melk will ick den Bäcker giewen, Bäcker sall mie 'n Kocken backen, Kocken will ick den Kätken giewen, Kätken sall mie Müse sangen, Müse will ick in 'n Rauck hangen un will se anschnien.'

Dabei standen sie in einem Kreiß, und auf welchen nun das Wort 'auschnien' siel, der mußte fortlausen und die andern liesen ihm nach und siengen ihn. Wie sie sie so fröhlich dahinsprangen, sah's die Stiesmutter vom Fenster mit an und ärgerte sich. Weil sie aber Herenkünste verstand, so verwünschte sie beide, das Brüderchen in einen Fisch und das Schwesterchen in ein Lamm. Da schwamm das Fischchen im Teich hin und her, und war traurig, das Lämmchen gieng auf der Wiese hin und her, und war traurig und fraß nicht und rührte kein Hälmchen an. So gieng eine lange Zeit hin, da kamen fremde Gäste auf das Schloß. Die falsche Stiesmutter dachte 'jetzt ist die Gelegenheit gut,' ries den Koch, und sprach zu ihm 'geh und hol das Lamm von der Wiese und schlachts, wir haben sonst nichts für die Gäste.' Da gieng der Koch hin und holte das Lämmchen und führte es in die Küche und band ihm die Füßchen; das litt es alles geduldig. Wie er nun sein Wesser herausgezogen hatte und auf der Schwelle wetze, um es abzustechen, sah es, wie ein Fischlein

in dem Wasser vor dem Gossenstein hin und her schwamm und zu ihm hinaufblickte. Das war aber das Brüderchen, denn als das Fischchen gesehen hatte wie der Koch das Lämmchen fortführte, war es im Teich mitgeschwommen bis zum Haus. Da rief das Lämmchen hinab

'ach Brüderchen im tiefen See, wie thut mir boch mein Herz so weh! der Roch der weht das Messer, will mir mein Herz durchstechen.'

Das Fischchen antwortete

'ach Schwesterchen in der Höh, wie thut mir doch mein Herz so weh in dieser tiesen See!'

Wie der Koch hörte daß das Lämmchen sprechen konnte und so traurige Worte zu dem Fischchen hinadries, erschrack er und dachte es müßte kein natürliches Lämmchen sein, sondern wäre von der bösen Frau im Haus verwünscht. Da sprach er 'sei ruhig, ich will dich nicht schlachten' nahm ein anderes Thier und bereitete das für die Gäste, und brachte das Lämmchen zu einer guten Bäuerin, der erzählte er alles, was er gesehen und gehört hatte. Die Bäuerin war aber gerade die Amme von dem Schwesterchen gewesen, vermuthete gleich wers seine würde und gieng mit ihm zu einer weisen Frau. Da sprach die weise Frau einen Segen über das Lämmchen und Fischchen, wovon sie ihre menschliche Gestalt wieder bekamen, und danach führte sie beide in einen großen Wald in ein klein Häuschen, wo sie einsam aber zusrieden und glücklich lebten.

## Bimeliberg.

Es waren zwei Bruder, einer war reich, ber andere war arm. Der Reiche aber gab dem Armen nichts, und er mußte sich vom Kornhandel kümmerlich ernähren; da gieng es ihm oft so schlecht, daß er für feine Frau und Rinder kein Brot hatte. Ginmal fuhr er mit seinem Karren burch ben Wald, da erblickte er zur Seite einen großen kahlen Berg, und weil er ben noch nie gesehen hatte, hielt er ftill und betrachtete ihn mit Bermunderung. Wie er so stand, sah er zwölf wilde große Männer baber tommen: weil er nun glaubte bas waren Räuber, schob er seinen Karren ins Gebusch und ftieg auf einen Baum und wartete was da geschehen würde. Die zwölf Männer giengen aber vor den Berg und riefen Berg Semfi, Berg Semfi, thu bich auf.' Alsbald that fich ber kahle Berg in ber Mitte von einander, und die zwölfe giengen hinein, und wie sie drin waren, schloß er sich gn. Ueber eine kleine Beile aber that er fich wieder auf, und die Männer kamen heraus und trugen schwere Sade auf ben Ruden, und wie fie alle wieder am Tageslicht waren, sprachen fie 'Berg Semfi, Berg Semfi, thu bich zu.' Da fuhr ber Berg zusammen, und war kein Gingang mehr an ihm zu feben, und die Zwölfe giengen fort. Als fie ihm nun gang aus den Augen waren, stieg der Arme bom Baum herunter, und war neugierig was wohl im Berge heimliches verborgen wäre. Also gieng er davor und sprach Berg Semfi, Berg Semfi, thu bich auf,' und ber Berg that sich auch vor ihm auf. Da



Simeliberg.

trat er hinein, und ber gange Berg war eine Soble voll Gilber und Gold, und hinten lagen große Saufen Berlen und bligende Edelsteine, wie Korn aufgeschüttet. Der Arme wußte gar nicht was er anfangen follte, und ob er fich etwas von ben Schäken nehmen burfte; endlich füllte er sich die Taschen mit Gold, die Berlen und Chelsteine aber ließ er liegen. Mis er wieder herauskam, sprach er gleichfalls 'Berg Semfi, Berg Semfi, thu bich zu,' da schloß sich der Berg, und er fuhr mit seinem Karren nach Saus. Run brauchte er nicht mehr zu sorgen und konnte mit seinem Golde für Frau und Kind Brot und auch Wein dazu kaufen, lebte fröhlich und redlich, gab den Armen und that jedermann Gutes. Als aber bas Geld zu Ende mar, gieng er zu feinem Bruder, lieh einen Scheffel und holte fich von neuem; doch rührte er von den großen Schähen nichts an. Wie er fich zum drittenmal etwas holen wollte, borgte er bei seinem Bruder abermals den Scheffel. Der Reiche war aber schon lange neidisch über sein Bermögen und den schönen Saushalt, den er sich ein= gerichtet hatte, und fonnte nicht begreifen woher der Reichthum fame und mas fein Bruder mit dem Scheffel anfienge. Da dachte er eine Lift aus und bestrich den Boden mit Bech, und wie er das Maß zurudbefam, fo war ein Goldstüd darin hängen geblieben. Alsbald gieng er zu seinem Bruder und fragte ihn 'was haft bu mit dem Scheffel gemeffen?' 'Rorn und Gerste' fagte der andere. Da zeigte er ihm das Goldstück und drohte ihm, wenn er nicht die Wahrheit fagte, so wollt er ihn beim Gericht verklagen. Er erzählte ihm nun alles, wie es zugegangen war. Der Reiche aber ließ gleich einen Wagen anspannen, fuhr hinaus, wollte die Gelegenheit besser benuken und gang andere Schatze mitbringen. Wie er vor den Berg tam, rief er 'Berg Semfi, Berg Semfi, thu dich auf.' Der Berg that sich auf, und er gieng hinein. Da lagen die Reichthümer alle vor ihm, und er wußte lange nicht wozu er am ersten greifen sollte, endlich lud er Edelsteine auf so viel er tragen fonnte. Er wollte feine Laft hinausbringen, weil aber Berg und Sinn gang voll von den Schähen waren, hatte er barüber ben Namen bes Berges vergeffen und rief 'Berg Simeli, Berg Simeli, thu dich auf.' Aber das war der rechte Rame nicht, und der Berg regte fich nicht und blieb verschloffen. Da ward ihm angft, aber je länger er nachfann, befto mehr verwirrten sich seine Gedanken, und halfen ihm alle Schäte nichts mehr. Am Abend that sich der Berg auf und die zwölf Räuber kamen herein, und als sie ihn sahen, lachten fie und riefen 'Bogel, haben wir dich endlich, meinst du wir hattens nicht gemerkt daß du zweimal hereingekommen bift, aber wir konnten bich nicht fangen, zum drittenmal follst du nicht wieder heraus.' Da rief er 'ich wars nicht, mein Bruder wars,' aber er mochte bitten um sein Leben und fagen was er wollte, sie schlugen ihm das Sandt ab.

## Up Reisen gohn.

Et was emol ne arme Fru, de hadde enen Suhn, de wull so gerne reisen, do seg de Mohr 'wu kannst du reisen? wie hebt je gar kien Geld, dat du mitniemen kannst.' Do seg de Suhn 'ick will mi gut behelpen, ick will alltied seggen 'nig viel, nig viel, nig viel.'

Do genk he ene gube Tied un sebe alltied 'nig viel, nig viel, nig viel.' Kam do bi en Trop Fister un seg 'Gott helpe ju! nig viel, nig viel, nig viel.' 'Wat segst du,

Das Gfelein.

Kerl, nig viel?' Un affe dat Gören (Garn) uttrocken, kregen se auch nig viel Fiste. So met enen Stock up de Jungen, un 'heft du mig nig dresken (dreschen) seihn?' 'Wat sall ick denn seggen?' seg de Junge. 'Du sallst seggen 'fank vull, fank vull.'

Do geit he wier ene ganze Tied un seg 'fank vull, fank vull,' bis he kümmt an enen Galgen, do hebt se en armen Sünder, den willt se richten. Do seg he 'guden Morgen, sank vull, fank vull.' 'Wat segst du, Kerl, fank vull? föllt der noch mehr leige (leidige, böse) Lüde in de Welt sien? is düt noch nig genog?' He krig wier wat up den Puckel. 'Wat sall ick denn seggen?' 'Du sallst seggen 'Gott tröst de arme Seele.'

De Junge geit wier ene ganze Tied un seg 'Gott tröst de arme Seele!' Do kümmet he an en Grawen, do steit en Filler (Schinder), de tüt en Perd af. De Junge seg 'guden Morgen, Gott tröst de arme Seele!' 'Wat segst du, leige Kerl?' un schleit en met sinen Filhacken üm de Ohren, dat he ut den Augen nig seihen kann. 'Wu sall ick denn seggen?' 'Du sallst seggen 'do ligge du Aas in en Grawen.'

Do geit he un seg alltied 'do ligge du Aas in en Grawen! do ligge du Aas in en Grawen!' Nu kümmt he bi enen Wagen vull Lüde, do seg he 'guden Morgen, do ligge du Aas in en Grawen!' Do föllt de Wagen üm in en Grawen, de Knecht kreg de Pietske un knapt den Jungen, dat he wier to sine Mohr krupen moste. Un he is sien Lewen nig wier up Reisen gohn.

## Das Gselein.

Es lebte einmal ein König und eine Königin, die waren reich und hatten alles was fie fich wünschten, nur keine Rinder. Darüber klagte fie Tag und Nacht und sprach 'ich bin wie ein Acker, auf dem nichts wächst.' Endlich erfüllte Gott ihre Wünsche: als das Kind aber zur Welt tam, fahs nicht aus wie ein Menschenkind, sondern war ein junges Efelein. Wie die Mutter das erblickte, fieng ihr Jammer und Geschrei erst recht an, sie hätte lieber gar kein Kind gehabt als einen Gfel, und fagte man follt ihn ins Waffer werfen, damit ihn die Fische fragen. Der König aber sprach 'nein, hat Gott ihn gegeben, foll er auch mein Sohn und Erbe sein, nach meinem Tod auf dem königlichen Thron fitzen und die königliche Krone tragen.' Also ward bas Efelein aufgezogen, nahm zu, und bie Ohren wuchsen ihm auch fein hoch und gerad hinauf. Es war aber sonft frohlicher Art, sprang herum, spielte und hatte besonders seine Luft an der Musik, so daß es zu einem berühmten Spielmann gieng und sprach 'lehre mich beine Kunst, daß ich so gut die Laute ichlagen kann als bu.' 'Ach, liebes Berrlein,' antwortete ber Spielmann, 'bas follt euch schwer fallen, eure Finger find nicht allerdings dazu gemacht und gar zu groß; ich sorge bie Saiten haltens nicht aus.' Es half keine Angrede, bas Efelein wollte und mußte bie Laute schlagen, war beharrlich und fleißig, und lernte es am Ende so gut als sein Meister selber. Einmal gieng bas junge Serrlein nachbenksam spagieren und kam an einen Brunnen, da ichaute es hinein und fah im fpiegelhellen Waffer feine Cfeleinsgeftalt. Darüber ward es fo betrübt, daß es in die weite Welt gieng und nur einen treuen Gesellen mitnahm. Sie zogen auf und ab, zulett tamen fie in ein Reich, wo ein alter König herrschte



Tochter hatte. Das Cselein sagte 'hier wollen wir weilen,' flopfte ans Thor und rief 'es ift ein Gaft haußen, macht auf, damit er eingehen fann.' Als aber nicht aufgethan ward, setzte er fich hin, nahm feine Laute und schlug fie mit seinen zwei Vorderfüßen aufs lieblichste. Da sperrte der Thürhüter gewaltig die Augen auf, lief zum

König und sprach 'da draußen fist ein junges Eselein vor dem Thor, das schlägt die Laute so gut als ein gelernter Meister.' 'So lag mir den Musikant hereinkommen' sprach der König. Wie aber ein Gelein hereintrat, fieng alles an über den Lautenschläger zu lachen. Run follte das Gelein unten zu den Knechten gesetzt und gespeist werden, es ward aber unwillig und sprach 'ich bin kein gemeines Stallefelein, ich bin ein vornehmes.' Da fagten fie 'wenn du das bift, fo fete dich zu dem Kriegsvolf.' 'Nein,' fprach es, 'ich will beim König sigen.' Der König lachte und sprach in gutem Muth 'ja, es foll fo fein, wie du verlangst, Efelein, tomm her zu mir.' Danach fragte er 'Cfelein, wie gefällt dir meine Tochter?' Das Gelein drehte den Kopf nach ihr, schaute sie an, nickte und sprach 'aus der Magen wohl, sie ist so schon wie ich noch keine gesehen habe.' 'Run, so sollst du auch neben ihr sigen' sagte der König. 'Das ist mir eben recht' sprach das Efelein und feste fich an ihre Seite, ag und trank und wußte fich fein und fauberlich zu betragen. Als das edle Thierlein eine gute Zeit an des Königs Sof geblieben war, dachte es 'was hilft das alles, du mußt wieder heim,' ließ den Ropf traurig hängen, trat vor den König und verlangte seinen Abschied. Der König hatte es aber lieb gewonnen und sprach 'Eselein, was ift bir? bu schauft ja sauer, wie ein Effiakrug: bleib bei mir. ich will dir geben, was du verlangft. Willft du Gold?' 'Rein' fagte das Efelein und schüttelte mit bem Kopf. 'Willft bu Kostbarkeiten und Schmud?' 'Rein.' 'Willft bu mein halbes Reich?' 'Ach nein.' Da sprach ber König 'wenn ich nur wußte was bich vergnügt machen könnte: willft du meine schöne Tochter gur Frau?' 'Ach ja ! fagte bas Ejelein, 'die möchte ich wohl haben,' war auf einmal ganz luftig und guter Dinge, denn bas wars gerade, was es sich gewünscht hatte. Also ward eine große und prächtige Hochzeit gehalten. Abends, wie Braut und Bräutigam in ihr Schlaffammerlein geführt wurden, wollte ber Rönig miffen ob sich bas Eselein auch fein artig und manierlich betrüge, und hieß einem Diener sich bort verstecken. Wie fie nun beide drinnen waren, schob der Bräutigam den Riegel vor die Thure, blickte fich um, und wie er glaubte bak fie gang allein wären, ba warf er auf einmal feine Gfelshaut ab und ftand ba als ein schöner königlicher Süngling. 'Run siehst du,' fprach er, 'wer ich bin, und siehst auch daß ich beiner nicht unwerth mar.' Da ward die Braut froh, fußte ihn und hatte ihn von Bergen lieb. Als aber der Morgen herankam, sprang er auf, zog seine Thierhaut wieder über, und hätte kein Menich gedacht was für einer bahinter fteckte. Bald kam auch ber alte König gegangen, 'ei,' rief er, 'ift das Cselein schon munter! Du bist wohl recht trauria,' sagte er zu seiner Tochter, 'daß du keinen ordentlichen Menschen zum Mann bekommen haft?' 'Ach nein, lieber Bater, ich habe ihn fo lieb, als wenn er der allerschönste wäre, und will ihn mein Lebtag behalten.' Der König wunderte sich, aber der Diener, der sich versteckt hatte, kam und offenbarte ihm alles. Der König sprach 'das ist nimmermehr wahr.' 'So wacht felber die folgende Nacht, ihr werdets mit eigenen Augen feben, und wift ihr was, Herr König, nehmt ihm die Haut weg und werft fie ins Feuer, so muß er fich wohl in seiner rechten Gestalt zeigen.' 'Dein Rath ift gut' sprach ber Rönig, und Abends als fie ichliefen, schlich er sich hinein, und wie er zum Bett tam, fah er im Mond= schein einen ftolzen Jüngling da ruhen, und die Haut lag abgeftreift auf der Erde. Da nahm er sie weg und ließ draußen ein gewaltiges Feuer anmachen und die Saut hinein= werfen, und blieb felber dabei, bis fie gang ju Afche verbrannt mar. Beil er aber feben wollte wie fich der Beraubte anstellen wurde, blieb er die Nacht über wach und lauschte. Uls der Jüngling ausgeschlafen hatte, beim erften Morgenschein, ftand er auf und wollte die Efelshaut anziehen, aber sie war nicht zu finden. Da erschrack er und sprach voll Trauer und Angst 'nun muß ich sehen daß ich entstiehe.' Wie er hinaustrat, stand aber ber König da und sprach 'mein Sohn, wohin so eilig, was hast du im Sinn? Bleib hier, bu bift ein so schöner Mann, du sollst nicht wieder von mir. Ich gebe dir jest mein Reich halb, und nach meinem Tod bekommft du es ganz.' 'So wünsch ich daß der gute Anfang auch ein gutes Ende nehme' sprach der Jüngling, 'ich bleibe bei euch.' Da gab ihm der Alte bas halbe Reich, und als er nach einem Jaht ftarb, hatte er bas ganze, und nach dem Tod seines Baters noch eins dazu, und lebte in aller Herrlichkeit.

#### Der undankbare John.

Es saß einmal ein Mann mit seiner Frau vor der Hausthür, und sie hatten ein gebraten Huhn vor sich stehen und wollten das zusammen verzehren. Da sah der Mann wie sein alter Vater daher kam, geschwind nahm er das Huhn und versteckte es, weil er ihm nichts davon gönnte. Der Alte kam, that einen Trunk und gieng fort. Nun wollte der Sohn das gebratene Huhn wieder auf den Tisch tragen, aber als er danach griff, war es eine große Kröte geworden, die sprang ihm ins Angesicht und saß da, und gieng nicht wieder weg; und wenn sie jemand wegthun wollte, sah sie ihn gistig an, als wollte sie ihm ins Angesicht springen, so daß keiner sie anzurühren getraute. Und die Kröte mußte der undankbare Sohn alle Tage süttern, sonst fraß sie ihm aus seinem Angesicht; und also gieng er ohne Kuhe in der Welt hin und her.

# Die Rube.

Es waren einmal zwei Brüder, die dienten beide als Soldaten, und war der eine reich, der andere arm. Da wollte der Arme fich aus feiner Noth helfen, zog den Soldaten= rod aus und ward ein Bauer. Alfo grub und hadte er fein Stückhen Acker und fate Rübsamen. Der Same gieng auf, und es wuchs da eine Rübe, die ward groß und stark und zusehends dicker und wollte gar nicht aufhören zu wachsen, so daß fie eine Fürstin aller Rüben heißen konnte, benn nimmer war so eine gesehen, und wird auch nimmer wieder gesehen werden. Zulett war fie jo groß, daß fie allein einen ganzen Wagen anfüllte, und zwei Ochsen daran ziehen mußten, und ber Bauer mußte nicht was er damit aufangen sollte und obs fein Gluck oder fein Ungluck mare. Endlich bachte er 'verkaufft du fie, was wirft du großes dafür bekommen, und willst du fie felber effen, so thun die kleinen Ruben den= selben Dienst: am besten ist, du bringst fie dem König und machst ihm eine Berehrung bamit.' Also lud er fie auf ben Wagen, spannte zwei Ochsen vor, brachte fie an ben Hof und schenkte fie dem König. 'Was ift das für ein feltsam Ding?' fagte der König, 'mir ift viel Bunderliches vor die Augen gefommen, aber so ein Ungethum noch nicht; aus was für Samen mag die gewachsen sein? ober dir geraths allein und du bift ein Glückskind.' ,Ach nein,' fagte der Bauer, 'ein Gluckskind bin ich nicht, ich bin ein armer Solbat, der, weil er sich nicht mehr nähren konnte, den Soldatenrock an den Ragel hieng und das Land baute. Ich habe noch einen Bruder, der ist reich, und Euch, Herr König, auch wohl bekannt, ich aber, weil ich nichts habe, bin von aller Welt vergeffen.' Da empfand der König Mit= leid mit ihm und sprach 'beiner Armuth sollst du überhoben und so von mir beschenkt wer= den, daß du wohl deinem reichen Bruder gleich kommst.' Da schenkte er ihm eine Menge Gold, Aecker, Wiesen und Heerden, und machte ihn fteinreich, so daß des andern Bruders Reichthum gar nicht konnte damit verglichen werden. Als dieser hörte was sein Bruder mit einer einzigen Rübe erworben hatte, beneidete er ihn und fann hin und her wie er fich auch

ein solches Glück zu= wenden könnte. Er wollts aber noch viel gescheidter an= fangen, nahm Gold und Pferde und brachte sie dem Rö= nig und meinte nicht anders, der würde ihm ein viel grö= Beres Begengeschent machen, denn hätte fein Bruder fo viel für eine Rübe befommen, was würde es ihm für so schöne Dinge nicht alles tragen. Der König nahm das Geschenk und fagte er wüßte ihm nichts wieder zu geben, das fel= tener und beffer ware als die große Rübe. Also mußte der Reiche seines Bruders Rübe auf einen Wagen legen und nach Haus fah= ren laffen. Daheim wußte er nicht an wem er feinen Born und Aerger aus= laffen follte, bis ihm boje Gedanken fa= men und er beschloß seinen Bruder zu tödten. Er gewann Mörder, die muß= ten sich in einen Hinterhalt stellen, und barauf gieng er zu seinem Bruder und sprach 'lieber



Bruder, ich weiß einen heimlichen Schat, den wollen wir mit einander heben und theilen. Der andere ließ sichs auch gefallen und gieng ohne Arg mit. Als fie aber hinauskamen, stürzten die Mörder über ihn her, banden ihn und wollten ihn an einen Baum hängen. Indem sie eben darüber waren, erscholl aus der Ferne lauter Gesang und Hufschlag, daß ihnen der Schrecken in den Leib fuhr und fie über Hals und Ropf ihren Gefangenen in ben Sack steckten, am Aft hinaufwanden und die Flucht ergriffen. Er aber arbeitete oben bis er ein Loch im Sack hatte, wodurch er den Kopf ftecken konnte. Wer aber des Wegs tam, war nichts als ein fahrender Schüler, ein junger Gefelle, der fröhlich sein Lied fingend durch den Wald auf der Strafe daber ritt. Wie der oben nun merkte daß einer unter ihm vorbei gieng, rief er 'fei mir gegruft, zu guter Stunde.' Der Schuler gudte sich überall um, wußte nicht, wo die Stimme herschallte, endlich sprach er 'wer ruft mir?' Da antwortete er aus dem Wipfel 'erhebe deine Augen, ich sitze hier oben im Sack der Weisheit: in turger Zeit habe ich große Dinge gelernt, dagegen sind alle Schulen ein Wind: um ein Weniges, fo werde ich ausgelernt haben, herabsteigen und weifer sein als alle Menschen. Ich verstehe die Geftirne und himmelszeichen, das Wehen aller Winde, den Sand im Meer, Beilung ber Krantheit, die Kräfte der Kräuter, Bögel und Steine. Wärft du einmal darin du würdest fühlen was für Herrlichkeit aus dem Sack der Weisheit fließt.' Der Schüler, wie er das alles hörte, erftaunte und sprach 'gefegnet fei die Stunde, wo ich dich gefunden habe, konnt ich nicht auch ein wenig in den Sack kom= men?' Oben der antwortete, als that ers nicht gerne, 'eine kleine Weile will ich bich wohl hinein laffen für Lohn und gute Worte, aber du mußt doch noch eine Stunde warten, es ist ein Stück übrig, das ich erst lernen muß.' Als der Schüler ein wenig gewartet hatte, war ihm die Zeit zu lang und er bat daß er doch möchte hineingelassen werden, sein Durst nach Weisheit ware gar zu groß. Da ftellte sich ber oben als gabe er endlich nach und sprach 'damit ich aus dem Haus der Weisheit heraus tann, mußt du den Sack am Strick herunterlaffen, fo follst du eingehen.' Alfo ließ der Schüler ihn herunter, band den Sack auf und befreite ihn, dann rief er selber 'nun zieh mich recht geschwind hinauf,' und wollt gerabstehend in den Sad einschreiten. 'Halt!' fagte der andere, 'so gehts nicht an,' padte ihn beim Ropf, ftectte ihn umgekehrt in den Sack, schnürte zu, und zog den Jünger der Beisheit am Strick baumwärts, dann schwengelte er ihn in der Luft und sprach 'wie ftehts, mein lieber Gefelle? siehe, schon fühlft du daß dir die Weisheit kommt und machst gute Erfahrung, fite also fein ruhig, bis du klüger wirft.' Damit ftieg er auf des Schülers Pferd, ritt fort, schickte aber nach einer Stunde jemand, der ihn wieder herablaffen mußte.

## Das junggeglühte Männlein.

Bur Zeit da unser Herr noch auf Erden gieng, kehrte er eines Abends mit dem heiligen Petrus bei einem Schmied ein und bekam willig Herberge. Nun geschahs, daß ein armer Bettelmann, von Alter und Gebrechen hart gedrückt, in dieses Haus kam und vom Schmied Almosen forderte. Deß erbarmt sich Petrus und sprach Herr und Meister, so dirs gefällt, heil ihm doch seine Plage, daß er sich selbst sein Brot möge gewinnen.' Sanftmüthig

sprach der Hern 'Schmied, leih mir deine Esse und lege mir Kohlen an, so will ich den alten franken Mann zu dieser Zeit verzüngen.' Der Schmied war ganz bereit, und St. Petrus zog die Bälge, und als das Kohlenseuer aufsunkte, groß und hoch, nahm unser Herr das alte Männlein, schobs in die Esse, mitten ins rothe Feuer, daß es drein glühte wie ein Rosenstock, und Sott lobte mit lauter Stimme. Nachdem trat der Herr zum Löschtrog, zog das glühende Männlein hinein, daß das Wasser über ihn zusammenschlug, und nachdem ers sein sittig abgekühlt, gab er ihm seinen Segen: siehe, zuhand sprang das Männlein heraus, zart, gerade, gesund, und wie von zwanzig Jahren. Der Schmied, der eben und genau zugesehen hatte, lud sie alle zum Rachtmahl. Er hatte aber eine alte halbblinde bucklichte Schwieger, die machte sich zum Jüngling hin und sorschte ernstlich ob ihn das Feuer hart gebrennt habe. Nie sei ihm besser gewesen, antwortete jener, er habe da in der Slut gesessen wie in einem kühlen Thau.

Was der Jüngling gesagt hatte, das klang die ganze Nacht in den Ohren der alten Frau, und als der Berr frühmorgens die Strage weiter gezogen war und dem Schmied wohl gedankt hatte, meinte dieser er könnte seine alte Schwieger auch jung machen, da er fein ordentlich alles mit angesehen habe, und es in seine Kunft schlage. Rief sie deshalb an, ob sie auch wie ein Mägblein von achtzehn Jahren in Sprüngen daher wollte geben. Sie sprach 'von ganzem Bergen,' weil es bem Jüngling auch fo fanft angekommen war. Machte also ber Schmied große Glut und ftieß die Alte hinein, die fich hin und wieder bog und grausames Mordgeschrei anstimmte. 'Sit ftill, was schreift und hüpfst du, ich will erst weidlich zublasen.' Zog damit die Bälge von neuem bis ihr alle Haderlumpen brannten. Das alte Weib ichrie ohne Ruhe, und ber Schmied bachte 'Kunft geht nicht recht zu,' nahm sie heraus und warf sie in den Löschtrog. Da schrie sie gang überlaut, daß es broben im Saus die Schmiedin und ihre Schnur hörten : die liefen beide die Stiegen herab, und faben die Alte heulend und maulend ganz zusammengeschnurrt im Trog liegen, das Angesicht gerunzelt, gefaltet und ungeschaffen. Darob fich die zwei, die beide mit Rindern giengen, jo entsetzen, daß fie noch dieselbe Racht zwei Junge gebaren, die waren nicht wie Menschen geschaffen sondern wie Affen, liefen zum Wald hinein; und von ihnen stammt das Geschlecht der Affen her.

#### Des Herrn und des Tenfels Gethier.

Gott der Herr hatte alle Thiere erschaffen und sich die Wölfe zu seinen Hunden außerwählet: blos der Geis hatte er vergessen. Da richtete sich der Teufel an, wollte auch schaffen und machte die Geise mit seinen langen Schwänzen. Wenn sie nun zur Weide giengen, blieben sie gewöhnlich mit ihren Schwänzen in den Dornhecken hängen, da mußte der Teusel hineingehen und sie mit vieler Mühe losknüpsen. Das verdroß ihn zuletzt, war her und bis zeder Seis den Schwanz ab, wie noch heut des Tags an den Stümpsen zu sehen ist.

Run ließ er sie zwar allein weiden, aber es geschah, daß Gott der Herr zusah wie sie bald einen fruchtbaren Baum benagten, bald die edlen Reben beschädigten, bald andere

zarte Pflanzen verderbten. Das jammerte ihn, so daß er aus Güte und Gnaden seine Wölfe bran hehte, welche die Geise, die da giengen, bald zerrissen. Wie der Teufel das vernahm, trat er vor den Herrn und sprach 'dein Geschöpf hat mir das meine zerrissen.' Der Herr antwortete 'Was hattest du es zu Schaden erschaffen!' Der Teusel sagte 'ich mußte das: gleichwie selbst mein Sinn auf Schaden geht, konnte was ich erschaffen keine andere Natur haben, und mußt mirs theuer zahlen.' 'Ich zahl dirs svald das Eichenlaub absällt, dann komm, dein Geld ist schon gezählt.' Als das Eichenlaub abgefallen war, kam der Teusel und forderte seine Schuld. Der Herr aber sprach 'in der Kirche zu Constantinopel steht eine hohe Eiche, die hat noch alles ihr Laub.' Mit Toben und Fluchen entwich der Teusel und wollte die Eiche suchen, irrte sechs Monate in der Wüstenei, ehe er sie fand, und als er wieder kam, waren derweil wieder alle anderen Eichen voll grüner Blätter. Da mußte er seine Schuld sahren lassen, stach im Zorn allen übrigen Geisen die Augen aus und setze ihnen seine eigenen ein.

Darum haben alle Geise Teufelsaugen und abgebissene Schwänze, und er nimmt gern ihre Gestalt an.

## Der Hahnenbalken.

Es war einmal ein Zauberer, der ftand mitten in einer großen Menge Volks und vollbrachte seine Wunderdinge. Da ließ er auch einen Sahn einherschreiten, der hob einen schweren Balken und trug ihn als wäre er federleicht. Run war aber ein Mädchen, das hatte eben ein vierblättriges Rleeblatt gefunden und war dadurch klug geworden, so daß fein Blendwerk vor ihm bestehen konnte, und sah daß der Balken nichts war als ein Strohhalm. Da rief es 'ihr Leute, feht ihr nicht, bas ift ein bloger Strohhalm und kein Balken, was der Hahn da trägt.' Alsbald verschwand der Zauber, und die Leute sahen was es war und jagten ben herenmeister mit Schimpf und Schande fort. Er aber, voll innerlichen Bornes, fprach 'ich will mich schon rachen.' Nach einiger Zeit hielt bas Mädchen Hochzeit, war geputt und gieng in einem großen Zug über das Feld nach dem Ort, wo die Kirche stand. Auf einmal kamen fie an einen ftark angeschwollenen Bach, und war keine Brucke und kein Steg, darüber zu gehen. Da war die Braut flink, bob ihre Rleider auf und wollte durchwaten. Wie fie nun eben im Waffer fo fteht, ruft ein Mann, und das war der Bauberer, neben ihr gang spöttisch 'ei! wo haft du beine Augen, daß du das für ein Wasser hältst?' Da giengen ihr die Augen auf, und fie sah daß sie mit ihren aufgehobenen Rleibern mitten in einem blaublühenden Flachsfeld ftand. Da fahen es die Leute auch allefammt und jagten fie mit Schinpf und Gelächter fort.

#### Die alte Bettelfran.

Es war einmal eine alte Frau, du haft wohl ehe eine alte Frau sehn betteln gehn? diese Frau bettelte auch, und wann sie etwas bekam, dann sagte sie 'Gott lohn euch.' Die Bettelfrau kam an die Thür, da stand ein freundlicher Schelm von Jungen am Feuer und wärmte sich. Der Junge sagte freundlich zu der armen alten Frau, wie sie so an der Thür stand und zitterte, 'kommt, Altmutter, und erwärmt euch.' Sie kam herzu, gieng aber zu nahe ans Feuer stehn, daß ihre alten Lumpen ansiengen zu brennen, und sie wards nicht gewahr. Der Junge stand und sah, er hätts doch löschen sollen? Nicht wahr, er hätte löschen sollen? Und wenn er kein Wasser gehabt hätte, dann hätte er alles Wasser in seinem Leibe zu den Lugen herausweinen sollen, das hätte so zwei hübsche Bächlein gegeben zu löschen.

### Die drei Faulen.

Ein König hatte drei Söhne, die waren ihm alle gleich lieb, und er wußte nicht welchen er zum König nach seinem Tode bestimmen sollte. Als die Zeit kam, daß er sterben wollte, rief er sie vor sein Bett und sprach 'liebe Kinder, ich habe etwas bei mir bedacht, das will ich euch eröffnen: welcher von euch der Faulste ist, der soll nach mir König werden.' Da sprach der älteste 'Bater, so gehört das Reich mir, denn ich bin so saul, wenn ich liege und will schlasen, und es fällt mir ein Tropsen in die Augen, so mag ich sie nicht zuthun, damit ich einschlase.' Der zweite sprach 'Bater, das Reich gehört mir, denn ich bin so saul, wenn ich beim Feuer sitze mich zu wärmen, so ließ ich mir eher die Fersen verbrennen, eh ich die Beine zurück zöge.' Der dritte sprach 'Bater, das Reich ist mein, denn ich bin so saul, sollt ich aufgehenkt werden, und hätte den Strick schon um den Hals, und einer gäbe mir ein scharf Messer in die Hand, damit ich den Strick zerschneiden dürste, so ließ ich mich eher aushenken, eh ich meine Hand erhübe zum Strick.' Wie der Vater das hörte sprach er 'du hast es am weitesten gebracht und sollst der König sein.'

#### Die zwölf faulen Knechte.

Zwölf Knechte, die den ganzen Tag nichts gethan hatten, wollten sich am Abend nicht noch anstrengen, sondern legten sich ins Gras und rühmten sich ihrer Faulheit. Der erste sprach 'was geht mich eure Faulheit an, ich habe mit meiner eigenen zu thun. Die Sorge sür den Leib ist meine Hauptarbeit; ich esse nicht wenig und trinke desto mehr. Wenn ich vier Mahlzeiten gehalten habe, so faste ich eine kurze Zeit dis ich wieder Hunger empfinde,



bas bekommt mir am beften. Früh aufstehn ift nicht meine Sache, wenn es gegen Mittag geht, fo suche ich mir schon einen Ruheplat aus. Ruft ber Berr, so thue ich als hatte ich es nicht gehört, und ruft er zum zweitenmal, so warte ich noch eine Zeitlang bis ich mich erhebe und gehe auch dann recht langfam. Go läßt fich bas Leben ertragen.' Der zweite fprach 'ich habe ein Pferd zu beforgen, aber ich laffe ihm das Gebiß im Maul, und wenn ich nicht will, so gebe ich ihm tein Futter und fage es habe schon gefressen. Dafür lege ich mich in ben Haferkaften und schlafe vier Stunden. Hernach ftrecke ich wohl einen Fuß heraus und fahre damit dem Pferd ein paarmal über den Leib, so ist es gestriegelt und geputt; wer wird da viel Umftande machen? Aber der Dienst ist mir doch noch zu beschwerlich.' Der dritte sprach 'wozu sich mit Arbeit plagen? babei kommt nichts heraus. Ich legte mich in die Sonne und schlief. Es fieng an zu tropfeln, aber weshalb aufstehen? ich ließ es in Gottes Namen fortregnen. Zulegt tam ein Platregen und zwar fo heftig, daß er mir die Haare vom Ropf ausriß und wegschwemmte, und ich ein Loch in den Schabel bekam. Ich legte ein Pflafter barauf und bamit wars gut. Schaden ber Art habe ich schon mehr gehabt.' Der vierte sprach 'foll ich eine Arbeit angreifen, so dämmere ich erft eine Stunde herum, damit ich meine Kräfte fpare. Hernach fange ich gang gemächlich an und frage ob nicht andere da maren, die mir helfen konnten. Die laffe ich bann die Saupt= arbeit thun, und sehe eigentlich nur zu: aber bas ift mir auch noch zu viel.' Der fünfte sprach 'was will bas sagen! benkt euch, ich foll ben Mift aus bem Pferdeftall fortschaffen und auf den Wagen laden. Ich laffe es langfam angehen, und habe ich etwas auf die Gabel genommen, fo hebe ich es nur halb in die Sohe und ruhe erft eine Biertelftunde bis ich es vollends hinauf werfe. Es ist übrig genug, wenn ich bes Tags ein Ruder hinaus fahre. Ich habe keine Lust mich todt zu arbeiten.' Der sechste sprach 'schämt euch, ich erschrecke vor keiner Arbeit, aber ich lege mich drei Wochen hin und ziehe nicht einmal meine Kleiber aus. Wozu Schnallen an die Schuhe? die können mir immerhin von den Fugen abfallen, es schadet nichts. Will ich eine Treppe ersteigen, so giebe ich einen Fuß nach bem andern langfam auf die erfte Stufe herauf, bann gable ich die übrigen, bamit ich weiß wo ich ruhen muß.' Der fiebente sprach 'bei mir geht das nicht: mein Berr fieht auf meine Arbeit, nur ift er ben gangen Tag nicht zu Haus. Doch versäume ich nichts, ich laufe fo viel bas möglich ift, wenn man schleicht. Soll ich fortkommen, so mußten mich vier ftammige Männer mit allen Kräften fortschieben. Ich kam dahin, wo auf einer Britsche sechs neben einander lagen und schliefen: ich legte mich zu ihnen und schlief auch. Ich war nicht wieder zu weden, und wollten fie mich heim haben, fo mußten fie mich wegtragen.' Der achte fprach 'ich sehe wohl daß ich allein ein munterer Kerl bin, liegt ein Stein vor mir, so gebe ich mir nicht die Mühe meine Beine aufguheben und barüber hinweg zu schreiten, ich lege mich auf die Erde nieder, und bin ich naß, voll Roth und Schmut, fo bleibe ich liegen bis mich bie Sonne wieder ausgetrocknet hat: hochstens brebe ich mich fo, daß fie auf mich icheinen fann.' Der neunte sprach 'das ift was rechts! heute lag das Brot vor mir, aber ich war zu faul danach zu greifen, und wäre fast Sungers gestorben. Auch ein Krug stand dabei, aber so groß und schwer daß ich ihn nicht in die Sohe heben mochte und lieber Durft litt. Mich nur umgudrehen, mar mir zu viel, ich blieb ben gangen Tag liegen wie ein Stodt. Der zehnte iprach 'mir hat die Faulheit Schaden gebracht, ein gebrochenes Bein und geichwollene Waben. Unfer brei lagen auf einem Kahrweg und ich hatte bie Beine ausgeftreckt. Da fam jemand mit einem Wagen und die Raber giengen mir barüber. Ich hatte die Beine freilich zuruckziehen können, aber ich hörte ben Wagen nicht kommen: die Mücken summten mir um die Ohren, frochen mir zu der Rase herein und zu dem Mund wieder heraus; wer will fich die Mühe geben das Geschmeis weg zu jagen.' Der elfte sprach 'gestern habe ich meinen Dienst aufgesagt. Ich hatte keine Lust meinem herrn die schweren Bücher noch länger herbei zu holen und wieder weg zu tragen: das nahm den ganzen Tag kein Ende. Aber die Wahrheit zu sagen, er gab mir den Abschied und wollte mich auch nicht länger behalten, benn feine Rleiber, die ich im Staub liegen ließ, waren von ben Motten zerfreffen; und das war recht.' Der zwölfte sprach 'heute mußte ich mit dem Wagen über Teld fahren, ich machte mir ein Lager von Stroh barauf und schlief richtig ein. Die Bügel rutschten mir aus der Hand, und als ich erwachte, hatte sich bas Pferd beinahe los geriffen, das Geschirr war weg, das Rückenseil, Rummet, Zaum und Gebig. Es war einer vorbei gekommen, der hatte alles fortgetragen. Dazu war der Wagen in eine Pfühe gerathen und ftand fest. Ich ließ ihn fteben und ftredte mich wieder aufs Stroh. Der Berr tam endlich felbft und ichob ben Wagen heraus, und ware er nicht gekommen, fo lage ich nicht hier, sondern dort und schliefe in guter Ruh.'

#### Das Hirtenbüblein.

Es war einmal ein hirtenbubchen, das war wegen seiner weisen Antworten, die es auf alle Fragen gab, weit und breit berühmt. Der König des Landes hörte auch davon, glaubte es nicht und ließ das Bubchen kommen. Da sprach er zu ihm 'kannst du mir auf drei Fragen, die ich dir vorlegen will, Antwort geben, so will ich dich ansehen wie mein eigen Kind, und du follft bei mir in meinem königlichen Schloß wohnen.' Sprach das Büblein 'wie lauten die drei Fragen?' Der König fagte 'die erfte lautet wie viel Tropfen Waffer find in dem Weltmeer?' Das Sirtenbublein antwortete 'Herr Konig, lagt alle Flüffe auf der Erde verstopfen damit kein Tröpflein mehr daraus ins Meer lauft, das ich nicht erft gezählt habe, fo will ich euch fagen, wie viel Tropfen im Meere find.' Sprach der König 'die andere Frage lautet wie viel Sterne ftehen am himmel?' Das hirtenbubchen fagte 'gebt mir einen großen Bogen Papier,' und bann machte es mit ber Feber jo viel feine Buntte barauf, daß sie kaum zu sehen und fast gar nicht zu zählen waren und einem die Augen vergiengen, wenn man darauf blidte. Darauf fprach es 'fo viel Sterne fteben am Simmel, als hier Punkte auf dem Papier, zählt fie nur.' Aber niemand war bagu im Stand. Sprach ber König 'die dritte Frage lautet wie viel Secunden hat die Ewigkeit?' Da sagte das hirtenbublein 'in hinterpommern liegt ber Demantberg, ber hat eine Stunde in die Bobe, eine Stunde in die Breite und eine Stunde in die Tiefe; dahin kommt alle hundert Jahre ein Bögelein und weht sein Schnäbelein daran, und wenn der ganze Berg abgewett ift, bann ift die erfte Secunde von der Ewigkeit vorbei.'

Sprach der König 'du hast die drei Fragen aufgelöst wie ein Weiser und sollst fortan bei mir in meinem königlichen Schlosse wohnen, und ich will dich ausehen wie mein

eigenes Rind.'

# Die Sternthaler.

Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Bater und Mutter gestorben, und es war so arm, daß es kein Kämmerchen mehr hatte darin zu wohnen und kein Bettchen mehr darin zu schlasen und endlich garnichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein Stückhen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und stromm. Und weil es so von aller Welt verlassen war, gieng es in Bertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach 'ach, gib mir etwas zu essen, ich din so hungerig.' Es reichte ihm das ganze Stückhen Brot und sagte 'Gott segne dirs' und gieng weiter. Da kam ein Kind das jammerte und sprach 'es friert mich so an meinem Kopse, schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann.' Da that es seine Müße ab und gab sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und fror: da gab es ihm seins: und noch weiter, da bat eins um ein Röcklein, das gab es auch von sich hin. Endlich gelangte es in einen Wald, und es war schon dunkel geworden, da kam noch eins und bat um ein Hemdlein, und das fromme Mädchen dachte 'es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand, du kanust wohl dein



Die Sternthaler.

Hemd weg geben,' und zog das Hemd ab und gab es auch noch hin. Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel, und waren lauter harte blanke Thaler: und ob es gleich sein Hemdlein weg gegeben, so hatte es ein neues an und das war vom allerseinsten Linnen. Da sammelte es sich die Thaler hincin und war reich für sein Lebtag.

#### Der gestohlene Heller.

Es faß einmal ein Vater mit seiner Frau und seinen Kindern Mittags am Tisch, und ein guter Freund, der jum Befuch gekommen war, ag mit ihnen. Und wie fie fo fagen, und es zwölf Uhr schlug, da sah der Fremde die Thur aufgehen und ein schneeweiß gekleidetes, ganz blaffes Kindlein hereinkommen. Es blidte fich nicht um und sprach auch nichts, sondern gieng geradezu in die Rammer neben an. Bald darauf tam es zuruck und gieng eben fo ftill wieder zur Thure hinaus. Um zweiten und am dritten Tag fam es auf eben diese Weise. Da fragte endlich der Fremde den Bater wem das schöne Kind gehörte das alle Mittag in die Kammer gienge. 'Ich habe es nicht gesehen,' antwortete er, 'und wüßte auch nicht wem es gehören könnte.' Am andern Tage, wie es wieder kam, zeigte es der Fremde dem Bater, der fah es aber nicht, und die Mutter und die Kinder alle fahen auch nichts. Nun ftand ber Fremde auf, gieng zur Rammerthure, öffnete fie ein wenig und schaute hinein. Da fah er das Rind auf der Erde figen und emfig mit den Fingern in den Dielenrigen graben und wühlen; wie es aber den Fremden bemerkte, verschwand es. Nun erzählte er was er gesehen hatte und beschrieb das Kind genau, da erkannte es die Mutter und fagte 'ach, das ift mein liebes Rind, das vor vier Wochen geftorben ift.' Sie brachen die Dielen auf und fanden zwei Geller, die hatte einmal das Kind von der Mutter erhalten, um fie einem armen Manne zu geben, es hatte aber gedacht 'dafür kannst bu bir einen Zwieback faufen,' die Seller behalten und in die Dielenriben versteckt; und da hatte es im Grabe keine Ruhe gehabt, und war alle Mittage gekommen um nach den Hellern zu suchen. Die Eltern gaben barauf das Geld einem Armen, und nachher ift das Kind nicht wieder gesehen worden.

#### Die Brautschau.

Es war ein junger Hirt, der wollte gern heirathen und kannte drei Schwestern, davon war eine so schwen wie die andere, daß ihm die Wahl schwer wurde und er sich nicht entsichließen konnte einer davon den Vorzug zu geben. Da fragte er seine Mutter um Rath, die sprach 'lad alle drei ein und setz ihnen Käs vor und hab acht wie sie ihn anschneiden.' Das that der Jüngling, die erste aber verschlang den Käs mit der Rinde: die zweite schnitt in der Hinde vom Käs ab, weil sie aber so hastig war, ließ sie noch viel Gutes daran und warf das mit weg: die dritte schöllte ordentlich die Rinde ab, nicht zu viel und nicht zu wenig. Der Hirt erzählte das alles seiner Mutter, da sprach sie 'nimm die dritte zu deiner Frau.' Das that er und lebte zufrieden und glücklich mit ihr.



Der Sperling und

seine vier Kinder.

in Sperling hatte vier Junge in einem Schwalsbennest. Wie sie nun flügge sind, stoßen böse Buben das Nest ein, sie kommen aber alle glücklich in Windbrauß davon. Nun ist dem Alten leid, weil seine Söhne in die Welt kommen, daß er sie nicht vor allerlei Gesahr erst verwarnet, und ihnen gute Lehren fürgesagt habe.

Aufn Herbst kommen in einem Weizenacker viel Sperlinge zusam= men, allda trifft der Alte seine vier

Jungen an, die führt er voll Frenden mit sich heim. 'Ach, meine lieben Söhne, was habt ihr mir den Sommer über Sorge gemacht, dieweil ihr ohne meine Lehre in Winde kamet; höret meine Worte und folget euerm Vater und sehet euch wohl vor: kleine Vogelein haben große Gefährlichkeit auszustehen!' darauf fragte er den ältern wo er sich den

Sommer über aufgehalten und wie er sich ernähret hätte. 'Ich habe mich in den Gärten gehalten, Räuplein und Würmlein gesucht, bis die Kirschen reif wurden.' 'Ach, mein Sohn,' sagte der Bater, 'die Schnabelweid ist nicht bös, aber es ist große Gesahr dabei, darum habe fortan deiner wohl Acht, und sonderlich wenn Leut in Gärten umher gehn, die lange grüne Stangen tragen, die inwendig hohl sind und oben ein Löchlein haben.' 'Ja, mein Bater, wenn dann ein grün Blättlein aufs Löchlein mit Wachs geklebt wäre?' spricht der Sohn. 'Wo hast du das gesehen?' 'In eines Kausmanns Garten' sagt der Junge. 'O mein Sohn,' spricht der Bater, 'Kausseut, geschwinde Leut! bist du um die Weltsinder gewesen, so hast du Weltgeschmeidigkeit genug gesernt, siehe und brauchs nur recht wohl und trau dir nicht zu vies.'

Darauf befragt er ben andern 'wo hast du dein Wesen gehabt?' 'Zu Hofe' spricht der Sohn. 'Sperling und alberne Böglein dienen nicht an diesem Ort, da viel Gold,

Sammet, Seiben, Wehr, Harnisch, Sperber, Kantzen und Blaufüß sind, halt dich zum Noß-stall, da man den Hafer schwingt, oder wo man drischet, so kann dirs Slück mit gutem Fried auch dein täglich Körnlein bescheren.' 'Ja, Vater,' sagte dieser Sohn, 'wenn aber die Stalljungen Hebriken machen und ihre Maschen und Schlingen ins Stroh binden, da bleibt auch mancher behenken.' 'Wo hast du das gesehen?' sagte der Alte. 'Ju Hof, beim Roßbuben.' 'O, mein Sohn, Hosbuben, böse Buben! bist du zu Hof und um die Herren gewesen und hast keine Federn da gelassen, so hast du ziemlich gelernet und wirst dich in der Welt wohl wissen außzureißen, doch siehe dich um und auf; die Wölse fressen auch oft die gescheidten Hündlein.'

Der Bater nimmt den dritten auch vor sich, 'wo hast du dein Heil versucht?' 'Auf den Fahrwegen und Landstraßen hab ich Kübel und Seil eingeworsen und da bisweilen ein Körnlein oder Gräuplein angetrossen.' 'Dies ist ja,' sagt der Vater, 'eine seine Nahrung, aber merk gleichwohl auf die Schanz und siehe fleißig auf, sonderlich wenn sich einer bücket und einen Stein aussehen will, da ist dir nicht lang zu bleiben.' 'Wahr ists,' sagt der Sohn, 'wenn aber einer zuvor einen Wand- oder Handstein im Busen oder Tasche trüge?' 'Wo hast du dies gesehen?' 'Vei den Bergleuten, lieber Vater, wenn sie aussahren, führen sie gemeinlich Handsteine bei sich.' 'Bergleut, Werkleut, auschlägige Leut! bist du um Berg-burschen gewesen, so haft du etwas gesehen und erfahren.

Fahr hin und nimm beiner Sachen gleichwohl gut Acht, Bergbuben haben manchen Sperling mit Kobold umgebracht."

Endlich kommt der Bater an den jüngsten Sohn, 'du mein liebes Gackennestle, du warst allzeit der alberst und schwächest, bleib du bei mir, die Welt hat viel grober und böser Bögel, die krumme Schnäbel und lange Krallen haben und nur auf arme Böglein lauern und sie verschlucken: halt dich zu deinesgleichen und lies die Spinnlein und Räuplein von den Bäumen oder Säuslein, fo bleibft du lang zufrieden.' 'Du, mein lieber Bater, wer sich nährt ohn andrer Leut Schaden, der kommt lang hin, und kein Sperber, Habicht, Nar ober Weih wird ihm nicht schaden, wenn er zumal sich und seine ehrliche Rahrung dem lieben Gott all Abend und Morgen treulich befiehlt, welcher aller Wald- und Dorfvöglein Schöpfer und Erhalter ift, ber auch der jungen Räblein Geschrei und Gebet höret, benn ohne seinen Willen fällt auch kein Sperling ober Schneekunglein auf die Erde.' 'Mo haft du dies gelernt?' Antwortet der Sohn 'wie mich der große Windbraus von dir wegriß, kam ich in eine Kirche, da las ich den Sommer die Fliegen und Spinnen von den Fenstern ab und hörte diese Spruch predigen, da hat mich ber Bater aller Sperlinge den Sommer über ernährt und behütet vor allem Unglud und grimmigen Bogeln.' 'Traun! mein lieber Sohn, fleuchst du in die Kirchen und hilfest Spinnen und die fumsenden Aliegen aufräumen und zirpft zu Gott wie die jungen Räblein und befiehlft dich dem ewigen Schöpfer, so wirst du wohl bleiben, und wenn die ganze Welt voll wilder tückischer Bögel wäre.

Denn wer bem Herrn befiehlt seine Sach, schweigt, leidet, wartet, betet, braucht Glimpf, thut gemach, bewahrt Glaub und gut Gewissen rein, dem will Gott Schut und Helfer sein.'

#### Die Schlickerlinge.

Es war einmal ein Mädchen, das war schön, aber faul und nachlässig. Wenn es spinnen sollte, so war es verdrießlich daß wenn ein kleiner Knoten im Flachs war, es gleich einen ganzen Hausen mit herausriß und neben sich zur Erde schlickerte. Nun hatte es ein Dienstmädchen, das war arbeitsam, suchte den weggeworsenen Flachs zusammen, reinigte ihn, spann ihn sein und ließ sich ein hübsches Kleid daraus weben. Ein junger Mann hatte um das faule Mädchen geworben, und die Hochzeit sollte gehalten werden. Auf dem Poltersabend tanzte das sleißige in seinem schönen Kleide lustig herum, da sprach die Braut

'ach, wat kann dat Mäken springen in minen Slickerlingen!'

Das hörte der Bräutigam und fragte die Braut was sie damit sagen wollte. Da erzählte sie ihm daß das Mädchen ein Kleid von dem Flachs trüge, den sie weggeworsen hätte. Wie der Bräutigam das hörte und ihre Faulheit bemerkte und den Fleiß des armen Mädchens, so ließ er sie stehen, gieng zu jener und wählte sie zu seiner Frau.

### Das Märchen vom Schlauraffenland.

In der Schlauraffenzeit da gieng ich, und sah an einem kleinen Seidenfaden hieng Nom und der Lateran, und ein fußloser Mann der überlief ein schnelles Pferd und ein bitterscharfes Schwert das durchhieb eine Brücke. Da sah ich einen jungen Esel mit einer silbernen Rafe, der jagte hinter zwei ichnellen Safen ber, und eine Linde, die war breit, auf der wuchsen heiße Fladen. Da fah ich eine alte durre Geis, trug wohl hundert Fuder Schmalzes an ihrem Leibe und sechzig Fuder Salzes. Ift das nicht gelogen genug? Da sah ich zackern einen Pflug ohne Roß und Rinder, und ein jähriges Kind warf vier Mühlen= steine von Regensburg bis nach Trier und von Trier hinein in Strasburg, und ein Sabicht schwamm über den Rhein: das that er mit vollem Recht. Da hört ich Fische mit einander Lärm anfangen, daß es in den himmel hinauf icholl, und ein fuger honig floß wie Baffer von einem tiefen Thal auf einen hohen Berg; das waren seltsame Geschichten. Da waren awei Krähen, mähten eine Wiese, und ich sah zwei Mücken an einer Brücke bauen, und zwei Tauben zerrupften einen Wolf, zwei Kinder die wurfen zwei Zicklein, aber zwei Frösche brofchen mit einander Getreid aus. Da fah ich zwei Mäuse einen Bischof weihen, zwei Raten, die einem Baren die Zunge ausfraten. Da fam eine Schnede gerannt und erschlug zwei wilde Löwen. Da ftand ein Bartscheerer, schor einer Frauen ihren Bart ab, und zwei säugende Kinder hießen ihre Mutter ftillschweigen. Da sah ich zwei Windhunde, brachten eine Mühle aus bem Waffer getragen, und eine alte Schindmahre ftand babei, die sprach es mare Recht. Und im hof ftanden vier Rosse, die droschen Korn aus allen Kräften, und zwei Ziegen die den Ofen heitzten, und eine rothe Ruh schoft das Brot in den Ofen. Da trähte ein Suhn 'fiderifi, das Märchen ist außerzählt, kiderifi.'

#### Das Dietmarfische Lügenmärchen.

Ich will euch etwas erzählen. Ich sah zwei gebratene Hühner sliegen, slogen schnell und hatten die Bäuche gen Himmel gekehrt, die Rücken nach der Hölle, und ein Amboß und ein Mühlenstein schwammen über den Rhein, sein langsam und leise, und ein Frosch saß und fraß eine Pflugschaar zu Pfingsten auf dem Eis. Da waren drei Kerle, wollten einen Hasen sagen siengen auf Krücken und Stelzen, der eine war taub, der zweite blind, der dritte stumm, und der vierte konnte keinen Fuß rühren. Wollt ihr wissen, wie das geschah? Der Blinde der sah zuerst den Hasen über Feld traden, der Stumme rief dem Lahmen zu, und der Lahme faßte ihn beim Kragen. Etliche die wollten zu Land segeln und spannten die Segel im Wind und schifften über große Accter hin: da segelten sie über einen hohen Berg, da mußten sie elendig ersaufen. Ein Krebs jagte einen Hasen in die Flucht, und hoch auf dem Dach lag eine Kuh, die war hinauf gestiegen. In dem Lande sind die Fliegen so groß als hier die Ziegen. Wache das Fenster auf, damit die Lügen hinaus sliegen.

#### Räthselmärchen.

Drei Frauen waren verwandelt in Blumen, die auf dem Felde standen, doch deren eine durste des Nachts in ihrem Hause seine. Da sprach sie auf eine Zeit zu ihrem Mann, als sich der Tag nahete und sie wiederum zu ihren Gespielen auf das Feld gehen und eine Blume werden mußte, 'so du heute Vormittag kommst und mich abbrichst, werde ich erlöst und fürder bei dir bleiben;' als dann auch geschah. Nun ist die Frage, wie sie ihr Mann erkannt habe, so die Blumen ganz gleich und ohne Unterschied waren? Untwort, 'dieweil sie die Nacht in ihrem Haus und nicht auf dem Feld war, siel der Thau nicht auf sie, als auf die andern zwei, dabei sie der Mann erkannte.'

# Schneeweisigen und Rosenroth.

Eine arme Wittwe, die lebte einsam in einem Hüttchen, und vor dem Hüttchen war ein Garten, darin standen zwei Rosenbäumchen, davon trug das eine weiße, das andere rothe Rosen: und sie hatte zwei Kinder, die glichen den beiden Rosenbäumchen, und das eine hieß Schneeweißchen, das andere Rosenroth. Sie waren aber so fromm und gut, so arbeitsam und unverdrossen, als je zwei Kinder auf der Welt gewesen sind: Schneeweißchen war nur stiller und sanster als Rosenroth. Rosenroth sprang lieber in den Wiesen und Feldern umher, suchte Blumen und fieng Sommervögel: Schneeweißchen aber saß daheim bei der Mutter, half ihr im Hauswesen, oder las ihr vor, wenn nichts zu thun war. Die beiden Kinder hatten einander so sieb, daß sie sich immer an den Händen faßten, so oft sie

zusammen ausgiengen: und wenn Schneeweißchen sagte 'wir wollen uns nicht verlassen,' so antwortete Rosenroth 'so lange wir leben nicht,' und die Mutter setzte hinzu 'was das eine hat solls mit dem andern theilen.' Oft liesen sie im Walde allein umher und sammelten rothe Beeren, aber kein Thier that ihnen etwas zu leid, sondern sie kamen vertraulich herbei: das Hächen fraß ein Rohlblatt aus ihren Händen, das Reh graste an ihrer Seite, der Hirsch sprang ganz lustig vorbei und die Bögel blieben auf den Aesten sitzen und saugen was sie nur wußten. Kein Unsall traf sie: wenn sie sich im Walde verspätet hatten und die Nacht sie übersiel, so legten sie sich nebeneinander auf das Moos und schliesen bis der Morgen kam, und die Mutter wußte das und hatte ihrentwegen keine Sorge. Einmal, als sie im Walde übernachtet hatten und das Morgenroth sie auswette, da sahen sie ein schönes Kind in einem weißen glänzenden Kleidchen neben ihrem Lager sitzen. Es stand auf und



blickte sie ganz freundlich an, sprach aber nichts und gieng in den Wald hinein. Und als sie sich umsahen, so hatten sie ganz nahe bei einem Abgrunde geschlasen, und wären gewis hinein gesallen, wenn sie in der Dunkelheit noch ein paar Schritte weiter gegangen wären. Die Mutter aber sagte ihnen das müßte der Engel gewesen sein, der gute Kinder bewache.

Schneeweißchen und Rosenroth hielten das Hüttchen der Mutter so reinlich, daß es eine Freude war hinein zu schauen. Im Sommer besorgte Rosenroth das Haus und stellte der Mutter jeden Worgen, ehe sie auswachte, einen Blumenstrauß vors Bett, darin war von jedem Bäumchen eine Rose. Im Winter zündete Schneeweißchen das Feuer an und hieng den Kessel an den Feuerhasen, und der Kessel war von Messing, glänzte aber wie Gold, so rein war er gescheuert. Abends, wenn die Flosen sielen, sagte die Mutter 'geh, Schnee-weißchen, und schieb den Riegel vor,' und dann setzten sie sich an den Herd, und die Mutter nahm die Brille und sas aus einem großen Buche vor, und die beiden Mädchen hörten zu, saßen und spannen; neben ihnen sag ein Lämmchen auf dem Boden, und hinter ihnen auf einer Stange saß ein weißes Täubchen und hatte seinen Kopf unter den Klügel gesteckt.

Gines Abends, als fie fo vertraulich beisammen fagen, klopfte jemand an die Thure, als wollte er eingelassen sein. Die Mutter sprach 'geschwind, Rosenroth, mach auf, es wird ein Wanderer sein, der Obdach sucht.' Rosenroth gieng und schob den Riegel weg und bachte es ware ein armer Mann, aber ber war es nicht, es war ein Bar, ber seinen bicen schwarzen Kopf zur Thure herein streckte. Rosenroth schrie laut und sprang zurück: das Lämmehen blödte, das Täubehen flatterte auf und Schneeweißchen verstedte fich hinter der Mutter Bett. Der Bar aber fieng an zu sprechen und sagte 'fürchtet euch nicht, ich thue euch nichts zu leid, ich bin halb erfroren und will mich nur ein wenig bei euch wärmen.' 'Du armer Bar,' sprach die Mutter, 'leg dich ans Teuer, und gib nur acht daß dir bein Pelz nicht brennt.' Dann rief fie 'Schneeweißchen, Rosenroth, kommt hervor, der Bär thut euch nichts, er meints ehrlich.' Da kamen sie beibe heran, und nach und nach näherten sich auch das Lämmchen und Täubchen und hatten keine Furcht vor ihm. Der Bar sprach 'ihr Rinder, flopft mir den Schnee ein wenig aus dem Pelzwerk,' und fie holten den Befen und kehrten dem Bar das Fell rein; er aber ftreckte fich ans Feuer und brummte ganz vergnügt und behaglich. Richt lange, so wurden sie ganz vertraut und trieben Muthwillen mit dem unbeholfenen Gaft. Sie zauften ihm das Well mit den händen, setzten ihre Füßchen auf seinen Rücken und walgerten ihn hin und her, oder sie nahmen eine Saselruthe und schlugen auf ihn los, und wenn er brummte, so lachten fie. Der Bar ließ fichs aber gerne gefallen, nur wenn sies gar zu arg machten, rief er 'lagt mich am Leben, ihr Rinder:

Schneeweißchen, Rojenroth, schlägst dir den Freier todt.'

Als Schlafenszeit war und die andern zu Bett giengen, sagte die Mutter zu dem Bär 'du kannst in Gottes Namen da am Herde liegen bleiben, so bist du vor der Kälte und dem bösen Wetter geschützt.' Sobald der Tag graute, ließen ihn die beiden Kinder hinaus, und er trabte über den Schnee in den Wald hinein. Von nun an kam der Bär jeden Abend zu der bestimmten Stunde, legte sich an den Herd und erlaubte den Kindern Kurzweil mit ihm zu treiben, so viel sie wollten; und sie waren so gewöhnt an ihn, daß die Thüre nicht eher zugemacht ward, als die der schwarze Gesell angelangt war.

Als das Frühjahr herangekommen und draußen alles grün war, fagte der Bär eines Morgens zu Schneeweißchen 'nun muß ich fort und darf den ganzen Sommer nicht wieder

kommen.' 'Wo gehst du denn hin, lieber Bär?' fragte Schneeweißchen. 'Jch muß in den Walb und meine Schätze vor den bösen Zwergen hüten: im Winter, wenn die Erde hart gefroren ist, müssen sie wohl unten bleiben und können sich nicht durcharbeiten, aber jetzt, wenn die Sonne die Erde aufgethaut und erwärmt hat, da brechen sie durch, steigen herauf, suchen und stehlen; was einmal in ihren Sänden ist und in ihren Söhlen liegt, das kommt so leicht nicht wieder an des Tages Licht.' Schneeweißchen war ganz traurig über den Abschied und als es ihm die Thüre aufriegelte, und der Bär sich hinaus drängte, blieb er an dem Thürhaken hängen und ein Stück seiner Haut riß auf, und da war es Schneeweißschen, als hätte es Gold durchschimmern gesehen: aber es war seiner Sache nicht gewis. Der Bär lief eilig fort und war bald hinter den Bäumen verschwunden.

Nach einiger Zeit schickte die Mutter die Kinder in den Wald, Reifig zu sammeln. Da fanden sie draußen einen großen Baum, der lag gefällt auf dem Boden, und an dem Stamme sprang zwischen bem Gras etwas auf und ab, fie konnten aber nicht unterscheiben was es war. Als fie näher kamen, sahen fie einen Zwerg mit einem alten verwelkten Geficht und einem ellenlangen schneeweißen Bart. Das Ende des Bartes war in eine Spalte des Baums eingeklemmt, und der Aleine sprang hin und her wie ein Hundchen an einem Seil und wußte nicht wie er fich helfen follte. Er glotte die Madchen mit seinen rothen feurigen Augen an und schrie 'was steht ihr da! könnt ihr nicht herbei gehen und mir Beistand leisten?' 'Was hast bu angefangen, kleines Männchen?' fragte Rosenroth. 'Dumme neugierige Gang,' antwortete ber Zwerg, 'den Baum habe ich mir spalten wollen, um kleines Holz in der Kuche zu haben; bei den dicken Aloken verbrennt gleich das bischen Speise, das unser einer braucht, der nicht so viel hinunter schlingt als ihr, grobes, gieriges Bolk. Ich hatte den Keil schon glücklich hinein getrieben, und es wäre alles nach Wunsch gegangen, aber das verwünschte Holz war zu glatt und sprang unversehens heraus, und der Baum fuhr so geschwind zusammen, daß ich meinen schönen weißen Bart nicht mehr herausziehen fonnte; nun ftedt er drinn, und ich kann nicht fort. Da lachen die albernen glatten Milchgefichter! pfui, was seid ihr garftig!' Die Kinder gaben sich alle Mühe, aber sie konnten ben Bart nicht heraus giehen, er ftedte zu fest. 'Ich will laufen und Leute herbei holen' sagte Rosenroth. 'Wahnsinnige Schafsköpfe,' schnarrte ber Zwerg, 'wer wird gleich Leute herbeirufen, ihr seid mir schon um amei au viel: fällt euch nicht bessers ein?' 'Sei nur nicht ungeduldig,' fagte Schneeweißchen, 'ich will schon Rath schaffen,' holte fein Scheerchen aus ber Tasche und schnitt bas Ende bes Bartes ab. Sobald ber Zwerg sich frei fühlte, griff er nach einem Sack, der zwischen den Wurzeln des Baums stedte und mit Gold gefüllt war, hob ihn heraus und brummte vor fich hin 'ungehobeltes Volk, schneidet mir ein Stück von meinem ftolgen Barte ab! lohns euch ber Gudud!' bamit schwang er seinen Sack auf den Rücken und gieng fort ohne die Kinder nur noch einmal anzusehen.

Einige Zeit danach wollten Schneeweißchen und Rosenroth ein Sericht Fische angeln. Als sie nahe bei dem Bach waren, sahen sie daß etwas wie eine große Seuschrecke nach dem Wasser zu hüpfte, als wollte es hinein springen. Sie liesen heran und erkannten den Zwerg. 'Wo willst du hin?' saste Rosenroth, 'du willst doch nicht ins Wasser?' 'Solch ein Karr bin ich nicht,' schrie der Zwerg, 'seht ihr nicht, der verwünschte Fisch will mich hinein ziehen?' Der Kleine hatte da gesessen und geangelt, und unglücklicher Weise hatte der Wind seinen Bart mit der Angelschnur verslochten: als gleich darauf ein großer Fisch anbiß, sehlten dem schwachen Geschöpf die Kräste ihn herauszuziehen: der Fisch behielt die Ober-

hand und riß den Zwerg zu fich hin. Zwar hielt er fich an allen Halmen und Binfen, aber bas half nicht viel, er mußte ben Bewegungen bes Fisches folgen, und war in beständiger Gefahr ins Waffer gezogen zu werden. Die Mädchen tamen zu rechter Zeit, hielten ihn fest und ver= juchten den Bart von der Schnur loszumachen, aber vergebens, Bart und Schnur waren fest in einander verwirrt. Es blieb nichts übrig als das Scheerchen hervor zu holen und ben Bart abzuschneiden, mobei ein kleiner Theil deffel= ben verloren gieng. Als der Zwerg das fah, schrie er sie an, 'ist das Manier, ihr Lorche, einem das Gesicht zu schänden? nicht genug, daß ihr mir den Bart unten abgestutt habt, jett schneidet ihr mir den besten Theil davon ab: ich darf mich vor den Meinigen gar nicht feben laffen. Daß ihr laufen müßtet und die Schuhsohlen verloren hättet!' Dann holte er einen Sack Perlen, ber im Schilfe lag, und ohne ein Wort weiter zu jagen, schleppte er ihn fort und verschwand hinter einem Stein.



Es trug fich zu, daß bald hernach die Mutter die beiben Madchen nach ber Stadt schickte, Zwirn Rabeln Schnüre und Banber einzukaufen. Der Weg führte fie über eine Saide, auf der hier und da mächtige Felsenstücke zerstreut lagen. Da fahen sie einen großen Bogel in der Luft schweben, der langsam über ihnen kreifte, sich immer tiefer herab senkte und endlich nicht weit bei einem Felfen niederftieß. Gleich darauf hörten fie einen durch= dringenden, jämmerlichen Schrei. Sie liefen herzu und sahen mit Schrecken daß der Abler ihren alten Bekannten, ben Zwerg, gepackt hatte und ihn forttragen wollte. Die mitleidigen Kinder hielten gleich bas Männchen fest und gerrten fich fo lange mit dem Abler herum, bis er seine Beute fahren ließ. Als ber Zwerg sich von dem ersten Schrecken erholt hatte, schrie er mit seiner kreischenden Stimme 'konntet ihr nicht säuberlicher mit mir umgehen? gerissen habt ihr an meinem dunnen Röckben daß es überall zersett und durchlöchert ift. unbeholfenes und tappisches Gefindel, das ihr seid!' Dann nahm er einen Sack mit Gdelfteinen und schlüpfte wieder unter den Kelsen in seine Söhle. Die Mädchen waren an feinen Undant ichon gewöhnt, fekten ihren Weg fort und verrichteten ihr Geschäft in der Stadt. MIS fie beim Beimweg wieder auf die Baibe kamen, überraschten fie ben Zwerg, der auf einem reinlichen Pläkchen seinen Sack mit Ebelsteinen ausgeschüttet und nicht gedacht hatte daß fo fpat noch jemand daher kommen wurde. Die Abendsonne ichien über die glangenden Steine, fie fchimmerten und leuchteten fo prächtig in allen Farben, daß die Kinder ftebenblieben und fie betrachteten. 'Was fteht ihr da und habt Maulaffen feil!' schrie der Zwerg. und sein aschgraues Geficht ward zinnoberroth vor Zorn. Er wollte mit seinen Scheltworten fortsahren, als sich ein lautes Brummen hören ließ und ein schwarzer Bar aus dem Walbe herbei trabte. Erschrocken sprang der Zwerg auf, aber er konnte nicht mehr zu seinem Schlupfwinkel gelangen, der Bar war schon in seiner Nahe. Da rief er in herzensangft lieber herr Bar, verschont mich, ich will euch alle meine Schätze geben, sehet, die schönen Sbelfteine, bie ba liegen. Schenkt mir bas Leben, was habt ihr an mir kleinem ichmächtigen Rerl? ihr fpurt mich nicht zwischen ben Zähnen: ba, die beiben gottlosen Madchen packt, bas find für euch garte Biffen, fett wie junge Bachteln, die frefit in Gottes Namen.' Der Bar kummerte fich um feine Worte nicht, gab bem boshaften Gefchöpf einen einzigen Schlag mit der Tage, und es regte fich nicht mehr.

Die Mädchen waren fortgesprungen, aber der Bär rief ihnen nach 'Schneeweißchen und Kosenroth, fürchtet euch nicht, wartet ich will mit euch gehen.' Da erkannten sie seine Stimme und blieben stehen, und als der Bär bei ihnen war, siel plözlich die Bärenhaut ab, und er stand da als ein schöner Mann, und war ganz in Gold gekleidet. 'Ich bin eines Königs Sohn,' sprach er, 'und war von dem gottlosen Zwerg, der mir meine Schäße gestohlen hatte, verwünsicht als ein wilder Bär in dem Walde zu lausen, bis ich durch seinen Tod erlöst würde. Zett hat er seine wohlverdiente Strase empfangen.'

Schneeweißchen ward mit ihm vermählt und Rosenroth mit seinem Bruder und sie theilten die großen Schätze mit einander, die der Zwerg in seine Höhle zusammen getragen hatte. Die alte Mutter lebte noch lange Jahre ruhig und glücklich bei ihren Kindern. Die zwei Rosenbäumchen aber nahm sie mit, und sie standen vor ihrem Fenster und trugen jedes Jahr die schönsten Rosen, weiß und roth.

## Der kluge Knecht.

Wie glücklich ist ber Herr, und wie wohl steht es mit seinem Hause, wenn er einen klugen Knecht hat, der auf seine Worte zwar hört, aber nicht danach thut und lieber seiner eigenen Weisheit solgt. Ein solcher kluger Hauser Hause einmal von seinem Herrn außegeschickt, eine verlorene Kuh zu suchen. Er blieb lange auß, und der Herr dachte 'der treue Hauß, er läßt sich in seinem Dienste doch keine Mühe verdrießen.' Alls er aber gar nicht wiederkommen wollte, besürchtete der Herr es möchte ihm etwaß zugestoßen sein, machte sich selbst auf und wollte sich nach ihm umsehen. Er mußte lange suchen, endlich erblickte er den Knecht, der im weiten Feld auf und ab lies. 'Nun lieder Hauß, sagte der Herr, als er ihn eingeholt hatte, 'hast du die Kuh gefunden, nach der ich dich außgeschickt habe?' 'Nein, Herr,' antwortete er, 'die Kuh habe ich nicht gesunden, aber auch nicht gesucht.' 'Waß hast du denn gesucht, Hanß?' 'Etwaß Bessers und daß habe ich auch glücklich gessunden.' 'Waß ist daß, Hanß?' 'Etwaß Bessers und daß habe ich auch glücklich gessunden.' 'Waß ist daß, Hanß?' 'Orei Amseln' antwortete der Knecht. 'Und wo sind sie?' fragte der Huge Knecht.

Nehmt euch daran ein Beispiel, bekümmert euch nicht um enern Herrn und seine Befehle, thut lieber was euch einfällt und wozn ihr Lust habt, dann werdet ihr eben so

weise handeln, wie der kluge Sans.

# Der gläserne Barg.

Sage niemand daß ein armer Schneider es nicht weit bringen und nicht zu hohen Ehren gelangen könne, es ist weiter gar nichts nöthig als daß er an die rechte Schmiede kommt und, was die Hauptsache ist, daß es ihm glückt. Sin solches artiges und behendes Schneiderbürschichen gieng einmal seiner Wanderschaft nach und kam in einen großen Wald, und weil es den Weg nicht wußte, verirrte es sich. Die Nacht brach ein, und es blieb ihm nichts übrig als in dieser schanerlichen Einsamkeit ein Lager zu suchen. Auf dem weichen Woose hätte er freilich ein gutes Bett gefunden, allein die Furcht vor den wilden Thieren ließ ihm da keine Ruhe, und er mußte sich endlich entschließen auf einem Baume zu übernachten. Er suchte eine hohe Siche, stieg bis in den Sipsel hinauf und dankte Gott daß er sein Bügeleisen bei sich trug, weil ihn sonst der Wind, der über die Sipsel der Bäume wehete, weggeführt hätte.

Nachbem er einige Stunden in der Finsterniß, nicht ohne Zittern und Zagen, zusgebracht hatte, erblickte er in geringer Entsernung den Schein eines Lichtes; und weil er dachte daß da eine menschliche Wohnung sein möchte, wo er sich besser befinden würde als auf den Aesten eines Baumes, so stieg er vorsichtig herab und gieng dem Lichte nach. Es leitete ihn zu einem kleinen Häuschen, das aus Rohr und Binsen geslochten war. Er klopste nuthig an, die Thüre öffnete sich, und bei dem Scheine des herausfallenden Lichtes sah er ein altes eisgraues Männchen, das ein von buntfarbigen Lappen zusammengesetztes Kleid an hatte. 'Wer seid ihr, und was wollt ihr?' fragte es mit einer schnarrenden Stimme.

'Ich bin ein armer Schneiber,' antwortete er, 'den die Nacht hier in der Wildnis überfallen hat, und bitte euch inständig mich bis Morgen in eurer Hütte aufzunehmen.' 'Geh beiner Wege,' erwiederte der Alte mit mürrischem Tone, 'mit Landstreichern will ich nichts zu schaffen haben; suche dir anderwärts ein Unterkommen.' Nach diesen Worten wollte er wieder in sein Haus schlüpfen, aber der Schneider hielt ihn am Rockzipfel sest und bat so beweglich, daß der Alte, der so bose nicht war als er sich anstellte, endlich erweicht ward und ihn mit in seine Hütte nahm, wo er ihm zu essen gab und dann in einem Winkel ein ganz gutes Nachtlager anwies.

Der mübe Schneiber brauchte keines Einwiegens, sondern schlief sanft bis an den Morgen, würde auch noch nicht an das Aufstehen gedacht haben, wenn er nicht von einem lauten Lärm wäre aufgeschreckt worden. Ein heftiges Schreien und Brüllen drang durch die dünnen Wände des Hauses. Der Schneider, den sein unerwarteter Muth überkam, sprang auf, zog in der Haft seine Kleider an und eilte hinaus. Da erblickte er nahe bei dem Häuschen einen großen schwarzen Stier und einen schönen Hirsch, die in dem heftigsten Kampse begriffen waren. Sie giengen mit so großer Wuth auseinander los, daß von ihrem Getrampel der Boden erzitterte, und die Luft von ihrem Geschrei erdrönte. Es war lange ungewis, welcher von beiden den Sieg davon tragen würde, endlich stieß der Hirch seinem Gegner das Geweih in den Leib, worauf der Stier mit entsetzlichem Brüllen zur Erde sank, und durch einige Schläge des Hirsches völlig getödtet ward.

Der Schneiber, welcher dem Kampfe mit Erstaunen zugesehen hatte, stand noch unbeweglich ba, als ber Sirich in vollen Sprüngen auf ihn zueilte und ihn, ehe er entflieben fonnte, mit seinem großen Geweihe geradezu aufgabelte. Er konnte sich nicht lange befinnen, benn es gieng ichnellen Laufes fort über Stock und Stein, Berg und Thal, Biefe und Wald. Er hielt fich mit beiden Sänden an den Enden des Geweihes feft und überließ fich feinem Schickfal. Es kam ihm aber nicht anders vor als floge er bavon. Endlich hielt der hirsch vor einer Kelsenwand still und ließ den Schneiber fanft herabfallen. Der Schneider, mehr todt als lebendig, bedurfte längere Zeit, um wieder zur Befinnung zu fommen. Als er fich einigermaßen erholt hatte, ftieg ber hirsch, ber neben ihm fteben ge= blieben war, sein Geweih mit solcher Gewalt gegen eine in bem Kelsen befindliche Thure, daß fie aufsprang. Feuerflammen ichlugen heraus, auf welche ein großer Dampf folgte, der den Hirsch seinen Augen entzog. Der Schneider wußte nicht was er thun und wohin er fich wenden follte, um aus biefer Einobe wieber unter Menschen zu gelangen. Indem er also unichluffig ftand, tonte eine Stimme aus bem Felsen, die ihm gurief 'tritt ohne Hurcht herein, dir foll kein Leid widerfahren.' Er zauderte zwar, doch, von einer heimlichen Sewalt angetrieben, gehorchte er ber Stimme und gelangte burch bie eiserne Thur in einen großen geräumigen Saal, beffen Decke, Wande und Boden aus glanzend geschliffenen Quadratsteinen bestanden, auf beren jedem ihm unbekannte Zeichen eingehauen waren. Er betrachtete alleg voll Bewunderung und war eben in Begriff wieder hinaus zu gehen, als er abermals die Stimme vernahm, welche ihm fagte 'tritt auf den Stein, der in der Mitte bes Saales liegt, und bein wartet großes Glück.'

Sein Muth war schon so weit gewachsen, daß er dem Befehle Folge leistete. Der Stein begann unter seinen Füßen nachzugeben und sank langsam in die Tiese hinab. Als er wieder feststand, und der Schneider sich umsah, befand er sich in einem Saale, der au Umsang dem vorigen gleich war. Hier aber gab es mehr zu betrachten und zu bewundern.



In die Wände waren Vertiefungen eingehauen, in welchen Sefäße von durchsichtigem Glase standen, die mit farbigem Spiritus oder mit einem bläulichen Nauche angefüllt waren. Auf dem Boden des Saales standen, einander gegenüber, zwei große gläserne Kasten, die sogleich seine Neugierde reizten. Indem er zu dem einen trat, erblickte er darin ein schönes Sebäude, einem Schlosse ähnlich, von Wirthschaftsgebäuden, Ställen und Scheuern und einer Menge anderer artigen Sachen umgeben. Alles war klein, aber überaus sorgfältig

und zierlich gearbeitet, und schien von einer kunstreichen Hand mit der höchsten Genauigkeit ausgeschnitzt zu sein.

Er würde seine Augen von der Betrachtung dieser Seltenheiten noch nicht abgewendet haben, wenn sich nicht die Stimme abermals hätte hören laffen. Sie forderte ihn auf sich umzukehren und den gegenüberstehenden Glaskaften zu beschauen. Wie ftieg feine Berwunderung als er darin ein Mädchen von größter Schönheit erblickte. Es lag wie im Schlafe, und war in lange blonde Haare wie in einen toftbaren Mantel eingehüllt. Die Alugen waren fest geschlossen, doch die lebhafte Gesichtsfarbe und ein Band, das der Athem hin und her bewegte, liegen keinen Zweifel an ihrem Leben. Der Schneider betrachtete die Schöne mit klopfendem Bergen, als fie ploglich die Augen aufschlug und bei feinem Anblick in freudigem Schrecken zusammenfuhr. 'Gerechter himmel,' rief sie, 'meine Befreiung naht! geschwind, geschwind, hilf mir aus meinem Gefängnis: wenn du den Riegel an biesem gläsernen Sarg wegschiebst, so bin ich erlöft.' Der Schneider gehorchte ohne Zaudern, alsbald hob fie den Glasbeckel in die Boh, ftieg heraus und eilte in die Ecke des Saals, wo fie fich in einen weiten Mantel verhüllte. Dann feste fie fich auf einen Stein nieder, hieß ben jungen Mann heran geben, und nachdem fie einen freundlichen Ruß auf feinen Mund gebrückt hatte, sprach fie 'mein lang ersehnter Befreier, der gütige himmel hat dich zu mir geführt und meinen Leiden ein Ziel gefett. Un demfelben Tage, wo fie endigen, foll bein Glüd beginnen. Du bift der vom Simmel bestimmte Gemahl, und sollst, von mir geliebt und mit allen irbischen Gütern überhäuft, in ungestörter Freud bein Leben qubringen. Sit nieder und höre die Erzählung meines Schickfals.

'Ja bin die Tochter eines reichen Grafen. Meine Eltern ftarben als ich noch in garter Jugend war und empfahlen mich in ihren letzten Willen meinem ältern Bruber, bei dem ich auferzogen wurde. Wir liebten uns so zärtlich und waren so übereinstimmend in unferer Denkungsart und unfern Neigungen, daß wir beide den Entschluß faßten uns niemals zu verheirathen, sondern bis an bas Ende unseres Lebens beisammen zu bleiben. In unferm Saufe war an Gesellichaft nie Mangel: Nachbarn und Freunde besuchten uns häufig. und wir übten gegen alle die Gaftfreundschaft in vollem Make. So geschah es auch eines Abends, daß ein Fremder in unser Schloß geritten kam und, unter dem Vorgeben den nächsten Ort nicht mehr erreichen zu können, um ein Rachtlager bat. Wir gewährten seine Bitte mit zuvorkommender Söflichkeit, und er unterhielt uns während des Abendeffens mit seinem Gespräche und eingemischten Erzählungen auf bas anmuthigfte. Mein Bruder hatte ein so großes Wohlgefallen an ihm, daß er ihn bat ein paar Tage bei uns zu verweilen, wogn er nach einigem Weigern einwilligte. Wir standen erst spät in der Nacht vom Tifche auf, bem Fremben wurde ein Zimmer angewiesen, und ich eilte, ermübet wie ich war, meine Glieder in die weichen Federn zu fenken. Kaum war ich ein wenig eingeschlummert, so wedten mich die Tone einer garten und lieblichen Musik. Da ich nicht begreifen konnte woher fie kamen, fo wollte ich mein im Rebengimmer schlafendes Kammermädchen rufen, allein zu meinem Erstaunen fand ich daß mir, als laftete ein Alp auf meiner Bruft, von einer unbekannten Gewalt die Sprache benommen und ich unvermögend war den geringsten Laut von mir zu geben. Indem fah ich bei dem Schein der Nachtlampe den Fremden in mein durch zwei Thuren fest verschloffenes Zimmer eintreten. Er näherte fich mir und fagte bag er burch Zauberfräfte, die ihm zu Gebote ftanden, die liebliche Mufit habe ertonen laffen um mich aufzuwecken, und dringe jest felbst durch alle Schlöffer in ber Absicht,



Der gläferne Sarg.

mir Herz und Hand anzubieten. Mein Widerwille aber gegen seine Zauberkünste war so groß, daß ich ihn keiner Antwort würdigte. Er blieb eine Zeit lang undeweglich stehen, wahrscheinlich in der Absicht einen günstigen Entschluß zu erwarten, als ich aber fortsuhr zu schweigen, erklärte er zornig daß er sich rächen und Mittel sinden werde meinen Hochmuth zu bestrasen, worauf er das Zimmer wieder verließ. Ich brachte die Nacht in höchster Unruhe zu und schlummerte erst gegen Worgen ein. Als ich erwacht war, eilte ich zu meinem Bruder, um ihn von dem was vorgesallen war zu benachrichtigen, allein ich sand ihn nicht auf seinem Zimmer, und der Bediente sagte mir daß er bei anbrechendem Tage mit dem Fremden auf die Jagd geritten sei.

Mir ahnete gleich nichts gutes. Ich kleidete mich schnell an, ließ meinen Leidzelter satteln und ritt, nur von einem Diener begleitet, in vollem Jagen nach dem Walde. Der Diener stürzte mit dem Pferde und konnte mir, da das Pferd den Fuß gebrochen hatte, nicht folgen. Ich setze, ohne mich aufzuhalten, meinen Weg fort, und in wenigen Minuten sah ich den Fremden mit einem schönen Hirsch, den er an der Leine führte, auf mich zustommen. Ich fragte ihn wo er meinen Bruder gelassen habe und wie er zu diesem Sirsche gelangt sei, aus dessen Augen ich Thränen fließen sah. Anstatt mir zu antworten sieng er an laut aufzulachen. Ich gerieth darüber in höchsten Zorn, zog eine Pistole und drückte sie gegen das Ungeheuer ab, aber die Kugel prallte von seiner Brust zurück und suhr in den Kopf meines Pferdes. Ich stürzte zur Erde, und der Fremde murmelte einige Worte, die mir das Bewußtsein raubten.

Als ich wieder zur Besinnung kam, fand ich mich in dieser unterirdischen Sruft in einem gläsernen Sarge. Der Schwarzkünstler erschien nochmals, sagte daß er meinen Bruder in einen Hirsch verwandelt, mein Schloß, mit allem Zubehör, verkleinert in den andern Glaskasten eingeschlossen, und meine in Rauch verwandelten Leute in Glasklaschen gebannt hätte. Wolle ich mich jetzt seinem Wunsche fügen, so sei ihm ein leichtes, alles wieder in den vorigen Stand zu sehen: er brauche nur die Gefäße zu öffnen, so werde alles wieder in die natürliche Gestalt zurücksehren. Ich antwortete ihm so wenig als das erste Mal. Er verschwand und ließ mich in meinem Gesängnisse liegen, in welchem mich ein tieser Schlas besiel. Unter den Bildern, welche an meiner Seele vorübergiengen, war auch das tröstliche, daß ein junger Mann kam und mich befreite, und als ich heute die Augen öffne, so erblicke ich dich und sehe meinen Traum ersüllt. Hils mir vollbringen was in jenem Gesichte noch weiter geschah. Das erste ist daß wir den Glaskasten, in welchem mein Schloß sich besindet, auf jenen breiten Stein heben.'

Der Stein, sobald er beschwert war, hob sich mit dem Fräulein und dem Jüngling in die Höhe, und stieg durch die Dessung der Decke in den obern Saal, wo sie dann leicht ins Freie gelangen konnten. Hier öffnete das Fräulein den Deckel, und es war wunderbar anzusehen, wie Schloß, Häuser und Gehöfte sich ausdehnten und in größter Schnelligkeit zu natürlicher Größe heranwuchsen. Sie kehrten darauf in die unterirdische Höhle zurück und ließen die mit Rauch gefüllten Gläser von dem Steine herauftragen. Kaum hatte das Fräulein die Flaschen geöffnet, so drang der blaue Rauch heraus und verwandelte sich in lebendige Menschen, in welchen das Fräulein ihre Diener und Leute erkannte. Ihre Freude ward noch vermehrt als ihr Bruder, der den Zauberer in dem Stier getödtet hatte, in menschlicher Gestalt aus dem Walde heran kam, und noch denselben Tag reichte das Fräulein, ihrem Versprechen gemäß, dem glücklichen Schneider die Hand am Altare.



5 isch einisch e Chönig gsi, woner gregiert hat und wiener geheisse hat weiß i nümme. De het kei Sohn gha, nummene einzige Tochter, die ifch immer chrank afi, und kei Dokter het se donne heile. Do isch em Chonig profizeit worde si Tochter werd se an Depfle gsund effe. Do lot er dur fis ganz Land behant mache wer finer Tochter Depfel bringe, daß fe je gfund dar chonn effe, de mueffe gur Frau ha und Chonig warde. Das het au ne Bur verno, de drei Sohn gha bet. Do fait er zum elfte 'gang ufs Gade ufe, nimm e Chratte (Handforb) voll vo dene schöne Depsse mit rothe Bagge und träg se a Hof; villicht cha se b' Chönigstochter gfund dra effe und de darfiche hurothe und wirsch Chonig.' De Rarle hets e so gmacht und der Weg under d' Rueß ano. Woner e Zitlang gange gfi isch, be= gegnet es chlis ifigs Manndle, das frogt ne was er do e dem Chratte häig, do seit der Uele, benn so het er gheisse, 'Froschebai.' Das Manndle fait druf 'no es solle fi und blibe' und isch witer gange. Aendle chunt der Uele fürs Schloß und lot se anmelde, er hob Depfle, die d' Tochter gfund mache, wenn fe dervo äffe thue. Das het der Chonig grufele gfreut und lot der Uele vor fe cho, aber, o haie! woner ufdeckt, so heter anstatt Depfle Froschebai e dem Chratte, die no zapled hand. Drob isch der Chonig bos worde, und lot ne zum hus us jage. Woner hai cho isch, so verzelter dem Aette wies em gange isch. Do schieft ber Aette ber noelst Son, de Same gheisse het; aber bem isch es gang glich gange wie im Uele. Es isch em halt au es chlis ifigs Manndle begegnet und das het ne gfrogt was er do e dem Chratte haig, der Same fait 'Seuborft,' und das ifigs Mannble fäit 'no es föll fi und bliebe.' Woner do vor es Chönigsschloß cho isch, und säit er heb Depfle, a dene fe d' Chönigstochter gfund chonn effe, so hand se ne nid welle ine lo, und

Grimm, Marchen,

händ gfäit es fig scho eine do gji und heb se füre Nare gha. Der Säme het aber aghalte, er heb gwuß dere Depfle, se solle ne nume ine lo. Aendle hand fem glaubt, un furne vor der Chönig. Aber woner er fi Chratte ufbedt, so bet er halt Seüborft. Das bet ber Chönig gar schröckele erzürnt, so daß er der Same us em Hus het lo peutsche. Woner hai cho isch, so het er gfait wies em gange isch. Do chunt der jungst Bueb, dem handse nume der dumm Hans gfait, und frogt der Aette ob er au mit Depfle goh borf. 'Jo,' fäit do der Aette, 'du wärst der rächt Kerle derzue, wenn die gschite nüt usrichte, was wettest benn du usrichte.' Der Bueb het aber nit no glo: 'e woll, Aette, i will au goh.' 'Gang mer doch emäg, du dumme Kerle, du muest warte bis gichiter wirsch' säit druf der Aette und dert em ber Rugge. Der Sans aber zupft ne hinde am Chittel, 'e woll, Aette, i will au goh.' 'No minetwäge, so gang, be wirsch woll wieder ome cho' gitt der Aett zur Antwort eme nidige Ton. Der Bueb hat se aber grüsele gfreut und isch ufgumpet. 'No, thue jet no wiene Nar, du wirsch vo äim Tag zum andere no dümmer' sait der Aette wieder. Dat het aber im Sans nüt amacht und het se e finer Freud nid lo ftore. Wils aber gli Nacht gji isch, so het er dänkt er well warte bis am Morge, er möcht hüt boch nümme na Hof geho. 3' Nacht im Bett het er nid chönne schloffe, und wenn er au ne ihli igichlummert ifch, fo hets ein traumt vo schöne Jumpfere, vo Schlößern, Gold und Silber und allerhand bere Sache meh. Um Morge frue mächt er se up der Wäg, und gli drufe behuntem es eslih mutigs Manndle, eme ifige Chläidle, un frogt ne was er do e dem Chratte häig. Der Hans gitt em zur Antwort er heb Depfle, a dene b' Chonigs= tochter se giund age sött. 'No,' fait das Manndle, 'es solle föttige (folche) fi und blibe.' Aber am Hof hand se ber Hang partu nit welle ine lo, benn es fige scho zwee do gfi und hebe gfäit se bringe Depfle und do heb äine Froschebäi und der ander Seüborst gha. Der Sans het aber gar grufele aghalte, er heb gwöß kene Froschebai, sondern von de iconite Depfle die im gange Chönigreich machfe. Woner de fo ordele gredt het, fo danke d' Thorhüeter be chonn nid luge und londe ine, und je hand au racht gha, benn wo ber Sans fi Chratte vor em Chönig abbeckt, so find goldgäle Depfle füre cho. De Chönig hit fe gfreut und lot gli der Tochter dervo bringe, und wartet jet e banger Erwartig bis menem der Bericht bringt, was se für Würkig tho hebe. Aber nid lange Zit vergot, so bringt em öpper Bricht: aber was meineder wer isch das gfi? d' Tochter selber isch es gsi. So bald je vo dene Oepile gange aba bet, isch e gjund us em Bett gsprunge. Wie der Chonig e Freud gha het, chame nid beschribe. Aber jet het er d' Tochter dem hans nid welle zur Frau ge un fäit er müch em zerst none Wäidlig (Nachen) mache, de ufem drochne Land wäidliger geu as im Wasser. Der Hans nimmt de Betingig a und got hai und verzelts wieß eme gangen seig. Do schieft ber Aette der Nele is Holz um e föttige Wäidlig 3' mache. Er hat fliffig gewärret (gearbeitet) und berzue gpfiffe. 3' Mittag, wo d' Sunne am höchfte aftande isch, chunt es chlis ifigs Manndle und frogt was er do mach. Der Uele gitt em zur Antwort 'Chelle (hölzernes Geräth).' Das ifig Manndle fäit 'no es fölle fi und bliebe.' 3' Dbe meint der Uele er heb jet e Wäidlig gmacht, aber woner het welle ifite, so finds alles Chelle afi. Der anner Tag got der Säme e Wald, aber 3' isch em gang gliche gange wie im Uele. Um britte Tag got ber bumm Hans. Er schafft rächt flißig, baß es im ganze Wald tont vo fine chräftige Schläge, berzue fingt er und pfift er rächt lustig. Da dunt wieder das dli Manndle 3' Mittag, wos am heißeste gsi isch, und frogt was er bo mach. 'E Wäiblich, be uf em brochne Land mäibliger got as uf em Wasser,'

und wenn er dermit fertig seig, so chom er d' Chöniastochter zur Frau über. 'No,' säit das Manndle, 'es föll e se äine ge und blibe.' 3' Obe, wo d' Sunne aber 3' Gold gange isch, isch der Hans au fertig afi mit sim Wäidlig und Schiff und Gicher. Er figt i und ruederet der Residenz zue. Der Wäidlig isch aber so gschwind gange wie der Wind. Der Chönig hets von witen gseh, will aber im Hans si Tochter nonig ge und fäit er müeß zerst no hundert Saafe hüete vom Morge früeh bis 3' Obe spot, und wenn em äine furt chömm, so chömm er d' Tochter nit über. Der Sans isch e des g'friede gsi, und gli am andre Tag got er mit siner Heerd uf d' Wäid und pakt verwändt uf daß em feine bervo laufe. Nib mänge Stund isch ver= gange, so chunt e Magd vom Schloß und fäit zum Hans er föll ere aschwind e Haas ge, so hebe Wifite über cho. Der



Hans hett aber woll gmerkt wo das use will und säit er gäb e keine, der Chönig chön denn morn siner Wiste mit Haasepkässer uswarte. D' Magd het aber nid no glo und am Aend sot se no a resniere. Do säit der Hans wenn d' Chönigstochter selber chömm, so woll er ene Haas ge. Dat het d' Magd im Schloß gsäit, und d' Tochter isch selber gange. Underdesse isch aber zum Hans das chli Manndle wieder cho und frogt der Hans was er do thüej. 'He, do müeß er hundert Haase hüete, daß em kaine dervo lauf, und denn dörs er d' Chönigstochter hürothe und wäre Chönig.' 'Guet,' säit das Manndle, 'do hesch es Psisse, und wenn der

äine furtlauft, so pfif nume, benn chunt er wieder ume.' Wo do d' Tochter cho isch, so gitt ere der Sans e Saas is Fürtüchle. Aber wo se öppe hundert Schritt wit afi isch, so pfif der Hans, und ber haas fpringt ere us em Schäubele use und, mas gisch mas heich, wieder zu der Heerd. Wo's Obe gsi isch, so pfift de Haasehirt no emol und luegt ob alle do fige und treibt se do zum Schloß. Der Chönig het se verwunderet wie au der Sans im Stand gsi seig hundert Haase 3' hüete, daß em käine dervo glofe isch: er will em aber d' Tochter äine weg nonig ge, und säit er muß em no ne Fädere us d' Bogelgrife Stehl bringe. Der Sans macht fe grad uf der Wag und marschiert rächt handle vorwärts. 3' Dbe chunt er zu neme Schloß, do frogt er umenes Nachtlager, benn fälbesmol het me no käine Wirthshuser aba, das säit em der Herr vom Schloß mit vele Freude que und frogt ne woner he well. Der hans git bruf zur Antwort 'zum Bogelgrif.' 'Go, zum Bogelgrif, me fäit ame er wuß alles, und i hane Schlöffel que nere ifige Gäldchifte verlore: ehr chöntet boch so quet si und ne froge woner seig.' 'Jo frile,' fait ber Hans, 'das wili scho thue.' Morgen frue isch er bo witer gange, und chunt untermägs que mene andere Schloß, i bem er wieder übernacht blibt. Wo d' Lüt drus verno hand daß er zum Bogelgrif well, fo fage fe es fig im Sus ne Tochter chrant, und fe hebe fcho alle Mittel brucht, aber es well kais aschlo, er soll doch so gut si und der Bogelgrif froge was die Tochter wieder con gsund mache. Der hans säit das weller garn thue und goht witer. Do chunt er zue enme Wasser, und anstatt eme Teer isch e große große Ma do gsi, de all But bet müesse übere träge. De Ma het der hans gfrogt wo fi Rais ane geu. 'Zum Bogelgrif' fait der Hans. 'No, wenn er zue ume chomt,' fait do de Ma, 'fo freget ne an worum i all Lut mueß über bas Wasser trage.' Do säit ber hans 'jo, min Gott jo, bas wili scho thue.' De Ma het ne bo uf b' Achile ano und übere trait. Aendle chunt do ber Sans jum Sus vom Vogelgrif, aber bo isch nume b' Frau behäime gsi und der Vogelgrif fälber nid. Do froat ne b' Frau was er well. Do het ere der Hans alles verzelt, daß ere Fädere fölt ha us s' Bogelgrife Stehl, und benn hebe fe emene Schloß ber Schlüffel zue nere Galbchifte verlore, und er fött der Vogelgrif froge wo der Schlüssel seig; denn seig eme andere Schloß e Tochter chrank, und er sot wuße was die Tochter cont gfund mache; benn seig nig wid vo do es Waffer und e Ma derbi, de d' Lut mueg übere trage, und er mocht au gern wüsse worum de Ma all Lüt müeß übere träge. Do fäit die Frau 'ja lueget, mi quete Fründ, 3' cha fai Chrift mit em Bogelgrif rede, er frift se all; wenn er aber wänd, so chon neder un' der fis Bett undere ligge, und z' Nacht, wenn er rächt fest schloft, so chönneber benn use länge und em e Fäbere usem Stehl rige; und mage bene Sache, bie ner wüße föttet, will i ne fälber froge. Der hans isch e das alles 3'friede gfi und lit unders Bett undere. 3' Dbe dunt der Bogelgrif hai, und wiener i d' Stube chunt, fo fäit er 'Frau, i schmöke ne Chrift.' 'Jo,' fäit do d' Frau, 's' isch hüt äine do gsi, aber er isch wieder furt:' und mit dem het der Bogelgrif nüt me gfait. 3' migt e der Nacht, wo der Bogelgrif rächt geschnarchlet het, so längt der Hans use und rist em e Fädere usem Stehl. Do isch ber Bogelgrif plögle ufgjudt und fait 'Frau, i schmöde ne Chrift, und g' ifch mer g' heb me öpper am Stehl gehrt.' De fait b' Frau 'be heich gwuß traumet, und i ho ber jo hüt scho gfait, 3' isch e Christ do gsi, aber isch wieder furt. Do het mer aller= hand Sache verzellt. Si hebe ime Schloß der Schlüssel zue nere Gäldchiste verlore und chönnene numme finde.' 'O bi Nare,' fait ber Bogelgrif, 'de Schluffel lit im Holzhus hinder der Thor undere Holzbig.' 'Und denn het er au gfäit imene Schloß feig e Tochter

chrank und fe wuße kais Mittel für se gsund 3' mache.' 'D di Nare,' säit der Bogelgrif, 'under der Chällerstäge het e Chrot es Rascht gmacht von ere Hoore, und wenn se die Hoor wieder het, so wers fe gfund.' 'Und benn het er au no gfait s' fig amene Ort es Wasser un e Ma derbi, der mueß all But druber trage.' 'D de Nar,' fait de Bogelgrif, 'tater nome emol aine 3' migt bri stelle, er mucht benn taine me übere trage.' Am Morge frue ifch der Bogelarif uf aftande und ifch furt gange. Do chunt der Hans underem Bett fure und het e schone Fabere gha; au het er ghort was der Bogelgrif gfait het wage bem Schluffel und der Tochter und dem Ma. D' Frau vom Vogelgrif het em do alles no nemol verzellt, daß er nüt vergäße, und benn isch er wieder hai zue gange. Zerst chunt er zum Ma bim Waffer, de frogt ne gli was der Bogelgrif gfait heb, do fait der Hans er foll ne zerft übere trage, es well em's benn bane fage. Do trait ne ber Ma übere. Woner bane gfi isch, so fait em der Sans er follt nume ainisch aine 3' mist dri stelle, er mueg denn kaine me übere träge. Do het se de Ma grufele gfreut und fait zum Sans er well ne zum Dank none mol ume und ane trage. Do fait der Hans nai, er well em die Müch erspare, er seig sust mit em g'friede, und isch witer gange. Do chunt er zue dem Schloß, wo die Tochter chrank gsi isch, die nimmt er do uf d' Achsle, denn se het nit chonne laufe, und träit se b' Chellerstäge ab und nimmt das Chrotenäst under dem underste Tritt füre und gits der Tochter i d' Sand, und die springt em ab der Achste abe und vor im d' Stage uf, und isch gang gfund gfi. Jet hand ber Bater und b' Mueter e grufliche Freud gha und hand bem Hans Gichanke gmacht vo Gold und Silber: und was er nume het welle, bas hand sem gge. Wo do der Hans is an der Schloß cho isch, isch er gli is Holzhus gange, und het hinder der Thör under der Holzbige de Schlüffel richtig afunde, und het ne do bem herr brocht. De het fe au nid wenig gfreut und het dem hans zur Belohnig vill vo dem Gold gge, das e der Chiste gfi isch, und suft no aller derhand für Sache, so Chüe und Schoof und Gäiße. Wo der Hans zum Chönig cho isch mit deme Sache alle, mit dem Galb und dem Gold und Silber und bene Chüene, Schoofe und Gaige, fo frogt ne der Chönig, woner au das alles übercho heb. Do fait der Hans der Bogelgrif gab ain so vill me well. Do bankt der Chönig er chönt das au bruche und macht se au uf der Weg zum Vogelgrif, aber woner zue bem Wasser cho isch, so isch er halt ber erst gsi, ber fib em Sans cho isch, und de Ma stellt e 3' mist ab und goht furt, und der Chönig isch ertrunke. Der Sans het do d' Tochter ghürothet und isch Chönig worde.

# Der faule Heinz.

Heinz war faul, und obgleich er weiter nichts zu thun hatte, als seine Ziege täglich auf die Weide zu treiben, so seufzte er dennoch, wenn er nach vollbrachtem Tagewerk Abends nach Haule kam. 'Es ist in Wahrheit eine schwere Last,' sagte er, 'und ein mühseliges Geschäft, so eine Ziege Jahr aus Jahr ein bis in den späten Herbst ins Feld zu treiben. Und wenn man sich noch dabei hinlegen und schlafen könnte! aber nein, da muß man die Augen auf haben, damit sie die jungen Bäume nicht beschädigt, durch die Heck in einen Garten dringt oder gar davon läuft. Wie soll da einer zur Ruhe kommen, und seines

Lebens froh werden!' Er setzte sich, sammelte seine Gedanken und überlegte wie er seine Schultern von dieser Bürde frei machen könnte. Lange war alles Nachsinnen vergeblich, plötzlich siels ihm wie Schuppen von den Augen. 'Ich weiß was ich thue,' rief er aus, 'ich heirathe die dicke Trine, die hat auch eine Ziege, und kann meine mit austreiben, so brauche ich mich nicht länger zu quälen.'

Heinz erhob sich also, setzte seine müden Slieder in Bewegung, gieng quer über die Straße, denn weiter war der Weg nicht, wo die Eltern der dicken Trine wohnten, und hielt um ihre arbeitsame und tugendreiche Tochter an. Die Eltern besannen sich nicht lange, 'gleich und gleich gesellt sich gern' meinten sie und willigten ein. Run ward die dicke Trine Heinzens Frau und trieb die beiden Ziegen aus. Heinz hatte gute Tage und brauchte sich von keiner andern Arbeit zu erholen, als von seiner eignen Faulheit. Nur dann und wann gieng er mit hinaus und sagte 'es geschieht bloß damit mir die Ruhe hernach desto besser schweckt: man verliert sonst alles Gefühl dafür.'

Aber die dicke Trine war nicht minder faul. 'Lieber Heinz,' sprach sie eines Tages, 'warum sollen wir uns das Leben ohne Noth sauer machen und unsere beste Jugendzeit verkümmern? Ist es nicht besser, wir geben die beiden Ziegen, die jeden Morgen einen mit ihrem Meckern im besten Schlase stören, unserm Nachdar und der gibt uns einen Bienenstock dafür? den Bienenstock stellen wir an einen sonnigen Platz hinter das Haus und bekümmern uns weiter nicht darum. Die Bienen brauchen nicht gehütet und nicht ins Feld getrieben zu werden: sie sliegen aus, sinden den Weg nach Hause von selbst wieder und sammeln Honig ohne daß es uns die geringste Mühe macht.' 'Du hast wie eine verständige Frau gesprochen' antwortete Heinz, 'deinen Vorschlag wollen wir ohne Zaudern ausssühren: außerdem schmeckt und nährt der Honig besser als die Ziegenmilch und läßt sich auch länger ausbewahren.'

Der Nachbar gab für die beiden Ziegen gerne einen Bienenstock. Die Bienen flogen unermüdlich vom frühen Morgen bis zum späten Abend aus und ein, und füllten den Stock mit dem schönsten Honig, so daß Heinz im Herbst einen ganzen Krug voll heraus nehmen konnte.

Sie stellten den Krug auf ein Brett, das oben an der Wand in ihrer Schlafkammer besestigt war, und weil sie fürchteten er könnte ihnen gestohlen werden oder die Mäuse könnten darüber gerathen, so holte Trine einen starken Haselstock herbei und legte ihn neben ihr Bett, damit sie ihn, ohne unnöthigerweise aufzustehen, mit der Hand erreichen und die ungebetenen Gäste von dem Bette aus verjagen könnte.

Der faule Heinz verließ das Bett nicht gerne vor Mittag: 'wer früh aufsteht,' sprach er, 'sein Gut verzehrt.' Gines Morgens als er so am hellen Tage noch in den Federn lag und von dem langen Schlaf ausruhte, sprach er zu seiner Frau 'die Weiber lieben die Süßigkeit, und du naschest von dem Honig, es ist besser, ehe er von dir allein ausgegessen wird, daß wir dafür eine Gans mit einem jungen Gänslein erhandeln.' 'Aber nicht eher,' erwiederte Trine, 'als bis wir ein Kind haben, das sie hütet. Soll ich mich etwa mit den jungen Gänsen plagen und meine Kräfte dabei unnöthigerweise zusehen?' 'Meinst du,' sagte Heinz, 'der Junge werde Gänse hüten? heutzutage gehorchen die Kinder nicht mehr: sie thun nach ihrem eigenen Willen, weil sie sich klüger dünken als die Eltern, gerade wie jener Knecht, der die Kuh suchen sollte, und drei Amseln nachjagte.' 'O,' antwortete Trine, 'dem soll es schlecht bekommen, wenn er nicht thut was ich sage. Einen Stock will ich

nehmen und mit ungezählten Schlägen ihm die Haut gerben. Siehst du, Heihst du, seinz,' rief sie in ihrem Eiser und faßte den Stock, mit dem sie die Mäuse verjagen wollte, 'siehst du, so will ich auf ihn losschlagen.' Sie holte auß, traf aber unglücklicherweise den Honigkrug über dem Bette. Der Krug sprang wider die Wand und siel in Scherben herab, und der schöne Honig sonig kloß auf den Boden. 'Da liegt nun die Sans mit dem jungen Gänslein,' sagte Heinz, 'und braucht nicht gehütet zu werden. Aber ein Glück ist es, daß mir der Krug nicht auf den Kopf gesallen ist, wir haben alle Ursache mit unserm Schicksal zusrieden zu sein.' Und da er in einer Scherbe noch etwaß Honig bemerkte, so langte er danach und sprach ganz vergnügt 'daß Restchen, Frau, wollen wir uns noch schwecken lassen und dann nach dem gehabten Schrecken ein wenig außruhen, waß thuts, wenn wir etwaß später als gewöhnlich aufstehen, der Tag ist doch noch lang genug.' 'Ja.' antwortete Trine, 'man kommt immer noch zu rechter Zeit. Weißt du, die Schnecke war einmal zur Hochzeit einsgeladen, machte sich auf den Weg, kam aber zur Kindtause an. Vor dem Hauß stürzte sie noch über den Zaun und sagte 'eilen thut nicht gut.'

#### Der ftarke Hans.

Es war einmal ein Mann und eine Frau, die hatten nur ein einziges Kind, und lebten in einem abseits gelegenen Thale ganz allein. Es trug sich zu, daß die Mutter einmal ins holz gieng, Tannenreiser zu lesen, und ben kleinen hans, ber erst zwei Jahr alt war, mitnahm. Da es gerade in ber Frühlingszeit war und das Kind seine Freude an den bunten Blumen hatte, so gieng sie immer weiter mit ihm in den Wald hinein. Plöglich sprangen aus bem Gebusch zwei Räuber hervor, packten die Mutter und das Rind und führten sie tief in den schwarzen Wald, wo Jahr aus Jahr ein kein Mensch hinkam. Die arme Frau bat die Räuber inständig sie mit ihrem Kinde frei zu lassen, aber das Berg ber Räuber mar von Stein: sie hörten nicht auf ihr Bitten und Flehen und trieben fie mit Gewalt an weiter zu gehen. Nachbem fie etwa zwei Stunden burch Stauden und Dörner sich hatten durcharbeiten muffen, kamen sie zu einem Kelsen, wo eine Thüre war, an welche die Räuber klopften, und die sich alsbald öffnete. Sie mußten durch einen langen bunklen Gang und kamen endlich in eine große Söhle, die von einem Feuer, das auf bem Herd brannte, erleuchtet war. Un der Wand hiengen Schwerter, Säbel und andere Mordgewehre, die in dem Lichte blinkten, und in der Mitte stand ein schwarzer Tisch, an dem vier andere Räuber fagen und spielten, und oben an fag der hauptmann. Diefer tam, als er die Frau sah, herbei, redete sie an und sagte sie sollte nur ruhig und ohne Angst sein, fie thaten ihr nichts zu Leid, aber fie mußte das Hauswesen beforgen, und wenn fie alles in Ordnung hielte, fo follte fie es nicht schlimm bei ihnen haben. Darauf gaben fie ihr etwas zu effen und zeigten ihr ein Bett, wo fie mit ihrem Kinde schlafen konnte.

Die Frau blieb viele Jahre bei den Räubern, und Hans ward groß und stark. Die Mutter erzählte ihm Geschichten und lehrte ihn in einem alten Ritterbuch, das sie in der Höhle sand, lesen. Als Hans neun Jahr alt war, machte er sich aus einem Tannenast einen starken Knüttel und versteckte ihn hinter das Bett: dann gieng er zu seiner Mutter

und sprach 'liebe Mutter, sage mir jest einmal wer mein Bater ist, ich will und muß es wissen.' Die Mutter schwieg still und wollte es ihm nicht sagen, damit er nicht das Heimweh bekäme: sie wußte auch daß die gottlosen Räuber den Hans doch nicht sortlassen würden; aber es hätte ihr sast das Herz zersprengt. daß Hans nicht sollte zu seinem Bater kommen. In der Nacht, als die Räuber von ihrem Raubzug heimkehrten, holte Hans seinen Knüttel hervor, stellte sich vor den Hauptmann und sagte 'jest will ich wissen wer mein Bater ist, und wenn du mirs nicht gleich sagst, so schlag ich dich nieder.' Da lachte der Hauptmann



und gab dem Hans eine Ohrseige, daß er unter den Tisch kugelte. Hans machte sich wieder auf, schwieg und dachte 'ich will noch ein Jahr warten und es dann noch einmal versuchen, vielleicht gehts besser.' Als das Jahr herum war, holte er seinen Knüttel wieder hervor, wischte den Staub ab, betrachtete ihn und sprach 'es ist ein tüchtiger wackerer Knüttel.' Rachts kamen die Räuber heim, tranken Wein, einen Krug nach dem anderen, und siengen an die Köpfe zu hängen. Da holte der Hans seinen Knüttel herbei, stellte sich wieder vor den Hauptmann und fragte ihn wer sein Vater wäre. Der Hauptmann gab ihm abermals eine so kräftige Ohrseige, daß Hans unter den Tisch rollte, aber es dauerte nicht lange, so war er wieder oben und schlug mit seinem Knüttel auf den Hauptmann und die Räuber,

daß fie Urme und Beine nicht mehr regen konnten. Die Mutter ftand in einer Ede und war voll Bewunderung über seine Tapferkeit und Stärke. Als Sans mit seiner Arbeit fertig war, gieng er zu seiner Mutter und sagte 'jest ift mirs Ernft gewesen, aber jest muß ich auch wissen wer mein Bater ift.' 'Lieber Hans,' antwortete die Mutter, 'komm wir wollen gehen und ihn fuchen bis wir ihn finden.' Sie nahm bem Sauptmann den Schlüffel zu der Eingangsthure ab, und Sans holte einen großen Mehlfack, pacte Gold, Silber und was er sonft noch für schöne Sachen fand, zusammen, bis er voll war, und nahm ihn dann auf den Ruden. Sie verließen die Sohle, aber mas that Sans die Augen auf, als er aus der Finfternis heraus in das Tageslicht kam, und den grünen Wald, Blumen und Bögel und die Morgensonne am Simmel erblickte. Er stand da und ftaunte alles an, als wenn er nicht recht gescheidt ware. Die Mutter suchte ben Weg nach Haus, und als sie ein paar Stunden gegangen waren, jo kamen sie glücklich in ihr einsames Thal und zu ihrem Säuschen. Der Bater faß unter der Thure, er weinte vor Freude als er feine Frau erkannte und hörte daß Sans fein Sohn mar, die er beide längft für tobt gehalten hatte. Aber Hans, obgleich erft zwölf Sahr alt, war doch einen Kopf größer als sein Bater. Sie giengen zusammen in das Stubchen, aber kaum hatte Sans seinen Sack auf die Ofenbank gefeht, fo fieng das gange Saus an ju krachen, die Bank brach ein und dann auch der Fußboden, und der schwere Sack fank in den Reller hinab. 'Gott behüte uns,' rief der Bater 'was ist das? jest hast du unser Häuschen zerbrochen.' 'Laßt euch feine grauen haare barüber machsen, lieber Bater,' antwortete hans, 'ba in bem Sack fteckt mehr als für ein neues Haus nöthig ift.' Der Bater und Hans fiengen auch gleich an ein neues Haus zu bauen, Bieh zu erhandeln und Land zu kaufen und zu wirthschaften. Sans ackerte die Felber, und wenn er hinter dem Pflug gieng und ihn in die Erde hinein ichob, so hatten die Stiere fast nicht nöthig zu ziehen. Den nächsten Frühling fagte Hans Bater, behaltet alles Geld und lagt mir einen zentnerschweren Spazierstab machen, damit ich in die Fremde geben kann.' Als der verlangte Stab fertig war, verließ er seines Baters Haus, zog fort und kam in einen tiefen und finftern Bald. Da hörte er etwas kniftern und knaftern, schaute um fich und sah eine Tanne, die von unten bis oben wie ein Seil gewunden war: und wie er die Augen in die Höhe richtete, so erblickte er einen großen Rerl, ber den Baum gepackt hatte und ihn wie eine Weidenruthe umdrehte. 'Se!' rief Hans, 'was machft du da droben?' Der Kerl antwortete 'ich habe gestern Reiswellen zu= sammen getragen und will mir ein Seil dazu drehen.' 'Das laß ich mir gefallen,' dachte Hans, 'der hat Kräfte,' und rief ihm zu, 'laß du das gut sein und komm mit mir.' Der Rerl fletterte von oben herab, und war einen ganzen Kopf größer als Hans, und ber war boch auch nicht klein. 'Du heißest jetzt Tanndreher' sagte Hans zu ihm. Sie giengen barauf weiter und hörten etwas klopfen und hämmern: fo stark bag bei jedem Schlag ber Erdboden zitterte. Bald barauf tamen fie zu einem mächtigen Felsen, vor dem ftand ein Riefe und schlug mit der Faust große Stücke bavon ab. Als Sans fragte was er da vor hätte, antwortete er 'wenn ich Nachts schlafen will, fo kommen Baren, Wölfe und anderes Ungeziefer der Art, die schnuppern und schnuffeln an mir herum und laffen mich nicht schlafen, da will ich mir ein Saus bauen und mich hinein legen, damit ich Ruhe habe.' 'Ei ja wohl,' dachte Hans, 'den kannst du auch noch brauchen' und sprach zu ihm 'laß das Sausbauen gut sein und geh mit mir, du follst ber Felsenklipperer heißen.' Er willigte ein, und sie strichen alle drei durch den Wald hin und wo sie hinkamen, da wurden die

wilden Thiere aufgeschreckt und liefen vor ihnen weg. Abends kamen fie in ein altes verlaffenes Schloß, stiegen hinauf und legten sich in den Saal schlafen. Um andern Morgen gieng Sans hinab in den Garten, der war gang verwildert und ftand voll Dörner und Gebüsch. Und wie er so berum gieng, sprang ein Wilbschwein auf ihn los: er gab ihm aber mit seinem Stab einen Schlag daß es gleich niederfiel. Dann nahm er es auf die Schulter und brachte es hinauf; ba ftecten fie es an einen Spieß, machten fich einen Braten zurecht und waren auter Dinge. Nun verabredeten fie daß jeden Tag, der Reihe nach zwei auf die Jagd geben follten und einer daheim bleiben und tochen, für jeden neun Pfund Fleisch. Den ersten Tag blieb der Tannendreher daheim und Sans und der Felsenklipperer giengen auf die Jagd. Alls der Tannendreher beim Rochen beschäftigt mar, kam ein kleines altes zusammengeschrumpeltes Männchen zu ihm auf das Schlof, und forderte Kleisch. Back dich, Duckmäuser,' antwortete er, 'du brauchst kein Fleisch.' Aber wie verwunderte sich der Tannendreher, als das kleine unscheinbare Männlein an ihm hinauf sprang und mit Käusten so auf ihn logichlug, daß er sich nicht wehren konnte, zur Erde fiel und nach Athem schnappte. Das Männlein gieng nicht eber fort, als bis es seinen Zorn völlig an ihm ausgelassen hatte. Als die zwei andern von der Jagd heimkamen, sagte ihnen der Tannen= dreher nichts von dem alten Mannchen und den Schlägen, die er bekommen hatte und dachte 'wenn sie daheim bleiben, so können sies auch einmal mit der kleinen Kratburste versuchen,' und der bloße Gedanke machte ihm schon Bergnügen. Den folgenden Tag blieb der Stein= flipperer daheim, und dem gieng es gerade so wie dem Tannendreher, er ward von dem Männlein übel zugerichtet, weil er ihm kein Fleisch hatte geben wollen. Als die andern Abends nach Saus kamen, fah es ihm der Tannendreher wohl an was er erfahren hatte. aber beibe ichwiegen ftill und dachten 'ber Sans muß auch von der Suppe koften.' Der Hans, der den nächsten Tag daheim bleiben mußte, that seine Arbeit in der Rüche, wie sichs gebührte, und als er oben ftand und den Ressel abschäumte, kam das Männchen und forderte ohne weiteres ein Stud Meisch. Da dachte Hans 'es ist ein armer Wicht, ich will ihm von meinem Antheil geben, damit die andern nicht zu kurz kommen' und reichte ihm ein Stück Fleisch. Als es der Zwerg verzehrt hatte, verlangte er nochmals Fleisch, und der gutmuthige Hans gab es ihm und sagte da wäre noch ein schönes Stuck, damit follte er zufrieden sein. Der Zwerg forderte aber zum drittenmal. 'Du wirst unverschämt' sagte Sans und gab ihm nichts. Da wollte der boshafte Zwerg an ihm hinaufspringen und ihn wie den Tannendreher und Kelsenklipperer behandeln, aber er kam an den un= rechten. Sans gab ihm, ohne fich anzustrengen, ein paar Siebe, daß er die Schloftreppe hinabsprang. Sans wollte ihm nachlaufen, fiel aber, so lang er war, über ihn hin. Als er sich wieder aufgerichtet hatte, war ihm der Zwerg voraus. Hans eilte ihm bis in den Wald nach und sah wie er in eine Telsenhöhle schlüpfte. Hans kehrte nun heim, hatte sich aber die Stelle gemerkt. Die beiden andern, als fie nach Haus kamen, wunderten fich daß Sans so wohl auf war. Er erzählte ihnen was fich zugetragen hatte, und ba verschwiegen fie nicht länger wie es ihnen ergangen war. Sans lachte, und fagte 'es ift euch gang recht, warum seid ihr so geitzig mit eurem Aleisch gewesen, aber es ist eine Schande, ihr feid jo groß und habt euch von dem Zwerge Schläge geben laffen.' Sie nahmen barauf Korb und Seil und giengen alle drei zu der Felsenhöhle, in welche der Zwerg geschlüpft war, und ließen ben hans mit feinem Stab im Korb hinab. Als hans auf bem Grund angelangt war, fand er eine Thure, und als er fie öffnete, faß ba eine bilbichone Jungfrau, nein so schön, daß es nicht zu jagen ist, und neben ihr jag der 3merg und grinfte den hans an wie eine Meerkate. Sie aber mar mit Retten gebunden und blickte ihn so trauria an, daß Hans großes Mitleid empfand und dachte 'du mußt fie aus der Gewalt des bojen Zwerges erlösen,' und gab ihm einen Streich mit seinem Stab, daß er todt niedersant. Alsbald fielen die Retten von der Jungfrau ab, und Sans war wie verzückt über ihre Schönheit. Sie erzählte ihm sie ware eine Königstochter, die ein wilder Graf aus ihrer Beimath geraubt und hier in den Felsen eingesperrt hätte, weil sie nichts von ihm hätte wissen wollen: den Zwerg aber hätte der Graf jum Wächter gesetzt und er hätte ihr Leid und Drangsal genug an= gethan. Darauf fette Sans die Jungfrau in den Rorb und ließ fie hinauf ziehen. Der Korb kam wieder herab, aber Hang traute den beiden Gesellen nicht und dachte 'fie haben sich schon falsch gezeigt und dir nichts von dem Zwerg gesagt, wer weiß was sie gegen dich im Schild führen.' Da legte er seinen Stab in den Korb, und das war fein Glück, denn als der Korb halb in der Söhe war, ließen fie ihn fallen, und hatte Sans wirklich darin gesessen, so wäre es sein Tod gewesen. Aber nun wußte er nicht wie er sich aus der Tiefe herausarbeiten follte und wie er hin und her dachte, er fand feinen Rath. 'Es ist doch traurig,' fagte er 'daß du da unten ver= schmachten sollst.' Und als er so auf und ab gieng, kam er wieder



zu dem Kämmerchen, wo die Jungfrau gesessen hatte, und sah daß der Zwerg einen Ring am Finger hatte, ber glangte und schimmerte. Da gog er ihn ab und ftedte ihn an, und als er ihn am Finger umdrehte, so hörte er plöhlich etwas über seinem Kopf rauschen. Er blickte in die Sohe und sah da Luftgeister schweben, die sagten er wäre ihr Herr und fragten mas sein Begehren mare. Hans mar anfangs gang verstummt, bann aber sagte er sie sollten ihn hinauf tragen. Augenblicklich gehorchten sie, und es war nicht anders als flöge er hinauf. Als er aber oben war, so war kein Mensch mehr zu sehen, und als er in das Schloß gieng, so fand er auch dort niemand. Der Tannen= breber und der Felsenklipperer maren fortgeeilt und hatten die schone Jungfrau mit geführt. Aber Hans drehte den Ring, da kamen die Luftgeister und sagten ihm die zwei wären auf bem Meer. Hans lief und lief in einem fort bis er zu dem Meeresstrand tam, da erblicte er weit weit auf bem Wasser ein Schiffchen, in welchem seine treulosen Gefährten saßen. Und im hestigen Zorn sprang er, ohne sich zu besinnen, mit sammt seinem Stab ins Wasser und fieng an zu schwimmen, aber ber gentnerschwere Stab gog ihn tief hinab, daß er fast ertrunken ware. Da drehte er noch zu rechter Zeit den Ring, alsbald kamen die Luftgeister und trugen ihn, so schnell wie der Blit, in das Schiffchen. Da schwang er seinen Stab und gab ben bosen Gesellen ben verdienten Lohn und marf fie hinab ins Baffer; bann aber ruderte er mit ber schönen Jungfrau, die in ben größten Aengsten gewesen war, und die er zum zweiten Male befreit hatte, heim zu ihrem Vater und ihrer Mutter, und ward mit ihr verheirathet, und haben alle sich gewaltig gefreut.

### Das Bürle im Himmel.

Sifch emol es arms fromms Bürle gftorbe, und chunt do vor d' Himmelspforte. Bur gliche Zit isch au e riche riche Herr do gsi und het au i Himmel welle. Do chunt der heilige Petrus mitem Schlüssel und macht uf und lot der Herr ine; das Bürle het er aber, wies schint, nid gseh und macht d' Pforte ämel wieder zue. Do het das Bürle vorusse ghört wie de Herr mit alle Freude im Himmel uf gno worde isch, und wie se drin musiziert und gsunge händ. Uendle isch es do wider still worde, und der heilig Petrus chunt, macht d' Himmelspforte uf un lot das Bürle au ine. Sürle het do gemeint s werd jetzt au musiziert und gsunge, wenn es chöm, aber do isch alles still gsi; me hets frile mit aller Liebe usgno, und d' Uengele sind em egäge cho, aber gsunge het niemer (niemand). Do frogt das Bürle der heilig Petrus worum das me be im nid singe wie de dem riche Herr, s geu, schints, do im Himmel au parteisch zue wie uf der Erde. Do säit der heilig Petrus 'nai wäger, du bisch is so lieb wie alle andere und muesch alle himmlische Freude gniesse wie de rich Herr, aber lueg, so arme Bürle, wie du äis bisch, chömme alle Tag e Himmel, so ne riche Herr aber chunt numme alle hundert Johr öppe aine.'

# Die hagere Liese.

Ganz anders als der faule Heinz und die dicke Trine, die sich von nichts aus ihrer Ruhe bringen ließen, dachte die hagere Liese. Sie ascherte sich ab von Morgen bis Abend und lud ihrem Mann, dem langen Lenz, so viel Arbeit auf, daß er schwerer zu tragen hatte als ein Giel an drei Säcken. Es war aber alles umsonst, sie hatten nichts und kamen zu nichts. Gines Abends, als sie im Bette lag und vor Müdigkeit kaum ein Glied regen tonnte, ließen fie die Gedanken boch nicht einschlafen. Sie ftieß ihren Mann mit bem Ellenbogen in die Seite und sprach 'hörst du, Lenz, mas ich gedacht habe? wenn ich einen Gulden fande, und einer mir geschenkt wurde, so wollte ich einen dazu borgen, und du solltest mir auch noch einen geben: so balb ich dann die vier Gulben beisammen hatte, so wollte ich eine junge Kuh kaufen.' Dem Mann gefiel das recht gut, 'ich weiß zwar nicht,' sprach er, 'woher ich den Gulden nehmen soll, den du von mir willst geschenkt haben, aber wenn du dennoch das Geld zusammenbringft, und du kannst dafür eine Ruh kaufen, so thust du wohl, wenn du dein Vorhaben ausführst. Ich freue mich,' fügte er hinzu, 'wenn die Ruh ein Kälbchen bringt, so werde ich doch manchmal zu meiner Erquickung einen Trunk Milch erhalten.' 'Die Milch ift nicht für dich,' fagte die Frau, 'wir laffen das Kalb faugen, damit es groß und fett wird, und wir es gut verkaufen können.' 'Freilich,' ant= wortete der Mann, 'aber ein wenig Milch nehmen wir doch, das schadet nichts.' 'Wer hat dich gelehrt mit Kühen umgehen?' sprach die Frau, 'es mag schaden oder nicht, ich will es nicht haben: und wenn du bich auf den Kopf stellst, du kriegst keinen Tropfen Milch. Du langer Leng, weil du nicht zu erfättigen bist, meinst du du wolltest verzehren was ich mit Mühe erwerbe.' 'Frau,' fagte ber Mann, 'fei ftill, ober ich hänge dir eine Maultasche an.' 'Was,' rief sie, 'du willst mir broben, du Nimmersatt, du Strick, du fauler Being.' Sie wollte ihm in die Haare fallen, aber der lange Lenz richtete sich auf, pactte mit der einen Sand die dürren Arme der hagern Liese zusammen, mit der andern drückte er ihr den Kopf auf das Kiffen, ließ fie schimpfen und hielt fie so lange bis fie vor großer Müdigkeit ein= geschlafen war. Ob fie am andern Morgen beim Erwachen fortfuhr zu ganken, oder ob fie ausgieng ben Gulben zu suchen, ben fie finden wollte, das weiß ich nicht.

### Das Waldhaus.

Ein armer Holzhauer lebte mit seiner Frau und drei Töchtern in einer kleinen Hütte an dem Rande eines einsamen Waldes. Eines Morgens, als er wieder an seine Arbeit wollte, sagte er zu seiner Frau, 'laß mir mein Mittagsbrot von dem ältesten Mädchen hinaus in den Wald bringen, ich werde sonst nicht fertig. Und damit es sich nicht verirrt,' setzte er hinzu, 'so will ich einen Beutel mit Hirsen mitnehmen und die Körner auf den Weg streuen.' Als nun die Sonne mitten über dem Walde stand, machte sich das Mädchen mit einem Topf voll Suppe auf den Weg. Aber die Feld= und Waldsperlinge, die Lerchen und Finken, Amseln und Zeisige hatten den Hirsen schon längst aufgepickt, und das Mädchen

tonnte die Spur nicht finden. Da gieng es auf gut Glück immer fort, bis die Sonne sank und die Nacht einbrach. Die Bäume rauschten in der Dunkelheit, die Eulen schnarrten, und es sieng an ihm angst zu werden. Da erblickte es in der Ferne ein Licht, das zwischen den Bäumen blinkte. 'Dort sollten wohl Leute wohnen,' dachte es, 'die mich über Nacht behalten,' und gieng auf das Licht zu. Nicht lange so kam es an ein Haus, dessen Fenster erleuchtet waren. Es klopste an, und eine rauhe Stimme rief von innen 'herein.' Das Mädchen trat auf die dunkle Diele, und pochte an der Studenthür. 'Nur herein,' rief die Stimme, und als es öffnete, saß da ein alter eisgrauer Mann an dem Tisch, hatte das Gesicht auf die beiden Hände gestügt, und sein weißer Bart kloß über den Tisch herab sast bis auf die Erde. Am Osen aber lagen drei Thiere, ein Hühnchen, ein Hähnchen und eine buntgescheckte Kuh. Das Mädchen erzählte dem Alten sein Schicksal und bat um ein Rachtlager. Der Mann sprach

'schön Hühnchen, schön Hähnchen, und du schöne bunte Kuh, was sagst du dazu?'

'duks!' antworteten die Thiere: und das mußte wohl heißen 'wir sind es zufrieden,' denn der Alte sprach weiter 'hier ist Hülle und Fülle, geh hinaus an den Herd und kocht uns ein Abendessen.' Das Mädchen fand in der Küche Uebersluß an allem und kochte eine gute Speise, aber an die Thiere dachte es nicht. Es trug die volle Schüssel auf den Tisch, setzt sich zu dem grauen Mann, aß und stillte seinen Hunger. Als es satt war, sprach es 'aber jetzt bin ich müde, wo ist ein Bett, in das ich mich legen und schlasen kann?' Die Thiere antworteten

'du hast mit ihm gegessen, du hast mit ihm getrunken, du hast an uns gar nicht gedacht, nun sieh auch wo du bleibst die Nacht.'

Da sprach der Alte 'steig nur die Treppe hinauf, so wirst du eine Kammer mit zwei Betten sinden, schüttle sie auf und decke sie mit weißem Linnen, so will ich auch kommen und mich schlasen legen.' Das Mädchen stieg hinauf, und als es die Betten geschüttelt und frisch gedeckt hatte, legte es sich in das eine, ohne weiter auf den Alten zu warten. Nach einiger Zeit aber kam der graue Mann, beseuchtete das Mädchen mit dem Licht und schüttelte mit dem Kopf. Und als er sah daß es sest eingeschlasen war, öffnete er eine Fallthüre und ließ es in den Keller sinken.

Der Holzhauer kam am späten Abend nach Haus und machte seiner Frau Vorwürse, daß sie ihn den ganzen Tag habe hungern lassen. 'Ich habe keine Schuld,' antwortete sie, 'das Mädchen ist mit dem Mittagsessen hinausgegangen, es muß sich verirrt haben: morgen wird es schon wiederkommen.' Vor Tag aber stand der Holzhauer auf, wollte in den Wald und verlangte die zweite Tochter sollte ihm diesmal das Essen bringen. 'Ich will einen Beutel mit Linsen mitnehmen,' sagte er, 'die Körner sind größer als Hirsen, das Mädchen wird sie besser siehen und kann den Weg nicht versehlen.' Zur Mittagszeit trug auch das Mädchen die Speise hinaus, aber die Linsen waren verschwunden: die Waldvögel hatten sie, wie am vorigen Tag, aufgepickt und keine übrig gelassen. Das Mädchen irrte im Walde umher bis es Nacht ward, da kam es ebenfalls zu dem Haus des Alten, ward herein-

gerufen, und bat um Speise und Nachtlager. Der Mann mit dem weißen Barte fragte wieder die Thiere

'schön Hühnchen, schön Hähnchen, und du schöne bunte Kuh, was jagst du dazu?'

Die Thiere antworteten abermals 'duks,' und es geschah alles wie am vorigen Tag. Das Mädchen kochte eine gute Speise, aß und trank mit dem Alten und kümmerte sich nicht um die Thiere. Und als es sich nach seinem Nachtlager erkundigte, antworteten sie

'du hast mit ihm gegessen, du hast mit ihm getrunken, du hast an uns gar nicht gedacht, nun sieh auch wo du bleibst die Nacht.'

Als es eingeschlafen war, kam der Alte, betrachtete es mit Kopfschütteln und ließ es in den Keller hinab.

Am dritten Worgen sprach der Holzhader zu seiner Frau 'schide mir heute unser jüngstes Kind mit dem Essen hinaus, das ist immer gut und gehorsam gewesen, das wird auf dem rechten Weg bleiben und nicht wie seine Schwestern, die wilden Hummeln, herum schwärmen.' Die Wutter wollte nicht und sprach 'soll ich mein liebstes Kind auch noch verlieren?' 'Sei ohne Sorge,' antwortete er, 'das Mädchen verirrt sich nicht, es ist zu klug und verständig; zum Uebersluß will ich Erbsen mitnehmen und ausstreuen, die sind noch größer als Linsen und werben ihm den Weg zeigen.' Aber als das Mädchen mit dem Korb am Arm hinaus kam, so hatten die Waldtauben die Erbsen schon im Krops, und es wußte nicht wohin es sich wenden sollte. Es war voll Sorgen und dachte beständig daran wie der arme Vater hungern und die gute Mutter jammern würde, wenn es ausbliebe. Endlich als es sinster ward, erblichte es das Lichtchen und kam an das Waldhaus. Es bat ganz freundlich sie möchten es über Nacht beherbergen, und der Mann mit dem weißen Vart fragte wieder seine Thiere

'schön Hühnchen, schön Hähnchen, und du schöne bunte Kuh, was sagt du dazu?'

'duks' sagten sie. Da trat das Mädchen an den Osen, wo die Thiere lagen, und liebkoste Hühnchen und Hähnchen, indem es mit der Hand über die glatten Federn hinstrich, und die bunte Kuh graute es zwischen den Hörnern. Und als es auf Geheiß des Alten eine gute Suppe bereitet hatte und die Schüssel auf dem Tisch stand, so sprach es 'soll ich mich sättigen und die guten Thiere sollen nichts haben? Draußen ist die Hülle und Fülle, erst will ich für sie sorgen.' Da gieng es, holte Gerste und streute sie dem Hühnchen und Hähnchen vor, und brachte der Kuh wohlriechendes Seu einen ganzen Arm voll. 'Laßts euch schmecken, ihr lieben Thiere,' sagte es, 'und wenn ihr durstig seid, sollt ihr auch einen frischen Trunk haben.' Dann trug es einen Eimer voll Wasser herein, und Hühnchen und Hähnchen sprangen auf den Rand, steckten den Schnabel hinein und hielten den Kopf dann in die Höhe, wie die Vögel trinken, und die bunte Kuh that auch einen herzhaften Zug. Als die Thiere gefüttert waren, seste sich das Mädchen zu dem Alten an den Tisch und

aß was er ihm übrig gelassen hatte. Nicht lange so sieng Hühnchen und Hähnchen an das Köpschen zwischen die Flügel zu stecken, und die bunte Kuh blinzelte mit den Augen. Da sprach das Mädchen 'sollen wir uns nicht zur Ruhe begeben?'

'icon Huhnchen, ichon Hähnchen, und du schone bunte Kuh, was sagst du dazu?'

Die Thiere antworteten 'duts,

du haft mit uns gegessen, du haft mit uns getrunken, du haft uns alle wohl bedacht, wir wünschen dir eine gute Nacht.'

Da gieng das Mädchen die Treppe hinauf, schüttelte die Federkissen und deckte frisches Linnen auf, und als es fertig war, kam der Alte und legte sich in das eine Bett, und sein weißer



Bart reichte ihm bis an die Füße. Das Mädchen legte sich in das andere, that sein Gebet und schlief ein.

Es schlief ruhig bis Mitternacht, da ward es so unruhig in dem Hause, daß das Mädchen erwachte. Da fieng es an in den Ceen zu knittern und zu knattern, und die Thure sprang auf und schlug an die Wand: die Balken drönten, als wenn fie aus ihren Hugen geriffen würden, und es war als wenn die Treppe herab fturzte, und endlich krachte es als wenn das ganze Dach zusammen fiele. Da es aber wieder still ward und dem Mädchen nichts zu Leid geschah, so blieb es ruhig liegen und schlief wieder ein. Als es aber am Morgen bei hellem Sonnenschein aufwachte, was erblickten feine Augen? Es lag in einem großen Saal, und rings umber glänzte alles in königlicher Pracht: an den Wänden wuchsen auf grün seidenem Grund goldene Blumen in die Sohe, das Bett war von Elfenbein und die Decke darauf von rothem Sammt, und auf einem Stuhl daneben standen ein paar mit Perlen gestickte Pantoffel. Das Mädchen glaubte es ware ein Traum, aber es traten brei reichaekleibete Diener herein und fragten was es zu befehlen hätte. 'Geht nur,' antwortete das Mädchen, 'ich will gleich aufstehen und dem Alten eine Suppe kochen und bann auch schin Sühnchen, icon Sähnchen und die schone bunte Ruh füttern.' Es bachte der Alte ware schon aufgestanden und fah sich nach seinem Bette um, aber er lag nicht barin sondern ein fremder Mann. Und als es ihn betrachtete und sah bag er jung und schön war, erwachte er, richtete sich auf und sprach 'ich bin ein Königssohn, und war von einer bofen Bere verwünscht worden als ein alter eisgrauer Mann in dem Walb zu leben, niemand durfte um mich sein als meine drei Diener in der Geftalt eines Sühnchens, eines Hähnchens und einer bunten Ruh. Und nicht eher follte die Verwünschung aufhören, als bis ein Mädchen zu uns tame, so gut von Herzen, daß es nicht gegen die Menschen allein, jondern auch gegen die Thiere fich liebreich bezeigte, und bas bist du gewesen, und heute um Mitternacht find wir durch dich erlöst und das alte Waldhaus ist wieder in meinen töniglichen Palaft verwandelt worden.' Und als fie aufgestanden waren, sagte ber Königsfohn den drei Dienern fie follten hinfahren und Bater und Mutter des Mädochens gur Hochzeitsfeier herbei holen. 'Aber wo find meine zwei Schwestern?' fragte bas Mäbchen, Die habe ich in den Keller gesperrt, und Morgen sollen sie in den Wald geführt werden und sollen bei einem Röhler so lange als Mägbe bienen, bis sie fich gebessert haben und auch die armen Thiere nicht hungern laffen.'





s war einmal ein Schneiber, der war ein zänfischer Mensch, und seine Frau, die gut, sleißig und fromm war, konnte es ihm niemals recht machen. Was sie that, er war unzusrieden, brummte, schalt, raufte und schlug sie. Als die Obrigkeit endlich davon hörte, ließ sie

ihn vorsordern und ins Gefängnis sehen, damit er sich bessern sollte. Er saß eine Zeitlang bei Wasser und Brot, dann wurde er wieder freigelassen, mußte aber geloben seine Frau nicht mehr zu schlagen, sondern friedlich mit ihr zu leben, Lieb und Leid zu theilen, wie sichs unter Eheleuten gebührt. Eine Zeitlang gieng es

gut, dann aber gerieth er wieder in seine alte Weise, war mürrisch und zänkisch. Und weil er sie nicht schlagen durfte, wollte er sie bei den Haaren packen und raufen. Die Frau

entwischte ihm und sprang auf den Hof hinans, er lief aber mit der Elle und Scheere hinter ihr her, jagte sie herum und warf ihr die Elle und Scheere, und was ihm sonst zur Hand war, nach. Wenn er sie traf, so lachte er, und wenn er sie fehlte, so tobte und wetterte er. Er tried es so lange bis die Nachbarn der Frau zu Hisse kamen. Der Schneider ward wieder vor die Obrigkeit gerusen und an sein Wersprechen erinnert. 'Liede Herren,' ant-wortete er, 'ich habe gehalten was ich gelobt habe, ich habe sie nicht geschlagen, sondern Lied und Leid mit ihr getheilt.' 'Wie kann das sein,' sprach der Nichter, 'da sie abermals so große Klage über Euch sührt?' 'Ich habe sie nicht geschlagen, sondern ihr nur, weil sie so wunderlich aussah, die Haare mit der Hand kämmen wollen: sie ist mir aber entwichen und hat mich böslich verlassen. Da din ich ihr nachgeeilt und habe, damit sie zu ihrer Pstlicht zurücksehre, als eine gutgemeinte Erinnerung nachgeworfen was mir eben zur Hand war. Ich habe auch Lieb und Leid mit ihr getheilt, denn so oft ich sie getrossen habe, ist es mir lieb gewesen und ihr leid: habe ich sie aber gesehlt, so ist es ihr lieb gewesen, mir aber leid.' Die Richter waren mit dieser Antwort nicht zusrieden, sondern ließen ihm seinen verdienten Lohn auszahlen.

### Der Bannkönig.

In den alten Zeiten da hatte jeder Klang noch Sinn und Bedeutung. Wenn der Hammer des Schmieds ertönte, so rief er 'smiet mi to! smiet mi to!' Wenn der Hobel des Tischlers schnarrte, so sprach er 'dor hast! dor, dor hast!' Fieng das Räderwerk der Mühle

an zu klappern, so sprach es 'help, Herv Gott! help, Herv Gott!' und war der Müller ein Betrüger, und ließ die Mühle an, so sprach sie hochdeutsch und fragte erst langsam 'wer ist da? wer ist da?' dann antwortete sie schnell 'der Müller! der Müller!' und endlich ganz geschwind 'stiehlt tapfer, stiehlt tapfer, vom Achtel drei Sechter.'

Zu dieser Zeit hatten auch die Vögel ihre eigene Sprache, die jedermann verstand, jest lautet es nur wie ein Zwitschern, Kreischen und Pfeisen, und bei einigen wie Musit ohne Worte. Es kam aber den Vögeln in den Sinn, sie wollten nicht länger ohne Herrn sein und einen unter sich zu ihrem König wählen. Nur einer von ihnen, der Kibit, war dagegen: frei hatte er gelebt und frei wollte er sterben, und angstvoll hin und her sliegend rief er 'wo bliew ick?' Er zog sich zurück in einsame und unbesuchte Sümpse und zeigte sich nicht wieder unter Seinesgleichen.

Die Vögel wollten sich nun über die Sache besprechen, und an einem schönen Maimorgen kamen sie alle aus Wäldern und Feldern zusammen, Adler und Buchsinke, Eule und Krähe, Lerche und Sperling, was soll ich sie alle nennen? selbst der Kukuk kam und der Wiedehopf, sein Küster, der so heißt, weil er sich immer ein paar Tage früher hören läßt; auch ein ganz kleiner Vogel, der noch keinen Namen hatte, mischte sich unter die Schaar. Das Huhn, das zusällig von der ganzen Sache nichts gehört hatte, verwunderte sich über die große Versammlung. 'Wat, wat, wat is den dar to don?' gackerte es, aber der Hahn beruhigte seine liebe Henne und sagte 'luter riek Lüd,' erzählte ihr auch was sie vor hätten. Es ward aber beschlossen daß der König sein sollte, der am höchsten sliegen könnte. Ein Laubstrosch, der im Gedüsche saß, ries, als er das hörte, warnend 'natt, natt, natt! natt, natt!' weil er meinte es würden deshalb viel Thränen vergossen werden. Die Krähe aber sagte 'Quark ok!', es sollte alles friedlich abgehen.

Es ward nun beschlossen, sie wollten gleich an diesem schönen Morgen aufsteigen, da= mit niemand hinterher fagen könnte 'ich wäre wohl noch höher geflogen, aber der Albend kam, da konnte ich nicht mehr.' Auf ein gegebenes Zeichen erhob sich also die ganze Schaar in die Lufte. Der Staub ftieg ba von dem Telbe auf, es war ein gewaltiges Saufen und Braufen und Fittichschlagen, und es sah aus als wenn eine schwarze Wolke dahin zöge. Die kleinern Bogel aber blieben bald gurud, konnten nicht weiter und fielen wieder auf die Erbe. Die größern hieltens langer aus, aber keiner konnte es bem Abler gleich thun, ber ftieg fo hoch daß er der Sonne hätte die Augen aushacken können. Und als er fah daß die andern nicht zu ihm herauf konnten, so dachte er 'was willst du noch höher fliegen, du bift doch der König,' und fieng an fich wieder herab zu lassen. Die Bogel unter ihm riefen ihm alle gleich zu 'du mußt unfer König fein, keiner ift höher geflogen als du.' 'Ausgenommen ich' schrie der kleine Kerl ohne Namen, der sich in die Bruftsedern des Adlers verkrochen hatte. Und da er nicht mude war, so stieg er auf und stieg so hoch, daß er Gott auf seinem Stuhle konnte figen sehen. Alls er aber so weit gekommen war, legte er seine Flügel zusammen, sank herab und rief unten mit feiner burchdringender Stimme 'Rönig bün id! König bün id!'

'Du unser König?' schrien die Bögel zornig, 'durch Känke und Listen hast du es dahin gebracht.' Sie machten eine andere Bedingung, der sollte ihr König sein, der am tiefsten in die Erde fallen könnte. Wie klatschte da die Gans mit ihrer breiten Brust wieder auf das Land! Wie scharrte der Hahn schnell ein Loch! Die Ente kam am schlimmsten weg, sie sprang in einen Graben, verrenkte sich aber die Beine und watschelte sort zum



nahen Teiche mit dem Ausruf 'Pracherwerk! Pracherwerk!' Der Kleine ohne Namen aber suchte ein Mäuseloch, schlüpfte hinab und rief mit seiner seinen Stimme heraus 'König bün ict! König bün ict!'

'Du unser König?' riefen die Bögel noch zorniger, 'meinst du deine Listen sollten gelten?' Sie beschlossen ihn in seinem Loch gefangen zu halten und auszuhungern. Die Eule ward als Wache davor gestellt: sie sollte den Schelm nicht heraus lassen, so lieb ihr das Leben wäre. Als es aber Abend geworden war und die Bögel von der Anstrengung beim Fliegen große Müdigkeit empfanden, so giengen sie mit Weib und Kind zu Bett. Die Eule allein blieb bei dem Mäuseloch stehen und blickte mit ihren großen Augen unsverwandt hinein. Indessen war sie auch müde geworden und dachte 'ein Auge kannst du wohl zu thun, du wachst ja noch mit dem andern, und der kleine Bösewicht soll nicht aus seinem Loch heraus.' Also that sie das eine Auge zu und schaute mit dem andern steif auf das Mäuseloch. Der kleine Kerl guckte mit dem Kopf heraus und wollte wegwitschen, aber die Eule trat gleich davor, und er zog den Kopf wieder zurück. Dann that die Eule das eine Auge wieder auf und das andere zu, und wollte so die ganze Nacht abwechseln. Aber als sie das eine Auge wieder zu machte, vergaß sie das andere aufzuthun, und sodald die beiden Augen zu waren, schlief sie ein. Der Kleine merkte das bald und schlüpfte weg.

Von der Zeit an darf sich die Eule nicht mehr am Tage sehen lassen, sonst sind die andern Bögel hinter ihr her und zerzausen ihr das Fell. Sie sliegt nur zur Nachtzeit aus, haßt aber und verfolgt die Mäuse, weil sie solche böse Löcher machen. Auch der kleine Bogel läßt sich nicht gerne sehen, weil er fürchtet es gienge ihm an den Kragen, wenn er erwischt würde. Er schlüpft in den Zäunen herum, und wenn er ganz sicher ist, ruft er wohl zuweilen 'König bun ick!' und deshalb nennen ihn die andern Bögel aus Spott Zaunkönig.

Niemand aber war froher als die Lerche, daß sie dem Zaunkönig nicht zu gehorchen brauchte. Wie sich die Sonne blicken läßt, steiget sie in die Lüste und rust 'ach, wo is dat schön! schön is dat! schön! schön! schön!

# Die Scholle.

Die Fische waren schon lange unzufrieden daß keine Ordnung in ihrem Neiche herrschte. Keiner kehrte sich an den andern, schwamm rechts und links, wie es ihm einsiel, suhr zwischen denen durch, die zusammenbleiben wollten, oder sperrte ihnen den Weg, und der stärkere gab dem schwächeren einen Schlag mit dem Schwanz, daß er weit weg suhr, oder er verschlang ihn ohne weiters. 'Wie schwa wäre es, wenn wir einen König hätten, der Recht und Gerechtigkeit bei uns übte' sagten sie, und vereinigten sich den zu ihrem Herrn zu wählen, der am schwachen bie Fluthen durchstreichen und dem Schwachen Hilfe bringen könnte.

Sie stellten sich also am Ufer in Reihe und Glied auf, und der Hecht gab mit dem Schwanz ein Zeichen, worauf sie alle zusammen aufbrachen. Wie ein Pfeil schoß der Hecht dahin und mit ihm der Hering, der Gründling, der Barsch, die Karpse, und wie sie alle heißen. Auch die Scholle schwamm mit und hoffte das Ziel zu erreichen.

Auf einmal ertönte der Auf 'der Hering ist vor! der Hering ist vor.' 'Wen is vör?' schrie verdrießlich die platte mißgünstige Scholle, die weit zurückgeblieben war, 'wen is vör?' 'Der Hering, der Hering' war die Antwort. 'De nackte Hiering?' rief die neibische, 'de nackte Hiering?' Seit der Zeit steht der Scholle zur Strafe das Maul schief.

# Rohrdommel und Wiedehopf.

'Wo weibet ihr eure Heerbe am liebsten?' fragte einer einen alten Kuhhirten. 'Hier, Herr, wo das Gras nicht zu fett ist und nicht zu mager; es thut sonst kein gut.' 'Warum nicht?' fragte der Herr. 'Hört ihr dort von der Wiese her den dumpsen Ruf?' antwortete der Hirt, 'das ist der Rohrdommel, der war sonst ein Hirte und der Wiedehops war es auch. Ich will euch die Geschichte erzählen.'

Der Rohrdommel hütete seine Heerbe auf setten grünen Wiesen, wo Blumen im Ueberfluß standen, davon wurden seine Kühe muthig und wild. Der Wiedehopf aber trieb das Vieh auf hohe dürre Berge, wo der Wind mit dem Sand spielt, und seine Kühe wurden mager und kamen nicht zu Kräften. Wenn es Abend war und die Hirten heimwärts trieben, konnte Rohrdommel seine Kühe nicht zusammenbringen, sie waren übermüthig und sprangen ihm davon. Er rief 'bunt, herüm' (bunte Kuh, herum), doch vergebens, sie hörten nicht auf seinen Rus. Wiedehopf aber konnte sein Vieh nicht auf die Beine bringen, so matt und kraftlos war es geworden. 'Up, up, up!' schrie er, aber es half nicht, sie blieben auf dem Sand liegen. So gehts wenn man kein Maß hält. Noch heute, wo sie keine Heerde mehr hüten, schreit Rohrdommel 'bunt, herüm,' und der Wiedehopf 'up, up, up!'



Die Gule.

or ein paar hundert Jahren, als die Leute

noch lange nicht so klug und verschmitt waren, als sie heutzutage sind, hat sich in einer kleinen Stadt eine seltsame Geschichte zugetragen. Von Ungefähr war eine von den großen Eulen, die man Schuhu nennt, aus dem benachbarten Walde bei nächtlicher Weile in die Scheuer eines Bürgers gerathen

aus dem benachbarten Walde bei nächtlicher Weile in die Scheuer eines Bürgers gerathen und wagte sich, als der Tag anbrach, aus Furcht vor den andern Bögeln, die wenn sie sich blicken läßt, ein furchtbares Geschrei erheben, nicht wieder aus ihrem Schlupswinkel heraus. Als nun der Hausknecht Morgens in die Scheuer

tam um Stroh zu holen, erschrack er beim Anblick ber Gule, die da in einer Ecke faß, fo gewaltig, bag er fortlief und seinem Berrn ankündigte ein Ungeheuer, wie er Zeit seines Lebens feins erblickt hätte, fage in ber Scheuer, brehte die Augen im Ropf herum und könnte einen ohne Umftände verschlingen. 'Ich kenne bich schon,' fagte ber Berr, 'einer Amsel im Telbe nachzujagen, bazu haft bu Muth genug, aber wenn bu ein tobtes huhn liegen fiehft, jo holft du dir erst einen Stock, ehe du ihm nahe kommft. Ich muß nur selbst einmal nachsehen was das für ein Ungeheuer ift' fehte der Herr hingu, gieng gang tapfer gur Scheuer hinein und blickte umher. Als er aber das selfsame und greuliche Thier mit eigenen Augen sah, so gerieth er in nicht geringere Angst als der Knecht. Mit ein paar Sätzen sprang er hinaus, lief zu seinen Nachbarn und bat sie klehentlich ihm gegen ein unbekanntes und gefährliches Thier Beiftand zu leiften; ohnehin könnte die gange Stadt in Gefahr kommen, wenn es aus ber Scheuer, wo es fage, herausbräche. Es entstand großer Larm und Geschrei in allen Stragen: Die Bürger kamen mit Spiegen Beugabeln Sensen und Aexten bewaffnet herbei als wollten fie gegen den Feind ausziehen: zulest erschienen auch die Herren des Raths mit dem Bürgermeister an der Spige. Als fie fich auf dem Markt geordnet hatten, zogen fie zu der Scheuer und umringten fie von allen Seiten. Sierauf trat einer der beherzteften hervor und ging mit gefälltem Spieß hinein, kam aber gleich barauf mit einem Schrei und todtenbleich wieder heraus gelaufen, und konnte kein Wort hervor bringen. Noch zwei andere wagten sich hinein, es ergieng ihnen aber nicht besser. Endlich trat einer hervor, ein großer starker Mann, der wegen seiner Kriegsthaten berühmt war, und sprach 'mit blogem Ansehen werdet ihr das Ungethüm nicht vertreiben, hier muß Ernft gebraucht werden, aber ich sehe baß ihr alle zu Weibern geworden feid und keiner den Juchs beißen will.' Er ließ fich

Die Eulc. 471

Harnisch Schwert und Spieß bringen, und rüstete sich. Alle rühmten seinen Muth, obgleich viele um sein Leben besorgt waren. Die beiden Schenerthore wurden aufgethan, und man erblickte die Eule, die sich indessen in die Mitte auf einen großen Querbalken gesetzt hatte. Er ließ eine Leiter herbeibringen, und als er sie anlegte und sich bereitete hinauszusteigen, so riesen ihm alle zu er solle sich männlich halten, und empfahlen ihn dem heiligen Georg, der den Drachen getödtet hatte. Als er bald oben war, und die Eule sah daß er an sie wollte, auch von der Menge und dem Geschrei des Volks verwirrt war und nicht wußte



wohinaus, so verdrehte sie die Augen, sträubte die Federn, sperrte die Flügel auf, gnappte mit dem Schnabel und ließ ihr schuhu, schuhu mit rauher Stimme hören. 'Stoß zu, stoß zu!' rief die Menge draußen dem tapfern Helden zu. 'Wer hier stände, wo ich stehe,' antwortete er, 'der würde nicht stoß zu rufen.' Er setzte zwar den Fuß noch eine Stassel höher, dann aber sieng er an zu zittern und machte sich halb ohnmächtig auf den Rückweg.

Nun war keiner mehr übrig, der sich in die Gefahr hätte begeben wollen. 'Das Unsehener,' sagten sie, 'hat den stärksten Mann, der unter uns zu sinden war, durch sein Gnappen und Anhauchen allein vergistet und tödtlich verwundet, sollen wir andern auch unser Leben in die Schanze schlagen?' Sie rathschlagten was zu thun wäre, wenn die ganze Stadt nicht sollte zu Grunde gehen. Lange Zeit schien alles vergeblich, dis endlich der Bürgermeister einen Ausweg sand. 'Meine Meinung geht dahin,' sprach er, 'daß wir aus gemeinem Säckel diese Scheuer sammt allem, was darin liegt, Setraide Stroh und Hen, dem Eigenthümer bezahlen und ihn schadlos halten, dann aber das ganze Gebäude und mit ihm das sürchterliche Thier abbrennen, so braucht doch niemand sein Leben daran zu sehen. Hier ist seine Selegenheit zu sparen, und Knauserei wäre übel angewendet.' Alle stimmten ihm bei. Also ward die Scheuer an vier Ecken angezündet, und mit ihr die Eule jämmerlich verbrannt. Wers nicht glauben will, der gehe hin und frage selbst nach.

#### Der Mond.

Vorzeiten gab es ein Land, wo die Nacht immer dunkel und der Himmel wie ein schwarzes Tuch darüber gebreitet war, denn es gieng dort niemals der Mond auf, und kein Stern blinkte in der Finsternis. Bei Erschaffung der Welt hatte das nächtliche Licht ausgereicht. Aus diesem Land giengen einmal vier Bursche auf die Wanderschaft und gelangten in ein anderes Reich, wo Abends, wenn die Sonne hinter den Bergen verschwunden war, auf einem Sichbaum eine leuchtende Kugel stand, die weit und breit ein sanstes Licht ausgoß. Man konnte dabei alles wohl sehen und unterscheiden, wenn es auch nicht so glänzend wie die Sonne war. Die Wanderer standen still und fragten einen Bauer, der da mit seinem Wagen vorbei suhr, was das für ein Licht sei. 'Das ist der Mond,' antwortete dieser, 'unser Schultheiß hat ihn für drei Thaler gekauft und an den Sichbaum besestigt. Er muß täglich Del ausgießen und ihn rein erhalten, damit er immer hell brennt. Dafür erhält er von uns wöchentlich einen Thaler.'

Als der Bauer weggefahren war, sagte der eine von ihnen 'diese Lampe könnten wir brauchen, wir haben daheim einen Eichbaum, der eben so groß ist, daran können wir sie hängen. Was für eine Freude, wenn wir Nachts nicht in der Finsternis herum tappen!' 'Wist ihr was?' sprach der zweite, 'wir wollen Wagen und Pferde holen und den Mond wegführen. Sie können sich hier einen andern kausen.' 'Ich kann gut klettern,' sprach der dritte, 'ich will ihn schon herunter holen.' Der vierte brachte einen Wagen mit Pferden herbei, und der dritte stieg den Baum hinauf, bohrte ein Loch in den Mond, zog ein Seil hindurch und ließ ihn herab. Als die glänzende Augel auf dem Wagen sag, deckten sie ein Tuch darüber, damit niemand den Raub bemerken sollte. Sie brachten ihn glücklich in ihr Land und stellten ihn auf eine hohe Eiche. Alte und junge freuten sich, als die neue Lampe ihr Licht über alle Felder leuchten ließ und Stuben und Kammern damit erfüllte. Die Zwerge kamen aus den Felsenhöhlen hervor, und die kleinen Wichtelmänner tanzten in ihren rothen Köckchen auf den Wiesen den Kingeltanz.

Die vier versorgten den Mond mit Oel, putsten den Dacht und erhielten wöchentlich ihren Thaler. Aber sie wurden alte Greise, und als der eine erkrankte und seinen Tod voraus sah, verordnete er daß der vierte Theil des Mondes als sein Eigenthum ihm mit in das Grab sollte gegeben werden. Als er gestorben war, stieg der Schultheiß auf den Baum und schnitt mit der Heckenscheere ein Viertel ab, das in den Sarg gelegt ward. Das Licht des Mondes nahm ab, aber noch nicht merklich. Als der zweite starb, ward ihm das zweite Viertel mitgegeben und das Licht minderte sich. Roch schwächer ward es nach dem Tod des dritten, der gleichsalls seinen Theil mitnahm, und als der vierte ins Grab kam, trat die alte Finsternis wieder ein. Wenn die Leute Abends ohne Laterne ausgiengen, stießen sie mit den Köpsen zusammen.

Alls aber die Theile des Monds in der Unterwelt sich wieder vereinigten, so wurden dort, wo immer Dunkelheit geherrscht hatte, die Todten unruhig und erwachten aus ihrem Schlaf. Sie erstaunten als sie wieder sehen konnten: das Mondlicht war ihnen genug, denn ihre Augen waren so schwach geworden, daß sie den Glanz der Sonne nicht ertragen hätten. Sie erhoben sich, wurden lustig und nahmen ihre alte Lebensweise wieder an. Ein Theil

gieng zum Spiel und Tanz, andere liesen in die Wirthshäuser, wo sie Wein forderten, sich betraufen, tobten und zaukten, und endlich ihre Knüttel aufhoben und sich prügelten. Der Lärm ward immer ärger und drang endlich bis in den Himmel hinauf.

Der heil. Petrus, der das Himmelsthor bewacht, glaubte die Unterwelt wäre in Auferuhr gerathen und rief die himmlischen Seerschaaren zusammen, die den bösen Feind, wenn er mit seinen Gesellen den Ausenthalt der Seligen stürmen wollte, zurück jagen sollten. Da sie aber nicht kamen, so setzte er sich auf sein Pferd und ritt durch das Himmelsthor hinab in die Unterwelt. Da brachte er die Todten zur Ruhe, hieß sie sich wieder in ihre Gräber legen und nahm den Mond mit fort, den er oben am Himmel aushlieng.

# Die Lebenszeit.

Als Gott die Welt geschaffen hatte und allen Ercaturen ihre Lebenszeit bestimmen wollte, kam der Seel und fragte 'Herr, wie lange soll ich leben?' 'Dreißig Jahre,' antwortete Gott, 'ist dir das recht?' 'Ach Herr,' erwiderte der Esel, 'das ist eine lange Zeit. Bedenke mein mühseliges Dasein: von Morgen bis in die Nacht schwere Lasten tragen, Kornsäcke in die Mühle schleppen, damit andere das Brot essen, mit nichts als mit Schlägen und Fußtritten ermuntert und aufgesrischt zu werden! erlaß mir einen Theil der langen Zeit.' Da erbarmte sich

Sott und schenkte ihm achtzehn Jahre. Der Esel gieng getröstet weg und der Hund erschien. 'Wie lange willst du leben?' sprach Sott zu ihm, 'dem Esel sind dreißig Jahre zu viel, du aber wirst damit zusrieden sein.' 'Herr,' antwortete der Hund, 'ist das dein Wille? bedenke was ich lausen nuß, das halten meine Füße so lange nicht auß; und habe ich erst die Stimme zum Bellen verloren und die Zähne zum Beißen, was bleibt mir übrig als auß einer Ece in die andere zu lausen und zu knurren?' Sott sah daß er recht hatte und erließ ihm zwölf Jahre. Darauf kam der Asse. 'Du willst wohl gerne dreißig Jahre leben?' sprach der Herr zu ihm, 'du brauchst nicht zu arbeiten, wie der Esel und der Hund, und bist immer guter Dinge.' 'Ach Herr,' antwortete er, 'daß sieht so auß, ist aber anders. Wenns Hirsenbrei regnet, habe ich keinen Lössel. Ich soll immer lustige Streiche machen, Gesichter schneiden damit die Leute lachen, und wenn sie mir einen Apsel Treißig Jahre halte ich daß nicht auß.' Gott war gnädig und schenkte ihm zehn Jahre.

Endlich erschien der Mensch, war freudig, gesund und frisch und bat Gott ihm seine Zeit zu bestimmen. 'Dreißig Jahre sollst du leben,' sprach der Herr, 'ist dir das genug?' 'Welch eine kurze Zeit!' rief der Mensch, 'wenn ich mein Haus gebaut habe, und das Feuer auf meinem eigenen Herde brennt: wenn ich Bäume gepflanzt habe, die blühen und Früchte

tragen, und ich meines Lebens froh zu werden gedenke, so soll ich sterben! o Herr, verlängere meine Zeit.' 'Ich will dir die achtzehn Jahre des Esels zulegen, sagte Gott. 'Das ist nicht genug' erwiederte der Mensch. 'Du sollst auch die zwölf Jahre des Hundes haben.' 'Immer noch zu wenig.' 'Wohlan,' sagte Gott, 'ich will dir noch die zehn Jahre des Ussen, aber mehr erhältst du nicht.' Der Mensch gieng sort, war aber nicht zufrieden gestellt.

Also lebt der Mensch siebenzig Jahr. Die ersten dreißig sind seine menschlichen Jahre, die gehen schnell dahin; da ist er gesund, heiter, arbeitet mit Lust und freut sich seines Daseins. Hierauf folgen die achtzehn Jahre des Esels, da wird ihm eine Last nach der andern aufgelegt: er muß das Korn tragen, das andere nährt, und Schläge und Tritte sind der Lohn seiner treuen Dienste. Dann kommen die zwölf Jahre des Hundes, da liegt er in den Ecken, knurrt und hat keine Zähne mehr zum Beißen. Und wenn diese Zeit vorsüber ist, so machen die zehn Jahre des Ussen den Beschlüß. Da ist der Mensch schwachköpfig und närrisch, treibt alberne Dinge und wird ein Spott der Kinder.

### Die Boten des Todes.

Vor alten Zeiten manderte einmal ein Riefe auf der großen Landstraße, da sprang ihm plöglich ein unbekannter Mann entgegen und rief 'halt! keinen Schritt weiter!' 'Bas,' sprach der Riese, 'du Wicht, den ich zwischen den Fingern gerdrücken kann, du willst mir den Weg vertreten? Wer bift du, daß du so teck reden darfft?' 'Ich bin der Tod,' erwieberte ber andere, 'mir widersteht niemand, und auch bu mußt meinen Befehlen gehorchen.' Der Riefe aber weigerte sich und fieng an mit dem Tode zu ringen. Es war ein langer heftiger Rampf, gulegt behielt der Riese Die Oberhand und schlug den Tod mit seiner Kauft nieder, bag er neben einem Stein zusammenfant. Der Riese gieng feiner Wege, und ber Tod lag da besiegt und war so fraftlos, daß er sich nicht wieder erheben konnte. 'Was foll daraus werden,' sprach er, 'wenn ich da in der Ecke liegen bleibe? es ftirbt niemand mehr auf ber Welt, und sie wird so mit Menschen angefüllt werben, daß sie nicht mehr Plat haben neben einander zu ftehen.' Indem kam ein junger Menfch des Wegs, frifch und gefund, fang ein Lied und warf feine Augen hin und her. Als er ben Salbohnmächtigen erblickte, gieng er mitleidig heran, richtete ihn auf, flößte ihm aus feiner Flasche einen ftärkenden Trank ein und wartete bis er wieder zu Kräften kam. 'Weißt du auch,' fragte ber Fremde, indem er fich aufrichtete, 'wer ich bin, und wem du wieder auf die Beine geholfen haft?' 'Rein,' antwortete der Jüngling, 'ich kenne dich nicht.' 'Ich bin der Tod,' sprach er, 'ich verschone niemand und kans auch mit dir keine Ausnahme machen. Damit bu aber siehst daß ich dankbar bin, so verspreche ich dir daß ich dich nicht unversehens überfallen sondern dir erft meine Boten senden will, bevor ich komme und dich abhole.' 'Wohlan,' sprach ber Jüngling, 'immer ein Gewinn, daß ich weiß wann bu kommft und fo lange wenigstens ficher bor bir bin.' Dann jog er weiter, mar luftig und guter Dinge und lebte in den Tag hinein. Allein Jugend und Gesundheit hielten nicht lange aus, bald kamen Krankheiten und Schmerzen, die ihn bei Tag plagten und ihm Nachts die Ruhe wegnahmen.



Sterben werde ich nicht,' sprach er zu sich selbst, 'denn der Tod sendet erst seine Boten, ich wollte nur die bösen Tage der Krankheit wären erst vorüber.' Sobald er sich gesund fühlte, sieng er wieder an in Freuden zu leben. Da klopste ihm eines Tags jemand auf die Schulter: er blickte sich um, und der Tod stand hinter ihm und sprach 'folge mir, die Stunde deines Abschieds von der Welt ist gekommen.' 'Wie,' antwortete der Mensch, 'willst du dein Wort brechen? hast du mir nicht versprochen daß du mir, bevor du selbst kämest, deine Boten senden wolltest? ich habe keinen gesehen.' 'Schweig,' erwiederte der Tod, 'habe ich dir nicht einen Boten über den andern geschen.' 'Schweig,' erwiederte der Tod, 'habe ich dir nicht einen Boten über den andern geschielt? kam nicht das Fieber, stieß dich an, rüttelte dich und warf dich nieder? hat der Schwindel dir nicht den Kopf betäudt? zwiette dich nicht die Sicht in allen Gliedern? brauste dirs nicht in den Ohren? nagte nicht der Zahnschmerz in beinen Backen? ward dirs nicht dunkel vor den Augen? Ueber das alles, hat nicht mein leiblicher Bruder, der Schlas, dich jeden Abend an mich erinnert? lagst du nicht in der Nacht, als wärst du schon gestorben?' Der Mensch wußte nichts zu erwiedern, ergab sich in sein Geschief und gieng mit dem Tode fort.

# Meifter Pfriem.

Reister Pfriem war ein kleiner hagerer aber lebhafter Mann, der keinen Augenblick Ruhe hatte. Sein Gesicht, aus dem nur die aufgestülpte Nase vorragte, war pockennarbig und leichenblaß, sein Haar grau und struppig, seine Augen klein, aber sie blitzten unausschörlich rechts und links hin. Er bemerkte alles, tadelte alles, wußte alles besser und hatte

in allem Recht. Gieng er auf ber Straße, so ruberte er heftig mit beiden Armen, und einmal schlug er einem Mädchen, das Wasser trug, den Eimer so hoch in die Luft, daß er selbst bavon begossen ward. 'Schafskopf.' rief er ihr zu indem er sich schüttelte. 'konntest bu nicht sehen daß ich hinter dir herkam?' Seines Handwerks war er ein Schufter, und wenn er arbeitete, so fuhr er mit bem Draht so gewaltig aus, daß er jedem, ber fich nicht weit genug in ber Terne hielt, die Fauft in den Leib ftieß. Kein Geselle blieb länger als einen Monat bei ihm, benn er hatte an der besten Arbeit immer etwas auszuseken. Balb waren die Stiche nicht gleich, bald war ein Schuh länger, bald ein Absat höher als der andere, bald war das Leder nicht hinlänglich geschlagen. 'Warte' fagte er zu dem Lehr= jungen, 'ich will dir schon zeigen wie man die Haut weich schlägt,' holte den Riemen und gab ihm ein paar Siebe über den Rücken. Faullenzer nannte er fie alle. Er felber brachte aber boch nicht viel vor sich, weil er keine Biertelstunde ruhig siken blieb. War seine Frau frühmorgens aufgestanden und hatte Teuer angezündet, so sprang er aus dem Bett und lief mit bloßen Kußen in die Kuche. 'Wollt ihr mir das Haus anzunden?' schrie er. 'das ist ja ein Tener, bag man einen Ochsen babei braten konnte! ober kostet bas Solg etwa kein Geld?' Standen die Magde am Waschfaß, lachten und erzählten fich mas fie wußten, fo schalt er fie aus, 'ba fteben die Sanse und schnattern und vergessen über dem Geschwätz ihre Arbeit. Und wozu die frische Seife? heillose Berschwendung und obendrein eine schändliche Faulheit: fie wollen die Sände schonen und das Zeug nicht ordentlich reiben.' Er iprang fort, fließ aber einen Eimer voll Lauge um, fo daß die gange Ruche überschwemmt ward. Richtete man ein neues Saus auf, fo lief er ans Fenfter und fah zu. 'Da vermauern sie wieder den rothen Sandstein,' rief er, 'der niemals austrochnet; in dem Haus bleibt kein Mensch gesund. Und feht einmal wie schlecht die Gesellen die Steine aufsegen. Der Mörtel taugt auch nichts: Kies muß hinein, nicht Sand. Ich erlebe noch daß den Leuten das Haus über dem Kopf zusammenfällt.' Er sette fich und that ein paar Stiche, bann sprang er wieder auf, hatte sein Schurzfell los und rief 'ich will nur hinaus und ben Menschen ins Gewissen reden.' Er gerieth aber an die Zimmerleute. 'Was ist das?' rief er, 'ihr haut ja nicht nach ber Schnur. Meint ihr bie Balten wurden gerad fteben? es weicht einmal alles aus ben Jugen.' Er rig einem Zimmermann die Art aus ber Sand und wollte ihm zeigen wie er hauen müßte, als aber ein mit Lehm beladener Wagen heran= gefahren kam, warf er die Art weg und sprang zu dem Bauer, der neben her gieng. 'Ihr seid nicht recht bei Trost,' rief er, 'wer spannt junge Pferde vor einen schwer beladenen Wagen? die armen Thiere werden euch auf dem Platz umfallen.' Der Bauer aab ihm feine Antwort, und Pfriem lief vor Aerger in seine Werkstätte gurud. Als er sich wieder gur Arbeit sehen wollte, reichte ihm ber Lehrjunge einen Schuh. 'Was ift das wieder?' schrie er ihn an, 'habe ich euch nicht gefagt ihr folltet die Schuhe nicht fo weit ausschneiben? wer wird einen folchen Schuh kaufen an dem fast nichts ist als die Sohle? ich verlange daß meine Befehle unmangelhaft befolgt werden.' 'Meister,' antwortete der Lehrjunge, 'ihr mögt wohl Recht haben, daß ber Schuh nichts taugt, aber es ift berjelbe, ben ihr zugefchnitten und felbst in Arbeit genommen habt. Alls ihr vorhin aufgesprungen seid, habt ihr ihn vom Tisch herabgeworfen, und ich habe ihn nur aufgehoben. Euch könnte es aber ein Engel vom Simmel nicht recht machen.'

Meister Pfriem träumte in einer Nacht er wäre gestorben und befände sich auf dem Weg nach dem Himmel. Als er anlangte klopfte er heftig an die Pforte: 'es wundert

mich,' sprach er, 'daß sie nicht einen King am Thor haben, man klopft sich die Knöchel wund.' Der Apostel Petrus öffnete und wollte sehen wer so ungestüm Einlaß begehrte. 'Ach, ihr seids, Meister Pfriem,' sagte er, 'ich will euch wohl einlassen, aber ich warne euch daß ihr von eurer Sewohnheit ablaßt und nichts tadelt, was ihr im Himmel seht: es könnte euch übel bekommen.' 'Jhr hättet euch die Ermahnung sparen können,' erwiederte Pfriem, 'ich weiß schon was sich ziemt, und hier ist, Sott sei Dank, alles vollkommen und nichts zu tadeln, wie auf Erden.' Er trat also ein und gieng in den weiten Kännen des Him-

mels auf und ab. Er sah sich um, rechts und links, schüttelte aber zuweilen mit dem Kopf oder brummte etwas vor sich hin. Indem erblickte er zwei Engel, die einen Balken wegtrugen. Es war der Balken, den einer im Auge gehabt hatte, während er nach dem Splitter in den Augen anderer suchte. Sie trugen aber den Balken nicht der Länge nach, sondern queer. 'Hat man je einen solchen Unverstand gesehen?' dachte Meister

Pfriem; doch schwieg er und gab sich zufrieden: 'es ift im Grunde einer= lei, wie man den Balken trägt, gerade aus ober queer, wenn man nur damit durchkommt, und wahrhaftig ich sehe sie ftogen nirgend an.' Bald hernach erblickte er zwei Engel, welche Waffer aus einem Brunnen in ein Tak schöpften. zugleich bemerkte er, daß das Faß durchlöchert war und das Waffer von allen Seiten herauslief. Sie tränften die Erde mit Regen. 'Alle Hagel!' platte er heraus, be= fann fich aber glück= licherweise und dachte



'vielleicht ifts bloger Zeitvertreib; machts einem Spag, fo fann man bergleichen unnüte Dinge thun, zumal hier im himmel, wo man, wie ich schon bemerkt habe, doch nur faullenzt.' Er gieng weiter und fah einen Wagen, der in einem tiefen Loch ftecken geblieben war. 'Kein Wunder,' sprach er zu dem Mann, der dabei stand, 'wer wird so unvernünftig aufladen? was habt ihr da?' 'Fromme Wünsche,' antwortete der Mann, 'ich konnte damit nicht auf den rechten Weg kommen, aber ich habe den Wagen noch glücklich herauf geschoben, und hier werben fie mich nicht steden laffen.' Wirklich fam ein Engel und spannte zwei Pferde vor. 'Gang gut,' meinte Pfriem, 'aber zwei Pferde bringen den Wagen nicht heraus, viere muffen wenigstens davor.' Ein anderer Engel kam und fuhrte noch zwei Pferde herbei, spannte fie aber nicht vorn sondern hinten an. Das war dem Meister Pfriem zu viel. 'Talpatich,' brach er los, 'was machst du da? hat man je, so lange die Welt steht, auf biese Beise einen Bagen herausgezogen? Da meinen fie aber in ihrem dunkelhaften Ueber= muth alles beiser zu wissen.' Er wollte weiter reden, aber einer von den himmelsbewohnern hatte ihn am Aragen gepackt und schob ihn mit unwiderstehlicher Gewalt hinaus. Unter ber Pforte drehte der Meister noch einmal den Ropf nach dem Wagen und sah wie er von vier Flügelpferden in die Höhe gehoben ward.

In diesem Augenblick erwachte Meister Pfriem. 'Es geht freilich im Himmel etwas anders her, als auf Erden,' sprach er zu sich selbst 'und da läßt sich manches entschuldigen, aber wer kann geduldig mit ansehen daß man die Pferde zugleich hinten und vorn anspannt? freilich sie hatten Flügel, aber wer kann das wissen? Es ist übrigens eine gewaltige Dummsbeit Pferden, die vier Beine zum Lausen haben, noch ein paar Flügel anzuheften. Aber ich muß aufstehen, sonst machen sie mir im Haus lauter verkehrtes Zeug. Es ist nur ein Slück, daß ich nicht wirklich gestorben bin.'

### Die Gänsehirtin am Brunnen.

Es war einmal ein steinaltes Mütterchen, das lebte mit seiner Heerde Gänse in einer Einöde zwischen Bergen und hatte da ein kleines Haus. Die Einöde war von einem großen Wald umgeben, und jeden Morgen nahm die Alte ihre Krücke und wackelte in den Wald. Da war aber das Mütterchen ganz geschäftig, mehr als man ihm dei seinen hohen Jahren zugetraut hätte, sammelte Graß für seine Gänse, brach sich das wilde Obst ab, so weit es mit den Händen reichen konnte, und trug alles auf seinem Rücken heim. Man hätte meinen sollen die schwere Last müßte sie zu Boden drücken, aber sie brachte sie immer glücklich nach Haus. Wenn ihr jemand begegnete, so grüßte sie ganz freundlich, 'guten Tag, lieber Landsmann, heute ist schwess Wetter. Ja, ihr wundert euch daß ich das Graß schleppe, aber seder muß seine Last auf den Rücken nehmen.' Doch die Leute begegneten ihr nicht gerne und nahmen lieber einen Umweg, und wenn ein Vater mit seinem Knaben an ihr vorüberzgieng, so sprach er leise zu ihm 'nimm dich in Acht vor der Alten, die hats faustdick hinter den Ohren: es ist eine Here.'

Eines Morgens gieng ein hübscher junger Mann durch den Wald. Die Sonne schien hell, die Bögel sangen, und ein kühles Lüftchen strich durch das Laub, und er war voll

Freude und Lust. Noch war ihm kein Mensch begegnet, als er plötzlich die alte Here erblickte, die am Boden auf den Knien saß und Graß mit einer Sichel abschnitt. Gine ganze Last hatte sie schon in ihr Tragtuch geschoben und daneben standen zwei Körbe, die mit wilden Birnen und Aepfeln angefüllt waren. 'Aber, Mütterchen,' sprach er, 'wie kannst du das alles sortschaffen?' 'Ich muß sie tragen, lieber Herr,' antwortete sie, 'reicher Leute Kinder brauchen es nicht. Aber beim Bauer heißts

schau dich nicht um, dein Buckel ist frumm,'

'Wollt ihr mir helfen?' sprach sie, als er bei ihr stehen blieb, 'ihr habt noch einen geraden Rücken und junge Beine, es wird euch ein leichtes sein. Auch ist mein Saus nicht so weit von hier: hinter dem Berge dort fteht es auf der Haide. Wie bald feid ihr da hinaufge= fprungen.' Der junge Mann empfand Mitleiden mit der Alten, 'zwar ift mein Bater fein ' Bauer,' antwortete er 'sondern ein reicher Graf, aber damit ihr feht daß die Bauern nicht allein tragen können, so will ich euer Bündel aufnehmen.' 'Wollt ihrs versuchen,' sprach fie, 'so foll mirs lieb fein. Gine Stunde weit werdet ihr freilich geben muffen, aber was macht euch das aus! Dort die Aepfel und Birnen mußt ihr auch tragen.' Es kam dem jungen Grafen boch ein wenig bedenklich vor, als er von einer Stunde Wegs hörte, aber die Alte ließ ihn nicht wieder los, pacte ihm das Tragtuch auf den Rücken und hieng ihm die beiden Korbe an den Arm. 'Seht ihr, es geht ganz leicht,' fagte fie. 'Rein es geht nicht leicht' antwortete der Graf und machte ein schmerzliches Gesicht, 'der Bundel brudt ja fo fdwer, als waren lauter Wackersteine darin, und die Aepfel und Birnen haben ein Gewicht, als waren sie von Blei; ich kann kaum athmen.' Er hatte Luft alles wieder abzulegen, aber die Alte ließ es nicht zu. 'Seht einmal,' fprach fie spöttisch, 'der junge Herr will nicht tragen was ich alte Frau schon so oft fortgeschleppt habe. Mit schönen Worten find fie bei ber hand, aber wenns Ernft wird, fo wollen fie fich aus dem Staub machen. Was fteht ihr da,' fuhr fie fort, 'und zaudert, hebt die Beine auf. Es nimmt euch niemand ben Bündel wieder ab.' So lange er auf ebener Erde gieng, wars noch auszuhalten, aber als fie an den Berg tamen und fteigen mußten, und die Steine hinter seinen Fugen hinab= rollten, als wären sie lebendig, da giengs über seine Kräfte. Die Schweißtropfen ftanden ihm auf der Stirne und liefen ihm bald heiß bald talt über den Rücken hinab. 'Mütterchen,' sagte er, 'ich kann nicht weiter, ich will ein wenig ruhen.' 'Nichts da,' antwortete die Alte, 'wenn wir angelangt find, fo könnt ihr ausruhen, aber jest mußt ihr vorwärts. Wer weiß wozu euch das gut ift.' 'Alte, du wirst unverschämt,' sagte der Graf und wollte das Tragtuch abwerfen, aber er bemühte sich vergeblich: es hieng so fest an seinem Rücken, als wenn es angewachsen ware. Er drehte und wendete sich, aber er konnte es nicht wieder los werden. Die Alte lachte dazu und sprang gang vergnügt auf ihrer Krücke herum. Erzürnt euch nicht, lieber Herr,' sprach sie, 'ihr werdet ja so roth im Gesicht, wie ein Zinshahn. Tragt euern Bündel mit Geduld, wenn wir zu Hause angelangt find, so will ich euch schon ein gutes Trinfgeld geben.' Was wollte er machen? er mußte sich in fein Schickfal fügen und geduldig hinter der Alten herschleichen. Sie schien immer flinker zu werden und ihm feine Laft immer schwerer. Auf einmal that fie einen Sat, sprang auf das Tragtuch und fette sich oben darauf; wie zaundurre sie war, so hatte sie doch mehr Gewicht als die dickste Bauerndirne. Dem Jünglinge gitterten die Anie, aber wenn er nicht fortgieng, fo fchlug ihn die Alte mit einer Gerte und mit Brennnesseln auf die Beine. Unter beständigem

Aechzen stieg er den Berg hinauf und langte endlich bei dem Haus der Alten an, als er eben niedersinken wollte. Als die Sänse die Alte erblickten, streckten sie die Flügel in die Höhe und die Hälse voraus, liesen ihr entgegen und schrien ihr 'wulle, wulle.' Hinter der Heerde mit einer Ruthe in der Hand gieng eine bezahrte Trulle, stark und groß, aber häßlich



wie die Nacht. 'Frau Mutter,' sprach sie zur Alten, 'ift euch etwas begegnet? ihr feid so lange ausgeblieben.' 'Bewahre, mein Töchterchen,' erwiderte fie, 'mir ist nichts boses begegnet, im Gegentheil der liebe Herr der hat mir meine Last getragen; denk dir, als ich müde war, hat er mich felbst noch auf den Rücken genommen. Der Weg ift uns auch gar nicht lang ge= worden, wir find luftig gewesen und haben immer Spaß mitein= ander gemacht.' Endlich rutichte die Alte herab, nahm dem jungen Mann den Bündel vom Rücken und die Körbe vom Arm, fah ihn gang freundlich an und fprach 'nun fest euch auf die Bank vor die Thure und ruht euch aus. Ihr habt euern Lohn redlich verdient, der soll auch nicht ausbleiben.' Dann sprach fie zu der Gänsehirtin 'geh du ins Saus hinein, mein Töchter= chen, es schickt sich nicht daß du mit einem jungen Berrn allein bist, man muß nicht Del ins Teuer gießen; er könnte sich in

bich verlieben.' Der Graf wußte nicht ob er weinen oder lachen sollte. 'Solch ein Schähchen,' dachte er, 'und wenn es dreißig Jahre jünger wäre, könnte doch mein Herz nicht rühren.' Inselsen hätschelte und streichelte die Alte ihre

Sänse wie Kinder und gieng dann mit ihrer Tochter in das Haus. Der Jüngling streckte sich auf die Bank unter einem wilden Apfelbaum. Die Lust war lau und mild: rings umher breitete sich eine grüne Wiese aus, die mit Himmelsschlüsseln, wildem Thymian und tausend andern Blumen übersät war: mitten durch rauschte ein klarer Bach, auf dem die Sonne glitzerte: und die weißen Sänse giengen auf und ab spazieren, oder pudelten sich im Wasser. 'Es ist recht lieblich hier,' sagte er, 'aber ich bin so müde, daß ich die Augen nicht auf behalten mag: ich will ein wenig schlasen. Wenn nur kein Windsschlöß kommt und bläst mir meine Beine vom Leib weg, denn sie sind mürb wie Junder.'

Als er ein Weilchen geschlasen hatte, kam die Alte, und schüttelte ihn wach. 'Steh auf,' sagte sie, 'hier kannst du nicht bleiben. Freilich habe ich dirs sauer genug gemacht, aber das Leben hats doch nicht gekostet. Jest will ich dir deinen Lohn geben, Geld und Gut brauchst du nicht, da hast du etwas anderes.' Damit steckte sie ihm ein Büchslein in die Hand, das aus einem einzigen Smaragd geschnitten war. 'Bewahrs wohl,' seste sie hinzu, 'es wird dir Glück bringen.' Der Graf sprang auf, und da er fühlte daß er ganz frisch und wieder bei Kräften war, so dankte er der Alten für ihr Geschenk und machte sich auf den Weg ohne nach dem schönen Töchterchen auch nur einmal umzublicken. Als er schon eine Strecke weg war, hörte er noch aus der Ferne das lustige Geschrei der Gänse.

Der Graf mußte drei Tage in der Wildnis hernm irren, ehe er sich heraus sinden konnte. Da kam er in eine große Stadt, und weil ihn niemand kannte, ward er in das königliche Schloß geführt, wo der König und die Königin auf dem Thron saßen. Der Grafließ sich auf ein Knie nieder, zog das smaragdene Gesäß aus der Tasche und legte es der Königin zu Füßen. Sie hieß ihn aufstehen und er mußte ihr das Büchslein hinauf reichen. Kaum aber hatte sie es geöffnet und hinein geblickt, so fiel sie wie todt zur Erde. Der Graf ward von den Dienern des Königs festgehalten und sollte in das Gesängnis gesührt werden, da schlug die Königin die Augen auf und rief sie sollten ihn frei lassen, und jedermann sollte hinausgehen, sie wollte ins geheim mit ihm reden.

Als die Königin allein war, fieng fie bitterlich an zu weinen und sprach 'was hilft mir Glanz und Chre, die mich umgeben, jeden Morgen erwache ich mit Sorgen und Rummer. Ich habe drei Töchter gehabt, davon war die jungfte fo fcon, daß fie alle Welt für ein Wunder hielt. Sie war so weiß wie Schnee, fo roth wie Aepfelblüthe, und ihr Haar so glänzend wie Sonnenftrahlen. Wenn fie weinte fo fielen nicht Thränen aus ihren Augen, sondern lauter Perlen und Edelsteine. Alls fie fünfzehn Jahr alt war, da ließ der König alle drei Schwestern vor seinen Thron kommen. Da hättet ihr sehen sollen was die Leute für Augen machten, als die jüngste eintrat, es war als wenn die Sonne aufgieng. König sprach 'meine Töchter, ich weiß nicht, wann mein letzter Tag kommt, ich will heute bestimmen was eine jede nach meinem Tode erhalten foll. Ihr alle habt mich lieb, aber welche mich von euch am liebsten hat, die soll das beste haben.' Jede sagte sie hatte ihn am siebsten. 'Könnt ihr mirs nicht ausdrücken,' erwiederte der König, 'wie sieb ihr mich habt? daran werde ichs sehen wie ihrs meint.' Die ästeste sprach 'ich habe den Vater so sieb wie den süßesten Zucker.' Die zweite 'ich habe den Vater so sieb wie mein schönstes Aleib.' Die jüngste aber schwieg. Da fragte ber Bater 'und du, mein liebstes Kind, wie lieb haft du mich?' 'Ich weiß es nicht,' antwortete fie, 'und kann meine Liebe mit nichts vergleichen.' Aber der Bater beftand barauf, fie mußte etwas nennen. Da fagte fie endlich 'die beste Speise schmedt mir nicht ohne Salz, darum habe ich den Bater so lieb wie Salz.'

Ms der König das hörte, gerieth er in Zorn und sprach 'wenn du mich so liebst als Salz. jo soll beine Liebe auch mit Salz belohnt werden. Da theilte er bas Reich zwischen ben beiden altesten, der jungften aber ließ er einen Sack mit Salz auf den Rucken binden, und zwei Ruechte mußten fie hinaus in den wilden Wald führen. 'Wir haben alle für fie gefleht und gebeten,' fagte die Königin, 'aber der Zorn des Königs war nicht zu erweichen. Wie hat sie geweint, als fie uns verlassen mußte! der ganze Weg ist mit Verlen befat worden, die ihr aus den Augen gefloffen find. Den König hat bald hernach feine große Barte gereut, und er hat bas arme Rind in bem gangen Wald suchen laffen, aber niemand konnte fie finden. Wenn ich benke daß fie die wilden Thiere gefressen haben, so weiß ich mich vor Traurigkeit nicht zu faffen; manchmal trofte ich mich mit ber Hoffnung, fie sei noch am Leben und habe fich in einer Sohle verstedt ober bei mitleidigen Menichen Schutz gefunden. Aber stellt euch vor, als ich euer Smaragbbüchslein aufmachte, so lag eine Perle barin, gerade der Art, wie sie meiner Tochter aus den Augen gestoffen sind, und da könnt ihr ench vorstellen wie mir der Anblick das Herz bewegt hat. Ihr follt mir fagen wie ihr zu der Berle gekommen feib.' Der Graf erzählte ihr bag er fie von ber Alten im Walbe erhalten hätte, die ihm nicht geheuer vorgekommen ware, und eine Sere fein mußte; von ihrem Rinde aber hatte er nichts gehört und gesehen. Der König und die Königin faßten ben Entschluß bie Alte aufzusuchen; fie dachten, wo die Perle gewesen wäre, da mußten fie auch Nachricht von ihrer Tochter finden.

Die Alte saß draußen in der Einöde bei ihrem Spinnrad und spann. Es war schon dunkel geworden, und ein Span, der unten am Herd brannte, gab ein sparsames Licht. Auf einmal wards draußen laut, die Sänse kamen heim von der Weide und ließen ihr heiseres Gekreisch hören. Bald hernach trat auch die Tochter herein. Aber die Alte dankte ihr kaum und schüttelte nur ein wenig mit dem Kopf. Die Tochter setzte sich zu ihr nieder, nahm ihr Spinnrad und drehte den Faden so flink wie ein junges Mädchen. So saßen beide zwei Stunden, und sprachen kein Wort mit einander. Endlich raschelte etwas am Fenster und zwei seurige Angen glotzten herein. Es war eine alte Nachteule, die dreimal uhu schrie. Die Alte schaute nur ein wenig in die Höhe, dann sprach sie 'jetzt ists Zeit, Töchterchen, daß du hinauß gehst, thu deine Arbeit.'

Sie stand auf und gieng hinaus. 'Wo ift sie dem hingegangen?' über die Wiesen immer weiter bis in das Thal. Endlich kam sie zu einem Brunnen, bei dem drei alte Eichsbäume standen. Der Mond war indessen rund und groß über dem Berg aufgestiegen, und es war so hell, daß man eine Stecknadel hätte sinden können. Sie zog eine Hant ab, die aus ihrem Gesicht lag, bückte sich dann zu dem Brunnen und sieng an sich zu waschen. Als sie sertig war, tauchte sie auch die Hant in das Wasser, und legte sie dann auf die Wiese, damit sie wieder im Mondschein bleichen und trocknen sollte. Aber wie war das Mädchen verwandelt! So was habt ihr nie gesehen! Als der graue Zopf absiel, da quollen die goldenen Haare wie Sonnenstrahlen hervor und breiteten sich, als wärs ein Mantel, über ihre ganze Gestalt. Nur die Augen blitzten heraus so glänzend wie die Sterne am Himmel, und die Wangen schimmerten in sanster Köthe wie die Aepfelblüthe.

Aber das schöne Mädchen war traurig. Es setzte sich nieder und weinte bitterlich. Eine Thräne nach der andern drang aus seinen Augen und rollte zwischen den langen Haaren auf den Boden. So saß es da und wäre lange sitzen geblieben, wenn es nicht in den Aesten des nahestehenden Baumes geknittert und gerauscht hätte. Sie sprang auf wie



Die Gänsehirtin am Brunnen.

ein Reh, das den Schuß des Jägers vernimmt. Der Mond ward gerade von einer schwarzen Wolke bedeckt, und im Augenblick war das Mädchen wieder in die alte Haut geschlüpft, und verschwand wie ein Licht, das der Wind ausbläft.

Bitternd wie ein Cfpenlaub lief fie zu dem Saus zurud. Die Alte ftand vor der Thüre, und das Mädchen wollte ihr erzählen was ihm begegnet war, aber die Alte lachte freundlich und fagte 'ich weiß schon alles.' Sie führte es in die Stube und gundete einen neuen Span an. Aber fie fette fich nicht wieder zu bem Spinnrad, sondern fie holte einen Befen, und fieng an zu tehren und zu icheuern. 'Es muß alles rein und fauber fein' fagte sie zu dem Mädchen. 'Aber, Mutter,' sprach das Mädchen, 'warum fangt ihr in so später Stunde die Arbeit an? mas habt ihr vor?' 'Weißt du denn welche Stunde es ift?' fragte die Alte. 'Roch nicht Mitternacht,' antwortete das Mädchen, 'aber schon elf Uhr vorbei?' 'Denkft du nicht daran,' fuhr die Alte fort, 'daß du heute vor drei Jahren zu mir gekom= men bist? Deine Zeit ist aus, wir können nicht länger beifammen bleiben.' Das Mädchen erschrack und sagte 'ach, liebe Mutter, wollt ihr mich verstoßen? wo soll ich hin? ich habe feine Freunde und feine Seimath, wohin ich mich wenden kann. Ich habe alles gethan was ihr verlangt habt, und ihr feid immer zufrieden mit mir gewesen: schickt mich nicht fort. Die Alte wollte bem Madden nicht fagen mas-ihm bevorftand. Meines Bleibens ift nicht langer hier,' fprach fie zu ihm, 'wenn ich aber ausziehe, muß Saus und Stube fauber fein: barum halt mich nicht auf in meiner Arbeit. Deinetwegen fei ohne Sorgen, bu follst ein Dach finden, unter dem du wohnen kannft, und mit dem Lohn, den ich dir geben will, wirft du auch zufrieden sein.' 'Aber fagt mir nur was ift vor?' fragte das Mädchen weiter. 'Sch fage bir nochmals ftore mich nicht in meiner Arbeit. Rede kein Wort weiter, geh in beine Rammer, nimm die Saut vom Geficht und zieh bas feibene Rleid an, bas du trugft als du zu mir kamft, und dann harre in deiner Rammer, bis ich dich rufe."

Aber ich muß wieder von dem König und der Königin erzählen, die mit dem Grafen ausgezogen waren und die Alte in der Ginode aufsuchen wollten. Der Graf war nachts in dem Walbe von ihnen abgekommen, und mußte allein weiter gehen. Um andern Tag kam es ihm vor, als befände er sich auf dem rechten Weg. Er gieng immer fort, bis die Dunkel= heit einbrach, da ftieg er auf einen Baum und wollte da übernachten, denn er war besorat er möchte fich verirren. Als ber Mond die Gegend erhellte, fo erblickte er eine Gestalt, die ben Berg herabwandelte. Sie hatte feine Ruthe in ber Sand, aber er konnte doch feben baß es bie Ganfehirtin war, die er früher bei bem Saus ber Alten gesehen hatte. 'Oho!' rief er, 'da kommt fie, und habe ich erft die eine Bere, fo foll mir die andere auch nicht entgehen.' Wie erstaunte er aber, als fie zu bem Brunnen trat, die haut ablegte und fich wusch, als die goldenen Saare über fie herabsielen, und fie so schon war, wie er noch nie= mand auf ber Welt gesehen hatte. Raum bag er zu athmen magte, aber er ftrecte ben Sals zwischen dem Laub so weit vor, als er nur konnte, und schaute sie mit unverwandten Blicken an. Ob er fich zu weit überbog, ober was sonft Schuld war, ploklich frachte ber Aft, und in demfelben Augenblick schlüpfte das Mädchen in die Saut, sprang wie ein Reh davon, und da der Mond sich zugleich bedeckte, so war sie seinen Blicken entzogen.

Raum war sie verschwunden, so stieg der Graf von dem Baum herab und eilte ihr mit behenden Schritten nach. Er war noch nicht lange gegangen, so sah er in der Dämme-rung zwei Sestalten über die Wiese wandeln. Es war der König und die Königin, die hatten aus der Ferne das Licht in dem Häuschen der Alten erblickt und waren drauf zu

gegangen. Der Graf ergählte ihnen mas er für Bunderdinge bei dem Brunnen gesehen hätte, und fie zweifelten nicht daß das ihre verlorene Tochter gewesen ware. Boll Freude giengen fie weiter und tamen bald bei bem Sauschen an: die Ganfe fagen rings herum, hatten ben Ropf in die Flügel gesteckt und schliefen, und keine regte sich. Gie schauten zum Fenster hinein, da faß die Alte gang still und spann, nickte mit dem Ropf und sah fich nicht um. Es war gang fauber in der Stube, als wenn da die kleinen Rebelmännlein wohnten, die keinen Staub auf den Füßen tragen. Ihre Tochter aber sahen fie nicht. Sie schauten das alles eine Zeitlang an, endlich fagten fie ein Berg und klopften leife ans Fenfter. Die Alte schien sie erwartet zu haben, sie stand auf und rief ganz freundlich 'nur herein, ich fenne euch schon.' Als sie in die Stube eingetreten waren, sprach die Alte 'den weiten Weg hättet ihr euch sparen können, wenn ihr euer Kind, das so gut und liebreich ist, nicht vor drei Jahren ungerechter Weise verstoßen hättet. Ihr hats nichts geschadet, sie hat drei Jahre lang die Ganse huten muffen: fie hat nichts Boses dabei gelernt sondern ihr reines Berg behalten. Ihr aber seid durch die Angft, in der ihr gelebt habt, hinlänglich gestraft.' Dann gieng fie an die Rammer und rief 'tomm heraus, mein Töchterchen.' Da gieng die Thure auf, und die Königstochter trat heraus in ihrem seidenen Gewand mit ihren goldenen Haaren und ihren leuchtenden Augen, und es war als ob ein Engel vom himmel kame.

Sie gieng auf ihren Vater und ihre Mutter zu, fiel ihnen um den Hals und küßte sie: es war nicht anders, sie mußten alle vor Freude weinen. Der junge Graf stand neben ihnen, und als sie ihn erblickte, ward sie so roth im Gesicht wie eine Moosrose; sie wußte selbst nicht warum. Der König sprach 'liebes Kind, mein Königreich habe ich verschenkt, was soll ich dir geben?' 'Sie braucht nichts,' sagte die Alte, 'ich schenke ihr die Thränen, die sie um euch geweint hat, das sind lauter Perlen, schöner als sie im Weer gefunden werden, und sind mehr werth als euer ganzes Königreich. Und zum Lohn für ihre Dienste gebe ich ihr mein Häuschen.' Als die Alte das gesagt hatte, verschwand sie vor ihren Augen. Es knatterte ein wenig in den Wänden, und als sie sich umsahen, war das Häuschen in einen prächtigen Palast verwandelt, und eine königliche Tasel war gedeckt, und die Bedienten liesen hin und her.

Die Geschichte geht noch weiter, aber meiner Großmutter, die sie mir erzählt hat, war das Gedächtnis schwach geworden: sie hatte das übrige vergessen. Ich glaube immer die schloß geblieben und haben da in aller Glückseligkeit gelebt so lange Gott wollte. Ob die schloß geblieben und haben da in aller Glückseligkeit gelebt so lange Gott wollte. Ob die schneeweißen Sänse, die bei dem Hänschen gehütet wurden, lauter Mädchen waren (es brauchts niemand übel zu nehmen), welche die Alte zu sich genommen hatte, und ob sie jeht ihre menschliche Gestalt wieder erhielten, und als Dienerinnen bei der jungen Königin blieben, das weiß ich nicht genau, aber ich vermuthe es doch. So viel ist gewiß, daß die Alte keine Sexe war, wie die Leute glaubten, sondern eine weise Frau, die es gut meinte. Wahrscheinslich ist sie es auch gewesen, die der Königstochter schon bei der Geburt die Gabe verliehen hat Perlen zu weinen statt Thränen. Heutzutage kommt das nicht mehr vor, sonst könnten die Armen bald reich werden.

## Die ungleichen Kinder Evas.

Als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben waren, so mußten sie auf unfrucht= barer Erbe fich ein Saus bauen und im Schweife ihres Angefichts ihr Brot effen. Abam hadte das Feld und Eva spann Wolle. Eva brachte jedes Jahr ein Kind zur Welt, die Kinder waren aber ungleich, einige schön, andere häßlich. Nachdem eine geraume Zeit ver= laufen war, sendete Gott einen Engel an die beiden und ließ ihnen entbieten daß er kommen und ihren Saushalt schauen wollte. Eva, freudig daß der Herr fo gnädig war, fäuberte emsig ihr Haus, schmuckte es mit Blumen und streute Binsen auf den Estrich. Dann holte fie ihre Rinder herbei, aber nur die ichonen. Sie wusch und badete fie, kammte ihnen bie Haare, legte ihnen neugewaschene Semden an und ermahnte sie in der Gegenwart bes Gerrn sich anftändig und guchtig zu betragen. Sie follten fich vor ihm sittig neigen, die Sand barbieten und auf seine Fragen bescheiben und verständig antworten. Die hählichen Rinder aber follten fich nicht feben laffen. Das eine verbarg fich unter bas Seu, bas andere unter bas Dach, bas britte in bas Stroh, bas vierte in ben Ofen, bas fünfte in ben Keller, bas sechste unter eine Rufe, das fiebente unter das Weinfaß, das achte unter ihren alten Belg, bas neunte und zehnte unter bas Tuch, aus bem fie ihnen Aleider zu machen pflegte, und bas elfte und awölfte unter bas Leber, aus bem fie ihnen Schuhe auschnitt. Gben war fie fertig geworden, als es an die Hausthure klopfte. Abam blickte burch eine Spalte und sah daß es der Herr war. Ehrerbietig öffnete er und der himmlische Nater trat ein. Da ftanden bie schönen Kinder in der Reihe, neigten fich, boten ihm die Sande dar und knieten nieder. Der herr aber fieng an fie zu fegnen, legte auf ben ersten feine hande und sprach 'bu follst ein gewaltiger König werden:' ebenso zu dem zweiten 'du ein Fürst:' zu dem dritten 'du ein Graf:' ju bem vierten 'bu ein Ritter:' ju bem fünften 'bu ein Ebelmann:' ju bem sechsten 'du ein Bürger:' jum fiebenten 'du ein Raufmann:' zu bem achten 'du ein gelehrter Mann.' Er ertheilte ihnen also allen feinen reichen Segen. Als Eva fah bag ber Berr so milb und gnädig war, bachte fie 'ich will meine ungeftalten Kinder herbeiholen, vielleicht baß er ihnen auch seinen Segen gibt.' Sie lief also und holte sie aus dem Heu, Stroh, Ofen, und wo fie sonst hin versteckt waren, hervor. Da kam die gange grobe, schmukige, grindige und rußige Schaar. Der Herr lächelte, betrachtete fie alle und fprach 'auch diefe will ich fegnen.' Er legte auf ben ersten die Sande und sprach zu ihm 'du sollst werden ein Bauer,' zu dem zweiten 'du ein Fischer,' zu dem britten 'du ein Schmied,' zu dem vierten 'du ein Lohgerber,' zu dem fünften 'du ein Weber,' zu dem sechsten 'du ein Schuhmacher,' zu bem siebenten 'du ein Schneider,' zu dem achten 'du ein Töpfer,' zu dem neunten 'du ein Karrenführer,' ju dem zehnten 'du ein Schiffer,' zu dem elften 'du ein Bote,' zu dem zwölften 'du ein Sausknecht dein Lebelang.'

Als Eva das alles mit angehört hatte, sagte sie 'Herr, wie theilst du deinen Segen so ungleich! Es sind doch alle meine Kinder, die ich geboren habe: deine Gnade sollte über alle gleich ergehen.' Sott aber erwiederte 'Eva, das verstehst du nicht. Mir gebührt und ist Noth daß ich die ganze Welt mit deinen Kindern versehe: wenn sie alle Fürsten und herren wären, wer sollte Korn bauen, dreschen, mahlen und backen? wer schmieden, weben, zimmern, bauen, graben, schneiden und nähen? Jeder soll seinen Stand vertreten, daß

einer den andern erhalte und alle ernährt werden wie am Leib die Glieder.' Da antwortete Eva 'ach Herr, vergieb, ich war zu rasch, daß ich dir einredete. Dein göttlicher Wille gesschehe auch an meinen Kindern.'

## Die Nixe im Teich.

Es war einmal ein Müller, ber führte mit seiner Frau ein vergnügtes Leben. Sie hatten Geld und Sut, und ihr Wohlstand nahm von Jahr zu Jahr noch zu. Aber Unglück tommt über Nacht: wie ihr Reichthum gewachsen war, so schwand er von Jahr zu Jahr wieder hin, und zulett konnte der Müller kaum noch die Mühle, in der er faß, sein Eigen= thum nennen. Er war voll Rummer, und wenn er sich nach der Arbeit des Tages nieder legte, fo fand er keine Ruhe, sondern wälzte fich voll Sorgen in seinem Bett. Gines Morgens stand er schon vor Tagesanbruch auf, gieng hinaus ins Freie und dachte es sollte ihm leichter ums Herz werben. Als er über ben Mühlbamm bahin schritt, brach eben der erste Sonnenstrahl hervor, und er hörte in dem Weiher etwas rauschen. Er wendete sich um und erblickte ein schönes Weib, das sich langsam aus dem Wasser erhob. Ihre langen Saare, die sie über den Schultern mit ihren garten Sanden gefaßt hatte, flossen an beiden Seiten herab und bedeckten ihren weißen Leib. Er fah wohl daß es die Nire des Teichs war und wußte vor Furcht nicht ob er davon gehen oder stehen bleiben sollte. Aber die Nire ließ ihre fanfte Stimme hören, nannte ihn bei Namen und fragte warum er fo traurig wäre. Der Müller war anfangs verstummt, als er sie aber so freundlich sprechen hörte, faßte er fich ein Berg und ergählte ihr daß er fonst in Glud und Reichthum gelebt hatte, aber jett so arm ware, daß er sich nicht zu rathen wußte. 'Sei ruhig,' antwortete die Nixe, 'ich will dich reicher und glücklicher machen als du je gewesen bift, nur mußt du mir versprechen daß du mir geben willst mas eben in beinem Hause jung geworden ift. 'Was tann bas anders fein,' bachte der Müller, 'als ein junger Sund oder ein junges Kätzchen?' und fagte ihr zu was fie verlangte. Die Nige stieg wieder in das Wasser hinab, und er eilte getröftet und gutes Muthes nach seiner Mühle. Noch hatte er sie nicht erreicht, da trat die Magd aus der Hausthur und rief ihm zu er sollte sich freuen, seine Frau hätte ihm einen kleinen Knaben geboren. Der Müller stand wie vom Blit gerührt, er sah wohl daß die tückische Nige das gewußt und ihn betrogen hatte. Mit gesenktem Haupt trat er zu dem Bett feiner Frau, und als fie ihn fragte 'warum freust du dich nicht über den schönen Anaben?' so erzählte er ihr was ihm begegnet war und was für ein Versprechen er ber Nixe gegeben hatte. 'Was hilft mir Glud und Reichthum,' fügte er hinzu, 'wenn ich mein Rind verlieren foll? aber was fann ich thun?' Auch die Berwandten, die herbei gekommen waren, Glück zu wünschen, wußten keinen Rath.

Indessen kehrte das Slück in das Haus des Müllers wieder ein. Was er unternahm gelang, es war als ob Kisten und Kasten von selbst sich füllten und das Geld im Schrank über Nacht sich mehrte. Es dauerte nicht lange, so war sein Reichthum größer als je zuvor. Wer er konnte sich nicht ungestört darüber freuen: die Zusage, die er der Nize gethau hatte, quälte sein Herz. So oft er an dem Teich vorbei kam, fürchtete er sie möchte auftauchen und



Die Nige im Teich.

ein tüchtiger Jäger geworden war nahm ihn der Herr des Dorfes in seine Dienste. In dem Dorf war ein schönes treues Mädchen, das gefiel dem Jäger, und als sein Herr das bemerkte, schenkte er ihm ein kleines Haus; die beiden hielten Hochzeit, lebten ruhig und glücklich und liebten sich von Herzen.

Einsmals verfolgte der Jäger ein Reh. Als das Thier aus dem Wald in das freie Feld ausbog, setzte er ihm nach und streckte es endlich mit einem Schuß nieder. Er bemerkte nicht daß er sich in der Nähe des gefährlichen Weihers befand, und gieng nachdem er das Thier ausgeweidet hatte, zu dem Wasser, um seine mit Blut besleckten Hände zu waschen. Kaum aber hatte er sie hinein getaucht, als die Nixe emporstieg, lachend mit ihren nassen Urmen ihn umschlang und so schnell hinabzog, daß die Wellen über ihm zusammenschlugen.

Als es Abend war und der Jäger nicht nach Haus kam, so gerieth seine Frau in Angst. Sie gieng aus ihn zu suchen, und da er ihr oft erzählt hatte daß er sich vor den Nachstellungen der Nixe in Acht nehmen müßte und nicht in die Nähe des Weihers sich wagen dürste, so ahnte sie schon was geschehen war. Sie eilte zu dem Wasser, und als sie am User seine Jägertasche liegen fand, da konnte sie nicht länger an dem Unglück zweiseln. Wehklagend und händeringend rief sie ihren Liebsten mit Namen, aber vergeblich: sie eilte hinüber auf die andere Seite des Weihers, und rief ihn aufs neue: sie schalt die Nixe mit harten Worten, aber keine Antwort erfolgte. Der Spiegel des Wassers blieb ruhig, nur das halbe Gesicht des Mondes bliefte unbeweglich zu ihr herauf.

Die arme Frau verließ den Teich nicht. Mit schnellen Schritten, ohne Rast und Ruhe umkreißte sie ihn immer von neuem, manchmal still, manchmal einen heftigen Schrei ausstoßend, manchmal in leisem Wimmern. Endlich waren ihre Kräfte zu Ende: sie sank zur Erde nieder und versiel in einen tiefen Schlaf. Bald überkam sie ein Traum.

Sie stieg zwischen großen Felsblöcken angstvoll auswärts; Dornen und Nanken hakten sich an ihre Füße, der Regen schlug ihr ins Gesicht und der Wind zauste ihr langes Haar. Als sie die Anhöhe erreicht hatte, bot sich ein ganz anderer Anblick dar. Der Himmel war blau, die Lust mild, der Boden senkte sich sanst hinab und auf einer grünen, bunt beblümten Wiese stand eine reinliche Hütte. Sie gieng darauf zu und öffnete die Thüre, da saß eine Alte mit weißen Haaren, die ihr freundlich winkte. In dem Augenblick erwachte die arme Frau. Der Tag war schon angebrochen und sie entschloß sich gleich dem Traume Folge zu leisten. Sie stieg mühsam den Berg hinauf, und es war alles so, wie sie es in der Nacht gesehen hatte. Die Alte empfieng sie freundlich und zeigte ihr einen Stuhl, auf den sie sich sehen sollte. 'Du mußt ein Unglück erlebt haben,' sagte sie, 'weil du meine einsame Hüch euchschlich.' Die Frau erzählte ihr unter Thränen was ihr begegnet war. 'Tröste dich,' sagte die Alte, 'ich will dir helsen: da hast du einen goldenen Kamm. Harve bis der Vollmond aufgestiegen ist, dann geh zu dem Weiher, sehe dich am Kand nieder und strähle dein langes schwarzes Haar mit diesem Kamm. Wenn du aber fertig bist, so lege ihn am User nieder, und du wirst sehen was geschieht.'

Die Fran kehrte zurück, aber die Zeit bis zum Vollmond verstrich langsam. Endlich erschien die leuchtende Scheibe am Himmel, da gieng sie hinaus an den Weiher, sehte sich nieder und kämmte ihre langen schwarzen Haare mit dem goldenen Kamm, und als sie sertig war, legte sie ihn an den Rand des Wassers nieder. Nicht lange, so brauste es aus der Tiese, eine Welle erhob sich, rollte ans Ufer und führte den Kamm mit sich fort. Es dauerte nicht länger als der Kamm nöthig hatte, auf den Grund zu sinken, so theilte sich

der Wasserssiegel und der Kopf des Jägers stieg in die Höhe. Er sprach nicht, schaute aber seine Frau mit traurigen Blicken an. In demselben Augenblick kam eine zweite Welle herangerauscht und bedeckte das Haupt des Mannes. Alles war verschwunden, der Weiher sag so ruhig wie zuvor und nur das Gesicht des Vollmondes glänzte darauf.

Trostlos kehrte die Frau zurück, boch der Traum zeigte ihr die Hütte der Alten. Abermals machte sie sich am nächsten Morgen auf den Weg und klagte der weisen Frau ihr Leid. Die Alte gab ihr eine goldene Flöte, und sprach 'harre bis der Vollmond wieder kommt, dann nimm diese Flöte, setz dich an das User, blas ein schönes Lied darauf, und wenn du damit fertig bist, so lege sie auf den Sand; du wirst sehen was geschieht.'

Die Frau that wie die Alte gesagt hatte. Kaum lag die Flöte auf dem Sand, so brauste es aus der Tiese: eine Welle erhob sich, zog heran, und führte die Flöte mit sich fort. Bald darauf theilte sich das Wasser und nicht blos der Kopf auch der Mann bis zur Hälfte des Leibes stieg hervor. Er breitete voll Verlangen seine Arme nach ihr aus,

aber eine zweite Welle rauschte heran, bedeckte ihn und zog ihn wieder hinab.

'Ach, was hilft es mir,' sagte die Unglückliche, 'daß ich meinen Liebsten nur erblicke, um ihn wieder zu verlieren.' Der Gram erfüllte aufs neue ihr Herz, aber der Traum führte sie zum drittenmal in das Haus der Alten. Sie machte sich auf den Weg, und die weise Frau gab ihr ein goldenes Spinnrad, tröstete sie und sprach 'es ist noch nicht alles vollbracht, harre bis der Vollmond kommt, dann nimm das Spinnrad, setze dich an das User und spinn die Spuhle voll, und wenn du fertig bist, so stelle das Spinnrad nahe an das Wasser und du wirst sehen was geschieht.'

Die Frau befolgte alles genau. Sobald der Bollmond sich zeigte, trug sie das goldene Spinnrad an das User und spann emsig dis der Flachs zu Ende und die Spuhle mit dem Faden ganz angefüllt war. Kaum aber stand das Rad am User, so brauste es noch heftiger als soust in der Tiese des Wassers, eine mächtige Welle eilte herbei und trug das Rad mit sich sort. Alsbald stieg mit einem Wasserstrahl der Kopf und der ganze Leib des Mannes in die Höhe. Schnell sprang er ans User, faßte seine Frau an der Hand und entsich. Aber kaum hatten sie sich eine kleine Strecke entsernt, so erhob sich mit entseklichem Brausen der ganze Weiher und strömte mit reißender Gewalt in das weite Feld hinein. Schon sahen die Fliehenden ihren Tod vor Augen, da rief die Frau in ihrer Angst die Hilse der Alten an, und in dem Augenblick waren sie verwandelt, sie in eine Kröte, er in einen Frosch. Die Flut, die sie erreicht hatte, konnte sie nicht tödten, aber sie riß sie beide von einander und führte sie weit weg.

Als das Wasser sich verlaufen hatte und beide wieder den trockenen Boden berührten, so kam ihre menschliche Gestalt zurück. Aber keiner wußte wo das andere geblieben war; sie besanden sich unter fremden Menschen, die ihre Heimat nicht kannten. Hohe Berge und tiese Thäler lagen zwischen ihnen. Um sich das Leben zu erhalten mußten beide die Schase hüten. Sie trieben lange Jahre ihre Heerden durch Feld und Wald und waren voll Trauer und Sehnsucht.

Als wieder einmal der Frühling aus der Erde hervorgebrochen war, zogen beide an einem Tag mit ihren Heerden aus und der Zufall wollte daß sie einander entgegen zogen. Er erblickte an einem sernen Bergesabhang eine Heerde und trieb seine Schafe nach der Gegend hin. Sie kamen in einem Thal zusammen, aber sie erkannten sich nicht, doch freuten sie sich daß sie nicht mehr so einsam waren. Von nun an trieben sie zeden Tag ihre Heerde

neben einander: sie sprachen nicht viel, aber sie fühlten sich getröstet. Eines Abends, als der Vollmond am Himmel schien und die Schafe schon ruhten, holte der Schäfer die Flöte aus seiner Tasche und blies ein schönes aber trauxiges Lied. Als er sertig war, bemerkte er daß die Schäferin bitterlich weinte. 'Warum weinst du?' fragte er. 'Ach,' antwortete sie, so schien auch der Vollmond als ich zum letztenmal dieses Lied auf der Flöte blies und das Haupt meines Liebsten aus dem Wasser hervorkam.' Er sah sie an und es war ihm als siele eine Decke von den Augen, er erkannte seine liebste Frau: und als sie ihn anschaute und der Mond auf sein Gesicht schien, erkannte sie ihn auch. Sie umarmten und küsten sich, und ob sie glückselig waren braucht keiner zu fragen.

## Die Geschenke des kleinen Yolkes.

Ein Schneider und ein Goldschmied wanderten zusammen und vernahmen eines Abends, als die Sonne hinter die Berge gesunken war, den Rlang einer fernen Mufik, die immer beutlicher ward; fie tonte ungewöhnlich aber so anmuthig, daß fie aller Müdigkeit vergaßen und rafch weiter schritten. Der Mond war schon aufgestiegen, als fie zu einem Sügel gelangten, auf dem fie eine Menge kleiner Männer und Frauen erblickten, die fich bei ben Sanden gefaßt hatten, und mit größter Luft und Freudigkeit im Tange herum wirbelten: sie sangen dazu auf das lieblichste; und das war die Mufik, die die Wanderer gehört hatten. In der Mitte faß ein Alter, der etwas größer war als die übrigen, der einen buntfarbigen Rock trug, und dem ein eisgrauer Bart über die Bruft herabhieng. Die beiden blieben voll Berwunderung ftehen und fahen dem Tang gu. Der Alte winkte, fie follten eintreten, und das fleine Bolt öffnete bereitwillig feinen Rreis. Der Golbichmied, ber einen Socker hatte und wie alle Buckeligen feck genug war, trat herzu: ber Schneider empfand zuerft einige Scheu und hielt fich zurud, doch als er fah wie es fo luftig hergieng, faßte er fich ein Serz und tam nach. Alsbald schloß sich der Kreiß wieder und die Kleinen fangen und tangten in ben milbeften Sprüngen weiter, ber Alte aber nahm ein breites Meffer, bas an seinem Gürtel hieng, weste es und als es hinlänglich geschärft war blickte er sich nach den Fremdlingen um. Es ward ihnen anast, aber sie hatten nicht lange Zeit sich zu besinnen, ber Alte pacte den Goldschmied und schor in der größten Geschwindigkeit ihm Haupthaar und Bart glatt hinweg: ein gleiches geschah hierauf dem Schneider. Doch ihre Angst verschwand, als der Alte nach vollbrachter Arbeit beiden freundlich auf die Schulter klopfte, als wollte er fagen, fie hatten es gut gemacht bag fie ohne Strauben alles willig hatten gefchehen laffen. Er zeigte mit dem Finger auf einen Saufen Rohlen, der zur Seite lag und deutete ihnen durch Geberden an daß fie ihre Taschen damit füllen sollten. Beide ge= horchten, obgleich fie nicht wußten wozu ihnen die Rohlen dienen follten, und giengen dann weiter, um ein Nachtlager zu fuchen. Als fie ins Thal gekommen waren, schlug die Glocke bes benachbarten Klofters zwölf Uhr: augenblicklich verstummte der Gesang, Alles war ver= schwunden, und der Hügel lag in einsamem Mondschein.

Die beiden Wanderer fanden eine Herberge und beckten sich auf dem Strohlager mit ihren Röcken zu, vergaßen aber wegen ihrer Müdigkeit die Kohlen zuvor heraus zu nehmen.



ftand (wie er feine Liebste nannte) und bin ein glücklicher Mann.' Doch wollte er, ihm zu Gefallen, den Tag noch bleiben. Abends hieng der Goldschmied noch ein paar Taschen über die Schulter, um recht einfacen ju können, und machte fich auf den Weg zu dem Sügel. Er fand, wie in der vorigen Nacht, das kleine Bolk bei Gefang und Tanz, der Alte schor ihn abermals glatt und beutete ihm an Kohlen mitzunehmen. Er zögerte nicht einzustecken was nur in seine Taschen geben wollte, kehrte gang glückselig beim und beckte sich mit dem Rod zu. 'Wenn das Gold auch drückt,' sprach er, 'ich will das schon ertragen,' und schlief endlich mit dem füßen Vorgefühl ein, morgen als steinreicher Mann zu erwachen. Als er die Augen öffnete, erhob er sich schnell, um die Taschen zu untersuchen, aber wie erstaunte er als er nichts herauszog als schwarze Kohlen, er mochte so oft hinein greifen als er wollte. 'Noch bleibt mir das Gold, das ich die Nacht vorher gewonnen habe' dachte er und holte es herbei, aber wie erschrack er, als er sah daß es ebenfalls wieder zu Rohle geworben war. Er schlug sich mit ber schwarzbestaubten Sand an die Stirne, da fühlte er daß der ganze Kopf kahl und glatt war wie der Bart. Aber sein Misgeschick war noch nicht zu Ende, er merkte erst jetzt daß ihm zu dem Höcker auf dem Rücken noch ein zweiter eben fo großer born auf der Bruft gewachsen war. Da erkannte er die Strafe feiner Sabgier und begann laut zu weinen. Der gute Schneiber, der bavon aufgeweckt ward, tröftete den Unglücklichen so gut es gehen wollte und sprach 'du bist mein Geselle auf der Wanderschaft gewesen, du sollst bei mir bleiben und mit von meinem Schatz gehren.' Er hielt Wort, aber der arme Goldschmied mußte sein Lebtag die beiden Socker tragen und seinen kahlen Ropf mit einer Mütze bedecken.

## Der Riese und der Schneider.

Einem Schneider, der ein großer Prahler war, aber ein schlechter Zahler, kam es in den Sinn ein wenig auszugehen und sich in dem Wald umzuschauen. Sobald er nur konnte, verließ er seine Werkstatt,

wanderte seinen Weg über Brücke und Steg, bald da, bald dort, immer fort und fort.

Als er nun draußen war, erblickte er in der blauen Ferne einen steilen Berg und dahinter einen himmelhohen Thurm, der auß einem wilden und finstern Wald hervorragte. 'Poß Blig!' rief der Schneider, 'was ist daß?' und weil ihn die Neugierde gewaltig stach, so gieng er frisch darauf los. Was sperrte er aber Maul und Augen auf, als er in die Nähe kam, denn der Thurm hatte Beine, sprang in einem Sah über den steilen Berg und stand als ein großmächtiger Niese vor dem Schneider. 'Was willst du hier, du winziges Fliegenbein,' rief der mit einer Stimme, als wenns von allen Seiten donnerte. Der Schneider wisperte 'ich will mich umschauen, ob ich mein Stückhen Brot in dem Wald verdienen kann.' 'Wenns um die Zeit ist,' sagte der Riese, 'so kannst du ja bei mir im Dienst eintreten.' 'Wenns sein muß, warum das nicht? was krieg ich für einen Lohn?' 'Was du für einen

Lohn kriegst?' sagte der Niese, 'das sollst du hören. Jährlich dreihundert und fünf und sechzig Tage, und wenns ein Schaltjahr ist, noch einen obendrein. Ist dir das recht?' 'Meinetwegen,' antwortete der Schneider und dachte in seinem Sinn 'man muß sich strecken nach seiner Decke. Ich such mich bald wieder los zu machen.'

Darauf sprach ber Riese zu ihm 'geh, kleiner Halunke, und hol mir einen Krug Wasser.' Warum nicht lieber gleich den Brunnen mitsammt der Quelle?' fragte der Prahlstans und gieng mit dem Krug zu dem Wasser. 'Was? den Brunnen mitsammt der Quelle?' brummte der Riese, der ein bischen tölpisch und albern war, in den Bart hinein und sieng an sich zu fürchten, 'der Kerl kann mehr als Aepfel braten: der hat einen Alraun im Leib. Sei auf deiner Hut, alter Hans, das ist kein Diener für dich.' Als der Schneider das Wasser gebracht hatte, befahl ihm der Riese in dem Wald ein paar Scheite Holz zu hauen und heim zu tragen. 'Warum nicht lieber den ganzen Wald mit einem Streich,



fahl ihm der Riese zwei oder drei wilde Schweine zum Abendessen zu schießen. 'Warum nicht lieber gleich tausend auf einen Schuß und die alle hierher?' fragte der hoffärtige Schneider. 'Was?' rief der Hasenstige von einem Riesen und war heftig erschrocken, 'laß es nur für heute gut sein und lege dich schlasen.'

Der Riese fürchtete sich so gewaltig, daß er die ganze Nacht kein Auge zuthun konnte und hin und her dachte, wie ers ansangen sollte, um sich den verwünschten Hegenmeister von Diener je eher je lieber vom Hals zu schaffen. Kommt Zeit, kommt Rath. Am andern Morgen giengen der Riese und der Schneider zu einem Sumpf, um den rings herum eine Menge Weidenbänme standen. Da sprach der Riese 'hör einmal, Schneider, setz dich auf eine von den Weidenruthen, ich möchte um mein Leben gern sehen, ob du im Stand bist sie herabzubiegen.' Husch, saß das Schneiderlein oben, hielt den Athem ein und machte sich schneilte sie ihn, weil er zum Unglück kein Bügeleisen in die Tasche gesteckt hatte, zu großer Freude des Riesen, so weit in die Höhe, daß man ihn gar nicht mehr sehen konnte. Wenn er nicht wieder herunter gesallen ist, so wird er wohl noch oben in der Lust herum schweden.

## Der Nagel.

Ein Raufmann hatte auf der Messe qute Geschäfte gemacht, alle Waaren verkauft und feine Geldkage mit Gold und Silber gespickt. Er wollte jest heimreifen und vor Ginbruch ber Nacht zu Saus sein. Er pacte also den Mantelfack mit bem Geld auf sein Pferd und ritt fort. Bu Mittag raftete er in einer Stadt: als er weiter wollte, führte ihm der Sausfnecht das Roß vor. fprach aber 'Serr, am linken Sinterfuß fehlt im Sufeisen ein Nagel.' 'Lag ihn fehlen,' erwiederte ber Kaufmann, 'bie feche Stunden, die ich noch zu machen habe, wird das Eisen wohl fest halten. Ich habe Eile.' Nachmittags als er wieder abgestiegen war und dem Roß Brot geben ließ, tam der Anecht in die Stube, und fagte 'herr, eurem Pferd fehlt am linken Sinterfuß ein Sufeisen. Soll ichs zum Schmied führen?' 'Lag es fehlen,' antwortete der Herr, 'die paar Stunden, die noch übrig find, wird das Pferd wohl aushalten. Ich habe Eile.' Er ritt fort, aber nicht lange, fo fieng das Pferd zu hinken an. Es hinkte nicht lange, fo fieng es an zu ftolpern, und es ftolperte nicht lange, fo fiel es nieder und brach ein Bein. Der Raufmann mußte das Pferd liegen laffen, den Mantel= jad abidnallen, auf die Schulter nehmen und zu Tug nach haus gehen, wo er erft fpat in der Nacht anlangte. 'An allem Unglück,' sprach er zu sich selbst, 'ist der verwünschte Nagel Schuld.' Gile mit Weile.

# Der arme Junge im Grab.

Es war einmal ein armer Hirtenjunge, bem war Vater und Mutter gestorben, und er war von der Obrigkeit einem reichen Mann in das Haus gegeben, der sollte ihn ernähren und erziehen. Der Mann aber und seine Frau hatten ein boses Herz, waren bei allem Reichthum geizig und misgünftig, und ärgerten sich wenn jemand einen Bissen von ihrem Brot in den Mund steckte. Der arme Junge mochte thun was er wollte, er erhielt wenig zu essen, aber destomehr Schläge.

Eines Tages sollte er die Slucke mit ihren Küchlein hüten. Sie verlief sich aber mit ihren Jungen durch einen Heckenzaun: gleich schoß der Habicht herab und entführte sie durch die Lüfte. Der Junge schrie aus Leibeskräften 'Dieb, Dieb, Spithub.' Aber was half das? der Habicht brachte seinen Raub nicht wieder zurück. Der Mann hörte den Lärm, lief herbei, und als er vernahm daß seine Henne weg war, so gerieth er in Wuth und gab dem Jungen eine solche Tracht Schläge, daß er sich ein paar Tage lang nicht regen konnte. Nun mußte er die Küchlein ohne die Henne hüten, aber da war die Noth noch größer, das eine lief dahin, das andere dorthin. Da meinte er es klug zu machen, wenn er sie alle zusammen an eine Schnur bände, weil ihm dann der Habicht keins wegstehlen könnte. Aber weit gesehlt. Nach ein paar Tagen, als er von dem Herumlausen und vom Hunger ermüdet einschlief, kam der Raubvogel und packte eins von den Küchlein, und da die andern daran sest hiengen, so trug er sie alle mit fort, setzte sich auf einen Baum und schluckte sie hinunter. Der Bauer kam eben nach Haus und als er das Unglück sah, erboste er sich und schlug den Jungen so undarmherzig, daß er mehrere Tage im Bette liegen mußte.

Als er wieder auf den Beinen war, sprach der Bauer zu ihm 'du bift mir zu dumm, ich kann bich zum Suter nicht brauchen, bu follft als Bote geben.' Da schiefte er ihn zum Richter, dem er einen Korb voll Trauben bringen follte, und gab ihm noch einen Brief mit. Unterwegs plagte Sunger und Durft den armen Jungen fo heftig, daß er zwei von den Trauben af. Er brachte dem Richter den Korb, als diefer aber den Brief gelefen und die Trauben gezählt hatte, fo fagte er 'es fehlen zwei Stud.' Der Junge geftand ganz ehrlich daß er, von Hunger und Durft getrieben, die fehlenden verzehrt habe. Der Richter schrieb einen Brief an den Bauer und verlangte noch einmal so viel Trauben. Auch diese mußte ber Junge mit einem Brief hintragen. Als ihn wieder so gewaltig hungerte und durftete, so konnte er sich nicht anders helfen, er verzehrte abermals zwei Trauben. Doch nahm er vorher den Brief aus dem Korb, legte ihn unter einen Stein und fetzte fich darauf, damit der Brief nicht zusehen und ihn verrathen konnte. Der Richter aber stellte ihn doch der fehlenden Stücke wegen zur Rede. 'Ach,' fagte der Junge, 'wie habt ihr das erfahren? ber Brief konnte es nicht miffen, benn ich hatte ihn zuvor unter einen Stein gelegt.' Der Richter mußte über die Einfalt lachen, und schickte dem Mann einen Brief, worin er ihn ermahnte den armen Jungen besser zu halten und es ihm an Speis und Trank nicht fehlen zu lassen; auch möchte er ihn lehren was Recht und Unrecht sei.

'Ich will dir den Unterschied schon zeigen,' sagte der harte Mann; 'willst du aber eisen, so mußt du auch arbeiten, und thust du etwas Unrechtes, so sollst du durch Schläge hinlänglich belehrt werden.' Am solgenden Tag stellte er ihn an eine schwere Arbeit. Er sollte ein paar Bund Stroh zum Futter sür die Pserde schneiden; dabei drohte der Mann, 'in fünf Stunden,' sprach er, 'bin ich wieder zurück, wenn dann das Stroh nicht zu Hessel geschnitten ist, so schlage ich dich so lange dis du kein Glied mehr regen kannst.' Der Bauer gieng mit seiner Frau dem Knecht und der Magd auf den Jahrmarkt und ließ dem Jungen nichts zurück als ein kleines Stück Brot. Der Junge stellte sich an den Strohstuhl und sieng an aus allen Leibeskräften zu arbeiten. Da ihm dabei heiß ward, so zog er sein Röcklein aus und warfs auf das Stroh.

In der Angst nicht sertig zu werden schnitt er immer zu, und in seinem Eiser zerschnitt er unverwerkt mit dem Stroh auch sein Röcklein. Zu spät ward er das Unglück gewahr, das sich nicht wieder gut machen ließ. 'Ach,' rief er, jetzt ist es aus mit mir. Der böse Mann hat mir nicht umsonst gedroht, kommt er zurück und sieht was ich gethan habe, so schlägt er mich todt. Lieber will ich mir selbst das Leben nehmen.'

Der Junge hatte einmal gehört wie die Bäuerin sprach 'unter dem Bett habe ich einen Topf mit Gift stehen.' Sie hatte es aber nur gesagt, um die Näscher zurückzuhalten, denn es war Honig darin. Der Junge kroch unter das Bett, holte den Topf hervor und aß ihn



ganz aus. 'Ich weiß nicht,' sprach er, 'die Leute sagen der Tod sei bitter, mir schmeckt er füß. Kein Wunder daß die Bäuerin sich so oft den Tod wünscht.' Er setzte sich auf ein Stühlchen und war gefaßt zu sterben. Aber statt daß er schwächer werden sollte, fühlte er sich von der nahrhaften Speise gestärkt. 'Es muß kein Sift gewesen sein,' sagte er, 'aber der Bauer hat einmal gesagt in seinem Kleiderkasten läge ein Fläschen mit Fliegengist, das wird wohl das wahre Sift sein und mir den Tod bringen.' Es war aber kein Fliegengist, sondern Ungarwein. Der Junge holte die Flasche heraus und trank sie aus. 'Auch dieser Tod schweckt süß,' sagte er, doch als bald hernach der Wein ansieng ihm ins Sehirn zu steigen und ihn zu betäuben, so meinte er sein Ende nahte sich heran. 'Ich sühle daß ich sterben muß,' sprach er, 'ich will hinaus auf den Kirchhof gehen und ein Srab suchen.' Er taumelte sort, erreichte den Kirchhof und legte sich in ein frisch geöffnetes Grab. Die Sinne versichwanden ihm immer mehr. In der Nähe stand ein Wirthshaus, wo eine Hochzeit geseiert wurde; als er die Musik hörte, däuchte er sich schon im Karadies zu sein, dis er endlich

alle Besinnung verlor. Der arme Junge erwachte nicht wieder, die Glut des heißen Weins und der kalte Thau der Nacht nahmen ihm das Leben, und er verblieb in dem Grab, in das er sich selbst gelegt hatte.

Als der Bauer die Nachricht von dem Tod des Jungen erhielt, erschrack er und fürchtete vor das Gericht geführt zu werden: ja die Angst faßte ihn so gewaltig, daß er ohnmächtig zur Erde sank. Die Frau, die mit einer Pfanne voll Schmalz am Herde stand, lief herzu um ihm Beistand zu leisten. Aber das Feuer schlug in die Pfanne, ergriff das ganze Haus, und nach wenigen Stunden lag es schon in Asche. Die Jahre, die sie noch zu leben hatten, brachten sie, von Gewissensbissen geplagt, in Armuth und Elend zu.

# Die wahre Braut.

Es war einmal ein Mädchen, das war jung und schön, aber seine Mutter war ihm früh gestorben, und die Stiesmutter that ihm alles gebrannte Herzeleid an. Wenn sie ihm eine Arbeit auftrug, sie mochte noch so schwer sein, so gieng es unverdrossen daran und that was in seinen Kräften stand. Aber es konnte damit das Herz der bösen Frau nicht rühren, immer war sie unzufrieden, immer war es nicht genug. Je sleißiger es arbeitete, je mehr ward ihm aufgelegt, und sie hatte keinen anderen Gedanken, als wie sie ihm eine immer größere Last aufbürden und das Leben recht sauer machen wollte.

Gines Tags fagte fie zu ihm 'da haft du zwölf Pfund Federn, die follst du ab= schleißen, und wenn du nicht heute Abend damit fertig bift, so wartet eine Tracht Schläge auf bich. Meinst du, bu könntest ben gangen Tag faullengen?' Das arme Mabchen fette sich zu der Arbeit nieder, aber die Thränen flossen ihm dabei über die Wangen herab, benn es fah wohl daß es unmöglich war mit der Arbeit in einem Tage zu Ende zu fommen. Wenn es ein Säufchen Febern vor sich liegen hatte und es seufzte ober schlug in seiner Angst die Sande gusammen, so stoben sie aus einander und es mußte fie wieber auflesen und von neuem anfangen. Da ftute es einmal die Elbogen auf den Tijch, legte fein Geficht in beide Sande, und rief 'ift benn niemand auf Gottes Erdboden, ber fich meiner erbarmt?' Indem hörte es eine fanfte Stimme, die sprach 'trofte dich, mein Rind, ich bin gekommen dir zu helfen.' Das Mädchen blidte auf und eine alte Frau ftand neben ihm. Sie faßte das Mädchen freundlich an der Sand, und fprach 'vertraue mir nur an was dich drückt.' Da sie so herzlich sprach, so erzählte ihr das Mädchen von seinem traurigen Leben, daß ihm eine Last auf die andere gelegt wurde und es mit den aufgegebenen Arbeiten nicht mehr zu Ende kommen konnte. 'Benn ich mit diefen Federn heute Abend nicht fertig bin, so schlägt mich die Stiefmutter; sie hat mirs angedroht, und ich weiß sie hält Wort. Ihre Thränen fiengen wieder an zu fließen, aber die gute Alte fprach 'fei unbeforgt, mein Rind, ruhe dich aus, ich will derweil deine Arbeit verrichten.' Das Mädchen legte sich auf sein Bett und schlief bald ein. Die Alte sette fich an den Tisch bei die Federn, hu! wie flogen sie von den Kielen ab, die sie mit ihren durren handen kaum berührte. Bald war sie mit den zwölf Pfund fertig. Als das Mädchen erwachte, lagen große schneeweiße Haufen aufgethürmt, und alles war im Zimmer reinlich aufgeräumt, aber die Alte war verschwunden. Das Mädchen dankte Gott und saß stille bis der Abend kam. Da trat die Stiesmutter herein und staunte über die vollbrachte Arbeit. 'Siehst du, Trulle,' sprach sie, 'was man ausrichtet wenn man sleißig ist? hättest du nicht noch etwas anderes vornehmen können?

aber da sitzest du und legst die Hände in ben Schooß.' Als sie hinausgieng, sprach sie, 'die Creatur kann mehr als Brot essen, ich muß ihr schwerere Arbeit auslegen.'

Am andern Mor= gen rief fie das Mäd= chen und sprach 'ba haft du einen Löffel, damit schöpfe mir den großen Teich aus, der bei dem Garten liegt. Und wenn du damit Abends nicht zu Stand gekom= men bift, so weißt du was erfolgt.' Das Mädchen nahm den Löffel und fah daß er durchlöchert war und wenn er es auch nicht gewesen wäre, es hätte nimmermehr bamit ben Teich ausgeschöpft. Es machte sich gleich an die Arbeit, kniete am Waffer, in das feine Thränen fielen, und schöpfte. Aber die gute Alte erschien wieder und



als sie die Ursache von seinem Kummer erfuhr, sprach sie 'sei getrost mein Kind, geh in das Gebüsch und lege dich schlafen, ich will deine Arbeit schon thun.' Als die Alte allein war, berührte sie nur den Teich: wie ein Dunst stieg das Wasser in die Höhe und vermischte sich mit den Wolken. Allmählich ward der Teich leer, und als das Mädchen vor Sonnenuntergang erwachte und herbeikam, so sah es nur noch die Fische, die in dem Schlamm zappelten. Es gieng zu der Stiesmutter und zeigte ihr an daß die Arbeit vollbracht wäre. 'Du hättest längst fertig sein sollen,' sagte sie und ward blaß vor Aerger, aber sie sann etwas Neues aus.

Um dritten Morgen sprach sie zu dem Mädchen 'dort in der Ebene mußt du mir

ein schönes Schloß bauen und zum Abend muß es fertig sein.' Das Mädchen erschrack und fagte 'wie fann ich ein fo großes Wert vollbringen?' 'Ich dulde feinen Widerspruch,' ichrie die Stiefmutter, . fannst du mit einem durchlocherten Loffel einen Teich ausschöpfen, jo kannst du auch ein Schloß bauen. Noch heute will ich es beziehen, und wenn etwas sehlt, sei es das geringste in Küche oder Keller, so weißt du was dir bevorsteht.' Sie trieb das Mädchen fort, und als es in das Thal kam, jo lagen da die Feljen über einander aufgethürmt; mit aller seiner Kraft konnte es den kleinsten nicht einmal bewegen. Es sehte fich nieder und weinte, doch hoffte es auf den Beiftand der guten Alten. Gie ließ auch nicht lange auf sich warten, kam und sprach ihm Trost ein, 'lege dich nur dort in den Schatten, und ichlaf, ich will bir bas Schloft ichon bauen. Wenn es bir Freude macht, jo kannit bu jelbit barin wohnen.' Als bas Mäbchen weggegangen war, rührte bie Alte bie grauen Felsen an. Alsbald regten sie sich, rudten zusammen und standen ba, als hätten Riefen die Mauer gebaut: darauf erhob sich das Gebäude, und es mar als ob un= gählige Sande unsichtbar arbeiteten und Stein auf Stein legten. Der Boben bröhnte, große Säulen stiegen von selbst in die Sohe und stellten sich neben einander in Ordnung. Auf dem Dach legten sich die Ziegeln zurecht, und als es Mittag war, drehte fich ichon die arofe Wetterfahne wie eine golbene Jungfrau mit fliegendem Gewand auf der Spite bes Thurms. Das Innere des Schloffes war bis zum Abend vollendet. Wie es die Alte anfieng, weiß ich nicht, aber die Wände ber Zimmer waren mit Seibe und Sammet bezogen, buntgestidte Stuhle standen da und reichlichverzierte Armfessel an Tischen von Marmor, frnstallne Kronleuchter hiengen von der Buhne herab und spiegelten sich in dem glatten Boden: grune Papageien fagen in golbenen Räfigen und fremde Bogel, die lieblich fangen: überall war eine Pracht, als wenn ein König da einziehen follte. Die Sonne wollte eben untergeben, als das Mädchen erwachte und ihm ber Glanz von taufend Lichtern entgegen leuchtete. Mit schnellen Schritten fam es heran und trat durch das geöffnete Thor in das Schloß. Die Treppe war mit rothem Tuch belegt und das goldene Geländer mit blühenden Bäumen besekt. Als es die Pracht der Zimmer erblickte, blieb es wie erstarrt stehen. Wer weiß wie lang es jo gestanden hatte, wenn ihm nicht ber Gedanke an die Stiesmutter aefommen ware. 'Ach,' iprach es zu sich selbst, 'wenn sie boch endlich zufrieden gestellt mare und mir das Leben nicht länger zur Qual machen wollte.' Das Mädchen gieng und zeigte ihr an daß das Schloß fertig wäre. 'Gleich will ich einziehen' jagte fie und erhob fich pon ihrem Sik. Als fie in das Schloß eintrat, mußte fie die hand por die Augen halten, jo blendete fie der Glang. Giehst du,' fagte fie zu dem Mädchen, wie leicht dirs geworben ift, ich hätte dir etwas Schwereres aufgeben jollen.' Sie gieng durch alle Zimmer und fpürte in allen Eden ob etwas fehlte oder mangelhaft wäre, aber sie konnte nichts auf= finden. Best wollen wir hinabsteigen,' sprach fie und fah das Mädchen mit boshaften Bliden an, 'Kuche und Keller muß noch untersucht werden, und hast du etwas vergessen, fo sollst du deiner Strase nicht entgehen.' Aber das Feuer brannte auf dem Herd, in den Töpfen kochten die Speisen, Aluft und Schippe waren angelehnt, und an den Wänden das blanke Geschirr von Meising aufgestellt. Nichts fehlte, selbst nicht der Rohlenkaften und die Baffereimer. 'Bo ift der Eingang zum Reller?' rief sie, 'wo der nicht mit Beinfässern reichlich angefüllt ift, jo wird birg ichlimm ergeben.' Sie hob felbst bie Kallthure auf und stieg die Treppe hinab, aber kaum hatte fie zwei Schritte gethan, fo fturzte die schwere Fallthure, die nur angelehnt war, nieder. Das Mädchen hörte einen Schrei, hob die Thure

schnell auf, um ihr zu Silfe zu kommen, aber sie war hinabgestürzt und es fand sie entseelt auf bem Boden liegen.

Nun gehörte das prächtige Schloß dem Mädchen ganz allein. Es wußte sich in der ersten Zeit gar nicht in seinem Glück zu finden, schöne Rleider hiengen in den Schränken, die Truhen waren mit Gold und Silber oder mit Perlen und Edelsteinen angefüllt, und es hatte keinen Wunsch, den es nicht erfüllen konnte. Bald gieng der Rus von der Schönheit und dem Reichthum des Mädchens durch die ganze Welt. Alle Tage meldeten sich Freier, aber keiner gesiel ihr. Endlich kam auch der Sohn eines Königs, der ihr Herz zu rühren wußte, und sie verlobte sich mit ihm. In dem Schloßgarten stand eine grüne Linde, darunter saßen sie eines Tages vertraulich zusammen, da sagte er zu ihr 'ich will heimziehen und die Sinwilligung meines Vaters zu unserer Vermählung holen; ich bitte dich harre mein hier unter dieser Linde, in wenigen Stunden bin ich wieder zurück.' Das Mädchen küßte ihn auf den linken Vacken und sprach 'bleib mir treu, und laß dich von keiner andern auf diesen Vacken küssen sich will hier unter der Linde warten dis du wieder zurücksommst.'

Das Mädchen blieb unter der Linde sitzen, bis die Sonne untergieng, aber er kam nicht wieder zurück. Sie saß drei Tage von Morgen bis Abend, und erwartete ihn, aber vergeblich. Als er am vierten Tag noch nicht da war, so sagte sie 'gewiß ist ihm ein Unglück begegnet, ich will ausgehen und ihn suchen und nicht eher wiederkommen als bis ich ihn gefunden habe.' Sie packte drei von ihren schönsten Kleidern zusammen, eins mit glänzenden Sternen gestickt, das zweite mit silbernen Monden, das dritte mit goldenen Sonnen, band eine Hand voll Sdelsteine in ihr Tuch und machte sich auf. Sie fragte aller Orten nach ihrem Bräutigam, aber niemand hatte ihn gesehen, niemand wußte von ihm. Weit und breit wanderte sie durch die Welt, aber sie fand ihn nicht. Endlich vermiethete sie sich bei einem Bauer als Hirtin, und vergrub ihre Kleider und Sdelsteine unter einem Stein.

Run lebte sie als eine Hirtin, hütete ihre Heerde, war traurig und voll Sehnsucht nach ihrem Geliebten. Sie hatte ein Kälbchen, das gewöhnte sie an sich, fütterte es aus der Hand, und wenn sie sprach

> 'Kälbchen, Kälbchen, fnie nieder, vergiß nicht deine Hirtin wieder, wie der Königssohn die Braut vergaß, die unter der grünen Linde saß,'

so kniete das Rälbchen nieder und ward von ihr gestreichelt.

Als sie ein paar Jahre einsam und kummervoll gelebt hatte, so verbreitete sich im Lande das Gerücht, daß die Tochter des Königs ihre Hochzeit seiern wollte. Der Weg nach der Stadt gieng an dem Dorf vorbei, wo das Mädchen wohnte, und es trug sich zu, als sie einmal ihre Heerde austrieb, daß der Bräutigam vorüber zog. Er saß stolz auf seinem Pferd und sah sie nicht an, aber als sie ihn ansah, so erkannte sie ihren Liebsten. Es war als ob ihr ein scharses Messer in das Herz schnitte. 'Ach,' sagte sie, 'ich glaubte er wäre mir treu geblieben, aber er hat mich vergessen.'

Am andern Tag kam er wieder des Wegs. Als er in ihrer Nähe war, sprach sie zum Kälbchen,



Als er die Stimme vernahm, blickte er herab und hielt sein Pferd an. Er schaute der Hirtin ins Gesicht, hielt dann die Hand vor die Augen, als wollte er sich auf etwas besinnen, aber schnell ritt er weiter und war bald verschwunden. 'Ach,' sagte sie, 'er kennt mich nicht mehr,' und ihre Trauer ward immer größer.

Bald darauf follte an dem Hofe des Königs drei Tage lang ein großes Fest gefeiert werden, und das ganze Land ward dazu eingeladen. 'Nun will ich das Letzte versuchen,' dachte das Mädchen, und als der Abend kam, gieng es zu dem Stein, unter dem es seine

Schäße vergraben hatte. Sie holte das Kleid mit den goldnen Sonnen hervor, legte es an und schmückte sich mit den Edelsteinen. Ihre Haare, die sie unter einem Tuch verborgen hatte, band sie auf, und sie sielen in langen Locken an ihr herab. So gieng sie nach der Stadt und ward in der Dunkelheit von niemand bemerkt. Als sie in den hell erleuchteten Saal trat, wichen alle voll Verwunderung zurück, aber niemand wußte wer sie war. Der Königssohn gieng ihr entgegen, doch er erkannte sie nicht. Er sührte sie zum Tanz und war so entzückt über ihre Schönheit daß er an die andere Braut gar nicht mehr dachte. Als das Fest vorüber war, verschwand sie im Gedränge und eilte vor Tagesanbruch in das Dorf, wo sie ihr Hirtelsteid wieder anlegte.

Am andern Abend nahm sie das Kleid mit den silbernen Monden heraus und steckte einen Halbmond von Ebelsteinen in ihre Haare. Als sie auf dem Fest sich zeigte, wendeten sich alle Augen nach ihr, aber der Königssohn eilte ihr entgegen, und ganz von Liebe erstüllt tanzte er mit ihr allein und blickte keine andere mehr an. Ehe sie weggieng, mußte sie ihm versprechen den letzten Abend nochmals zum Fest zu kommen.

Als sie zum drittenmal erschien, hatte sie das Sternenkleid an, das bei jedem ihrer Schritte sunkelte, und Haardand und Gürtel waren Sterne von Edelsteinen. Der Königssschu hatte schon lange auf sie gewartet und drängte sich zu ihr hin. 'Sage mir nur wer du bist,' sprach er, 'mir ist als wenn ich dich schon lange gekannt hätte.' 'Weißt du nicht,' antwortete sie, 'was ich that, als du von mir schiedest?' Da trat sie zu ihm heran und küßte ihn auf den linken Backen: in dem Augenblick siel es wie Schuppen von seinen Augen und er erkannte die wahre Braut. 'Komm,' sagte er zu ihr, 'hier ist meines Bleibens nicht länger,' reichte ihr die Hand und führte sie hinad zu dem Wagen. Als wäre der Wind vorgespannt, so eilten die Pferde zu dem Wunderschloß. Schon von weitem glänzten die erleuchteten Fenster. Als sie der Linde vorbei suhren, schwärmten unzählige Glühswürmer darin, sie schüttelte ihre Aeste und sendete ihre Düste herab. Auf der Treppe blühten die Blumen, aus dem Jimmer schallte der Gesang der fremden Bögel, aber in dem Saal stand der ganze Hos versammelt und der Priester wartete um den Bräutigam mit der wahren Braut zu vermählen.

#### Der Hase und der Igel.

Disse Geschicht is lögenhaft to vertellen, Jungens, aver wahr is se doch, denn mien Grootvader, van den ick se hew, plegg jümmer, wen he se mie vortüerde (mit Behaglichkeit vortrug), dabi to seggen 'wahr mütt se doch sien, mien Söhn, anners kunn man se jo nich vertellen.' De Geschicht hett sick aber so todragen.

Et wöör an enen Sündagmorgen tor Harvesttied, jüst as de Bookweeten bloihde: de Sünn wöör hellig upgaen am Hewen, de Morgenwind güng warm över de Stoppeln, de Jarken süngen inn'r Lucht (Luft), de Jmmen sumsten in den Bookweeten un de Lühde güngen en ehren Sündagsstaht nah'r Kerken, un alle Creatur wöör vergnögt, und de Swinegel ook.

De Swinegel aver stünd vor siener Döhr, harr de Arm unnerflagen, keek dabi in den Morgenwind hinut un quinkeleerde en lütjet Leedchen vor sick hin, so good un so slecht

as nu eben am leewen Sundagmorgen en Swinegel to fingen pleggt. Indem be nu noch fo half liefe vor fick hin fung, full em up enmal in he kunn ook wol, mittlerwiel fien Fro be Rinner mufch un antrode, en beeten in't Reld fpageeren un tofehen wie fien Stähfrömen ftünden. De Stähkröwen wöören aver de nöchsten bi sienem Huuse, un be pleggte mit fiener Familie davon to eten, darum fahg be fe as de fienigen an. Gefagt, gedahn. De Swinegel makte de Huusdöör achter fik to un flög ben Weg nah'n Felde in. Se wöör noch nich gans wiet von Huuse un wull just um den Slöbusch (Schlehenbusch), de dar vorm Felde liggt, nah den Stähkröwenacker hinup dreien, as em de Haas bemött, de in ähnlichen Geschäften uutgahn wöör, nämlich um fienen Rohl to besehn. As be Swinegel den Saafen ansichtig wöör, so bohd he em en fründlichen go'n Morgen. De Haas aber, de up siene Wies en vörnehmer Herr was, un grausam hochfahrtig dabi, antwoorde nicks up den Swinegel sienen Gruß, sondern segte tom Swinegel, wobi he en gewaltig höhnische Miene annöm, 'wie kummt et denn, datt du hier all bi fo frohem Morgen im Felde rumloppft?' 'Ack aah spazeeren' seat de Swinegel. 'Spazeeren?' lachte de Haak, 'mi ducht du kunnst de Been ook wol to betern Dingen gebruten.' Diffe Antword verdrööt den Swinegel ungeheuer, benn alles kunn he verdregen, aver up fiene Been laet he nicks komen, eben weil se von Ratuhr scheef wöören. 'Du bildst bi wol in,' seggt nu be Swinegel tom Saafen, 'as wenn du mit diene Beene mehr utrichten kunnft?' 'Dat denk ich' jeggt de Haas. 'Dat kummt up'n Berföök an,' meent de Swinegel, 'ick pareer, wenn wi in de Wett loopt, ick loop di vorbi.' 'Dat is tum Lachen, du mit diene scheefen Been,' feggt de Haas, 'aver mienetwegen mach't sien, wenn du so övergroote Lust hest. Wat gillt de Wett?' 'En goldne Lujedor un'n Buddel Branwien' feggt de Swinegel. 'Angenahmen,' fprööt de Haas, 'fla in, un denn kann't gliek los gahn.' 'Ra, so groote Ihl hett et nich,' meen de Swinegel, 'id bun noch gans nuchdern; eerst will id to Huus gahn un en beeten frohstucken: inner halmen Stünd bün ick wedder hier up'n Plat.'

Damit güng de Swinegel, denn de Haas wörr et tofreeden. Uennerwegs dachte de Swinegel bi sick 'de Haas verlett sick up siene langen Been, aver ick will em wol kriegen. He is zwar ehn vörnehm Herr, aber doch man'n dummen Keerl, un betahlen sall he doch.' Us nu de Swinegel to Huus anköm, spröök he to sien Fro 'Fro, treck die gau (schnell) an, du must mit mi nah'n Felde hinut.' 'Wat givt et denn?' seggt sien Fro. 'Jok hew mit'n Haasen wett't üm'n golden Lujedor un'n Buddel Branwien, ick will mit em inn Wett loppen un da salst du mit dabi sien.' 'O mien Gott, Mann,' füng nu den Swinegel sien Fro an to schreen, 'büst du nich klook, hest du denn ganz den Verstand verlaaren? Wie kannst du mit den Haasen, 'baie in de Wett loopen wollen?' 'Holt dat Muul, Wies,' seggt de Swinegel, Ldat is mien Saak. Resonehr nich in Männergeschäfte. Marsch, treck di an un denn kumm mit.' Wat sull den Swinegel sien Fro maken? se must wol solgen, se mugg nu wollen oder nich.

'As se nu mit eenander ünnerswegs wöören, spröök de Swinegel to sien Fro 'nu passup, wat ick seggen will. Sühst du, up den langen Acker dar wüll wi unsern Wettloop maken. De Haas löppt nemlich in der eenen Föhr (Furche) un ick inner andern, un von baben (oben) fang wi an to loopen. Nu häst du wieder nicks to dohn as du stellst di hier unnen in de Föhr, un wenn de Haas up de andere Siet ankumnt, so röpst du em entgegen 'ick bün all (schon) hier.'

Damit wörren se bi den Acker anlangt, de Swinegel wiesde siener Fro ehren Plat an un gung nu de Acker hinup. As he baben anköm wörr de Haas all da. 'Kann et

losgahn?' feggt de Haas. 'Ha wol' feggt de Swinegel. 'Denn man to!' Un damit stellde jeder sick in siene Föhr. De Haas tellde (zählte) 'hahl een, hahl twee, hahl dree' un los güng he wie en Stormwind den Acker hindahl (hinab). De Swinegel aver lööp ungefähr man dree Schritt, dann duhtde he sik dahl (herab) in de Föhr un bleed ruhig sitten.

As nu de Haas in vullen Loopen ünnen am Acer ankööm, rööp em den Swinegel sien Fro entgegen 'ick dün all hier.' De Haas stuhd un verwunderde sick nich wenig: he meende nich anders als et wöör de Swinegel sülvst, de em torööp, denn bekanntlich süht den Swienegel sien Fro jüst so uut wie ehr Mann. De Haas aver meende 'datt geiht nich to mit rechten Dingen.' He rööp 'nochmal geloopen, wedder üm!' Un fort güng he wedder wie een Stormwind, dat em de Ohren am Koppe slögen. Den Swinegel sien Fro aver blev ruhig up ehren Plahe. Us nun de Haas baben ankööm, rööp em de Swinegel entgegen 'ick bün all hier.' De Haas aver, ganz uuter sick vör Ihwer (Aerger), schreede 'nochmal geloopen, wedder üm!' 'Mi nich to schlimm,' antwoorde de Swinegel, 'minetwegen so ost as du Lust hest.' So löp de Haas noch dreeunsöbentigmal un de Swinegel höhl (hielt) et ümmer mit em uut. Jedesmal, wenn de Haas ünnen oder baben ankööm, seggten de Swinegel oder sien Fro 'ick bün all hier.'

Tum veerunsöbentigstenmal aver köm de Haas nich mehr to ende. Midden am Acker stört he tor Gerde, datt Blohd flög em utn Halse un he bleev doot upn Plaze. De Swinegel aber nöhm siene gewunnene Lujedor un den Buddel Branwien, rööp siene Fro uut der Föhr aff, un beide güngen vergnögt mit eenanner nah Huus: un wenn sie nich storben sin, lewt se noch.



So begev et sick, dat up der Buxtehuder Heid de Swinegel den Haasen doot loopen hett, un sied jener Tied hatt et sick keen Haas wedder insallen laten mit'n Buxtehuder Swinegel in de Wett to loopen.

De Lehre aver uut disser Geschichte is erstens, datt keener, un wenn sick ook noch so vörnehm dücht, sick sall bikommen laten, un övern geringen Mann sick lustig to maken, un wöört vock man'n Swinegel. Un tweetens, datt et gerahden is, wenn eener freet, datt he sick ne Fro uut sienem Stande nimmt, un de jüst so uutsüht as he sülwst. Wer also en Swinegel is, de mutt tosehn datt siene Fro ook en Swinegel is, un so wieder.

# Spindel, Weberschiffchen und Andel.

Es war einmal ein Mädchen, dem ftarb Bater und Mutter, als es noch ein kleines Kind war. Am Ende des Dorfes wohnte in einem Häuschen ganz allein seine Pathe, die sich von Spinnen Weben und Nähen ernährte. Die Alte nahm das verlassene Kind zu sich, hielt es zur Arbeit an und erzog es in aller Frömmigkeit. Als das Mädchen fünfzehn Jahr alt war, erkrankte sie, rief das Kind an ihr Bett und sagte 'Liebe Tochter, ich fühle daß mein Ende herannaht, ich hinterlasse dir das Hünden, darin bist du vor Wind und Wetter geschützt, dazu Spindel, Weberschifschen und Nadel, damit kannst du dir dein Brot verdienen.' Sie legte noch die Hände auf seinen Kopf, segnete es und sprach 'behalt nur Gott in dem Herzen, so wird dirs wohl gehen.' Darauf schloß sie die Augen, und als sie zur Erde bestattet wurde, gieng das Mädchen bitterlich weinend hinter dem Sarge und erwies ihr die letzte Ehre.

Das Mädchen lebte nun in dem kleinen Haus ganz allein, war fleißig, spann, webte und nähte, und auf allem, was es that, ruhte der Segen der guten Alten. Es war als ob sich der Flachs in der Kammer von selbst mehrte, und wenn sie ein Stück Tuch oder einen Teppich gewebt oder ein Hemd genäht hatte, so fand sich gleich ein Käuser, der es reichlich bezahlte, so daß sie keine Noth empfand und andern noch etwas mittheilen konnte.

Um diese Zeit zog der Sohn des Königs im Lande umher und wollte sich eine Braut suchen. Eine arme sollte er nicht wählen und eine reiche wollte er nicht. Da sprach er 'die soll meine Frau werden, die zugleich die ärmste und die reichste ist.' Als er in das Dorf kam, wo das Mädchen lebte, fragte er, wie er überall that, wer in dem Ort die reichste und die ärmste wäre. Sie nannten ihm die reichste zuerst: die ärmste, sagten sie, wäre das Mädchen, das in dem kleinen Haus ganz am Ende wohnte. Die Reiche saß vor der Hausthür in vollem Putz, und als der Königssohn sich näherte stand sie auf, gieng ihm entgegen und neigte sich vor ihm. Er sah sie an, sprach kein Wort und ritt weiter. Als er zu dem Haus der armen kam, stand das Mädchen nicht an der Thüre sondern saß in seinem Stübchen. Er hielt das Pserd an und sah durch das Fenster, durch das die helle Sonne schien, das Mädchen an dem Spinnrad sitzen und emsig spinnen. Es blidte auf, und als es bemerkte daß der Königssohn hereinschaute, ward es über und über roth, schlug die Augen nieder und spann weiter; ob der Faden diesmal ganz gleich ward, weiß ich nicht, aber es spann so lange die der Königssohn wieder weggeritten war. Dann trat es

ans Fenster, öffnete es und sagte 'es ist so heiß in der Stube,' aber es blickte ihm nach so lange es noch die weißen Federn an seinem Hut erkennen konnte.

Das Mädchen setzte sich wieder in seine Stube zur Arbeit und spann weiter. Da kam ihm ein Spruch in den Sinn, den die Alte manchmal gesagt hatte, wenn es bei der Arbeit saß, und es sang so vor sich hin

'Spindel, Spindel, geh du aus, bring den Freier in mein Haus.

Was geschah? die Spindel sprang ihm augenblicklich aus der Hand und zur Thüre hinaus; und als es vor Verwunderung aufstand und ihr nachblickte, so sah es daß sie lustig in das Feld hinein tanzte und einen glänzenden goldenen Faden hinter sich herzog. Nicht lange, so war sie ihm aus den Augen entschwunden. Das Mädchen, da es keine Spindel mehr hatte, nahm das Weberschifschen in die Hand, setzte sich an den Webstuhl und sieng an zu weben.

Die Spindel aber tanzte immer weiter, und eben als der Faden zu Ende war, hatte fie den Königssohn erreicht. 'Was sehe ich?' rief er, 'die Spindel will mir wohl den Weg zeigen?' drehte sein Pferd um und ritt an dem goldenen Faden zurück. Das Mädchen aber saß an seiner Arbeit und sang

'Schiffchen, Schiffchen, webe fein, führ ben Freier mir herein.'

Alsbald sprang ihr das Schifschen aus der Hand und sprang zur Thüre hinaus. Vor der Thürschwelle aber sieng es an einen Teppich zu weben, schöner als man je einen gesehen hat. Auf beiden Seiten blühten Rosen und Lilien und in der Mitte auf goldenem Grund stiegen grüne Ranken herauf, darin sprangen Hanen und Kaninchen: Hirsche und Rehestreckten die Köpfe dazwischen: oben in den Zweigen saßen bunte Vögel; es sehlte nichts als daß sie gesungen hätten. Das Schisschen sprang hin und her, und es war als wüchse alles von selber.

Weil das Schiffchen fortgelausen war, hatte sich das Mädchen zum Nähen hingesetzt: es hielt die Nadel in der Hand und sang

'Nadel, Nadel, spig und fein, Mach das Haus dem Freier rein.'

Da sprang ihr die Nadel aus den Fingern und flog in der Stude hin und her, so schnell wie der Blig. Es war nicht anders als wenn unsichtbare Geister arbeiteten, alsbald überzogen sich Tisch und Bänke mit grünem Tuch, die Stühle mit Sammet, und an den Fenstern hiengen seidene Vorhänge herab. Raum hatte die Nadel den letzten Stich gethan, so sah das Mädchen schon durch das Fenster die weißen Federn von dem Hut des Königsschns, den die Spindel an dem goldenen Faden herbei geholt hatte. Er stieg ab, schritt über den Teppich in das Haus herein, und als er in die Stude trat, stand das Mädchen da in seinem ärmlichen Kleid, aber es glühte darin wie eine Rose im Busch. 'Du bist die Aermste und auch die Reichste,' sprach er zu ihr, 'komm mit mir, du sollst meine Braut sein.' Sie schwieg, aber sie reichte ihm die Hand. Da gab er ihr einen Kuß, führte sie hinaus, hob sie auf sein Pferd und brachte sie in das königliche Schloß, wo die Hochzeit mit großer Freude geseiert ward. Spindel, Weberschiffschen und Nadel wurden in der Schatkammer verwahrt und in großen Ehren gehalten.



Der Bauer und der Tenfel.

Es war einmal ein kluges und versschmittes Bäuerlein, von dessen Streichen viel zu erzählen wäre: die schönste Geschichte ist aber doch, wie er den Teusel einmal dran gekriegt und zum Narren gehabt hat.

Das Bäuerlein hatte eines Tages seinen Acker bestellt und ruftete fich zur Seimfahrt als die Dämmrung schon eingetreten mar. Da erblickte er mitten auf seinem Acker einen Saufen feuri= ger Rohlen, und als er voll Verwun= derung hinzugieng, jo jag oben auf der Glut ein kleiner schwarzer Teufel.

'Du sitzest wohl auf einem Schatz?' sprach das Bäuer= lein. 'Ja wohl,' antwortete der Teu= sel, 'aufeinem Schatz, der mehr Gold und Silber enthält als du dein Lebtag gessehen hast.' 'Der

7

Schat liegt auf meinem Feld und gehört mir' sprach das Bäuerlein. 'Er ist dein' autwortete der Tensel, 'wenn du mir zwei Jahre lang die Hälfte von dem gibst, was dein Acker hervordringt: Geld habe ich genug; aber ich trage Verlangen nach den Früchten der Erde.' Das Bäuerlein gieng auf den Handel ein. 'Damit aber kein Streit bei der Theilung entsteht,' sprach es, 'so soll dir gehören was über der Erde ist und mir was unter der Erde ist.' Dem Teusel gesiel das wohl, aber das listige Bäuerlein hatte Nüben gesät. Als nun die Zeit der Ernte kam, so erschien der Teusel und wollte seine Frucht holen, er sand aber nichts als die gelben welken Blätter, und das Bäuerlein, ganz vergnügt, grub seine Rüben aus. 'Einmal hast du den Vortheil gehabt,' sprach der Teusel, 'aber für das nächstemal soll das nicht gelten. Dein ist was über der Erde wächst und mein was darunter ist.' 'Mir auch recht' antwortete das Bäuerlein. Als aber die Zeit zur Aussaat kam, säte das Bäuerlein nicht wieder Küben, sondern Waisen. Die Frucht ward reis, das Bäuerlein gieng auf den Acker und schnitt die vollen Halme bis zur Erde ab. Als der Teusel sam, sand er nichts als die Stoppeln und suhr wüthend in eine Felsenschlucht hinab. 'So muß man die Füchse prellen' sprach das Bäuerlein, gieng hin und holte sich den Schaß.

## Die Brofamen auf dem Cifch.

Der Güggel het einisch zue sine Hüendlene gseit 'chömmet weidli i detuben use goh Brotbrösmele zämmebicke usem Tisch: euse Frau isch ußgange goh ne Bisite mache.' Do säge do dhüendli 'nei nei, mer chömme nit: weist dFrau basget amme mit is.' Do seit der Güggel 'se weiß jo nüt dervo, chömmet er numme: se git is doch au nie nit guets.' Do säge dhüendli wider 'nei nei, sisch uß und verbh, mer gönd nit use.' Aber der Güggel het ene kei ruei glo, dis se endlig gange sind und use Tisch, und do Brotbrösmeli ämme gläse hend in aller Strenge. Do chunt justement dFrau derzue und nimmt gschwind e Stäcke und steubt se abe und regiert gar grüseli mit ene. Und wo se do vor em hus unde gsi sind, so säge do dhüendli zum Güggel 'gse gse gse gse gse gse gse ssehft aber?' Do het der Güggel glachet und numme gseit 'ha ha han is nit gwüßt?' do händ se chönne goh.

#### Das Meerhäschen.

Es war einmal eine Königstochter, die hatte in ihrem Schloß hoch unter der Zinne einen Saal mit zwölf Fenstern, die giengen nach allen Himmelsgegenden, und wenn sie hinaufstieg und umher schaute, so konnte sie ihr ganzes Reich übersehen. Aus dem ersten sah sie schon schärfer als andere Menschen, in dem zweiten noch besser, in dem dritten noch beutlicher und so immer weiter bis in dem zwölsten, wo sie alles sah, was über und unter der Erde war und ihr nichts verborgen bleiben konnte. Weil sie aber stolz war, sich niemand unterwersen wollte und die Herrschaft allein behalten, so ließ sie bekannt machen,

es sollte niemand ihr Gemahl werden, der sich nicht so vor ihr verstecken könnte daß es ihr unmöglich wäre ihn zu finden. Wer es aber versuche und sie entdecke ihn, so werde ihm das Haupt abgeschlagen und auf einen Pfahl gesteckt. Es standen schon sieben und neunzig Pfähle mit todten Häuptern vor dem Schloß, und in langer Zeit meldete sich niemand. Die Königstochter war vergnügt und dachte 'ich werde nun für mein Lebtag frei bleiben.' Da erschienen drei Brüder vor ihr und kündigten ihr an daß sie ihr Glück versuchen wollten. Der älteste glaubte sicher zu sein, wenn er in ein Kalkloch krieche, aber sie erblickte ihn schon aus dem ersten Fenster, ließ ihn herausziehen und ihm das Haupt abschlagen. Der



zweite kroch in den Keller des Schlosses, aber auch diesen erblickte sie aus dem ersten Fenster, und es war um ihn geschehen: sein Haupt kam auf den neun und neunzigsten Pfahl. Da trat der jüngste vor sie hin und bat sie möchte ihm einen Tag Bedenkzeit geben, auch so gnädig sein es ihm zweimal zu schenken, wenn sie ihn entdecke: mislinge es ihm zum drittenmal, so wolle er sich nichts mehr aus seinem Leben machen. Weil er so schön war und so herzlich bat, so sagte sie 'ja, ich will dir das bewilligen, aber es wird dir nicht glücken.'

Den folgenden Tag fann er lange nach wie er sich verstecken wollte, aber es war vergeblich. Da ergriff er seine Büchse und gieng hinaus auf die Jagd. Er sah einen Raben und nahm ihn aufs Korn; eben wollte er losdrücken, da rief der Rabe 'schieß nicht, ich will dirs vergelten!' Er setzte ab, gieng weiter und kam an einen See, wo er einen

großen Fisch überraschte, der aus der Tiese herauf an die Oberstäche des Wassers gekommen war. Als er angelegt hatte, rief der Fisch 'schieß nicht, ich will dirs vergelten!' Er ließ ihn untertauchen, gieng weiter und begegnete einem Fuchs der hinkte. Er schoß und versehlte ihn, da rief der Juchs 'komm lieber her und zieh mir den Dorn aus dem Fuß.' Er that es zwar, wollte aber dann den Fuchs tödten und ihm den Balg abziehen. Der Fuchs sprach 'laß ab, ich will dirs vergelten!' Der Jüngling ließ ihn lausen, und da es Abend war, kehrte er heim.

Am andern Tag sollte er sich verkriechen, aber wie er sich auch den Kopf darüber zerbrach, er wußte nicht wohin. Er gieng in den Wald zu dem Raben und sprach 'ich habe dich leben lassen, jetzt sage mir wohin ich mich verkriechen soll, damit mich die Königstochter nicht sieht.' Der Rabe senkte den Kopf und bedachte sich lange. Endlich schnarrte er 'ich habs heraus!' Er holte ein Si aus seinem Nest, zerlegte es in zwei Theile und schloß den Jüngling hinein: dann machte er es wieder ganz und setzte sich darauf. Als die Königstochter an das erste Fenster trat, konnte sie ihn nicht entdecken, auch nicht in den solgenden, und es sieng an ihr bange zu werden, doch im elsten erblickte sie ihn. Sie ließ den Raben schießen, das Si holen und zerbrechen, und der Jüngling mußte heraus kommen. Sie sprach 'einmal ist es dir geschenkt, wenn du es nicht besser machst, so bist du verloren.'

Am folgenden Tag gieng er an den See, rief den Fisch herbei und sprach 'ich habe dich leben lassen, nun sage wohin soll ich mich verbergen, damit mich die Königstochter nicht sieht.' Der Fisch besann sich, endlich rief er 'ich habs heraus! ich will dich in meinen Bauch verschließen.' Er verschluckte ihn und suhr hinab auf den Grund des Sees. Die Königstochter blickte durch ihre Fenster, auch im elsten sah sie ihn nicht, und war bestürzt, doch endlich im zwölsten entdeckte sie ihn. Sie ließ den Fisch fangen und tödten, und der Jüngling kam zum Vorschein. Es kann sich jeder denken wie ihm zu Muth war. Sie sprach 'zweimal ist dirs geschenkt, aber dein Haupt wird wohl auf den hundertsten Pfahl kommen.'

An dem letten Tag gieng er mit schwerem Herzen aufs Feld und begegnete dem Fuchs. 'Du weißt alle Schlupswinkel zu finden,' sprach er, 'ich habe dich leben lassen, jett rath mir wohin ich mich verstecken soll, damit mich die Königstochter nicht findet.' 'Ein schweres Stück,' antwortete der Fuchs, und machte ein bedenkliches Gesicht. Endlich rief er 'ich habs heraus!' Er gieng mit ihm zu einer Quelle, tauchte sich hinein und kam als ein Marktkrämer und Thierhändler heraus. Der Jüngling mußte sich auch in das Wasser tauchen, und ward in ein kleines Meerhäschen verwandelt. Der Kausmann zog in die Stadt und zeigte das artige Thierchen. Es lief viel Bolk zusammen um es anzusehen. Zuletz kam auch die Königstochter, und weil sie großen Gesallen daran hatte, kauste sie es und gab dem Kausmann viel Geld dafür. Bevor er es ihr hinreichte, sagte er zu ihm 'wenn die Königstochter ans Fenster geht, so krieche schnell unter ihren Zops.' Nun kam die Zeit, wo sie ihn suchen sollte. Sie trat nach der Keihe an die Fenster vom ersten dis zum elsten und sah ihn nicht. Als sie ihn auch dei dem zwölsten nicht sah, war sie voll Angst und Zorn und schlug es so gewaltig zu, daß das Glas in allen Fenstern in tausend Stücke zersprang und das ganze Schloß erzitterte.

Sie gieng zurück und fühlte das Meerhäschen unter ihrem Zopf, da packte sie es, warf es zu Boden und rief 'fort mir aus den Augen!' Es lief zum Kaufmann und beide eilten zur Quelle, wo sie sich untertaucheten und ihre wahre Gestalt zurück erhielten. Der

Jüngling dankte dem Fuchs und sprach 'ber Rabe und der Fisch find bligdumm gegen bich, bu weißt die rechten Pfiffe, das muß wahr sein!'

Der Jüngling gieng geradezu in das Schloß. Die Königstochter wartete schon auf ihn und fügte sich ihrem Schicksal. Die Hochzeit ward geseiert und er war jetzt der König und Herr des ganzen Reichs. Er erzählte ihr niemals wohin er sich zum drittenmal versteckt und wer ihm geholsen hatte, und so glaubte sie, er habe alles aus eigener Kunst gesthan und hatte Achtung vor ihm, denn sie dachte bei sich 'der kann doch mehr als du!'

## Der Meisterdieb.

Eines Tages faß vor einem ärmlichen Sause ein alter Mann mit seiner Frau, und wollten von der Arbeit ein wenig ausruhen. Da kam auf einmal ein prächtiger, mit vier Rappen bespannter Wagen herbeigefahren, auß dem ein reichgekleideter Gerr stieg. Der Bauer ftand auf, trat zu dem Herren und fragte was sein Verlangen wäre und worin er ihm bienen könnte. Der Fremde reichte dem Alten die Hand und fagte 'ich wünsche nichts als einmal ein ländliches Gericht zu genießen. Bereitet mir Kartoffel, wie ihr fie zu effen pflegt, dann will ich mich zu euerm Tisch seten, und sie mit Freude verzehren.' Der Bauer lächelte und fagte 'ihr feid ein Graf ober Fürst, ober gar ein Berzog, vornehme Berrn haben manchmal jolch ein Gelüften; euer Wunsch joll aber erfüllt werden.' Die Frau gieng in die Rüche und fie fieng an Kartoffel zu waschen und zu reiben und wollte Klöße baraus bereiten, wie sie die Bauern essen. Während sie bei der Arbeit stand, sagte der Bauer zu dem Fremden 'kommt einstweilen mit mir in meinen Hausgarten, wo ich noch etwas zu schaffen habe.' In dem Garten hatte er Löcher gegraben und wollte jett Bäume einseken. 'Habt ihr keine Kinder,' fragte der Fremde, 'die euch bei der Arbeit behilflich sein könnten?' 'Nein,' antwortete der Bauer; 'ich habe freilich einen Sohn gehabt,' setzte er hinzu, 'aber ber ist schon seit langer Zeit in die weite Welt gegangen. Es war ein ungerathener Junge, klug und verschlagen, aber er wollte nichts lernen und machte lauter böje Streiche; zulett lief er mir fort, und seitdem habe ich nichts von ihm gehört.' Der Alte nahm ein Bäumchen, sekte es in ein Loch und stieß einen Pfahl daneben: und als er Erde hineingeschaufelt und fie festgestampft hatte, band er ben Stamm unten, oben und in der Mitte mit einem Strohseil fest an den Pfahl. 'Aber sagt mir,' sprach der Herr, 'warum bindet ihr den krummen knorrichten Baum, ber dort in der Ede fast bis auf den Boden gebudt liegt, nicht auch an einen Pfahl, wie diesen, damit er strack wächst?' Der Alte lächelte und fagte 'Herr, ihr redet wie ihrs versteht; man sieht wohl daß ihr euch mit der Gärtnerei nicht abgegeben habt. Der Baum bort ift alt und verknorzt, den kann niemand mehr gerad machen : Baume muß man ziehen, fo lange fie jung find.' 'Es ift wie bei euerm Sohn,' fagte ber Fremde, 'hättet ihr den gezogen, wie er noch jung war, so wäre er nicht fortgelaufen; jett wird er auch hart und knorzig geworden fein.' 'Freilich,' antwortete der Alte, 'es ift ichon lange seit er fortgegangen ift; er wird sich verändert haben.' 'Würdet ihr ihn noch erkennen, wenn er vor euch träte?' fragte der Fremde. 'Am Gesicht schwerlich,' antwortete der Bauer, aber er hat ein Zeichen an fich, ein Muttermal auf ber Schulter, bas wie eine Bohne



aussieht.' Als er das gesagt hatte, zog der Fremde den Rock aus, entblößte seine Schulter und zeigte dem Bauer die Bohne. 'Herr Gott,' rief der Alte, 'du bist wahrhaftig mein Sohn,' und die Liebe zu seinem Kind regte sich in seinem Herzen. 'Aber,' setzte er hinzu, 'wie kannst du mein Sohn sein, du bist ein großer Herr geworden und lebst in Reichthum und Uebersluß? auf welchem Weg bist du dazu gelangt?' 'Ach, Vater,' erwiederte der Sohn, 'der junge Baum war an keinen Psahl gebunden und ist krumm gewachsen: jetzt ist

Grimm, Marchen.

er zu alt; er wird nicht wieder gerad. Wie ich das alles erworben habe? ich bin ein Dieb geworden. Aber erschreckt euch nicht, ich bin ein Meisterdieb. Für mich gibt es weder Schloß noch Riegel: wonach mich gelüstet, das ist mein. Glaubt nicht daß ich stehle wie ein gemeiner Dieb, ich nehme nur vom Uebersluß der Reichen. Arme Leute sind sicher: ich gebe ihnen lieber als daß ich ihnen etwas nehme. So auch was ich ohne Mühe List und Sewandtheit haben kann, das rühre ich nicht an.' 'Ach, mein Sohn,' sagte der Bater, 'es gefällt mir doch nicht, ein Dieb bleibt ein Dieb; ich sage dir es nimmt kein gutes Ende.' Er führte ihn zu der Mutter, und als sie hörte daß es ihr Sohn war, weinte sie vor Freude, als er ihr aber sagte daß er ein Meisterdieb geworden wäre, so slossen ihr zwei Ströme über daß Sesicht. Endlich sagte sie 'wenn er auch ein Dieb geworden ist, so ist er doch mein Sohn, und meine Augen haben ihn noch einmal gesehen.'

Sie setzten sich an den Tisch, und er aß mit seinen Eltern wieder einmal die schlechte Roft, die er lange nicht gegessen hatte. Der Bater sprach 'wenn unser herr, der Graf drüben im Schlosse, erfährt wer du bist und was du treibst, so nimmt er dich nicht auf die Arme und wiegt dich darin, wie er that, als er dich am Taufstein hielt, sondern er läßt dich am Galgenftrick schaukeln.' 'Seid ohne Sorge, mein Bater, er wird mir nichts thun, denn ich verstehe mein Sandwerk. Ich will heute noch selbst zu ihm gehen.' Als die Abendzeit fich näherte, sette sich der Meisterdieb in seinen Wagen und fuhr nach dem Schloß. Der Graf empfing ihn mit Artigkeit, weil er ihn für einen vornehmen Mann hielt. aber der Fremde fich zu erkennen gab, fo erbleichte er und schwieg eine Zeitlang gang ftill. Endlich sprach er 'du bift mein Pathe, deshalb will ich Gnade für Recht ergeben laffen und nachfichtig mit dir verfahren. Weil du dich rühmft ein Meisterdieb zu sein, so will ich beine Kunft auf die Probe stellen, wenn du aber nicht bestehft, so mußt du mit des Seilers Tochter Hochzeit halten, und das Gekrächze der Raben soll deine Musik dabei sein. 'Herr Graf,' antwortete ber Meister, 'benkt euch brei Stücke aus, so schwer ihr wollt, und wenn ich eure Aufgabe nicht löse, so thut mit mir wie euch gefällt.' Der Graf sann einige Augenblicke nach, dann sprach er 'wohlan, zum ersten sollst du mir mein Leibpserd aus dem Stalle stehlen, zum andern sollst du mir und meiner Gemahlin, wenn wir eingeschlasen sind, das Betttuch unter bem Leib wegnehmen, ohne daß wirs merken, und dazu meiner Gemahlin den Trauring vom Finger: zum dritten und letten sollst du mir den Pfarrer und Rüster aus der Kirche weastehlen. Merke dir alles wohl, denn es geht dir an den Hals.'

Der Meister begab sich in die zunächst liegende Stadt. Dort kaufte er einer alten Bauerfrau die Kleider ab, und zog sie an. Dann färdte er sich das Sesicht braun und malte sich noch Runzeln hinein, so daß ihn kein Mensch wieder erkannt hätte. Endlich füllte er ein Fäßchen mit altem Ungarwein, in welchen ein starker Schlaftrunk gemischt war. Das Fäßchen legte er auf eine Köze, die er auf den Rücken nahm, und gieng mit bedächtigen, schwankenden Schritten zu dem Schloß des Grasen. Es war schon dunkel als er anlangte: er setzte sich in dem Hof auf einen Stein, sieng an zu husten, wie eine alte drustkranke Frau und rieb die Hände, als wenn er fröre. Bor der Thüre des Pferdestalls lagen Soldaten um ein Fener: einer von ihnen bemerkte die Frau und rief ihr zu 'komm näher altes Mütterchen, und wärme dich bei uns. Du hast doch kein Nachtlager und nimmst es an, wo du es sindest.' Die Alte trippelte herbei, dat ihr die Köze dom Kücken zu heßen, und setzte sich zu ihnen ans Fener. 'Was hast du da in deinem Fäßchen, du alte Schachtel?' fragte einer. 'Einen guten Schluck Wein,' antwortete sie, 'ich ernähre mich mit dem Handel,



Der Meifterdieb.

für Geld und gute Worte gebe ich euch gerne ein Glas.' 'Nur her damit,' fagte der Soldat, und als er ein Glas gekostet hatte, rief er 'wenn ber Wein gut ift, so trink ich lieber ein Glas mehr,' ließ fich nochmals einschenken, und die andern folgten seinem Beispiel. 'Seda, Rameraden,' rief einer denen zu, die in dem Stall fagen, 'hier ift ein Mütterchen, bas hat Wein, der so alt ist wie sie selber, nehmt auch einen Schluck, der wärmt euch den Magen noch besser als unser Feuer.' Die Alte trug ihr Fäßchen in den Stall. Einer hatte sich auf bas gesattelte Leibpferd gesett, ein anderer hielt ben Zaum in der Sand, ein britter hatte den Schwanz gepackt. Sie schenkte ein so viel verlangt ward, bis die Quelle versiegte. Nicht lange so fiel bem einen der Zaum aus der Sand, er fank nieder und fieng an zu fomarchen, ber andere ließ den Schwanz los, legte sich nieder und schnarchte noch lauter. Der welcher im Sattel faß, blieb zwar figen, bog fich aber mit bem Ropf fast bis auf ben Hals bes Pferdes, schlief und blies mit dem Mund wie ein Schmiedebalg. Die Solbaten braufen waren schon längst eingeschlafen, lagen auf der Erde und regten sich nicht, als wären fie von Stein. Als ber Meifterdieb fah bag es ihm gegludt mar, gab er bem einen ftatt beg Zaumes ein Seil in die Sand, und dem andern, der den Schwanz gehalten hatte, einen Strohwisch; aber was follte er mit bem, ber auf bem Rucken bes Pferdes faß, anfangen? Berunter werfen wollte er ihn nicht, er hatte erwachen und ein Geschrei erheben können. Er wußte aber guten Rath, er schnallte die Sattelgurt auf, knüpfte ein paar Seile, die in Ringen an der Wand hiengen, an den Sattel fest, und zog den schlafenden Reiter mit dem Sattel in die Sohe, dann schlug er die Seile um den Pfosten und machte fie fest. Das Pferd hatte er balb von der Kette los gebunden, aber wenn er über das fteinerne Pflafter des Hoff geritten wäre, so hätte man den Lärm im Schloß gehört. Er umwickelte ihm also zuvor die Hufen mit alten Lappen, führte es dann vorsichtig hinaus, schwang sich auf und jaate davon.

Als der Tag angebrochen mar, sprengte der Meister auf dem gestohlenen Pferd zu bem Schloß. Der Graf war eben aufgestanden und blidte aus bem Kenster. 'Guten Morgen, Herr Graf,' rief er ihm zu, 'hier ift das Pferd, das ich glücklich aus dem Stall geholt habe. Schaut nur, wie schön eure Soldaten da liegen und schlafen, und wenn ihr in den Stall gehen wollt, so werdet ihr sehen, wie bequem sichs eure Wächter gemacht haben. Der Graf mußte lachen, dann sprach er 'einmal ift dirs gelungen, aber das zweitemal wirds nicht fo glücklich ablaufen. Und ich warne dich, wenn du mir als Dieb begegneft, fo behandle ich dich auch wie einen Dieb.' Als die Gräfin Abends zu Bette gegangen war, schloß sie die Sand mit dem Trauring fest zu, und der Graf sagte 'alle Thüren sind ver= schlossen und verriegelt, ich bleibe wach und will den Dieb erwarten; steigt er aber zum Fenster ein, so schieße ich ihn nieder.' Der Meisterdieb aber gieng in der Dunkelheit hinaus zu dem Galgen, schnitt einen armen Sünder der da hieng, von dem Strick ab und trug ihn auf dem Rücken nach dem Schloß. Dort flellte er eine Leiter an das Schlafgemach, fette ben Tobten auf seine Schultern und sieng an hinauf zu steigen. Als er so hoch gekommen war, daß der Kopf des Todten in dem Fenster erschien, drückte der Graf, der in seinem Bett lauerte, eine Piftole auf ihn los: alsbald ließ der Meister den armen Sünder herab fallen, sprang selbst die Leiter herab, und verstedte sich in eine Ede. Die Nacht mar von bem Mond so weit erhellt, daß der Meister deutlich sehen konnte wie der Graf aus dem Fenster auf die Leiter stieg, herabkam und den Todten in den Garten trug. Dort fieng er an ein Loch zu graben, in das er ihn legen wollte. 'Jett,' dachte der Dieb, 'ift der günstige Augenblick gekommen,' schlich behende aus seinem Winkel und stieg die Leiter hinauf, geradezu ins Schlafgemach der Gräfin. 'Liebe Frau,' sieng er mit der Stimme des Grafen an: 'der Dieb ist todt, aber er ist doch mein Pathe und mehr ein Schelm als ein Bösewicht gewesen: ich will ihn der öffentlichen Schande nicht preis geben; auch mit den armen Eltern habe ich Mitleid. Ich will ihn, bevor der Tag andricht, selbst im Garten begraben, damit die Sache nicht ruchbar wird. Sieb mir auch das Betttuch, so will ich die Leiche einhüllen und ihn wie einen Hund berscharren.' Die Gräfin gab ihm das Tuch. 'Weißt du was,' sagte der Dieb weiter, 'ich habe eine Anwandlung von Großmuth, gib mir noch den King; der Unglückliche hat sein Leben gewagt, so mag er ihn ins Grab mitnehmen.' Sie wollte dem Grafen nicht entgegen sein, und obgleich sie es ungern that, so zog sie doch den Ning vom Finger und reichte ihn hin. Der Dieb machte sich mit beiden Stücken sort und kam glücklich nach Haus, bevor der Graf im Garten mit seiner Todtengräberarbeit fertig war.

Was zog der Sraf für ein langes Gesicht, als am andern Morgen der Meister kam und ihm das Betttuch und den Ring brachte. 'Kannst du hexen?' sagte er zu ihm, 'wer hat dich aus dem Grab geholt, in das ich selbst dich gelegt habe, und hat dich wieder lebendig gemacht?' 'Mich habt ihr nicht begraben,' sagte der Dieb, 'sondern den armen Sünder am Galgen,' und erzählte aussührlich wie es zugegangen war; und der Graf mußte ihm zugestehen daß er ein gescheidter und listiger Dieb wäre. 'Aber noch bist du nicht zu Ende,' setze er hinzu, 'du hast noch die dritte Aufgabe zu lösen, und wenn dir das nicht gelingt, so hilft dir alles nichts.' Der Meister lächelte und gab keine Antwort.

Mis die Nacht eingebrochen war, tam er mit einem langen Sad auf dem Ruden, einem Bundel unter bem Urm, und einer Laterne in ber Sand zu ber Dorffirche gegangen. In dem Sack hatte er Krebse, in dem Bündel aber kurze Wachslichter. Er setzte sich auf ben Gottesader, holte einen Krebs heraus und klebte ihm ein Wachslichtchen auf ben Rücken; bann gundete er das Lichtehen an, feste ben Krebs auf ben Boben und ließ ihn friechen. Er holte einen zweiten aus bem Sack, machte es mit diesem ebenso und fuhr fort bis auch der lette aus dem Sack war. Hierauf zog er ein langes schwarzes Gewand an, das wie eine Mönchstutte aussah und klebte sich einen grauen Bart an das Rinn. Alls er endlich ganz unkenntlich war, nahm er den Sack, in dem die Krebse gewesen waren, gieng in die Kirche und stieg auf die Kanzel. Die Thurmuhr schlug eben zwölf: als der letzte Schlag verklungen war, rief er mit lauter gellender Stimme 'hört an, ihr fündigen Menschen, das Ende aller Dinge ift gekommen, ber jungfte Tag ift nahe: hört an, hört an. Wer mit mir in den himmel will, der frieche in den Sack. Ich bin Petrus, der die himmelsthur öffnet und schließt. Seht ihr draußen auf dem Gottesacker wandeln die Gestorbenen und sammeln ihre Gebeine zusammen. Rommt, kommt und friecht in ben Sack, die Welt geht unter.' Das Geschrei erschallte durch das ganze Dorf. Der Pfarrer und der Rufter, die zunächst an der Kirche wohnten, hatten es zuerst vernommen, und als fie die Lichter erblickten, die auf dem Gottesacker umher wandelten, merkten sie daß etwas Ungewöhnliches vorgieng und traten fie in die Rirche ein. Gie hörten der Predigt eine Weile gu, da flieg ber Rufter ben Pfarrer an und fprach 'es ware nicht übel, wenn wir die Gelegenheit benutzten und zusammen vor dem Ginbruch des jüngsten Tages auf eine leichte Urt in den himmel kämen.' 'Freilich,' erwiederte der Pfarrer, 'das find auch meine Gedanken gewesen: habt ihr Lust, so wollen wir uns auf den Weg machen.' 'Ja,' antwortete der Küfter, 'aber ihr, Herr Pfarrer, habt ben Bortritt, ich folge nach.' Der Pfarrer schritt also vor und stieg auf die



Kanzel, wo der Meister den Sack öffnete. Der Pfarrer kroch zuerst hinein, dann der Küster. Gleich band der Meister den Sack sest zu, packte ihn am Bausch und schleiste ihn die Kanzeltreppe hinab: so oft die Köpse der beiden Thoren auf die Stusen ausschlugen, rief er 'jest gehts schon über die Berge.' Dann zog er sie auf gleiche Weise durch das Dorf, und wenn sie durch Pfüßen kamen, rief er 'jest gehts schon durch die nassen Wolken,' und als er sie endlich die Schloßtreppe hinaufzog, so rief er 'jest sind wir auf der Himmelstreppe und werden bald im Vorhof sein.' Als er oben angelangt war, schob er den Sack in den Taubenschlag, und als die Tauben flatterten, sagte er 'hört ihr wie die Engel sich freuen und mit den Fittichen schlagen.' Dann schob er den Riegel vor und gieng fort.

Am andern Morgen begab er sich zu dem Srasen, und sagte ihm daß er auch die britte Aufgabe gelöst und den Pfarrer und Küster aus der Kirche weggeführt hätte. 'Wo hast du sie gelassen?' fragte der Herr. 'Sie liegen in einem Sack oben auf dem Taubenschlag und bilden sich ein sie wären im Himmel.' Der Graf stieg selbst hinauf und überzeugte sich daß er die Wahrheit gesagt hatte. Als er den Pfarrer und Küster aus dem Gefängnis befreit hatte, sprach er 'du bist ein Erzdieb, und hast deine Sache gewonnen. Für diesmal kommst du mit heiler Haut davon, aber mache daß du aus meinem Land fortstommst, denn wenn du dich wieder darin betreten läßt, so kannst du auf deine Erhöhung am Galgen rechnen.' Der Erzdieb nahm Abschied von seinen Eltern, gieng wieder in die weite Welt, und niemand hat wieder etwas von ihm gehört.



Eines Abends gieng ein junger Trommler ganz allein auf dem Feld und kam an einen See, ba fah er an bem Ufer brei Stüdchen weiße Leinewand liegen. 'Was für feines Leinen' sprach er und ftedte eins davon in die Tasche. Er gieng heim, bachte nicht weiter an seinen Fund und legte sich zu Bett. Als er eben einschlafen wollte, war es ihm als nennte jemand seinen Namen. Er horchte und vernahm eine leise Stimme, die ihm zurief 'Trommeler, Trommeler, wach auf.' Er konnte, da es finstere Nacht war, niemand sehen, aber es kam ihm vor als schwebte eine Gestalt vor seinem Bett auf und ab. 'Was willst bu?' fragte er. 'Gib mir mein Sembchen gurud,' antwortete die Stimme, 'bas bu mir geftern Abend am See weggenommen haft.' 'Du follft es wieder haben,' fprach ber Trommler, 'wenn du mir fagft wer du bift.' 'Ach,' erwiederte die Stimme, 'ich bin die Tochter eines mächtigen Rönigs, aber ich bin in die Gewalt einer Here gerathen, und bin auf den Glasberg gebannt. Jeden Tag muß ich mich mit meinen zwei Schwestern im See baden, aber ohne mein hemden tann ich nicht wieder fort fliegen. Meine Schwestern haben sich fort= gemacht, ich aber habe zurud bleiben muffen. Ich bitte bich gib mir mein Semdchen wieder.' 'Sei ruhig, armes Kind,' sprach der Trommler, 'ich will birs gerne zurückgeben.' Er holte es aus seiner Tasche, und reichte es ihr in der Dunkelheit hin. Sie erfagte es haftig, und wollte damit fort. 'Weile einen Augenblick,' fagte er, 'vielleicht kann ich dir helfen.' 'Helfen tannst du mir nur, wenn du auf den Glasberg steigst und mich aus der Gewalt der Bege befreift. Aber zu bem Glasberg kommft bu nicht, und wenn bu auch gang nahe baran wärst, so kommst du nicht hinauf.' 'Was ich will, das kann ich,' sagte der Trommler, 'ich habe Mitleid mir dir und ich fürchte mich vor nichts. Aber ich weiß den Weg nicht, der nach dem Glasberge führt.' 'Der Weg geht durch den großen Wald, in dem die Menschenfreffer hausen,' antwortete fie, 'mehr barf ich bir nicht sagen.' Darauf hörte er wie fie fortschwirrte.

Bei Anbruch des Tages machte sich der Trommler auf, hieng seine Trommel um und gieng ohne Furcht geradezu in den Wald hinein. Als er ein Weilchen gegangen war und keinen Riesen erblickte, so dachte er 'ich muß die Langeschläfer auswecken,' hieng die Trommel vor und schlug einen Wirbel, daß die Bögel aus den Bäumen mit Geschrei aufslogen. Nicht



lange, so er= hob sich auch ein Riefe in die Söhe, der im Gras ge= legen und ge= schlafenhatte, und war so groß wie eine Tanne. 'Du Wicht,' rief er ihm zu, 'was trom= melst du hier und weckst mich aus dem besten Schlaf? 'Jch trommle.' antwortete er. 'meil viele tausende hin= ter mir her= fommen, da= mit sie ben Weg wiffen.' 'Was wollen die hier in meinem Wald?' frag= te der Riefe. 'Sie wollen dir den Gar= aus machen und den Wald von einem Un= gethüm, wie du bift, fau= bern.' 'Oho,' fagte der Rie= je, 'ich trete euch wie

du könntest gegen sie etwas ausrichten?' sprach der Trommler, 'wenn du dich budft, um einen zu packen, so springt er fort und versteckt sich: wie du dich aber niederlegst und schläfft, jo kommen fie aus allen Gebuichen herbei, und friechen an dir hinauf. Jeder hat einen Sammer von Stahl am Gürtel fteden, damit schlagen fie bir den Schabel ein.' Der Riefe ward verdrießlich und bachte 'wenn ich mich mit dem liftigen Bolk befasse, so tonnte es doch zu meinem Schaden ausschlagen. Wölfen und Baren brude ich die Gurgel Busammen, aber bor den Erdwürmern kann ich mich nicht schützen.' 'Hör, kleiner Kerl,' sprach er, 'zieh wieder ab, ich verspreche dir, daß ich dich und beine Gesellen in Zukunft in Ruhe laffen will, und haft du noch einen Wunsch, so sags mir, ich will bir wohl etwas zu Ge= fallen thun.' 'Du haft lange Beine,' fprach ber Trommler, 'und kannst schneller laufen als ich, trag mich jum Glasberge, so will ich ben Meinigen ein Zeichen jum Rudzug geben, und sie sollen dich diesmal in Ruhe lassen.' 'Komm her, Wurm,' sprach der Riese, 'setze dich auf meine Schulter, ich will dich tragen wohin du verlangft.' Der Riese hob ihn hinauf, und der Trommler fieng oben an nach Herzensluft auf der Trommel zu wirbeln. Der Riese bachte 'bas wird bas Zeichen sein, bag bas andere Bolf zurückgehen foll.' Rach einer Weile ftand eine zweiter Riefe am Weg, der nahm den Trommler dem erften ab und ftedte ihn in sein Knopfloch. Der Trommler faßte den Knopf, der wie eine Schüffel groß war, hielt fich baran und schaute gang luftig umber. Dann tamen fie zu einem britten, ber nahm ihn aus dem Knopfloch und feste ihn auf den Rand seines Hutes: da gieng der Trommler oben auf und ab und fah über die Bäume hinaus, und als er in blauer Ferne einen Berg erblickte, so bachte er 'das ift gewis der Glasberg,' und er war es auch. Der Riese that nur noch ein paar Schritte, so waren sie an dem Fuß des Berges angelangt, wo ihn ber Riese absette. Der Trommler verlangte er sollte ihn auch auf die Spike des Glasberges tragen, aber ber Riese schüttelte mit bem Ropf, brummte etwas in ben Bart und gieng in den Wald zurück.

Run ftand der arme Trommler vor dem Berg, der so hoch war, als wenn drei Berge aufeinander gefett maren, und babei fo glatt wie ein Spiegel, und wußte keinen Rath um hinauf zu kommen. Er fieng an zu klettern, aber vergeblich, er rutschte immer wieder herab. 'Wer jest ein Bogel ware' bachte er, aber was half bas Bunfchen, es wuchsen ihm keine Flügel. Indem er fo stand, und sich nicht zu helfen wußte, erblickte er nicht weit von sich zwei Männer, die heftig miteinander ftritten. Er gieng auf fie zu und fah daß fie wegen eines Sattels uneins waren, der vor ihnen auf der Erde lag und den jeder von ihnen haben wollte. 'Was seid ihr für Narren,' sprach er, 'zankt euch um einen Sattel und habt kein Pferd dazu.' 'Der Sattel ift werth bag man barum ftreitet,' antwortete ber eine von ben Mannern, 'wer barauf fitt und wünscht fich irgend wohin, und wars am Ende ber Welt, der ist im Augenblick angelangt, wie er den Wunsch ausgesprochen hat. Der Sattel gehört uns gemeinschaftlich, die Reihe darauf zu reiten ist an mir, aber der andere will es nicht zulaffen.' 'Den Streit will ich balb austragen,' sagte der Trommler, gieng eine Strecke weit und stedte einen weißen Stab in die Erbe. Dann kam er gurud und sprach 'jest lauft nach dem Ziel, wer zuerst dort ift, der reitet zuerft.' Beide sehten sich in Trab, aber kaum waren sie ein paar Schritte weg, so schwang sich ber Trommler auf den Sattel, wünschte sich auf den Glasberg, und ehe man die Hand umdrehte, war er dort. Auf dem Berg oben war eine Ebene, da ftand ein altes fleinernes Saus, und vor dem Saus lag ein großer Fischteich, dahinter aber ein finfterer Wald. Menschen und Thiere sah er nicht, es

war alles ftill, nur der Wind raschelte in den Bäumen, und die Wolfen gogen gang nah über seinem Haupt weg. Er trat an die Thüre und klopfte an. Als er zum drittenmal geklopft hatte, öffnete eine Alte mit braunem Gesicht und rothen Augen die Thüre; sie hatte eine Brille auf ihrer langen Rase und sah ihn scharf an. dann fragte sie was sein Begehren wäre. 'Einlaß, Kost und Nachtlager' antwortete der Trommler. 'Das sollst du haben,' sagte die Alte, 'wenn du dafür drei Arbeiten verrichten willst.' 'Warum nicht?' antwortete er, ich scheue keine Arbeit, und wenn sie noch fo schwer ift.' Die Alte ließ ihn ein, aab ihm Cffen und Abends ein gutes Bett. Am Morgen als er ausgeschlafen hatte, nahm bie Alte einen Fingerhut von ihrem durren Finger, reichte ihn dem Trommler hin, und fagte 'jest geh an die Arbeit und schöpse den Teich draußen mit diesem Fingerhut aus: aber ehe es Nacht wird mußt du fertig fein, und alle Fische, die in dem Wasser find, muffen nach ihrer Art und Größe ausgefucht und nebeneinander gelegt sein.' 'Das ist eine seltsame Urbeit,' jagte der Trommler, gieng aber zu bem Teich und fieng an zu ichopfen. Er schöpfte ben gangen Morgen, aber was kann man mit einem Fingerhut bei einem großen Wasser ausrichten, und wenn man tausend Jahre schöpft? Als es Mittag war, bachte er 'es ift alles umsonst, und ist einerlei ob ich arbeite oder nicht,' hielt ein, und setzte sich nieder. Da kam ein Mädchen aus dem Haus gegangen, ftellte ihm ein Körbchen mit Effen hin, und iprach 'du fitest da so traurig, was fehlt dir?' Er blickte es an und sah daß es munder= jchön war. 'Ach,' sagte er, 'ich kann die erste Arbeit nicht vollbringen, wie wird es mit ben andern werden? Ich bin ausgegangen eine Königstochter zu suchen, die hier wohnen foll, aber ich habe fie nicht gefunden; ich will weiter geben.' Beib hier,' jagte bas Madchen, 'ich will dir aus deiner Noth helfen. Du bift müde, lege deinen Kopf in meinen Schoos und schlaf. Wenn bu wieder aufwachft, so ift die Arbeit gethan.' Der Trommler ließ sich bas nicht zweimal fagen. Sobald ihm die Augen zufielen, drehte fie einen Wunschring und sprach 'Wasser herauf, Fische heraus.' Alsbald stieg das Wasser wie ein weißer Nebel in bie Sohe und zog mit den andern Wolken fort, und die Fische schnalzten, sprangen ans Ufer, und legten sich neben einander, jeder nach seiner Größe und Art. Als der Trommler erwachte, sah er mit Erstaunen daß alles vollbracht war. Aber das Mädchen sprach 'einer von den Fischen liegt nicht bei seinesgleichen, sondern gang allein. Wenn die Alte heute Abend kommt, und sieht daß alles geschehen ift, was sie verlangt hat, so wird sie fragen 'was soll dieser Fisch allein?' Dann wirf ihr den Fisch ins Angesicht und sprich 'der soll für dich sein, alte Hege.' Abends kam die Alte, und als fie die Frage gethan hatte, so warf er ihr den Fisch ins Gesicht. Sie stellte sich als merkte sie es nicht und schwieg still, aber fie blickte ihn mit boshaften Augen an. Am andern Morgen sprach fie 'gestern haft bu es zu leicht gehabt, ich muß dir schwerere Arbeit geben. Heute mußt du den ganzen Wald umhauen, das Holz in Scheite fpalten und in Rlaftern legen, und am Abend muß alles fertig sein.' Sie gab ihm eine Axt, einen Schläger und zwei Keile. Aber die Axt war von Blei, der Schläger und die Keile waren von Blech. Als er anfieng zu hauen, so legte sich die Art um, und Schläger und Reile drückten sich zusammen. Er wußte sich nicht zu helfen, aber Mittags kam bas Mädchen wieder mit dem Effen und tröftete ihn. 'Lege beinen Ropf in meinen Schoog,' fagte fie, 'und schlaf, wenn du aufwachft, fo ift die Arbeit gethan.' Sie drehte ihren Wunschring, in dem Augenblid fank der ganze Wald mit Krachen zusammen, das Holz spaltete fich von felbst, und legte sich in Rlaftern zusammen; es war als ob unfichtbare Riesen die Arbeit vollbrächten. Alls er aufwachte, sagte das Mädchen

'fiehft du das Holz ift geklaftert und gelegt; nur ein einziger Aft ist übrig, aber wenn die Alte heute Abend kommt und fragt was der Aft folle, fo gib ihr damit einen Schlag und sprich der soll für dich sein, du Bege.' Die Alte kam, 'fiehst du,' sprach sie, 'wie leicht die Arbeit war: aber für wen liegt der Aft noch da?' 'Für dich, du Bere' antwortete er, und gab ihr einen Schlag bamit. Aber fie that als fühlte fie es nicht, lachte höhnisch und sprach 'Morgen früh sollst du alles Holz auf einen Haufen legen, es anzünden und verbrennen.' Er ftand mit Anbruch des Tages auf und fieng an das Holz herbei zu holen, aber wie kann ein einziger Mensch einen ganzen Wald zusammen tragen? die Arbeit rückte nicht fort. Doch das Mädchen verließ ihn nicht in der Roth: es brachte ihm Mittags seine Speife, und als er gegeffen hatte, legte er seinen Ropf in ben Schoos und schlief ein. Bei seinem Erwachen brannte ber ganze Holzstoß in einer ungeheuern Flamme, die ihre Zungen bis in den himmel ausstreckte. 'Hör mich an,' sprach das Mädchen, 'wenn die Bere kommt, wird fie dir allerlei auftragen: thust du ohne Furcht was fie verlangt, so kann sie dir nichts anhaben: fürchtest du dich aber, so packt dich das Feuer und verzehrt dich. Zulegt, wenn du alles gethan haft, jo pade fie mit beiden Sanden, und wirf fie mitten in die Glut.' Das Mädchen gieng fort, und die Alte kam herangeschlichen, 'hu! mich friert,' fagte fie, 'aber das ist ein Feuer, das brennt, das wärmt mir die alten Knochen, da wird mir wohl. Aber dort liegt ein Klot, der will nicht brennen, den hol mir heraus. Saft du das noch gethan, so bist du frei, und kannst ziehen wohin du willst. Rur munter hinein.' Der Trommler befann fich nicht lange, sprang mitten in die Flammen, aber fie thaten ihm nichts, nicht einmal die Haare konnten sie ihm versengen. Er trug den Klot heraus und legte ihn hin. Raum aber hatte das Holz die Erde berührt, so verwandelte es fich, und das schone Mädchen stand vor ihm, das ihm in der Noth geholfen hatte: und an den seidenen goldglänzenden Rleidern, die es anhatte, merkte er wohl daß es die Königstochter war. Aber die Alte lachte giftig und sprach 'du meinft du hättest sie, aber du hast sie noch nicht.' Eben wollte fie auf das Mädchen losgehen, und es fortziehen, da pacte er die Alte mit beiden Sänden, hob fie in die Sohe, und warf fie den Flammen in den Rachen, die über ihr zusammen schlugen, als freuten fie fich daß fie eine Bere verzehren follten.

Die Königstochter blidte barauf ben Trommler an, und als fie fah bag es ein schöner Jüngling war und bedachte daß er sein Leben daran gesetzt hatte, um fie zu erlösen, so reichte fie ihm die Sand und sprach 'du haft alles für mich gewagt, aber ich will auch für dich alles thun. Bersprichst du mir beine Treue, so sollst du mein Gemahl werden. An Reich= thumern fehlt es uns nicht, wir haben genug an dem, was die Sege hier zusammen getragen hat.' Sie führte ihn in das Saus, da ftanden Riften und Raften, die mit ihren Schäken angefüllt waren. Sie ließen Gold und Silber liegen und nahmen nur die Gbelfteine. Sie wollte nicht länger auf dem Glasberg bleiben, da sprach er zu ihr 'sete dich zu mir auf meinen Sattel, fo fliegen wir hinab wie Bogel.' 'Der alte Sattel gefällt mir nicht,' fagte fie, 'ich brauche nur an meinem Wunschring ju drehen, fo find wir zu Haus.' 'Wohlan,' antwortete der Trommler, 'fo wünsch uns vor das Stadtthor.' Im Nu waren fie dort, der Trommler aber sprach 'ich will erft zu meinen Eltern gehen und ihnen Nachricht geben, harre mein hier auf dem Feld, ich will bald zurud fein.' 'Ach,' fagte die Königstochter, 'ich bitte dich, nimm dich in Acht, kuffe deine Eltern bei deiner Ankunft nicht auf die rechte Wange, denn sonst wirst du alles vergessen, und ich bleibe hier allein und verlassen auf dem Feld zurud.' 'Wie kann ich bich vergeffen?' fagte er und versprach ihr in die Sand recht



Der Trommler.

balb wieder zu kommen. Als er in sein väterliches Haus trat, wußte niemand wer er war, so hatte er sich verändert, denn die drei Tage, die er auf dem Glasberg zugebracht hatte, waren drei lange Jahre gewesen. Da gab er sich zu erkennen, und seine Eltern sielen ihm vor Freude um den Hals, und er war so bewegt in seinem Herzen, daß er sie auf beide Wangen küßte und an die Worte des Mädchens nicht dachte. Wie er ihnen aber den Kuß auf die rechte Wange gegeben hatte, verschwand ihm jeder Gedanke an die Königstochter. Er leerte seine Taschen aus und legte Händevoll der größten Edelsteine auf den Tisch. Die Eltern wußten gar nicht was sie mit dem Reichthum ansangen sollten. Da baute der Bater ein prächtiges Schloß, von Gärten, Wäldern und Wiesen umgeben, als wenn ein Fürst darin wohnen sollte. Und als es fertig war, sagte die Mutter 'ich habe ein Mädchen sür dich außgesucht, in drei Tagen soll die Hochzeit sein.' Der Sohn war mit allem zusrieden, was die Eltern wollten.

Die arme Rönigstochter hatte lange vor der Stadt geftanden und auf die Rückkehr des Jünglings gewartet. Als es Abend ward, sprach sie 'gewis hat er seine Eltern auf die rechte Wange gefüßt, und hat mich vergessen.' Ihr Herz war voll Trauer, sie wünschte sich in ein einsames Waldhäuschen und wollte nicht wieder an den Hof ihres Vaters zurück. Jeden Abend gieng fie in die Stadt, und gieng an seinem Saus vorüber: er fah fie mandmal, aber er kannte sie nicht mehr. Endlich hörte sie wie die Leute sagten 'morgen wird seine Hochzeit geseiert.' Da sprach sie 'ich will versuchen ob ich sein Herz wieder gewinne.' Als der erste Hochzeitstag geseiert ward, da drehte sie ihren Wunschring und sprach 'ein Rleid so glanzend wie die Sonne.' Alsbald lag das Rleid vor ihr und war so glanzend, als wenn es aus lauter Sonnenstrahlen gewebt ware. Als alle Gafte sich versammelt hatten, so trat fie in ben Saal. Jedermann wunderte sich über das schöne Rleid, am meisten bie Braut, und da schöne Kleider ihre größte Lust waren, so gieng sie zu der Fremden und fragte ob fie es ihr verkaufen wollte. 'Für Geld nicht,' antwortete fie, 'aber wenn ich die erste Nacht vor der Thure verweilen darf, wo der Bräutigam schläft, so will ich es hin= geben.' Die Braut konnte ihr Verlangen nicht bezwingen und willigte ein, aber sie mischte bem Bräutigam einen Schlaftrunt in seinen Nachtwein, wovon er in tiefen Schlaf verfiel. Als nun alles ftill geworden war, fo kauerte fich die Königstochter vor die Thure der Schlaftammer, öffnete fie ein wenig und rief hinein

'Trommler, Trommler, hör mich an. hast du mich denn ganz bergessen? hast du auf dem Glasberg nicht bei mir gesessen? habe ich vor der Heze nicht bewahrt dein Leben? hast du mir auf Treue nicht die Hand gegeben? Trommler, Trommler, hör mich an.'

Aber es war alles vergeblich, der Trommler wachte nicht auf, und als der Morgen anbrach, mußte die Königstochter unverrichteter Dinge wieder fortgehen. Am zweiten Abend drehte sie ihren Wunschring und sprach 'ein Kleid so silbern als der Mond.' Als sie mit dem Kleid, das so zart war, wie der Mondschein, bei dem Fest erschien, erregte sie wieder das Verlangen der Braut und gab es ihr für die Erlaubnis auch die zweite Nacht vor der Thür der Schlassammer zubringen zu dürfen. Da rief sie in nächtlicher Stille

'Trommler, Trommler, hör mich an, hast du mich denn ganz vergessen? hast du auf dem Glasberg nicht bei mir gesessen? habe ich vor der Hexe nicht bewahrt dein Leben? hast du mir auf Treue nicht die Hand gegeben? Trommser, Trommser, hör mich an.'

Aber ber Trommler, von dem Schlaftrunk betäubt, war nicht zu erwecken. Traurig gieng sie den Morgen wieder zurück in ihr Waldhaus. Aber die Leute im Haus hatten die Klage des fremden Mädchens gehört und erzählten dem Bräutigam davon: sie sagten ihm auch daß es ihm nicht möglich gewesen wäre etwas davon zu vernehmen, weil sie ihm einen Schlaftrunk in den Wein geschüttet hätten. Am britten Abend drehte die Königstochter den Wunschring und sprach 'ein Kleid slimmernd wie Sterne.' Als sie sich darin auf dem Fest zeigte, war die Braut über die Pracht des Kleides, das die andern weit übertraf, ganz außer sich und sprach 'ich soll und muß es haben.' Das Mädchen gab es, wie die andern, sür die Erlaubnis die Nacht vor der Thüre des Bräutigams zuzubringen. Der Bräutigam aber trank den Wein nicht, der ihm vor dem Schlasengehen gereicht wurde, sondern goß ihn hinter das Bett. Und als alles im Haus still geworden war, so hörte er eine Stimme, die ihn anries

'Trommler, Trommler, hör mich an, hast du mich denn ganz vergessen? hast du auf dem Glasberg nicht bei mir gesessen? habe ich vor der Hexe nicht bewahrt dein Leben? hast du mir auf Treue nicht die Hand gegeben? Trommler, Trommler, hör mich an.'

Plötslich kam ihm das Gedächtnis wieder. 'Ach,' rief er, 'wie habe ich so treulos handeln können, aber der Kuß, den ich meinen Eltern in der Freude meines Herzens auf die rechte Wange gegeben habe, der ist Schuld daran, der hat mich betäubt. Er sprang auf, nahm die Königstochter bei der Hand und führte sie zu dem Bett seiner Eltern. 'Das ist meine rechte Braut,' sprach er, 'wenn ich die andere heirathe, so thu ich großes Unrecht.' Die Eltern, als sie hörten wie alles sich zugetragen hatte, willigten ein. Da wurden die Lichter im Saal wieder angezündet, Pauken und Trompeten herbei geholt, die Freunde und Verwandten eingeladen wieder zu kommen, und die wahre Hochzeit ward mit großer Freude geseiert. Die erste Braut behielt die schönen Kleider zur Entschädigung und gab sich zusrieden.

## Die Kornähre.

Porzeiten, als Gott noch selbst auf Erden wandelte, da war die Fruchtbarkeit des Bodens viel größer als sie jet ist: damals trugen die Aehren nicht funfzig= oder sechzig= sältig, sondern vier= dis fünshundertfältig. Da wuchsen die Körner am Halm von unten bis oben hinauf: so lang er war, so lang war auch die Aehre. Aber wie die Menschen sind, im Uebersluß achten sie des Segens nicht mehr, der von Gott kommt, werden gleich=

gültig und leichtsinnig. Eines Tages gieng eine Frau an einem Kornselb vorbei, und ihr kleines Kind, das neben ihr sprang, siel in eine Pfüße und beschmußte sein Kleiden. Da riß die Mutter eine Hand voll der schönen Aehren ab und reinigte ihm damit das Kleid. Als der Herr, der eben vorüberkam, das sah, zürnte er und sprach 'fortan soll der Kornshalm keine Aehre mehr tragen: die Menschen sind der himmlischen Gaben nicht länger werth.' Die Umstehenden, die das hörten, erschracken, sielen auf die Knie und slehten, daß er noch etwas möchte an dem Halm stehen lassen: wenn sie selbst es auch nicht verdienten, doch der unschuldigen Hühner wegen, die sonst verhungern müßten. Der Herr, der ihr Elend voraus sah, erbarmte sich und gewährte die Bitte. Also blieb noch oben die Aehre übrig, wie sie jett wächst.

## Der Grabhügel.

Ein reicher Bauer stand eines Tags in seinem Hof und schaute nach seinen Felbern und Garten: das Korn wuchs traftig heran und die Obstbäume hiengen voll Früchte. Das Getraide des vorigen Jahrs lag noch in fo mächtigen Haufen auf dem Boden, daß es kaum die Balken tragen konnten. Dann gieng er in den Stall da ftanden die gemästeten Ochsen, die fetten Rühe und die spiegelglatten Pferde. Endlich gieng er in seine Stube zurud und warf feine Blide auf die eifernen Kaften, in welchen fein Geld lag. Als er fo ftand, und seinen Reichthum übersah, klopfte es auf einmal heftig bei ihm an. Es klopfte aber nicht an die Thure seiner Stube, sondern an die Thure seines Herzens. Sie that sich auf und er hörte eine Stimme, die ju ihm fprach 'haft du den Deinigen damit wohl gethan? haft du die Noth der Armen angesehen? haft du mit den Hungrigen dein Brot getheilt? war bir genug was du besagest ober haft bu noch immer mehr verlangt? Das Gerz zögerte nicht mit der Antwort 'ich bin hart und unerbittlich gewesen und habe den Meinigen nie= mals etwas Gutes erzeigt. Ift ein Armer gekommen, so habe ich mein Auge weg gewendet. Ich habe mich um Gott nicht bekümmert, sondern nur an die Mehrung meines Reichthums gebacht. Wäre alles mein eigen gewesen, was ber Himmel bebeckte, bennoch hätte ich nicht genug gehabt.' Ms er diese Antwort vernahm, erschrack er heftig: die Kniee fiengen an ihm zu zittern und er mußte sich niedersegen. Da klopfte es abermals an, aber es klopfte an bie Thure seiner Stube. Es war sein Nachbar, ein armer Mann, der ein Säufchen Kinder hatte, die er nicht mehr fättigen konnte. 'Ich weiß,' dachte der Arme, 'mein Nachbar ist reich, aber er ist ebenso hart: ich glaube nicht daß er mir hilft, aber meine Kinder schreien nach Brot, da will ich es wagen.' Er sprach zu dem Reichen 'Shr gebt nicht leicht etwas von dem eurigen weg, aber ich ftehe da wie einer, dem das Waffer bis an den Ropf geht: meine Kinder hungern, leiht mir vier Malter Korn.' Der Reiche fah ihn lange an, da begann der erste Sonnenstrahl der Milde einen Tropfen von dem Eis der Habsucht abzuschmelzen. Bier Malter will ich dir nicht leihen,' antwortete er, 'sondern achte will ich dir schenken, aber eine Bedingung mußt du erfüllen.' 'Was foll ich thun?' sprach der Arme. 'Wenn ich todt bin, follst du drei Nächte an meinem Grabe wachen.' Dem Bauer ward bei dem Antrag unheimlich zu Muth, doch in der Noth, in der er fich befand, hätte er alles bewilligt: er fagte also zu und trug das Korn heim.

Es war, als hätte der Reiche vorausgesehen mas geschehen würde, nach drei Tagen fiel er plöglich todt zur Erde; man wußte nicht recht wie es zugegangen war, aber niemand trauerte um ihn. Als er bestattet war, fiel dem Armen sein Bersprechen ein: gerne wäre er davon entbunden gewesen, aber er dachte 'er hat sich gegen dich doch mildthätig erwiesen, du haft mit seinem Korn deine hungrigen Kinder gesättigt, und wäre das auch nicht, du haft einmal das Versprechen gegeben und mußt du es halten.' Bei einbrechender Nacht gieng er auf den Kirchhof und setzte sich auf den Grabhügel. Es war alles still, nur der Mond schien über die Grabhügel und manchmal flog eine Gule vorbei und ließ ihre kläglichen Tone hören. Als die Sonne aufgieng, begab fich der Arme ungefährdet heim und ebenfo gieng die zweite Nacht ruhig vorüber. Den Abend des dritten Tags empfand er eine besondere Angst, es war ihm als stände noch etwas bevor. Als er hinaus kam, erblickte er an ber Mauer bes Kirchhofs einen Mann, ben er noch nie gesehen hatte. Er war nicht mehr jung, hatte Narben im Gesicht und seine Augen blickten scharf und feurig umber. Er war gang von einem alten Mantel bedectt und nur große Reiterftiefeln waren sichtbar. 'Was sucht ihr hier?' redete ihn der Bauer an, 'gruselt euch nicht auf dem einsamen Kirchhof?' 'Sch suche nichts,' antwortete er, 'aber ich fürchte auch nichts. Sch bin wie der Junge, der ausgieng das Grufeln zu lernen, und fich vergeblich bemühte, der aber befam die Ronigs= tochter zur Frau und mit ihr große Reichthümer, und ich bin immer arm geblieben. Ich bin nichts als ein abgedankter Soldat und will hier die Nacht zubringen, weil ich sonst kein Obdach habe.' 'Wenn ihr keine Furcht habt,' fprach der Bauer, 'so bleibt bei mir und helft mir dort den Grabhügel bewachen.' 'Wacht halten ift Sache des Soldaten,' antwortete er, 'was uns hier begegnet, Gutes oder Boses, das wollen wir gemeinschaftlich tragen.' Der Bauer schlug ein und fie setzten sich zusammen auf das Grab.

Alles blieb still bis Mitternacht, da ertonte auf einmal ein schneidendes Pfeifen in ber Luft, und die beiden Wächter erblickten den Bosen, der leibhaftig vor ihnen stand. 'Fort ihr Halunken,' rief er ihnen zu, 'der in dem Grab liegt, ift mein: ich will ihn holen, und wo ihr nicht weggeht, dreh ich euch die Sälse um.' 'Herr mit der rothen Geder,' sprach der Solbat, 'ihr seid mein Hauptmann nicht, ich brauch euch nicht zu gehorchen, und das Fürchten hab ich noch nicht gelernt. Geht eurer Wege, wir bleiben hier fitzen.' Der Teufel dachte 'mit Gold fängst du die zwei Haderlumpen am besten,' zog gelindere Saiten auf und fragte ganz zutraulich ob fie nicht einen Beutel mit Gold annehmen und damit heim gehen wollten. 'Das läßt sich hören,' antwortete der Soldat, 'aber mit einem Beutel voll Gold ift uns nicht gedient: wenn ihr fo viel Gold geben wollt, als da in einen von meinen Stiefeln geht, so wollen wir euch das Feld räumen und abziehen.' 'So viel habe ich nicht bei mir,' fagte der Teufel, 'aber ich will es holen, in der benachbarten Stadt wohnt ein Wechsler, der mein guter Freund ift, der ftredt mir gern fo viel vor.' Als der Teufel verschwunden mar, zog ber Solbat seinen linken Stiefel aus und sprach 'dem Kohlenbrenner wollen wir schon eine Nase drehen: gebt mir nur euer Meffer, Gevatter.' Er schnitt von dem Stiefel die Sohle ab und ftellte ihn neben ben Sugel in bas hohe Gras an ben Rand einer halb überwachsenen Grube. 'So ift alles gut,' fprach er, 'nun kann ber Schornsteinfeger kommen.'

Beide setzen sich und warteten, es dauerte nicht lange, so kam der Teusel und hatte ein Säckchen Gold in der Hand. 'Schüttet es nur hinein,' sprach der Soldat und hob den Stiesel ein wenig in die Höhe, 'das wird aber nicht genug sein,' Der Schwarze leert das Säckchen, das Gold siel durch und der Stiesel blieb leer. 'Dummer Teusel,' rief der Soldat,



Der Grabhügel.

'es schieft nicht: habe ich es nicht gleich gesagt? kehrt nur wieder um und holt mehr.' Der Teusel schüttelte den Kopf, gieng und kam nach einer Stunde mit einem viel größeren Sack unter dem Arm. 'Nur eingefüllt,' ries der Soldat, 'aber ich zweisse, daß der Stiesel voll wird.' Das Gold klingelte als es hinab fiel, und der Stiesel blieb leer. Der Teusel blickte mit seinen glühenden Augen selbst hinein und überzeugte sich von der Wahrheit. 'Ihr habt unverschämt starke Waden' ries er und verzog den Mund. 'Meint ihr,' erwiederte der Soldat 'ich hätte einen Pferdesuß wie ihr? seit wann seid ihr so knauserig? macht daß ihr mehr Gold herbeischafst, sonst wird aus unserm Handel nichts.' Der Unhold trollte sich abermals sort. Diesmal blieb er länger aus, und als er endlich erschien, keuchte er unter der Last eines Sackes, der auf seiner Schulter lag. Er schüttete ihn in den Stiesel, der sich aber so wenig füllte als vorher. Er ward wüthend und wollte dem Soldat den Stiesel aus der Hand reigen, aber in dem Augenblick drang der erste Strahl der aufgehenden Sonne am Himmel herauf und der böse Geist entsloh mit lautem Geschrei. Die arme Seele war gerettet.

Der Bauer wollte das Gold theilen, aber der Soldat sprach 'gib den Armen was mir zufällt: ich ziehe zu dir in deine Hütte und wir wollen mit dem übrigen in Ruhe und Frieden zusammen leben so lange es Gott gefällt.'

## Oll Rinkrank.

Dar war mal 'n König wän, un de har 'n Dochter hat: un de har 'n glasen Barg maken laten, un har fegt be bar över lopen kun, an to vallen, be ichull fin Dochter to 'n Fro hebben. Do is dar of en, de mag de Königsbochter so gärn liden, de bragt den König of he fin Dochter nich hebben schal? 'Ja,' segt de König, 'wenn he dar över den Barg loven kan, an dat he valt, den schal he är hebben.' Do segt de Königsdochter den wil se bar mit hum över lopen un wil hum hollen, wen he war vallen ichul. Do lopt se bar mit 'nanner över, un as se dar miden up fünt, do glit de Königsdochter ut un valt, un be Glasbarg be beit fid apen, un fe fchutt barin hendal: un be Brogam be kan nich fen war se herdör kamen is, den de Barg het sid glid war to dan. Do jammert un went he so väl, un de König is of so trorig un let den Barg dar wedder weg bräken un ment he wil ar webber ut frigen, man fe font be Sta ni finnen war fe hendal vallen is. Uennertuften is de Königsbochter gang dep in de Grunt in 'n grote Sol kamen. Do kumt ar dar 'n ollen Kärl mit 'n ganzen langen grauen Bart to möt, un de fegt wen fe fin Magd wäfen wil un all bon wat he bevelt, ben schal se läven bliven, anners wil he är umbringen. Do beit se all wat he är segt. 'S Morgens den kricht he fin Ledder ut de Tafk un legt de an den Barg un fticht darmit to 'n Barg henut: un den lukt he de Ledder na sick umhoch mit sick henup. Un den mut se fin Aeten kaken und fin Bedd maken un all fin Arbeit bon, un ben, wen he wedder in hus kumt, den bringt he alltit 'n hupen Golt un Sulver mit. Us fe al väl jaren bi em wäsen is un al ganz olt wurden is, do het he är Fro Mans= rot, un se möt hüm oll Rinkrank heten. Do is he ol ins enmal ut, do makt he hüm sin Bedd un wastt fin Schöttels, un do makt se Doren un Benfters all dicht to, un do is dar so 'n Schuf wäsen, war 't Lecht herin schint het, dat let se apen. As d' oll Rinkrank do wedder kumt, do klopt he un sin Dör un röpt 'Fro Mansrot, do mi d' Dör apen.' 'Ra,' segt se ''ih do di, oll Rinkrank, d' Dör nich apen.' Do segt he

'hier sta if arme Rinkrank up min söventein Benen lank, up min en vergüllen Bot, Fro Mansrot, wask im d' Schöttels.'

''t heb din Schöttels al wusten' segt se. Do segt he wedder

'hier fta if arme Rinfrank up min söventein Benen lank, up min en vergüllen Bot, Fro Mansrot, mak mi 't Bedd.'

''t heb din Bedd al makt' segt se. Do segt he wedder

'hier sta if arme Rinfrank up min jöventein Benen lank, up min en vergüllen Vot, Fro Mansrot, do mi d' Dör apen.'

Do löpt all he runt üm sin Hus to un süt dat de lütke Luk dar apen is, do denkt he 'du schast doch ins tosen wat se dar wol makt, warüm dat se mi d' Dör wol nich apen don wil. Do wil he dar dör kiken un kan den Kop dar ni dör kriegen van sin langen Bart. Do steckt he sin Bart dar erst dör de Luk, un as he de dar hendör het, do gett Fro Mansrot di un schust de Luk grad to mit 'n Bant, de se dar an bunnen het, un de Bart blist darin vast sitten. Do fangt he so jammerlich an to kriten, dat deit üm so sär: un do bidd't he är se mag üm wedder los laten. Do segt se er nich as bet he är de Ledder deit, war he mit to 'n Barg herut sticht. Da mag he willen oder nich, he mot är seggen war de Ledder is. Do bint se 'n ganzen langen Bant dar an de Schus, un do legt se de Ledder an un sticht to 'n Barg herut: un as se baven is, do lukt se de Schus apen. Do geit se na är Bader hen un vertelt wo dat är all gan is. Do freut de König sick so un är Brögam is dar of noch, un do gat se hen un gravt den Barg up un sinnt den ollen Kinkrank mit all sin Solt ün Sülver darin. Do let de König den ollen Kinkrank dot maken, un all sin Sülver un Golt nimmt he mit. Do kricht de Königsdochter den ollen Brögam noch ton Mann, un se lävt recht vergnögt un herrlich un in Freuden.

## Die Krystallkugel.

Es war einmal eine Zauberin, die hatte drei Söhne, die sich brüderlich liebten: aber die Alte traute ihnen nicht und dachte sie wollten ihr ihre Macht rauben. Da verwandelte sie den ältesten in einen Abler, der mußte auf einem Felsengebirge hausen, und man sah ihn manchmal am Himmel in großen Kreisen auf und nieder schweben. Den zweiten verwandelte sie in einen Wallsisch, der lebte im tiesen Meer, und man sah nur wie er zuweilen einen mächtigen Wasserstrahl in die Höhe warf. Beide hatten nur zwei Stunden jeden

Tag ihre menichliche Geftalt. Der britte Cohn, ba er fürchtete fie mochte ihn auch in ein reigenbes Thier verwandeln, in einen Baren ober einen Wolf, jo gieng er heimlich fort. Er hatte aber gehört, bag auf bem Schlog ber golbenen Sonne eine vermunichte Ronigstochter fage, die auf Erlöjung harrte: es mußte aber jeder fein Leben baran magen, ichon brei und zwanzig Junglinge maren eines jammerlichen Todes geftorben und nur noch einer übrig, bann burfte feiner mehr fommen. Und ba fein Berg ohne Furcht mar, fo faste er ben Entichlug bas Schlog von ber golbenen Sonne aufzusuchen. Er mar ichon lange Zeit herum gezogen, und hatte es nicht finden können, ba gerieth er in einen großen Walb und wußte nicht wo ber Ausgang war. Auf einmal erblidte er in ber Ferne zwei Riesen, bie winkten ihm mit der Sand, und als er zu ihnen kam, sprachen fie 'wir ftreiten um einen Sut, wem er zugehören foll, und ba wir beibe gleich ftart find, jo fann feiner ben andern übermältigen: Die kleinen Menichen find klüger als wir, baber wollen wir bir bie Enticheidung überlaffen.' 'Wie könnt ihr euch um einen alten Sut ftreiten?' fagte ber Jungling. Du weißt nicht mas er für Eigenschaften hat, es ift ein Wünschhut, wer ben auffekt, ber tann fich hinwunichen wohin er will, und im Augenblick ift er bort.' 'Gebt mir ben Sut,' jagte ber Jungling, 'ich will ein Stud Wegs gehen, und wenn ich euch bann rufe, fo lauft um die Wette, und wer am erften bei mir ift, bem foll er gehoren.' Er feste ben Sut auf und gieng fort, bachte aber an die Konigstochter, vergaß die Riefen und gieng immer weiter. Ginuial feufzte er aus Bergensgrund und rief, 'ach, ware ich boch auf bem Schloß ber golbenen Conne!' und faum waren bie Worte über feine Lippen, fo ftand er auf einem hohen Berg vor dem Thor des Schloffes.

Er trat hinein und gieng durch alle Zimmer, bis er in dem legten die Königstochter fand. Aber wie erichrad er, als er fie anblickte: fie hatte ein aschgraues Gesicht voll Rungeln, trübe Augen und rothe Saare. 'Seib ihr bie Königstochter, beren Schönheit alle Welt rühmt?' rief er aus. 'Ach,' erwiederte fie, 'bas ift meine Gestalt nicht, die Augen ber Menichen fonnen mich nur in biefer Säglichfeit erbliden, aber bamit bu weißt wie ich ausjehe, jo ichau in ben Spiegel, ber läft fich nicht irre machen, ber zeigt bir mein Bild, wie es in Wahrheit ift.' Sie gab ihm ben Spiegel in die Hand, und er jah barin bas Abbild ber ichonften Jungfrau, die auf ber Welt war, und jah wie ihr por Traurigfeit die Thranen über die Wangen rollten. Da sprach er wie kannst du erlöst werden? ich scheue keine Gefahr.' Gie iprach 'mer bie fruftallne Rugel erlangt und halt fie bem Zauberer vor, ber bricht damit feine Macht, und ich tehre in meine mahre Geftalt zurud. Ach,' jeste fie hingu, ichon jo mancher ift barum in feinen Tod gegangen, und du junges Blut, du jammerft mich, wenn bu bich in die großen Gefährlichkeiten begibst.' 'Dich kann nichts abhalten' ibrach er, 'aber fage mir was ich thun muß.' 'Du jollft alles wiffen,' fprach die Königstochter, wenn bu ben Berg, auf bem bas Schloß fteht, hinabgehft, jo wird unten an einer Quelle ein wilber Auerochs ftehen, mit bem mußt bu fampfen. Und wenn es bir glückt ihn zu töbten, jo wird sich aus ihm ein fenriger Bogel erheben, ber trägt in feinem Leib ein glühendes Gi, und in bem Gi ftedt als Dotter bie Krnftallfugel. Er lägt aber bas Gi nicht fallen, bis er bagu gedrängt wird, fällt es aber auf bie Erde, jo gundet es und ver= brennt alles in feiner Nahe, und bas Gi felbit zerichmilzt und mit ihm die kryftallne Augel, und all beine Mühe ift vergeblich gewesen.'

Der Jüngling stieg hinab zu der Quelle, wo der Auerochse schnaubte und ihn anbrüllte. Nach langem Kampf stieß er ihm sein Schwert in den Leib und er sank nieder. Augen= blicklich erhob sich aus ihm der Feuervogel und wollte fort fliegen, aber der Abler, der Bruder des Jünglings, der zwischen den Wolken daher zog, stürzte aus ihn herab, jagte ihn nach dem Meer hin und stieß ihn mit seinem Schnabel an, so daß er in der Bedrängnis das Ei fallen ließ. Es siel aber nicht in das Meer, sondern auf eine Fischerhütte, die am User stand, und die sieng gleich an zu rauchen und wollte in Flammen aufgehen. Da ershoben sich im Meer haushohe Wellen, strömten über die Hütte und bezwangen das Feuer. Der andere Bruder, der Wallsisch, war heran geschwommen und hatte das Wasser in die Höhe getrieben. Als der Brand gesöscht war, suchte der Jüngling nach dem Ei und sand es glücklicher Weise: es war noch nicht geschwolzen, aber die Schaale war von der plöglichen Ubkühlung durch das kalte Wasser zerbröckelt und er konnte die Krystallkugel unversehrt heraus nehmen.

Als der Jüngling zu dem Zauberer gieng und sie ihm vorhielt, so sagte dieser 'meine Macht ist zerstört und du bist von nun an der König vom Schloß der golbenen Sonne. Auch deinen Brüdern kannst du die menschliche Gestalt damit zurück geben.' Da eilte der Jüngling zu der Königstochter, und als er in ihr Zimmer trat, so stand sie da in vollem Glanz ihrer Schönheit, und beibe wechselten voll Freude ihre Kinge mit einander,

## Jungfran Maleen.

Es war einmal ein König, der hatte einen Sohn, der warb um die Tochter eines mächtigen Königs, die hieß Jungfrau Maleen und war wunderschön. Beil ihr Vater fie einem andern geben wollte, so ward fie ihm versagt. Da sich aber beide von Herzen liebten, jo wollten fie nicht von einander laffen, und die Jungfrau Maleen sprach zu ihrem Bater 'ich kann und will keinen andern zu meinem Gemahl nehmen.' Da gerieth der Bater in Born und ließ einen finstern Thurn bauen, in den kein Strahl von Sonne oder Mond fiel. Als er fertig war, sprach er 'darin follst du sieben Jahre lang sigen, dann will ich kommen und sehen ob dein tropiger Sinn gebrochen ift.' Für die sieben Jahre ward Speise und Trank in den Thurn getragen, dann ward sie und ihre Kammerjungser hinein geführt und eingemauert, und also von Simmel und Erde geschieden. Da sagen sie in der Finsternis, wußten nicht wann Tag ober Nacht anbrach. Der Königssohn gieng oft um den Thurn herum und rief ihren Namen, aber kein Laut drang von außen durch die dicken Mauern. Was konnten fie anders thun als jammern und klagen? Indessen gieng die Zeit dahin und an der Abnahme von Speise und Trank merkten fie daß die sieben Jahre ihrem Ende fich näherten. Sie dachten der Augenblick ihrer Erlösung wäre gekommen, aber kein Sammer= schlag ließ fich hören und kein Stein wollte aus ber Mauer fallen: es schien als ob ihr Bater fie vergeffen hatte. Als fie nur noch für turze Zeit Nahrung hatten und einen jämmerlichen Tod voraus sahen, da sprach die Jungfrau Maleen 'wir müffen das lette versuchen und sehen ob wir die Mauer durchbrechen.' Sie nahm das Brotmesser, grub und bohrte an dem Mörtel eines Steins, und wenn fie mud war, fo löste fie die Kammerjungfer ab. Nach langer Arbeit gelang es ihnen einen Stein heraus zu nehmen, bann einen zweiten und dritten, und nach drei Tagen fiel der erste Lichtstrahl in ihre Dunkelheit, und endlich

war die Deffnung so groß, daß sie hin= aus schauen konnten. Der himmel war blau, und eine frische Luft wehte ihnen entgegen, aber wie traurig sah rings umher alles aus: das Schloß ihres Vaters lag in Trümmern, die Stadt und die Dörfer waren, so weit man sehen konnte, verbrannt, die Felder weit und breit verheert: feine Menschenseele ließ sich erblicken. Als die Deffnung in der Mauer fo groß war, daß fie hin= durch schlüpfen konnten, so sprang zuerst die Rammerjungfer herab und dann folgte die Jungfrau Maleen. Aber wo follten fie fich hinwenden? Die Feinde hatten das ganze Reich verwüstet, den Rönig verjagt und alle Einwohner er= schlagen. Sie wanderten fort um ein anderes Land zu suchen, aber sie fanden nirgend ein Obdach ober einen Menschen, ber ihnen einen Bissen Brot gab, und thre Noth war so groß daß sie ihren Hunger an einem Brennesselstrauch ftillen mußten. Als sie nach langer Wande= rung in ein anderes Land kamen, boten fie überall ihre Dienste an, aber wo sie anklopften wurden sie abgewiesen, und



niemand wollte sich ihrer erbarmen. Endlich gelangten sie in eine große Stadt und giengen nach dem königlichen Hof. Aber auch da hieß man sie weiter gehen, bis endlich der Koch sagte sie könnten in der Küche bleiben und als Aschenputtel dienen.

Der Sohn bes Königs, in beffen Reich fie fich befanden, war aber gerabe der Ber= lobte der Jungfrau Maleen gewesen. Der Bater hatte ihm eine andere Braut bestimmt, die ebenso häftlich von Angesicht als bos von Bergen war. Die Hochzeit war festgesett und die Braut schon angelangt, bei ihrer großen Säglichkeit aber ließ fie fich vor niemand sehen und schloß sich in ihre Kammer ein, und die Jungfrau Maleen mußte ihr bas Gffen aus der Rüche bringen. Alls der Tag heran kam, wo die Braut mit dem Bräutigam in die Rirche geben follte, fo schämte fie fich ihrer Säglichkeit und fürchtete wenn fie fich auf ber Straße zeigte, wurde fie von den Leuten verspottet und ausgelacht. Da sprach fie zur Jungfrau Maleen 'dir fteht ein großes Glück bevor, ich habe mir den Fuß vertreten und fann nicht gut über die Straße gehen: du sollst meine Brautkleider anziehen und meine Stelle einnehmen: eine größere Ehre kann dir nicht zu theil werben.' Die Jungfrau Maleen aber schlug es aus und fagte 'ich verlange keine Chre, die mir nicht gebührt.' Es war auch vergeblich daß sie ihr Gold anbot. Endlich sprach sie zornig 'wenn du mir nicht gehorchst, jo kostet es dir dein Leben: ich brauche nur ein Wort zu sagen, so wird dir der Kopf vor die Fuge gelegt.' Da mußte fie gehorchen und die prächtigen Kleider der Braut fammt ihrem Schmuck anlegen. Als fie in den königlichen Saal eintrat erstaunten alle über ihre große Schönheit und der Rönig fagte zu seinem Sohn 'Das ift die Braut, die ich bir ausgewählt habe und die du zur Kirche führen follft.' Der Bräutigam erstaunte und bachte 'sie gleicht meiner Jungfrau Maleen, und ich würde glauben fie ware es selbst, aber bie fitt schon lange im Thurn gefangen ober ift tobt.' Er nahm fie an der Hand und führte sie zur Kirche. Un dem Wege ftand ein Brennesselbusch, da sprach sie

'Brennettelbusch, Brennettelbusch so klene, wat steist du hier allene? if hes de Tht geweten da hef if dy ungesaden ungebraden eten.'

'Was sprichst du da?' fragte der Königssohn. 'Richts,' antwortete sie, 'ich dachte nur an die Jungfrau Maleen.' Er verwunderte sich daß sie von ihr wußte, schwieg aber still. Als sie an den Steg vor dem Kirchhof kamen, sprach sie

'Karkstegels, brik nich, bun de rechte Brut nich.'

'Was sprichst du da?' fragte der Königssohn. 'Richts,' antwortete sie, 'ich dachte nur an die Jungsrau Maleen.' 'Kennst du die Jungsrau Maleen?' 'Rein,' antwortete sie, 'wie sollt ich sie kennen, ich habe nur von ihr gehört.' Als sie an die Kirchthüre kamen, sprach sie abermals

'Karkendar, brit nich, bun de rechte Brut nich.'

'Was sprichst du da?' fragte er. 'Ach,' antwortete sie, 'ich habe nur an die Jungsrau Maleen gedacht.' Da zog er ein kostbares Geschmeide hervor, legte es ihr an den Hals und hakte die Kettenringe in einander. Darauf traten sie in die Kirche und der Priester

legte vor dem Altar ihre Hände in einander und vermählte sie. Er führte sie zurück, aber sie sprach auf dem ganzen Weg kein Wort. Als sie wieder in dem königlichen Schloß anzgelangt waren, eilte sie in die Kammer der Braut, legte die prächtigen Kleider und den Schmuck ab, zog ihren grauen Kittel an und behielt nur das Geschmeide um den Hals, das sie von dem Bräutigam empfangen hatte.

Als die Nacht heran kam und die Braut in das Zimmer des Königssohns sollte geführt werden, so ließ sie den Schleier über ihr Gesicht kallen, damit er den Betrug nicht merken sollte. Sobald alle Leute fortgegangen waren, sprach er zu ihr 'was haft du doch zu dem Brennesselbusch gesagt, der an dem Weg stand?' 'Zu welchem Brennesselbusch?' fragte sie, 'ich spreche mit keinem Brennesselbusch.' 'Wenn du es nicht gethan hast, so bist du die rechte Braut nicht' sagte er. Da half sie sich und sprach

> 'mut herut na myne Maegt, be my myn Gedanken draegt.'

Sie gieng hinaus und fuhr die Jungfrau Maleen an, 'Dirne, was haft du zu dem Brennnesselbusch gesagt?' 'Jch sagte nichts als

> Brennettelbusch, Brennettelbusch so klene, wat steist du hier allene? It hes de Tht geweten, da hes ik dy ungesaden ungebraden eten.

Die Brant lief in die Kammer zurück und sagte 'jetzt weiß ich was ich zu dem Brennesselbusch gesprochen habe,' und wiederholte die Worte, die sie eben gehört hatte. 'Aber was sagtest du zu dem Kirchensteg, als wir darüber giengen?' fragte der Königssohn. 'Zu dem Kirchensteg?' antwortete sie, 'ich spreche mit keinem Kirchensteg.' 'Dann bist du auch die rechte Braut nicht.' Sie sagte wiederum

'mut herut na myne Maegt, de my myn Gedanken draegt.'

Lief hinaus und fuhr die Jungfrau Maleen an, 'Dirne, was hast du zu dem Kirchsteg gesagt?' 'Ich sagte nichts als

Karkstegels, brik nich, bun de rechte Brut nich.

'Das kostet dich dein Leben' rief die Braut, eilte aber in die Kammer und sagte 'jest weiß ich was ich zu dem Kirchsteg gesprochen habe,' und wiederholte die Worte. 'Aber was sagtest du zur Kirchenthür?' 'Zur Kirchenthür?' antwortete sie, 'ich spreche mit keiner Kirchenthür.' 'Dann bist du auch die rechte Braut nicht.' Sie gieng hinaus, suhr die Jungsrau Maleen an 'Dirne, was hast du zu der Kirchenthür gesagt?' 'Ich sagte nichts als

Karkendär, brik nich, bun be rechte Brut nich.'

'Das bricht dir den Hals' rief die Braut und gerieth in den größten Zorn, eilte aber zurück in die Kammer und fagte 'jeht weiß ich was ich zu der Kirchenthür gesprochen habe,' und wiederholte die Worte. 'Aber wo hast du das Geschmeide, das ich dir an der Kirchenthür gab?' 'Was für ein Geschmeide,' antwortete sie, 'du hast mir kein Geschmeide gegeben.' 'Ich habe es dir selbst um den Hals gelegt und selbst eingehakt: wenn du das nicht weißt,

so bist du die rechte Braut nicht.' Er zog ihr den Schleier vom Gesicht, und als er ihre grundlose Häßlichkeit erblickte, sprang er erschrocken zurück und sprach 'wie kommst du hier=her? wer bist du?' 'Jch bin deine verlobte Braut, aber weil ich fürchtete die Leute würden mich verspotten, wenn sie mich draußen erblickten, so habe ich dem Aschenputtel besohlen

meine Kleider angu= ziehen und statt meiner zur Kirche zu gehen.' 'Wo ist das Mädchen,' fagte er 'ich will es feben, geh und hol es hierher.' Sie gieng hin= aus und faate den Die= nern das Aschenputtel fei eine Betrügerin, fie follten es in den Sof hinabführen und ihm den Ropf abschlagen. Die Diener pactten es und wollten es fort= schleppen, aber es schrie fo laut um Silfe, daß der Königssohn seine Stimme vernahm, aus feinem Zimmer herbei eilte und ben Befehl aab das Mädchen augen= blicklich loszulaffen. Es wurden Lichter herbei geholt und da bemerkte er an ihrem Sals den Goldschmuck den er ihm por der Kirchenthür ge= geben hatte. 'Du bist Die rechte Braut,' fagte er, 'die mit mir zur Rirche gegangen ist: fomm mit mir in meine Rammer.' Als fie beide



allein waren, sprach er 'du hast auf dem Kirchgang die Jungfrau Maleen genannt, die meine verlobte Braut war: wenn ich dächte es wäre möglich, so müßte ich glauben sie stände vor mir: du gleichst ihr in allem.' Sie antwortete 'ich bin die Jungfrau Maleen, die um dich sieden Jahre in der Finsternis gefangen gesessen, Hunger und Durst gesitten und so lange in Noth und Armuth gelebt hat: aber heute bescheint mich die Sonne wieder. Ich bin dir in der Kirche angetraut und bin deine rechtmäßige Gemahlin.' Da füßten sie

einander und waren glücklich für ihr Lebtag. Der falschen Braut ward zur Vergeltung der Kopf abgeschlagen.

Der Thurn, in welchem die Jungfrau Maleen gesessen hatte, stand noch lange Zeit, und wenn die Kinder vorüber giengen, so sangen sie

'fling klang kloria, wer sitt in dissen Thoria? Dar sitt en Königsdochter in, die kann ik nich to seen krygn. De Muer de will nich bräken, De Steen de will nich stechen. Hänschen mit de bunte Jak, kumm unn solg my achterna.'

## Der Stiefel von Buffelleder.

Ein Soldat, der sich vor nichts fürchtet, kümmert sich auch um nichts. So einer hatte seinen Abschied erhalten, und da er nichts gelernt hatte und nichts verdienen konnte, jo zog er umber und bat gute Leute um ein Almofen. Auf feinen Schultern hieng ein alter Wettermantel, und ein paar Reiterstiefel von Buffelleder waren ihm auch noch geblieben. Eines Tages gieng er, ohne auf Weg und Steg zu achten, immer ins Teld hinein und gelangte endlich in einen Wald. Er wußte nicht wo er war, sah aber auf einem abgehauenen Baumstamm einen Mann sigen, der gut gekleidet war und einen grünen Jägerrock trug. Der Solbat reichte ihm bie Sand, ließ sich neben ihm auf bas Gras nieber und ftredte seine Beine aus. 'Ich seh du hast feine Stiefel an, die glanzend gewichst find,' fagte er zu bem Säger, 'wenn bu aber herum ziehen mußteft wie ich, fo wurden fie nicht lange halten. Schau die meinigen an, die find von Buffelleder und haben ichon lange gebient, gehen aber burch did und bunn.' Rach einer Weile ftand ber Soldat auf und fprach ich fann nicht langer bleiben, der Sunger treibt mich fort. Aber, Bruder Wichsftiefel, wohinaus geht der Weg?' 'Ich weiß es felber nicht,' antwortete der Jager, 'ich habe mich in bem Walb verirrt.' 'So geht birs ja, wie mir,' fprach ber Solbat, 'gleich und gleich gefellt sich gern, wir wollen bei einander bleiben und den Weg suchen.' Der Jäger lächelte ein wenig, und sie giengen zusammen fort immer weiter, bis die Racht einbrach. Wir kommen aus dem Wald nicht heraus,' fprach der Soldat, 'aber ich sehe dort in der Ferne ein Licht schimmern, da wirds was zu effen geben. Sie fanden ein Steinhaus, klopften an die Thure und ein altes Weib öffnete. 'Wir suchen ein Nachtquartier,' sprach ber Solbat, 'und etwas Unterfutter für den Magen, denn der meinige ift fo leer wie ein alter Tornifter.' Sier könnt ihr nicht bleiben,' antwortete die Alte, 'das ist ein Räuberhaus und ihr thut am klügsten, daß ihr euch fortmacht, bevor fie heim kommen, denn finden fie euch, fo seid ihr verloren.' 'Es wird fo fchlimm nicht fein,' antwortete ber Solbat, 'ich habe feit zwei Tagen keinen Biffen genoffen, und es ist mir einerlei ob ich hier umkomme oder im Wald vor Sunger fterbe. Ich gehe hinein.' Der Jäger wollte nicht folgen, aber ber Solbat jog

ihn am Ermel mit sich: 'fomm Bruderherz, es wird nicht gleich an ben Kragen gehen.' Die Allte hatte Mitleiben und fagte 'friecht hinter ben Ofen, wenn fie etwas übrig laffen und eingeschlafen find, so will ichs euch zustecken.' Raum fagen fie in der Ede, so kamen zwölf Räuber herein gestürmt, setten sich an den Tisch, der schon gedeckt war, und forderten mit Ungeftum bas Effen. Die Alte trug einen großen Braten herein, und die Räuber ließen sichs wohl schmecken. Als ber Geruch von der Speise dem Soldaten in die Rase stieg, sagte er zum Jäger 'ich halts nicht länger aus, ich setze mich an den Tisch und effe mit.' 'Du bringft uns ums Leben,' fprach ber Jäger und hielt ihn am Urm. Aber ber Solbat fieng an laut zu huften. Als die Räuber bas hörten, warfen fie Meffer und Gabel hin, sprangen auf und entbeckten die beiden hinter dem Ofen. 'Aha, ihr Herrn,' riefen fie, 'fitt ihr in ber Ede? was wollt ihr hier? seid ihr als Kundschafter ausgeschickt? wartet, ihr sollt an einem bürren Aft bas Fliegen lernen.' 'Aur manierlich,' sprach der Soldat, 'mich hungert, gebt mir zu effen, hernach könnt ihr mit mir machen was ihr wollt.' Die Räuber ftutten und der Anführer sprach 'ich sehe du fürchtest dich nicht, gut, Essen sollst du haben, aber hernach mußt du fterben.' 'Das wird fich finden' fagte der Solbat, feste fich an den Tisch und fieng an tapfer in den Braten einzuhauen. 'Bruder Wichsftiefel, komm und ig,' rief er



beften.' Der Solbat zog den Pfropfen heraus daß es knallte, gieng mit der Flasche zu bem Sager und sprach 'gib acht Bruder, bu follst bein blaues Wunder sehen: jett will ich eine Gefundheit auf die ganze Sippschaft ausbringen.' Dann schwenkte er die Flasche über den Köpfen der Räuber, rief 'ihr follt alle leben, aber das Maul auf und die rechte hand in die höhe' und that einen herzhaften Zug. Kaum waren die Worte heraus, so sagen fie alle bewegungslog als wären fie von Stein, hatten das Maul offen und streckten ben rechten Urm in bie Sohe. Der Rager fprach zu bem Solbaten 'ich febe bu kannft noch andere Runftftude, aber nun fomm und lag uns heim geben.' 'Oho, Bruderherg, das wäre zu früh abmarschiert, wir haben den Feind geschlagen und wollen erft Beute Die sigen da fest und sperren das Maul vor Verwunderung auf: sie dürfen sich aber nicht rühren bis ich es erlaube. Komm if und trink.' Die Alte mußte noch eine Flasche von dem besten holen, und der Solbat stand nicht eher auf als bis er wieder für drei Tage gegeffen hatte. Endlich als der Tag kam, sagte er 'nun ist Zeit daß wir das Belt abbrechen, und bamit wir einen furzen Marich haben, fo foll die Alte uns den nächsten Weg nach der Stadt zeigen.' Als fie dort angelangt maren, gieng er zu seinen alten Kameraden und sprach 'ich habe braugen im Bald ein Nest voll Galgenvögel aufgefunden, kommt mit, wir wollen es außheben.' Der Soldat führte fie an und sprach zu dem Sager 'du mußt wieder mit zurud und zusehen wie fie flattern, wenn wir fie an den Füßen packen.' Er stellte die Mannschaft rings um die Räuber herum, dann nahm er bie Flasche, trank einen Schluck, schwenkte fie über ihnen her und rief 'ihr follt alle leben!' Augenblicklich hatten fie ihre Bewegung wieder, wurden aber niedergeworfen und an Sänden und Rugen mit Stricken gebunden. Dann hieß fie ber Solbat wie Sacke auf einen Wagen werfen und fagte 'fahrt fie nur gleich vor bas Gefängnis.' Der Jager aber nahm einen von der Mannschaft bei Seite und gab ihm noch eine Bestellung mit.

Bruder Wichsftiefel,' sprach der Soldat, 'wir haben den Teind glücklich überrumpelt und uns wohl genährt, jest wollen wir als Nachzügler in aller Rube hinter her marschieren. Alls fie sich der Stadt näherten, so sah der Soldat wie fich eine Menge Menschen aus dem Stadtthor brangten, lautes Freudengeschrei erhuben und grune Zweige in der Luft schwangen. Dann sah er daß die ganze Leibwache herangezogen kam. 'Was soll das heißen?' sprach er gang verwundert zu dem Jäger. 'Weißt du nicht,' antwortete er, 'daß der König lange Zeit aus seinem Reich entfernt war, heute kehrt er zurück, und da gehen ihm alle entgegen.' 'Alber wo ist der König,' sprach der Soldat, 'ich sehe ihn nicht.' 'Hier ist er,' antwortete ber Bager, 'ich bin ber König und habe meine Ankunft melben laffen.' Dann öffnete er seinen Jägerrod, daß man die königlichen Rleider sehen konnte. Der Soldat erschrack, fiel auf die Knie und bat ihn um Vergebung daß er ihn in der Unwiffenheit wie seines Gleichen behandelt und ihn mit solchem Ramen angeredet habe. Der König aber reichte ihm bie Hand und sprach 'du bist ein braver Solbat und haft mir bas Leben gerettet. Du follst feine Noth mehr leiben, ich will schon für dich sorgen. Und wenn du einmal ein Stuck guten Braten effen willst, so gut als in dem Räuberhaus, so komm nur in die königliche Rüche. Willst du aber eine Gesundheit ausbringen, so sollst du erft bei mir Erlaubnis dazu holen.'

## Der goldene Schlüssel.

Bur Winterszeit, als einmal ein tiefer Schnee lag, mußte ein armer Junge hinausgehen und Holz auf einem Schlitten holen. Wie er es nun zusammengesucht und aufgeladen hatte, wollte er, weil er so erfroren war, noch nicht nach Haus gehen, sondern erst Feuer anmachen und sich ein bischen wärmen. Da scharrte er den Schnee weg, und wie er so den Erdboden aufräumte, sand er einen kleinen goldenen Schlüssel. Run glaubte er wo der Schlüssel wäre müßte auch das Schloß dazu sein, grub in der Erde und fand ein eisernes Kästchen. 'Wenn der Schlüssel nur paßt!' dachte er, 'es sind gewis kostbare Sachen in dem Kästchen.' Er suchte, aber es war kein Schlüsselloch da, endlich entdeckte er eins, aber so klein daß man es kaum sehen konnte. Er probierte und der Schlüssel paßte glücklich. Da drehte er einmal herum, und nun müssen wir warten bis er vollends aufgeschlossen und den Deckel aufgemacht hat, dann werden wir ersahren was für wunderbare Sachen in dem Kästchen lagen.





Der heilige Joseph im Walde.

Es war einmal eine Mutter, die hatte drei Töchter, davon war die älteste unartig und bos, die zweite schon viel besser, obgleich sie auch ihre Fehler hatte, die jüngste aber war ein frommes gutes Kind. Die Mutter war aber so wunderlich, baß sie gerabe bie älteste Tochter am liebsten hatte und die jüngste nicht leiden konnte. Daber schickte sie das arme Madchen oft hinaus in einen großen Wald, um es fich vom Hals zu schaffen, benn fie bachte es wurde fich verirren und nimmermehr wieder kommen. Aber ber Schutzengel, den jedes fromme Kind hat, verließ es nicht, sondern brachte es immer wieder auf den rechten Weg. Einmal inbeffen that bas Schukenglein als wenn es nicht bei ber Sand ware, und bas Rind konnte fich nicht wieder aus bem Walbe herausfinden. Es gieng immer fort bis es Abend wurde, da fah es in der Ferne ein Lichtchen brennen, lief darauf zu und fam bor eine fleine Sutte. Es flopfte an, die Thure gieng auf, und es gelangte gu einer aweiten Thure, wo es wieder anklovfte. Gin alter Mann, der einen ichneeweißen Bart hatte und ehrwürdig aussah, machte ihm auf, und das war niemand anders als der heilige Joseph. Er sprach gang freundlich 'komm, liebes Rind, fege bich ans Feuer auf mein Stühlchen und wärme dich, ich will dir klar Wäfferchen holen, wenn du Durft haft; ju effen aber hab ich hier im Walbe nichts für dich als ein paar Würzelcher, die mußt du dir erft schaben und kochen.' Da reichte ihm der heil. Joseph die Wurzeln: das Mädchen

schrappte fie fauberlich ab, dann holte es ein Studchen Pfannkuchen, und das Brot, das ihm feine Mutter mitgegeben hatte, und that alles zusammen in einem Reffelchen beis Feuer, und kochte sich ein Mus. Als das fertig war, sprach der heil. Joseph 'ich bin so hungrig, gib mir etwas von deinem Gffen.' Da war das Kind bereitwillig und gab ihm mehr als es für sich behielt, doch war Gottes Segen babei, daß es satt ward. Als sie nun gegessen hatten, sprach ber heil. Joseph 'nun wollen wir zu Bett gehen: ich habe aber nur ein Bett, lege du dich hinein, ich will mich ins Stroh auf die Erde legen.' 'Rein,' antwortete es, 'bleib du nur in deinem Bett, für mich ist das Stroh weich genug.' Der heil. Joseph aber nahm das Kind auf ben Arm und trug es ins Bettchen, da that es fein Gebet und schlief ein. Am andern Morgen, als es aufwachte, wollte es bem heil. Joseph guten Morgen sagen, aber es fah ihn nicht. Da stand es auf und suchte ihn, konnte ihn aber in keiner Ede finden: endlich gewahrte es hinter ber Thur einen Sack mit Geld, fo schwer, als es ihn nur tragen fonnte, darauf ftand geschrieben bas ware für bas Rind, bas heute Nacht hier geschlafen hatte. Da nahm es ben Sad und fprang damit fort und fam auch gludlich zu seiner Mutter, und weil es ihr alle bas Geld schenkte, so konnte fie nicht anders, fie mußte mit ihm zufrieden fein.

Am folgenden Tag bekam das zweite Kind auch Luft in den Wald zu gehen. Die Mutter gab ihm ein viel größer Stück Pfannkuchen und Brot mit. Es ergieng ihm nun gerade wie dem ersten Kinde. Abends kam es in das Hüttchen des heil. Joseph, der ihm Wurzeln zu einem Mus reichte. Als das fertig war, sprach er gleichsalls zu ihm 'ich bin so hungerig, gib mir etwas von deinem Essen.' Da antwortete das Kind 'iß als mit.' Als ihm danach der heil. Joseph sein Bett andot und sich aufs Stroh legen wollte, antwortete es 'nein, leg dich als mit ins Bett, wir haben ja beide wohl Platz darin.' Der heil. Joseph nahm es auf den Arm, legte es ins Bettchen und legte sich ins Stroh. Morgens, als das Kind auswachte und den heil. Joseph suchte, war er verschwunden, aber hinter der Thüre sand es ein Säckchen mit Geld, das war händelang, und darauf stand geschrieben es wäre für das Kind, das heute Racht hier geschlasen hätte. Da nahm es das Säckchen und lief damit hein, und brachte es seiner Mutter, doch behielt es heimlich ein paar

Stude für fich. Run war die älteste Tochter neugierig geworden und wollte ben folgenden Morgen auch hinaus in ben Walb. Die Mutter gab ihr Pfannkuchen mit, so viel sie wollte, Brot und auch Rafe dazu. Abends fand fie den heil. Joseph in feinem Butteben gerade fo, wie ihn die zwei andern gefunden hatten. Als das Mus fertig war und der heil. Joseph sprach 'ich bin so hungrig, gieb mir etwas von beinem Effen,' antwortete bas Mädchen 'warte bis ich satt bin, was ich benn überig laffe, das follst du haben.' Es aß aber beinah alles auf und ber heil. Joseph mußte das Schuffelchen ausschrappen. Der gute Alte bot ihm hernach fein Bett an und wollte auf bem Stroh liegen, das nahm es ohne Widerrede an, legte sich in das Bettehen und ließ dem Greis das harte Stroh. Am andern Morgen, wie es aufwachte, war der heil. Joseph nicht zu finden, doch darüber machte es fich keine Sorgen: es suchte hinter der Thüre nach einem Gelbsack. Es kam ihm vor als läge etwas auf der Erbe, boch weil es nicht recht unterscheiden konnte, was es war, buckte es sich und fließ mit seiner Rase daran. Aber es blieb an der Rase hangen, und wie es sich aufrichtete, jah es zu feinem Schrecken, daß es noch eine zweite Rafe war, die an der feinen festhieng. Da hub es an zu schreien und zu heulen, aber bas half nichts, es mußte immer auf seine Nase sehen, wie die so weit hinausstand. Da lief es in einem Geschrei fort, bis es dem heil. Joseph begegnete, dem fiel es zu Füßen und bat so lange bis er aus Mitleid ihm die Nase wieder abnahm und noch zwei Psennige schenkte. Als es daheim ankam, stand vor der Thüre seine Mutter und fragte 'was hast du geschenkt kriegt?' Da log es und ant-wortete 'einen großen Sack voll Gelds, aber ich habe ihn unterwegs verloren.' 'Verloren!' rief die Mutter, 'o den wollen wir schon wieder sinden,' nahm es dei der Hand und wollte mit ihm suchen. Zuerst sieng es an zu weinen und wollte nicht mit gehen, endlich aber gieng es mit, doch auf dem Wege kamen so viele Cidechsen und Schlangen auf sie beide los, daß sie sich nicht zu retten wußten; sie stachen auch endlich das böse Kind todt, und die Mutter stachen sie in den Fuß, weil sie es nicht besser erzogen hatte.

#### Die zwälf Apostel.

Es war dreihundert Jahre vor des Herrn Christi Geburt, da lebte eine Mutter, die hatte zwölf Söhne, war aber so arm und dürftig, daß sie nicht wußte womit sie ihnen länger das Leben erhalten sollte. Sie betete täglich zu Gott, er möchte doch geben daß alle ihre Söhne mit dem verheißenen Seiland auf Erben zusammen wären. Als nun ihre Noth immer größer ward, schickte fie einen nach dem andern in die Welt, um sich ihr Brot zu suchen. Der älteste hieß Betrus, ber gieng aus, und war schon weit gegangen, eine ganze Tagreise, da gerieth er in einen großen Wald. Er suchte einen Ausweg, konnte aber keinen finden und verirrte fich immer tiefer; babei empfand er fo großen Hunger bag er fich taum aufrecht erhalten konnte. Endlich ward er so schwach, daß er liegen bleiben mußte und glaubte bem Tobe nabe zu fein. Da ftand auf einmal neben ihm ein kleiner Anabe, ber glänzte und war fo icon und freundlich wie ein Engel. Das Kind ichlug feine Sändchen zusammen, daß er aufschauen und es anblicken mußte. Da sprach es 'warum sigest du da so betrübt?' 'Ach,' antwortete Vetrus, 'ich gehe umher in der Welt und suche mein Brot, damit ich noch den verheißenen lieben Beiland sehe, das ift mein größter Wunsch.' Das Rind sprach 'fomm mit, so foll bein Wunsch erfüllt werden.' Es nahm ben armen Petrus an der Sand und führte ihn zwischen Felsen zu einer großen Söhle. Wie fie hineinkamen, jo blitte alles von Gold. Silber und Kryftall, und in ber Mitte ftanden zwölf Wiegen neben einander. Da sprach das Englein lege dich in die erste und schlaf ein wenig, ich will bich wiegen.' Das that Petrus, und bas Englein fang ihm und wiegte ihn fo lange bis er eingeschlafen war. Und wie er ichlief, kam ber zweite Bruder, ben auch fein Schutzenglein bereinführte, und ward wie ber erste in ben Schlaf gewiegt, und so famen die andern nach der Reihe, bis alle zwölfe da lagen in den goldenen Wiegen und ichliefen. Sie schliefen aber dreihundert Jahre, bis in der Nacht, worin der Weltheiland geboren ward. Da erwachten fie und waren mit ihm auf Erben und wurden die zwölf Apostel genannt.

#### Die Rose.

Et was mal eine arme Frugge, de hadde twei Kinner; dat jungeste moste olle Dage in en Wald gohn un langen (holen) Holt. Asset nu mal ganz wiet söken geit, kam so en klein Kind, dat was awerst ganz wacker, to em un holp (half) flietig Holt lesen un drog et auck bis für dat Hus; dann was et awerst, eh en Augenschlägssen (Augenblick) vergienk, verswunnen. Dat Kind vertelde et siner Moder, de wul et awerst nig glöven. Up et lest brochte et en Rause (Rose) mit un vertelde dat schöne Kind hädde em deise Kause gieven un hädde em sägt wenn de Kause upblöhet wär, dann wull et wier kummen. De Moder stellde dei Rause in't Water. Einen Morgen kam dat Kind gar nig ut dem Bedde, de Moder gint to dem Bedde hen un sund dat Kind daude (todt); et sag awerst gang anmotik. Un de Kause was den sulftigen Morgen upblöhet.

## Armuth und Demuth führen zum Simmel.

Es war einmal ein Königssohn, der gieng hinaus in das Feld und war nachdenklich und traurig. Er fah den himmel an, ber war fo schon rein und blau, da feufzte er und sprach 'wie wohl muß einem erst da oben im himmel sein!' Da erblicte er einen armen areisen Mann, der des Weges daher kam, redete ihn an und fragte 'wie kann ich wohl in ben himmel kommen?' Der Mann antwortete 'durch Armuth und Demuth. Leg an meine zerriffenen Rleider, mandere fieben Jahre in der Welt und lerne ihr Elend kennen: nimm fein Geld, sondern wenn du hungerst, bitt mitleidige Bergen um ein Studichen Brot, so wirst du dich dem Himmel nähern.' Da zog der Königssohn seinen prächtigen Rock aus und hieng dafür das Bettlergewand um, gieng hinaus in die weite Welt und dulbete groß Elend. Er nahm nichts als ein wenig Effen, fprach nichts, sondern betete zu bem Berrn daß er ihn einmal in seinen himmel aufnehmen wollte. Alls die sieben Sahre herum waren, ba fam er wieder in seines Baters Schloß, aber niemand erfannte ihn. Er sprach zu ben Dienern 'geht und fagt meinen Eltern daß ich wiedergekommen bin.' Aber die Diener glaubten es nicht, lachten und ließen ihn stehen. Da sprach er 'geht und sagts meinen Brüdern, daß fie herab kommen, ich möchte fie so gerne wieder seben.' Sie wollten auch nicht, bis endlich einer von ihnen hingieng und es ben Bönigskindern sagte, aber biefe glaubten es nicht und bekummerten fich nicht barum. Da schrieb er einen Brief an seine Mutter und beschrieb ihr barin all sein Glend, aber er fagte nicht bag er ihr Sohn ware. Da ließ ihm die Königin aus Mitleid einen Plat unter der Treppe anweisen und ihm täglich durch zwei Diener Effen bringen. Aber ber eine war böß und sprach 'was soll dem Bettler das gute Effen!' behielts für fich ober gabs ben Hunden und brachte bem Schwachen, Abgezehrten nur Waffer; doch ber andere war ehrlich und brachte ihm was er für ihn bekam. Es war wenig, boch konnte er bavon eine Zeitlang leben; babei war er gang gebuldig, bis er immer schwächer ward. Als aber seine Krankheit zunahm, da begehrte er

Grimm, Märden.



bas heil. Abendmahl zu empfangen. Wie es nun unter der halben Messe ist, sangen von selbst alle Glocken in der Stadt und in der Gegend an zu läuten. Der Geistliche geht nach der Messe zu dem armen Mann unter der Treppe, so liegt er da todt, in der einen Hand eine Rose, in der andern eine Lilie, und neben ihm ein Papier, darauf steht seine Geschichte aufgeschrieben.

Als er begraben war, wuchs auf der einen Seite des Grabes eine Rose, auf der andern eine Lilie heraus.

#### Gottes Speise.

Es waren einmal zwei Schwestern, die eine hatte keine Kinder und war reich, die andere hatte fünf Kinder und war eine Wittwe und war so arm, daß sie nicht mehr Brot genug hatte, sich und ihre Kinder zu sättigen. Da gieng sie in der Noth zu ihrer Schwester, und sprach 'meine Kinder leiden mit mir den größten Hunger, du bist reich, gib mir einen Bissen Brot.' Die steinreiche war auch steinhart, sprach 'ich habe selbst nichts in meinem Hause und wies die Arme mit bösen Worten fort. Nach einiger Zeit kam der Mann der reichen Schwester heim, und wollte sich ein Stück Brot schneiden, wie er aber den ersten Schnitt in den Laib that, koß das rothe Blut heraus. Als die Frau das sah, erschrack sie

und erzählte ihm was geschehen war. Er eilte hin und wollte helfen, wie er aber in die Stube der Wittwe trat, so fand er sie betend; die beiden jüngsten Kinder hatte sie auf den Armen, die drei ältesten lagen da und waren gestorben. Er bot ihr Speise an, aber sie antwortete 'nach irdischer Speise verlangen wir nicht mehr; drei hat Gott schon gesättigt, unser Flehen wird er auch erhören.' Kaum hatte sie diese Worte ausgesprochen, so thaten die beiden Kleinen ihren letzten Athemzug, und darauf brach ihr auch das Herz und sie sank todt nieder.

## Die drei grünen Zweige.

Es war einmal ein Einfiedler, der lebte in einem Walde an dem Fuße eines Berges und brachte seine Zeit in Gebet und guten Werken zu, und jeden Abend trug er noch zur Chre Gottes ein paar Eimer Waffer ben Berg hinauf. Manches Thier wurde damit getränkt und manche Pflanze damit erquidt, denn auf den Unhöhen weht beständig ein harter Wind, der die Luft und die Erde austrocknet, und die wilden Bögel, die vor den Menschen scheuen, kreißen dann hoch und suchen mit ihren scharfen Augen nach einem Trunk. Und weil der Ginfiedler fo fromm war, so gieng ein Engel Gottes, feinen Augen sichtbar, mit ihm hinauf, gahlte feine Schritte und brachte ihm, wenn die Arbeit vollendet war, fein Effen, so wie jener Prophet auf Gottes Geheiß von den Raben gespeiset ward. Als ber Einsiedler in seiner Frommigkeit schon zu einem hohen Alter gekommen war, da trug es sich zu, daß er einmal von weitem fah wie man einen armen Sünder jum Galgen führte. Er sprach so vor sich hin 'jest widerfährt diesem sein Recht.' Abends, als er das Waffer den Berg hinauftrug, erschien der Engel nicht, der ihn fonst begleitete und brachte ihm auch nicht feine Speise. Da erschrack er, prufte sein Berg und bedachte womit er wohl konnte gefündigt haben, weil Gott alfo zurne, aber er mußte es nicht. Da ag und trank er nicht, warf sich nieder auf die Erde und betete Tag und Nacht. Und als er einmal in dem Walbe so recht bitterlich weinte, hörte er ein Böglein, das sang so schön und herrlich, da ward er noch betrübter und sprach 'wie fingst du so fröhlich! dir zurnt der Herr nicht: ach, wenn bu mir sagen konntest womit ich ihn beleidigt habe, damit ich Buge thate, und mein Herz auch wieder fröhlich wurde!' Da fieng bas Böglein an zu sprechen und sagte 'du haft unrecht gethan, weil bu einen armen Sünder verdammt haft, der zum Galgen geführt wurde, darum gurnt dir ber Berr; er allein halt Gericht. Doch wenn du Buge thun und beine Sunde bereuen willst, so wird er bir verzeihen.' Da stand ber Engel neben ihm und hatte einen trockenen Aft in der Hand und sprach 'biesen trockenen Aft sollst du so lange tragen, bis brei grüne Zweige aus ihm hervor sprießen, aber Nachts, wenn du schlafen willft, sollst du ihn unter bein haupt legen. Dein Brot sollst bu bir an ben Thüren erbitten und in demselben Hause nicht länger als eine Nacht verweilen. Das ist die Buße, die dir der Herr auflegt.'

Da nahm der Einsiedler das Stück Holz und gieng in die Welt zurück, die er so lange nicht gesehen hatte. Er aß und trank nichts, als was man ihm an den Thüren reichte; manche Bitte aber ward nicht gehört, und manche Thüre blieb ihm verschlossen, also daß er oft ganze Tage lang keinen Krumen Brot bekam. Einmal war er vom Morgen

bis Abend von Thüre zu Thüre gegangen, niemand hatte ihm etwas gegeben, niemand wollte ihn die Nacht beherbergen, da gieng er hinaus in einen Wald, und sand endlich eine angebaute Höhle, und eine alte Frau saß darin. Da sprach er 'gute Frau, behaltet mich diese Nacht in euerm Hause.' Aber sie antwortete 'nein, ich darf nicht, wenn ich auch wollte. Ich habe drei Söhne, die sind bös und wild, wenn sie von ihrem Raubzug heim kommen und sinden euch, so würden sie uns beide umbringen.' Da sprach der Einsiedler 'laßt mich nur bleiben, sie werden euch und mir nichts thun,' und die Frau war mitleidig und ließ sich bewegen. Da legte sich der Mann unter die Treppe und das Stück Holz unter seinen Kops. Wie die Alte das sah, fragte sie nach der Ursache, da erzählte er ihr daß er es zur Buße mit sich herum trage und Nachts zu einem Kissen brauche. Er habe den Hern beleidigt, denn als er einen armen Sünder auf dem Gang nach dem Gericht gesehen, habe er gesagt diesem widersahre sein Kecht. Da sieng die Frau an zu weinen und ries 'ach, wenn der Herr ein einziges Wort also bestraft, wie wird es meinen Söhnen ergehen, wenn sie vor ihm im Gericht erscheinen.'

Um Mitternacht kamen die Räuber heim, lärmten und tobten. Sie zündeten ein Feuer an, und als das die Höhle erleuchtete und sie einen Mann unter der Treppe liegen sahen, geriethen sie in Zorn und schrien ihre Mutter an, 'wer ist der Mann? haben wirs nicht verboten irgend jemand aufzunehmen?' Da sprach die Mutter 'last ihn, es ist ein armer Sünder der seine Schuld büst.' Die Käuber fragten 'was hat er gethan?' 'Alter,' riesen sie, 'erzähl uns deine Sünden.' Der Alte erhob sich und sagte ihnen wie er mit einem einzigen Wort schon so gefündigt habe, daß Gott ihm zürne, und er für diese Schuld seht büse. Den Käubern ward von seiner Erzählung das Herz so gewaltig gerührt, daß sie über ihr bisheriges Leben erschracken, in sich giengen und mit herzlicher Reue ihre Buße begannen. Der Einsiedler, nachdem er die drei Sünder bekehrt hatte, legte sich wieder zum Schlase unter die Treppe. Um Morgen aber sand man ihn todt, und aus dem trocknen Holz, auf welchem sein Haupt lag, waren drei grüne Zweige hoch empor gewachsen. Ulso hatte ihn der Herr wieder in Gnaden zu sich aufgenommen.

#### Muttergottesgläschen.

Es hatte einmal ein Fuhrmann seinen Karren, der mit Wein schwer beladen war, sestgesahren, so daß er ihn trot aller Mühe nicht wieder losbringen konnte. Nun kam gerade die Mutter Gottes des Weges daher, und als sie die Noth des armen Mannes sah, sprach sie zu ihm 'ich bin müd und durstig, gib mir ein Glas Wein, und ich will dir deinen Wagen frei machen.' 'Gerne,' antwortete der Fuhrmann, 'aber ich habe kein Glas, worin ich dir den Wein geben könnte.' Da brach die Mutter Gottes ein weißes Blümchen mit rothen Streisen ab, das Feldwinde heißt und einem Glase sehr ähnlich sieht, und reichte es dem Fuhrmann. Er füllte es mit Wein, und die Mutter Gottes trank ihn, und in dem Augenblick ward der Wagen frei und der Fuhrmann konnte weiter sahren. Das Blümchen heißt noch immer Muttergottesgläschen.

## Das alte Mütterchen.

Es war in einer großen Stadt ein altes Mütterchen, das sas sas Abends allein in seiner Kammer: es dachte so darüber nach wie es erst den Mann, dann die beiden Kinder, nach und nach alle Berwandte, endlich auch heute noch den letzten Freund verloren hätte und nun ganz allein und verlassen wäre. Da ward es in tiefstem Herzen traurig, und vor allem schwer war ihm der Berlust der beiden Söhne, daß es in seinem Schmerz Gott darüber anklagte. So saß es still und in sich versunken, als es auf einmal zur Frühkirche läuten hörte. Es wunderte sich daß es die ganze Nacht also in Leid durchwacht hätte, zündete seine Leuchte an und gieng zur Kirche. Bei seiner Ankunst war sie schon erhellt,



aber nicht, wie gewöhnlich, von Kerzen, sondern von einem dämmernden Licht. Sie war auch schon angefüllt mit Menschen, und alle Plätze waren besetzt, und als das Mütterchen zu seinem gewöhnlichen Sitz kam, war er auch nicht mehr ledig, sondern die ganze Bank gedrängt voll. Und wie es die Leute ansah, so waren es lauter verstorbene Verwandten, die saßen da in ihren altmodischen Kleidern aber mit blassem Angesicht. Sie sprachen auch nicht und sangen nicht, es gieng aber ein leises Summen und Wehen durch die Kirche. Da stand eine Muhme auf, trat vor, und sprach zu dem Mütterlein 'dort sieh nach dem Altar, da wirst du deine Söhne sehen.' Die Alte blickte hin und sah ihre beiden Kinder, der eine hieng am Galgen, der andere war auf das Kad gestochten. Da sprach die Muhme 'siehst du, so wäre es ihnen ergangen, wären sie im Leben geblieben und hätte sie Gott nicht als unschuldige Kinder zu sich genommen.' Die Alte gieng zitternd nach Haus und dankte Gott auf den Knieen daß er es besser mit ihr gemacht hätte als sie hätte begreisen können; und am dritten Tag legte sie sich und starb.

1

#### Die himmlische Hochzeit.

Es hörte einmal ein armer Bauernjunge in der Kirche wie der Pfarrer sprach 'wer da will ins Himmelreich kommen, muß immer gerad aus gehen.' Da machte er fich auf, und gieng immer zu, immer gerade ohne abzuweichen, über Berg und Thal. Endlich führte ihn sein Weg in eine große Stadt, und mitten in die Kirche, wo eben Gottesdienst gehalten wurde. Wie er nun all die Herrlichkeit fah, meinte er nun ware er im himmel angelangt, feste fich hin und war von Bergen froh. Als ber Gottesbienft vorbei mar und ber Rufter ihn hinausgehen hieß, antwortete er 'nein ich gehe nicht wieder hinaus ich bin froh daß ich endlich im himmel bin.' Da gieng der Rufter zum Pfarrer und fagte ihm es ware ein Kind in der Kirche, das wollte nicht wieder heraus, weil es glaubte es ware im himmelreich. Der Pfarrer sprach 'wenn es das glaubt, so wollen wir es darin laffen.' Darauf gieng er hin und fragte ob es auch Luft hätte zu arbeiten. 'Ja,' antwortete ber Kleine, ans Arbeiten wäre er gewöhnt, aber aus bem Himmel gienge er nicht wieder heraus. Run blieb er in der Kirche, und als er jah wie die Leute zu dem Muttergottesbild mit dem Jesuskind, das aus Holz geschnitten war, kamen, knieten und beteten, dachte er 'das ift ber liebe Gott' und sprach 'hör einmal, lieber Gott, was bift du mager! gewis laffen dich bie Leute hungern: ich will dir aber jeden Tag mein halbes Effen bringen.' Bon nun an brachte er bem Bilbe jeden Tag die Sälfte von seinem Essen, und das Bild fieng auch an die Speise zu genießen. Wie ein paar Wochen herum waren, merkten die Leute daß das Bild zunahm, die und ftark ward, und wunderten sich fehr. Der Pfarrer konnt es auch nicht begreifen, blieb in der Kirche und gieng dem Kleinen nach, da fah er wie der Knabe sein Brot mit der Mutter Gottes theilte und diese es auch annahm.

Nach einiger Zeit wurde der Knabe krank und kam acht Tage lang nicht aus dem Bett; wie er aber wieder aufstehen konnte, war sein erstes daß er seine Speise der Mutter Gottes brachte. Der Pfarrer gieng ihm nach und hörte wie er sprach 'lieber Gott, nimms nicht übel, daß ich dir so lange nichts gebracht habe: ich war aber krank und konnte nicht aufstehen.' Da antwortete ihm das Bild und sprach 'ich habe deinen guten Willen gesehen, das ist mir genug; nächsten Sonntag sollst du mit mir auf die Hochzeit kommen.' Der Knabe freute sich darüber und sagte es dem Pfarrer, der bat ihn hinzugehen und das Bild zu fragen ob er auch dürste mitkommen. 'Nein,' antwortete das Bild, 'du allein.' Der Pfarrer wollte ihn erst vorbereiten und ihm das Abendmahl geben, das war der Knabe zusrieden; und nächsten Sonntag, wie das Abendmahl an ihn kam, siel er um, und war todt und war zur ewigen Hochzeit.

#### Die Haselruthe.

Eines Nachmittags hatte sich das Christkind in sein Wiegenbett gelegt und war eingeschlasen, da trat seine Mutter heran, sah es voll Freude an und sprach 'hast du dich schlasen gelegt, mein Kind? schlaf sanst, ich will berweil in den Wald gehen und eine Handvoll Erdbeeren für dich holen; ich weiß wohl, du freust dich darüber, wenn du aufgewacht bist.' Draußen im Wald fand sie einen Platz mit den schönsten Erdbeeren, als sie sich aber herab bückt um eine zu brechen, so springt aus dem Gras eine Natter in die Höhe. Sie erschrickt, läßt die Beere stehen und eilt hinweg. Die Natter schießt ihr nach, aber die Mutter Gottes, das könnt ihr denken, weiß guten Nath, sie versteckt sich hinter eine Haselstaude und blieb da stehen, dis die Natter sich wieder verkrochen hat. Sie sammelt dann die Beeren, und als sie sich auf den Heimweg macht, spricht sie 'wie die Haselstaude diesmal mein Schutz gewesen ist, so soll sie es auch in Zukunst andern Menschen sein.' Darum ist seit den ältesten Zeiten ein grüner Haselzweig gegen Nattern, Schlangen und was sonst auf der Erde kriecht, der sicherste Schutz.





## Inhalt.

|                                                 | Seite |                                               | Seite |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|
| Porträts der Brüder Grimm. Nach dem             |       | 18. Strohhalm, Kohle und Bohne                | 59    |
| Gemälde von Biow.                               | <     | 19. Von dem Fischer un inner Fru, mit Illu=   |       |
| Vorrede. Mit den Porträts der Frau Vieh-        |       | ftration                                      | 60    |
| männin, P. Grot Johanns und R. Lein=            |       | 20. Das tapfere Schneiderlein, mit zwei Illu- |       |
| webers, nebst Kopf= und Schlugvignette          |       | ftrationen                                    | 66    |
| aus Grot Johanns Nachlaß                        | V     | 21. Aschenputtel, mit zwei Illustrationen     | 72    |
| 1. Der Froschkönig oder der eiserne Beinrich,   |       | 22. Das Räthsel, mit Illustration             | 78    |
| mit Illustration                                | 1     | 23. Bon dem Mäuschen, Bögelchen und der       |       |
| 2. Kage und Maus in Gesellichaft, mit Illu-     |       | Bratwurft                                     | 80    |
| ftration                                        | 4     | 24. Frau Holle, mit Illustration              | 82    |
| 3. Marienkind, mit Illustration                 | 6     | 25. Die sieben Raben                          | 84    |
| 4. Märchen von einem, der auszog das            |       | 26. Rothkäppchen, mit Ilustration             | 86    |
| Fürchten zu lernen, mit zwei Illu-              |       | 27. Die Bremer Stadtmufikanten, mit Ilu-      |       |
| strationen                                      | 9     | stration                                      | 89    |
| 5. Der Wolf und die fieben jungen Beislein,     |       | 28. Der singende Knochen                      | 91    |
| mit Ilustration                                 | 16    | 29. Der Teufel mit den drei goldenen Haaren,  |       |
| 6. Der treue Johannes, mit zwei Illu-           |       | mit Illustration                              | 93    |
| strationen                                      | 18    | 30. Läuschen und Flöhchen                     | 98    |
| 7. Der gute Handel, mit drei Illustrationen     | 23    | 31. Das Mädchen ohne Hände, mit Illustration  | 99    |
| 8. Der wunderliche Spielmann, mit Illu-         |       | 32. Der gescheidte Hans, mit Illustration .   | 103   |
| ftration                                        | 27    | 33. Die drei Sprachen                         | 105   |
| 9. Die zwölf Brüder, mit Illustration           | 29    | 34. Die kluge Else, mit Illustration          | 107   |
| 10. Das Lumpengefindel, mit Illustration .      | 33    | 35. Der Schneider im Himmel                   | 110   |
| 11. Brüderchen und Schwesterchen, mit Illu-     |       | 36. Tijchchen deck dich, Goldesel und Anüppel |       |
| ftration                                        | 34    | aus dem Sack, mit Illustration                | 111   |
| 12. Rapunzel, mit zwei Illustrationen           | 39    | 37. Daumesdick, mit zwei Illustrationen       | 117   |
| 13. Die drei Männlein im Walde, mit zwei        |       | 38. Die Hochzeit der Frau Füchfin, mit Illu=  |       |
| Ilustrationen                                   | 42    | ftration                                      | 122   |
| 14. Die drei Spinnerinnen, mit Ilustration      | 46    | 39. Die Wichtelmänner, mit Illustration       | 124   |
| 15. Banfel und Grethel, mit zwei Illu-          |       | 40. Der Räuberbräutigam, mit Illustration .   | 127   |
| ftrationen                                      | 48    | 41. Herr Korbes                               | 130   |
| 16. Die drei Schlangenblätter, mit Illustration | 54    | 42. Der Herr Gevatter, mit Illustration       | 131   |
| 17. Die weiße Schlange, mit Illuftration .      | 56    | 43. Frau Trude                                | 132   |

|             |                                            | Gette |                                                   | Sett |
|-------------|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|------|
| 44.         | Der Gevatter Tod, mit Illustration         | 133   | 85. Die Goldkinder, mit Illustration              | 254  |
|             | Daumerlings Wanderschaft                   | 135   | 86. Der Fuchs und die Ganse                       | 258  |
|             | Fitchers Vogel, mit drei Illustrationen .  | 138   | 87. Der Arme und der Reiche, mit Iluftration      |      |
|             |                                            | 100   | 20 Des Finance Suring and O'll a st               | 258  |
| ±1.         | Von dem Machandelboom, mit drei Illu-      |       | 88. Das singende springende Löweneckerchen,       |      |
|             | strationen                                 | 141   | mit Mustration                                    | 261  |
|             | Der alte Sultan, mit Illustration          | 148   | 89. Die Gänsemagd, mit Illustration               | 265  |
| <b>4</b> 9. | Die sechs Schwäne, mit Illustration        | 149   | 90. Der junge Riese, mit Illustration             | 270  |
|             | Dornröschen, mit Illustration              | 153   | 91. Dat Erdmänneken, mit zwei Illustrationen      | 275  |
|             | Fundevogel                                 | 156   | 92. Der König vom goldenen Berg, mit              |      |
|             | König Drosselbart, mit Illustration        | 158   |                                                   | 050  |
|             |                                            |       | Muftration                                        | 278  |
|             | Sneewittchen, mit Ilustration              | 161   | 93. Die Rabe, mit Illustration                    | 288  |
| 54.         | Der Rangen, das hütlein und das hörn=      |       | 94. Die kluge Bauerntochter, mit Illustration     | 287  |
|             | lein, mit Illustration                     | 167   | 95. Der alte Hildebrand                           | 289  |
| 55.         | Rumpelftilzchen, mit zwei Illuftrationen   | 171   | 96. De drei Bügelkens, mit Illustration .         | 292  |
|             | Der Liebste Roland, mit Illustration .     | 174   | 97. Das Waffer des Lebens, mit Illuftration       | 295  |
|             | Der goldene Bogel, mit zwei Illuftrationen | 177   | 98. Doctor Allwissend                             | 299  |
|             | Der Hund und der Sperling, mit Ilu-        |       |                                                   |      |
| JO.         |                                            | 100   | 99. Der Geist im Glas, mit Illustration .         | 300  |
|             | ftration                                   | 183   | 100. Des Teufels rußiger Bruder, mit Ilu-         |      |
| <b>5</b> 9. | Der Frieder und das Catherlieschen         | 185   | stration                                          | 304  |
| <b>6</b> 0. | Die zwei Brüder, mit drei Illuftrationen   | 189   | 101. Der Bärenhäuter, mit Illustration            | 306  |
| 61.         | Das Bürle, mit Illustration                | 203   | 102. Der Zaunkönig und der Bär                    | 310  |
|             | Die Bienenkönigin                          | 207   | 103. Der juge Brei                                | 311  |
|             | Die drei Federn, mit Ilustration           | 208   | 104. Die klugen Leute, mit Illustration           | 312  |
|             | Die goldene Gans, mit Juftration           | 210   | 105. Märchen von der Unke                         |      |
|             |                                            |       |                                                   | 315  |
|             | Allerleirauh, mit Illustration             | 213   | 106. Der arme Müllerbursch und das Kätchen,       |      |
| 66.         | Häsichenbraut                              | 217   | mit Ilustration                                   | 316  |
| 67.         | Die zwölf Jäger                            | 217   | 107. Die beiden Wanderer, mit Illustration.       | 319  |
| 68.         | De Gaudeif un fien Meefter, mit Ilu-       |       | 108. Hans mein Igel, mit Illustration             | 325  |
|             | ftration                                   | 219   | 109. Das Todtenhemdchen, mit Illustration .       | 329  |
| <b>6</b> 9. | Jorinde und Joringel, mit Illustration .   | 221   | 110. Der Jude im Dorn, mit Illustration .         | 330  |
|             | Die drei Glückskinder, mit Ilustration .   | 223   | 111. Der gelernte Jäger, mit Illustration .       | 333  |
|             |                                            | 220   |                                                   | 000  |
| 71.         | Sechse kommen durch die ganze Welt, mit    | 005   | 112. Der Dreschstlegel vom Himmel, mit Ilu-       |      |
|             | zwei Illustrationen                        | 225   | ftration                                          | 337  |
|             | Der Wolf und der Mensch                    | 229   | 113. De beiden Künigeskinner, mit Mustration      | 338  |
| 73.         | Der Wolf und der Fuchs                     | 230   | 114. Vom klugen Schneiderlein, mit Ilu=           |      |
| 74.         | Der Fuchs und die Frau Gevatterin .        | 231   | ftration                                          | 348  |
|             | Der Fuchs und die Rage                     | 231   | 115. Die klare Sonne bringts an den Tag .         | 346  |
|             | Die Nelke, mit zwei Illuftrationen         | 232   | 116. Das blaue Licht, mit Illustration            | 347  |
|             | Das kluge Grethel                          | 236   | 118. Die drei Feldscherer, mit Justration .       | 350  |
|             |                                            | 200   |                                                   |      |
| 78.         | Der alte Großvater und der Enkel, mit      | 222   | 117. Das eigenfinnige Kind                        | 352  |
|             | Illustration                               | 238   | 119. Die sieben Schwaben, mit Mustration .        | 352  |
|             | Die Wassernige                             | 238   | 120. Die drei Handwerksburschen                   | 355  |
| 80.         | Von dem Tode des Hühnchens                 | 240   | 121. Der Königssohn der sich vor nichts fürchtet, |      |
|             | Bruder Luftig, mit zwei Illuftrationen .   | 241   | mit drei Illustrationen                           | 357  |
|             | De Spielhansl, mit Illustration            | 248   | 122, Der Krautesel, mit zwei Illustrationen .     | 361  |
|             | Hans im Glück, mit Illustration            | 250   | (123. Die Alte im Wald, mit Illustration .        | 366  |
|             |                                            | 253   | 124. Die drei Brüder, mit Illustration            | 369  |
| 04.         | hans heirathet                             | 200   | 124. Die oter Studet, mit Juniprunton             | 908  |

Inhalt. 555

|                                                | Seite   |                                               | Seite |
|------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-------|
| 125. Der Teufel und seine Grogmutter, mit      |         | (161) Schneeweißchen und Rosenroth, mit zwei  |       |
| zwei Ilustrationen                             | 370     | Ilustrationen                                 | 437   |
| 126. Ferenand getrü und Ferenand ungetrü,      |         | 162. Der kluge Knecht                         | 443   |
| mit Mustration                                 | 374     | (163. Der gläferne Sarg, mit zwei Illu=       |       |
| 127 Der Eisenosen, mit zwei Illustrationen .   | 377     | strationen                                    | 443   |
| 128. Die faule Spinnerin                       | 382     | (165) Der Bogel Greif, mit zwei Mustrationen  | 449   |
|                                                | 302     | 105 Det Soget Sterl, mit zwei Inaftationen    | 453   |
| 129. Die vier funftreichen Brüder, mit Ilu-    |         | 164. Der faule Heinz                          |       |
| ftration                                       | 383     | 166, Der starte Hans, mit zwei Muftrationen   | 455   |
| 130. Einäuglein, Zweiäuglein und Dreiäuglein,  |         | 167. Das Bürle im himmel                      | 460   |
| mit zwei Illustrationen                        | 386     | 168. Die hagere Liese                         | 461   |
| 131. Die schöne Katrinelje und Pif Paf Pol-    |         | (169.) Das Waldhaus, mit Junftration          | 461   |
| trie, mit Ilustration                          | 392     | 170. Lieb und Leid theilen, mit Illustration  | 466   |
| 132. Der Fuchs und das Pferd                   | 393     | 171. Der Zaunkönig, mit Illustration          | 466   |
| 133. Die zertanzten Schuhe, mit drei Illu-     | • • • • | 172. Die Sholle                               | 469   |
| ftrationen                                     | 394     | 173. Rohrdommel und Wiedehopf                 | 469   |
| 134. Die sechs Diener, mit zwei Ilustrationen  | 398     | 174. Die Eule, mit zwei Illustrationen        | 470   |
|                                                | 990     |                                               | 472   |
| 135. Die weiße und die schwarze Braut, mit     |         | 175. Der Mond                                 |       |
| zwei Mustrationen                              | 403     | 176. Die Lebenszeit, mit Illustration         | 473   |
| 136. Der Eisenhans, mit zwei Illuftrationen    | 407     | 177. Die Boten des Todes, mit Illustration    | 474   |
| 137. De drei schwatten Princessinnen, mit Ilu- |         | 178. Meister Pfriem, mit Junstration          | 475   |
| ftration                                       | 413     | (179.) Die Gänsehirtin am Brunnen, mit zwei   |       |
| 138. Anoist un sine dre Suhne                  | 415     | Illustrationen                                | 478   |
| 139. Dat Mäfen von Brafel                      | 415     | 180. Die ungleichen Kinder Evas               | 486   |
| 140. Das Hausgefinde                           | 415     | (181. Die Rige im Teich, mit Illustration .   | 487   |
| 141. Das Lämmchen und Fischchen                | 416     | 182. Die Geschenke des kleinen Bolkes, mit    |       |
| 142. Simeliberg, mit Justration                | 417     | Ilustration                                   | 491   |
| 143. Up Reisen gohn                            | 419     | 183. Der Riese und der Schneider, mit Ilu-    | 101   |
|                                                |         |                                               | 400   |
| (44.) Das Ejelein, mit Mustration              | 420     | ftration                                      | 493   |
| 145. Der undankbare Sohn                       | 423     | 184. Der Nagel                                | 495   |
| 146. Die Rübe, mit Muftration                  | 423     | 185. Der arme Junge im Grab, mit Illustration | 495   |
| 147. Das junggeglühte Männlein                 | 425     | (186) Die wahre Braut, mit zwei Ilustrationen | 498   |
| 148. Des Herrn und des Teufels Gethier .       | 426     | 187. Der Hase und der Igel, mit Illustration  | 503   |
| 149. Der Hahnenbalken                          | 427     | 188. Spindel, Weberschiffchen und Radel       | 506   |
| 150. Die alte Bettelfrau                       | 428     | 189. Der Bauer und der Teufel, mit Illu-      |       |
| 151. Die drei Faulen                           | 428     | ftration                                      | 508   |
| 151*. Die zwölf faulen Knechte, mit Illu=      |         | 190. Die Brosamen auf dem Tisch               | 509   |
| ftration                                       | 428     | (191.) Das Meerhäschen, mit Justration        | 509   |
| 152. Das Hirtenbüblein                         |         |                                               |       |
| 152. Das Hittenbubleth                         | 431     | 192. Der Meisterdieb, mit drei Illustrationen | 512   |
| 153. Die Sternthaler, mit Illustration         | 431     | 193 Der Trommler, mit zwei Illustrationen     | 519   |
| 154. Der geftohlene Heller                     | 433     | 194. Die Kornähre                             | 526   |
| 155. Die Brautschau                            | 433     | 195. Der Grabhügel, mit Illustration          | 527   |
| 157. Der Sperling und seine vier Kinder, mit   |         | 196. Oll Rinfrant                             | 530   |
| Illustration                                   | 434     | 197 Die Krystallfugel                         | 531   |
| 156. Die Schlickerlinge                        | 436     | 198. Jungfrau Maleen, mit zwei Illuftrationen | 533   |
| 158. Das Märchen vom Schlauraffenland .        | 436     | 199. Der Stiefel von Büffelleder, mit Ilu=    |       |
| 159. Das Dietmarsische Lügenmärchen            | 437     | ftration                                      | 538   |
| 160. Räthselmärchen                            | 437     | 200. Der goldene Schlüssel                    | 541   |
| 100. ocuty comutation                          | 101     | 200. Det gotoette Oujtuffet                   | OTI   |

## Rinderlegenden

#### (mit Titelillustration).

|    |                                      | Seite |                                          | Seite      |
|----|--------------------------------------|-------|------------------------------------------|------------|
| 1. | Der heilige Joseph im Walde          | 542   | 6. Die drei grünen Zweige                | 547        |
| 2. | Die zwölf Apostel                    | 544   | 7. Muttergottesgläschen                  | 548        |
| 3. | Die Rose                             | 545   | 8 Das alte Mütterchen, mit Illustration  | 549        |
| 4. | Armuth und Demuth führen jum himmel, |       | 9. Die himmlische Hochzeit               | 550        |
|    | mit Mustration                       | 545   | 10. Die Haselruthe, mit Schlußvignette . | <b>550</b> |
| 5. | Gottes Speife                        | 546   |                                          |            |



## Deue gediegene Erscheinungen.

## Belmuth von Moltkes

## Briefe an seine Brauf und Frau

und andere Anverwandte.

2 Bande. Preis geheftet M. 10.-; in elegantem Original-Ginband M. 12.-

Das deutsche Bolf erhält durch diesen Briefschat den tiessten Einblick in das Seelenleben des verewigten Feldmarschalls, es lernt ihn, man darf sagen, von seiner edelsten und besten Seite kennen, nicht allein, indem es gewahrt, mit welchem Zartgesühl, welcher Innigkeit und Treue er die Liebe zu seiner Gattin wahrt und äußert, sondern auch, weil seine Gattin dermaßen die Bertraute seines Herzens war; daß kaum ein Gegensstand seiner Betrachtung, kaum ein Erlebnis, das ihn fern von der Gattin trisst, in diesen Mitteilungen underührt und unbeurteilt bleibt. Sein innerstes Denken und Fühlen spricht er in diesen Miteslungen under ihm gefällt und mißfällt, die scharfen, tressenden Beobachtungen, die ihm die Weltereignisse und seine unmittelbare Teilnahme an denselben geben, alles das vertraut er den Briesen an die Gattin an. So bietet diese Briessammlung einen doppelten Genuß: den, den großen Feldherrn aus ihr von der Herzensseite kennen zu lernen, und den, ihn am genauesten berichten und am ossenten urteilen zu sehen.

## Abenderzählungen, Märgen und Träume.

Von

## Philipp Graf zu Eulenburg.

In Original-Ginband Preis M. 3 .-

Daß in Deutschland noch nicht aller Sinn für das Ideale verschwunden ist, dafür spricht in deutlicher Weise die außerordentlich beifällige Aufnahme, die eine Anzahl neuer literarischer Erscheinungen dieser Gattung gefunden haben. Auch das obige sehr stimmungsvoll ausgestattete Werf wendet sich mit seinem verschieden-artigen Inhalt an diese Kreise und wird sich rasch unter ihnen warme Freunde erwerben. Die kleinen Erzählungen, Märchen und Träume atmen zarte und seine Empsindung, so daß sich das schöne Buch vorstresslich zu einem Geschenk für tieser angelegte Naturen, ganz besonders für die Damenwelt, eignet.

## Das Weihnachtsbuch.

Grzählungen, Märchen, Gedichte und Lieder

har

## Philipp Graf zu Gulenburg.

In feinstem Original = Einband Breis M. 5 .-

Braf Philipp zu Eulenburg hat sich als ein zart und sein empfindender Musiker längst einen bekannten Ramen gemacht, und in diesem prächtigen Buche erweist er sich als ein ebenso begabter Dichter und Erzähler. Dieselben Eigenschaften, welche ihn als Musiker besonders auszeichnen, bilden auch seine Stärke als Schriftsteller — er ist vor allem Stimmungsmaler, Lyriker, ein geschmack- und maßvoller Komantiker. Es sehlt ihm indes keineswegs an Originalität der Ersindung und die vier Erzählungen, die drei Märchen, das Weihnachtsmärchen und die Gedichte, aus welchen sein Wert sich zusammensetzt, sind auch stossikationen, nach Zeichnungen von Engl, Leinweber, Zweigle, Amling und Köhler, mit seinen 38 Alustrationen, nach Zeichnungen von Engl, Leinweber, Zweigle, Amling und Köhler, mit seiner nach jeder Richtung reichen und glänzenden Ausstatung ein hervorragendes Festgeschenk.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen des In und Auslandes.

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart, Leipzig, Werlin, Wien.

## Gediegene Anthologien der Tyrik Deutschlands, Frankreichs und Englands.

## Deutscher Dichterwald.

Lyrische Anthologie

bon

## Georg Scherer.

Fünfzehnte Auflage.

Bit vielen Porträfs und Illuftrafionen

von

F. Defregger, A. Häberlin, Th. Hofemann, W. v. Kaulbach, A. Koch, A. Kögler, I. Marak, E. Neureuther, R. v. Piloty, A. Rethel, S. Richter, Th. Schüt, P. Thumann. H. Vogel, Th. Weber, A. v. Werner u. a.

## Album lyrique

de la France moderne

par

Eugène Borel.

Revu et augmenté par C. Villatte.

Huitième édition.

Avec douze gravures sur bois. In Original-Pracht-Einband Preis 7 Mark.

## The Rose, Thistle and Shamrock.

A Book of English poetry, chiefly modern.

Selected and arranged

by

#### Ferdinand Freiligrath.

Seventh edition.

With Portrait of Ferdinand Freiligrath and numerous illustrations.
In Original-Pracht-Einband Preis 7 Mark.

Diese drei dem Format und der wesentlichen Ausstattung nach ganz gleichmäßig behandelten Anthologien sind nach dem einstimmigen Urteil der gesamten Presse Auskersammlungen gediegenster Arf und bieten vereinigt eine reizende und höchst interessante Uebersicht über die Lyrik der drei dichterisch bedeutendsten Nationalitäten heutiger Zeit, aus deren Werken hier die kostdarsten Perlen ausgewählt sind. Aber auch für sich allein bildet jede dieser prächtigen Anthologien ein Festgeschenk, das ganz dazu angethan ist, den Geber zu ehren und den Empfänger zu ersreuen.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen des In: und Auslandes.

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

## Vortreffliche Gedichtsammlungen.

## Gedichte

## Geora Scherer.

Mit Illustrationen von Paul Thumann.

Dierte, vermehrte Auflage.

In hochelegantem Original-Einband mit Goldschnitt. Preis M. 4.

Georg Scherers Gedichte find von einer ganz eigentümlichen Schönheit und wunderbar ergreifenden Wirkung; wie sie tief aus dem Herzen kommen, so dringen sie auch wieder tief zu Herzen. Es tritt uns aus ihnen eine weiche, milbe Persönlichkeit entgegen, die durch eine harte Schule des Lebens gegangen ist, aber durch alle inneren und äußeren Kämpfe mutig und siegerich sich aus eigener Kraft den Frieden und das Glück errungen hat. Nirgends sinder man Haß und Verbitterung, sondern allenthalben frische Gesundheit, freudigen Mannesmut und hohen, sittlichen Lebensernst. Der lautere Born des Gemütes und der Zauber des Naturlebens sind in schöner Verbindung und Wechselwirkung die Quellen, aus denen Scherers Muse schöftlichen Lebensfelwirkung die Quellen, aus denen Scherers Muse schoftlichen Lebensfelwirkung die Quellen geschieden Lebensfelwirkung die Quellen geschieden geschieden geschieden Lebensfelwirkung die Quellen geschieden geschie

## Lieder und Sinnsprüche

## Otto Baildi.

Aus seinem Nachlaß berausgegeben von C. Liebrich.

Mit Vorträt des Pickters, Radirungen und Tederzeichnungen

#### Sermann Baild.

In Original=Prachteinband Preis M. 10. -

Aus der Fulle dessen, was Otto Baisch in einem innerlich reichbewegten, der Kunft in allen ihren Ausdrucksweisen gewidmeten Leben gedichtet hat und wobon bisher nur weniges veröffentlicht war, ift in diesem Buche das Bette ausgewählt und zu einer annutigen Samulung vereinigt worden. Der hochgeschäte Karlsruher Maler Prosesson Hermann Baisch hat sich der Aufgabe, die Gedichte seines Bruders zu illustriren, mit Liebe und seinem Gesühl hingegeben und in den durch und durch poetisch empsundenen Kadirungen Kunstwerte geschaffen, die den besten ihrer Gattung an die Seite gestellt werden dürsen. Die Bereinigung der fünstlerischen Kräfte der beiden Bruder verleiht dem Werk ein besonderes Interesse.

# Sedichte

Elegant gebunden mit Goldschnitt Breis M. 3. -

Jeder Freund echter Poefie wird die Gedichte von D. Saul mit wahrer Freude begrüßen. Er ist ein Dichter von fraftiger Eigenart. Was er bietet, ist nach Form und Inhalt gleich vollendet: tiese und edle Gedanken sind in einer Weise in Verse gegossen, wie es nur ein Meister der Sprache vermag. Das zierlich ausgestattete Büchlein eignet sich zu einer ebenso sinnigen wie eleganten Festgabe.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen des In: und Auslandes.

## Werke von Theobald Kerner.

## Prinzessin Clatschrose.

Ein Blumen-Bilderbuch für Rinder

pon

#### Theobald Kerner.

Rartonirt in farbigem Umschlag. Preis M 3. 50.

Prinzessin Klatichrose, das reizende Blumen-Bilderbuch für Kinder, das Theobald Kerner, der geistesverwandte Sohn des Dichters Justinus Kerner, vor nunmehr vier Jahrzehnten als Trojt in lang-weiliger Festungshaft gezeichnet und gedichtet, wird jett von ihm aus Weinsberg an der Weibertreu aufz neue in die Welt gesandt, mit freundlichem Gruß an Jung und Alt. Noch ist es ja wie ehedem ein bei den Kindern beliebtes Spiel, aus Blumen, Blättern und Früchten, wie es in den bunten Schildereien dieses Buchs geschieht, menichliche Gestalten zusammen zu setzen, und noch ist es der Alten größte Freude, bei solchem phantastischen Kinderspiele sich wieder der eigenen Jugend zu erinnern. Die an Abenteuern reiche und so glücklich endende Geschichte der Prinzessin Klatschrose und des Ritters, der sie aus dem Rachen des Löwen rettet und dann als Braut heimführt, wird, in deutschen, französischen und englischen Versen lustig erzählt, wieder besonders freundliche Aufnahme zur Frühlings= und Sommerzeit sinden, da Blumen= und Menschwelt zu neuem Leben erwacht.

## Das Kernerhaus und seine Gäste.

Von

#### Theobald Kerner.

Mit dem Bildnis Auffinus Kerners und Facsimile, sowie vielen Porträts und Illustrationen.

Preis geheftet M. 4. -; fein gebunden M. 5. -

Außer dem Goethehause in Weimar gibt es in ganz Deutschland kein Dichterheim, an das sich so viele denkwürdige Erinnerungen fnühren wie an das Kernerhaus in Weinsberg. Bon den hervorragenderen deutschen Schriftsellern der Jahre 1830 bis 1860 hat es die Mehrzahl beherbergt und eine Fülle charakteristischer Jüge, die sür die Beurteilung der Menschen und der Zeit von Wert sind, hat im Gedächtnis seiner Bewohner ihren Plat behalten. Es ist deshalb dankbar anzuerkennen, daß das letzte Alied der Familie Kerner und der letzte lebende Zeuge jener schönsten Tage des Kernerhauses, Theobald Kerner, die Muße seines Greisenalters dazu verwendet hat, seine Erinnerungen aufzuzeichnen, und in diesem sehr unterhaltenden und liedenswürdigen Werf der Nachwelt zu überliesern. Für den Forscher sind zunächst seine Mittellungen über verühmte Bersonen: Justinus Kerner selbst, der natürlich im Mittelpunkt steht, Lenau, Freiligrath, Uhland, Mayer, Schwah, Geibel, Mörike, Alexander von Württemberg, Mesmer, Hanny Janauscheft, König Ludwig von Bahern, Oberst Gustavson, Friedrich List z. von Interesse. Nicht minder seiseln sind indes die Schilderungen des täglichen Lebens im Kernerhause mit den kleinen und großen Sorgen und Freuden der Familie; sie entrollen ein Johl, das in der Haft und dem heißen Kannp ums Dasen in unseren Tagen kaum mehr möglich siedein und deshalb um so annutender berührt. Das Buch kann daher sedem — nicht nur dem, der sich belehren, sondern auch denn, der sich nur unterhalten will — auf das lebhastese empsohlen werden und eignet sich für seden zum Geschen.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen des In: und Auslandes.







